



A. Massin Michely 85681

No.1.

Allgemeine

# Naturgeschichte

für

alle Stånde,

von

professor Oken.

Erfter Banb.

Mineralogie und Geognofie

bearbeitet von

Dr. f. A. Waldner.

Stuttgart, Hoffmann'sche Berlags-Buchhandlung.

# Raturge schickte

1337

alle Stande,

11971

Professor Ohen.

Giffer Banb.

Mintralogie und Geognofie

nod thundrand .

South L. A. Walding

Stuttgart,

postmännische Berlage Bichandung.

.888

45 041 Bd.1 RB. T



## Allgemeine Naturgeschichte

für alle Stände.

Erfter Banb.

Mineralogie.



Mgemeine Naturgefcichte

fle alle Siande.

Erffer Bant.

Meineralogie.

## Uebersicht

ber

## Mineralogie.

Einleitung, G. 1. Eintheilung ber Naturgeschichte, 5. Organische Körper, 8. Mineralien, 25.

1. Mathematische Eigenschafs ten, 33.

Unvollfommene Ernstalle, 66. 2. Physicalische Eigenschaf-

ten, 94.

3. Chemische Eigenschaften, 112. System, 135.

Erfte Claffe.

Erben, 135.

I. Ordnung.

Riefelerden, 136.

1. Sippschaft. Quarg= artige.

1. Gefchlecht. Quarz, Umesthyft, Rabenauge, Chalcedon, Chrysopras, Feuerstein, Hein, Hornstein, 141. Jaspis, Kieselschiefer, Kieselsfinter, Uchat, 144.

Drens allg. Naturg. I.

2. 3. Opal, 146.

2. Gip. Demant, 148.

3. Sip. Bircon, 150.

II. Ordnung.

Chonerden, 152.

1. Sip. Thonedelfteine.

1. S. Rorund, Sapphir, Smirgel.

2. 3. Smaragb, 154.

3. S. Topas, Physalith, Ppenit, 155.

4. G. Chrysoberna, 157.

5. 3. Granat, 158.

6. G. Befuvian (3docras), 161.

7. 3. Dichroit, 162.

8. G. Staurolith, 163. 2. Sip. Schörle, 164.

1. G. Schörl.

2. 3. Arinit, 166.

3. G. Epidot, 167.

3. Sip. Zeolithe, 168.

1. G. Beolith.

2. S. Stilbit, 170.

3. G. Desmin, 170.

.

4. 3. Unaleim, 171.

5. G. Chabafit.

6. . Laumontit, 172.

7. S. Rreugftein, 173.

8. .. Prehnit, 174.

4. Sip. Glimmer, 175.

1. G. Zwenachfiger Glimmer.

2. G. Einachfiger Glimmer, 176.

3. G. Chlorit, 177.

4. S. Talf, 178. 5. S. Pinit, 179.

5. Sip. Leucite, 180.

1. G. Leucit.

2. Saunn.

3. Lafurstein, 181.

4. Sodalith, 182.

6. Sip. Stapolithe.

1. G. Skapolith.

2. Nephelin, 183. 3. Chiaffolith, 184.

7. Sip. Wavellite, 185.

1. G. Wavellit.

2. Lazulit.

3. Turfis, 186.

4. Amblygonit, 187.

5. Aryolith.

8. Sip. Feldspathe, 187.

1. 3. Feldfpath.

2. Ryafolith, 191.

3. Albit.

4. Periflin, 192.

5. Labrador, 193.

6. Anorthit, 194.

7. Petalit, 195. 8. Oligoflas.

9. Spodumen, 196.

10. Andalufit.

11. Bilbftein, 197.

9. Sip. Chanite, 198.

1. G. Cpanit.

2. Sapphirin, 199.

3. Sillimanit.

10. Sip. Gadolinite, 200.

1. G. Gadolinit.

2. Orthit.

3. Allanit.

4. Dttrotantalit, 201.

5. Polymignit.

11. Sip. Pechfteine, 202.

1. G. Dechftein.

2. Perlftein.

3. Dbfidian, 203.

4. Bimsftein, 204.

12. Sip. Diafpore, 205.

1. 3. Diaspor.

2. Wörthit.

3. Pprargillit.

4. Allophan, 206.

5. Pyrophyllit.

13. Sip. Thone, 207.

1. S. Thon.

2. Thonftein, 210.

3. Porzellanerde.

4. Cimolit, 211.

5. Collprit, 212. 6. Steinmarf.

7. Bergfeife, 213.

8. Walferde.

9. Bol, 214.

10. Gelberbe, 215.

III. Ordnung.

Talkerden, 215.

1. Sip. Talf=Ebelfteine.

1. G. Spinell.

2. Chrufolith, 217.

2. Sip. Spedfteine, 219.

1. G. Talferde-Sydrat.

2. Spedftein, 220.

3. Gerpentin, 221.

4. Pifrosmin, 222.

5. Meerschaum, 223.

3. Sip. Magnefite, 223.

1. G. Magnefit.

2. Sybro-Magnefit, 224.

3. Mefitinfpath, 225.

4. Gip. Boracite, 225.

1. 3. Boracit.

2. Sydro=Boracit, 226.

3. Wagnerit, 227.

IV. Ordnung.

Ralkerden, 228.

1. Gip. Ralfe.

1. 3. Ralf.

2. Urragon, 237.

3. Plumbo=Calcit, 241.

4. Dolomit.

2. Sip. Oppfe, 244.

1. 3. Gpps.

2. Unbydrit, 248.

3. Pharmafolith, 249.

3. Gip. Bluffpathe, 251.

1. G. Flugfpath.

2. Apatit, 254.

4. Sip. hornblenden, 256.

1. 3. Tafelfpath.

- 2. Augit; Diopfid, Sahlit, Faffait, Koffolith, Sedenbergit, Diallag, Bronzit, Sppersthen, Ufmit.
- 3. Sornblende, 263. Tremolit, Strahlstein, Unthophyllit, Ura-lit, Usbeft.
- 5. Sip. Apophyllite, 270.

1. G. Apophyllit.

2. Dfenit, 271.

6. Sip. Schwerfpathe, 272.

1. 3. Barnt.

2. Coleftin, 275.

3. Witherit, 276.

4. Barpto-Calcit, 277.

5. Strontianit, 278.

7. Sip. Titanite, 279.

1. G. Titanit.

2. Pprochlor, 280.

3. Datolith.

4. Schwerftein, 282.

Zwente Classe.

Salze, 283.

I. Ordnung.

Erdfalze.

1. Sip. Alaune.

1. S. Alaun.

2. Alaunstein, 285.

3. Aluminit, 286.

II. Ordnung.

Caugensalze, 287.

1. Sip. Steinfalze.

1. 3. Steinfalz.

2. Digestivfalz, 289.

3. Salmiaf.

2. Sip. Goben, 290.

1. G. Soba.

2. Trona, 291.

3. Gay: Luffit, 292.

4. Tinfal, 293.

5. Sassolin.

3. Sip. Salpeter, 294.

1. G. Ralifalpeter.

2. Matronfalpeter, 295.

3. Ralfsalpeter.

4. Sip. Glauberfalze, 296.

1. G. Glaubersalz.

2. Thenardit, 297.

3. Glauberit, 298.

4. Dublicatfalz.

5. Bitterfalz, 299.

6. Mascagnin, 300.

III. Ordnung.

Brengfalze, 300.

1. G. Sonigstein.

2. Sumboldtit, 301.

IV. Ordnung.

Ergfalge, 302.

1. Sip. Bitriole.

1. G. Gifenvitriol.

2. Schwefelfaures Gifenoryd, 303.

3. Botrhogen.

4. Rupfervitriol, 304.

5. Binfvitriol, 305.

2. Sip. Salvide.

1. G. Eifenhaloid.

2. Gifenfalmiat, 306.

3. Rupferhaloid.

Dritte Claffe.

Brenze.

I. Ordnung.

Erdbrenge.

1. Sip. Schwarzfohlen.

1. 3. Unthracit.

2. Steinfohle, 307.

2. Sip. Brauntohlen, 309.

1. G. Braunfohle, Torf.

II. Ordnung.

harzbrenge, 311.

1. Sip. Schwefel.

1. G. Schwefel.

2. Gip. Sarge, 313.

1. G. Bernftein.

2. Retinit, 315.

3. Uspbalt.

4. Elaterit, 316.

III. Ordnung.

fettbrenge, 317.

1. Sip. Talge.

1. 3. Bergtalg.

2. Naphthalit.

2. Sip. Dele, 318.

1. G. Steinol.

IV. Ordnung. Erzbrenze, 319.

1. Sip. Graphite.

1. 3. Graphit.

#### Vierte Claffe.

Erze, 320.

I. Ordnung. Kalche.

1. Sip. Gifenfalche.

1. . Magneteifenftein.

2. Chromeifenftein, 322.

3. Titaneifen, 323.

4. 3lmenit.

5. Nigrin, 324.

6. Menaccan.

7. Sferin, 325.

8. Franklinit.

9. Wolfram, 326.

10. Tantalit, 327.

11. Gifenglanz 328.

12. Brauneifenftein, 331.

13. Gothit, 333.

2. Sip. Manganfalde, 334.

1. 3. Beichmanganerg.

2. Braunit, 336.

3. Manganit.

4. Schwarzmanganerz, 337.

5. Pfilomelan, 338.

6. Rupfermanganerg, 339.

3. Gip. Binnfalde, 340.

1. G. Binnftein.

2. Rutil, 342.

3. Detaedrit, 344.

4. Uranpecherz.

4. Gip. Untimonfalde, 345.

1. 3. Weißantimonerg.

2. Weißarfeniferz, 346.

5. Sip. Rupferfalche.

1. 3. Rothfupfererg.

2. Rupferschwärze, 347.

3. Rothzinferz, 348.

6. Sip. Dder.

1. G. Molybbanoder.

2. Bolframoder.

3. Untimonoder, 349.

4. Uranoder.

- 5. Chromoder.
- 6. Wismuthoder, 350.
- 7. Robaltoder.
- 8. Mennige.

#### II. Ordnung.

Gefäuerte Erge, 351.

- 1. Sip. Salinische Eisen:
  - 1. S. Spatheifenftein.
  - 2. Alvait, 354.
  - 3. Sifingerit, 355.
  - 4. Eronftedtit, 356.
  - 5. Pprosmalit.
  - 6. Grunerde, 357.
  - 7. Rrofydolith.
  - 8. Raforen, 358.
  - 9. Gruneifenftein, 359.
- 10. Bivianit.
- 11. Burfelerg, 360.
- 12. Sforobit, 361.
- 13. Triplit.
- 14. Pittigit, 362.
- 15. Rafeneifenftein.
- 2. Sip. Salinische Man2.
  ganerze, 364.
- 1. 3. Manganfpath.
- 2. Manganfiesel, 365.
- 3. Sip. Salinische Cerserze, 366.
- 1. G. Cerit.
- 2. Roblenfaures Cerornbul.
- 3. Fluor=Cerium, 367.
- 4. Dttrocerit.
- 4. Sip. Salinische Zink:
  erze, 368.
- 1. 3. Binffpath.
- 2. Binf: Gladers, 369.
- 3. Binfbluthe.
- 4. Gabnit (Automolith), 370.
- 5. Sip. Salinische Bleiz erze.
- 1. . Weißbleverg.
- 2. Bitriolblevers, 373.

- 3. Rupferblepvitriol, 374.
- 4. Ternärbleverg.
- 5. Roblenvitriolbley, 375.
- 6. Rupferblenfpath.
- 7. Buntbleverg, 376. Grunbleverg.
- 8. Gelbbleperg, 378.
- 9. Rothbleverz, 380.
- 10. Bauquelinit, 381.
- 11. Scheelbleperg.
- 12. Banabinbleperg, 382.
- 13. Sornbleperg.
- 14. Chlorblen, 383.
- 15. Bleygummi; Blegerbe.
- 6. Sip. Salinische Silber, erze, 384.
- 1. G. Sornfilber.
- 2. Jodfilber, 385.
- 3. hornquedfilber.
- 7. Sip. Salinische Rupfererze, 386.
  - 1. 3. Malachit.
  - 2. Riefelmalachit, 387.
  - 3. Rupfersmaragb, 388.
  - 4. Rupferlafur.
  - 5. Atafamit, 390.
  - 6. Brochantit.
  - 7. Phosphormalachit, 391.
  - 8. Dlivenmalachit.
  - 9. Olivenerg, 392.
- 10. Linfenerg, 393.
- 11. Euchroit.
- 12. Strahlerz, 394.
- 13. Erinit.
- 14. Rupferglimmer, 395.
- 15. Rupferschaum.
- 16. Condurrit, 396.
- 8. Sip. Salinische Uran:
- 1. 3. Uranglimmer.
- 2. Robaltbluthe, 397.
- 3. Midelblutbe, 398.

III. Ordnung.

- Schwefelerze, 398.

  1. Sip. Riese, 399.
- 1. 3. Schwefellies.

2. Binarfies, 402.

3. Magnetfies, 405.

4. Urfeniffies, 406.

5. Urfenifalfies, 408.

6. Saarfie8.

7. Rupfernicel.

S. Arfenifnidel, 409.

9. Untimonnidel.

10. Speisfobalt, 410.

11. Robaltkies, 411. 12. Glanzfobalt, 412.

13. Nidelglang.

14. Spießglangnidelfies, 413.

15. Rupferfies.

16. Binnfies, 415.

17. Buntfupfererg.

### 2. Gip. Glange, 416.

1. 3. Rupferglang.

2. Rupferindig, 417. 3. Gelenfupfer, 418.

4. Eufairit.

5. Gilberglang.

6. Gilberfupferglang, 419.

7. Sternbergit, 420.

8. Schilfglagerg.

9. Sprodglaserz, 421.

10. Polybafit, 422.

11. Fahlerz, 423; Tennantit.

12. Blenglang, 426. 13. Gelenblen, 427.

14. Gelenfupferblen, 428.

15. Gelenfilberblen.

16. Gelenquedfilberblen, 429.

17. Molybdanglang.

18. Wismuthglang, 430.

19. Rupfermismutherg.

20. Gilberwismutherz, 431.

21. Nadelerz.

22. Tellurwismuth.

23. Tellurwismuthfilber, 432.

24. Blattertellur, 433.

25. Tellurblen.

26. Tellurfilber. 27. Weißtellurers, 434.

28. Schrifterz.

29. Graufpiegglangerg, 435.

30. Binfenit, 436.

31. Febererg, 437.

32. Jamefonit.

33. Plagionit, 438.

34. Bournonit.

35. Berthierit, 439.

36. Untimonfupferglang, 440.

#### 3. Gip. Blenben.

1. G. Spieggianzblende.

2. Manganblende, 441.

3. Selvin.

4. Binfblende, 442.

5. Gilberblende, 444.

6. Mpargyrit, 447.

7. Binnober, 448.

8. Rauschgelb, 449.

9. Realgar, 450.

#### IV. Ordnung.

### Bediegene Erge, 451.

1. 3. Gifen.

Meteorfteine, 452.

2. Rupfer, 459.

3. Bley, 460.

4. Wismuth.

5. Tellur, 461.

6. Spiegglang. 7. Urfenif, 462.

S. Quedfilber, 463.

9. Umalgam.

10. Silber, 464.

11. Spiegglanzfilber, 466.

12. Gold, 467.

13. Platin, 470.

14. Palladium, 472.

15. Bridium, 473.

16. Demium=Frid, 473.

## Beognofte, 475.

II. Petrographie, 476. Erfte Abtheilung.

Ernstallinische Gesteine,

1. Sip. Quarge.

Quargfele, Sornftein, Riefel-

ichiefer, Jaspis, Wehichiefer, Sornfels.

- 2. Sip. Feldspathe, 484. Wifftein, Granit, Spenit, Eneis, Feldstein, Klingstein, Tuchyt, Andest, Pechstein, Perlstein, Obsidian, Bims: ftein.
- 3. Sip Glimmer, 495. Glimmerfchiefer, Chloritichiefer, Talgibiefer.
- 4. Sip. Hornblenden, 497. Sornblendegestein, Grunstein, Sppersten, Gabbro, Elogit, Augitfele, Dolerit, Bafalt, Melaphtr, Leucitaphyr, Basfanit.
- 5. Sip. Serpentine, 507. Serpentin, Ophit.
- 6. Sip. Thone, 508. Thonstein, Thonschiefer, Schaalstein.
- 7. Sip. Kalfe, 513. Ralfftein, Dolomit, Mergel.
- 8. Sip. Sppfe, 516. Gpp8, Anhydrit.
- 9. Sip. Salze, 517. Steinfalz, Alaunfels.
- 10. Sip. Eifen, 518. Magneteifen, Gifenschiefer.

3mente Abtheilung.

Nicht crystallinische Gesteine, 518.

#### A. Conglutinate.

- 1. Sip. Sandsteine. Quargfandstein, Thonsandstein, Kalksandstein, Mergelfandstein.
- 2. Sip. Conglomerate, 520. Bon Riefel, Ralf, Augit, Gifen, Bimeftein, Bafalt, Trachpt, Klingftein, vulfanischer Tuff,

Peperin, Granit, Eifenthon, Porphyr, Grauwade, Nagel= flub, Mufdeln, Knochen.

- B. Congregate, 531.
- 1. Sip. ber Thone. Porzellanerde, Thon, Polierfchiefer.
- 2. Gip. bes Grufes, 532.
- 3. Sip. bes Sanbes, 533. Quarzsand, Eisensand.
- 4. Sip. ber Rohlen, 534. Steinkohle, Braunkohle, Torf.
- 5. Gip. ber Udererbe, 536.

#### II. Orographie, 543.

A. Form der Gebirgs.

Berge, Gebirge, Thaler, Chenen.

- B. Struftur ber Gebirge: massen, 559.
  - Schichtung, Lagerung, Ber: fteinerungen.
- C. Claffification ber Ses birgsbilbungen, 577.

#### I. Claffe.

- Geschichtete Gebirge = bilbungen, 679.
- I. Drbn. Aufgeschwemmte Ge-

1. Alluvium.

Berwitterung, Sebungen und Genfungen, Gleticher und Polareis, organische Refte.

2. Diluvium, 631.

- Seifenwerte, Felsblode, Rno: chenhohlen, Mufcheln.
- II. Orbn. Tertiares Ge: birge, 648.
  - a. Obere Gruppe, 650. Molasse.
  - b. Untere Gruppe. 661. Grobfalf.

III. Drbn. Secundares Sebirge, 670.

a. Rreibe, artefifche Brunnen.

b. Suragebirge, 684.

Balberthon, Corallenfalf, Soslenhofer-Schiefer, Bohnerze, Roogenstein, Lias.

c. Triasgebirge, 710.

Reuper, Lettenfohle, Mufchelfalt, bunter Sandftein.

IV. Ordn. Hebergang8 : 3 e- birge, 731.

1. Rupferschiefer-Gebirge, 732.

2. Steinfohlen-Gebirge, 738. 3. Silurifches Gebirge, 753.

Graumaden=Gebirge.
4. Cambrifdes Gebirge, 763.
Uebergangs-Schiefergebirg.

V. Orbn. Grundgebirge, 768. Urgebirge. II. Claffe.

Maffige Gebirge.

I. Ordn. Bulcanisches Gesbirge, 777.
Bulcane.
Bulcanische Produkte, 785.
Erhebungs-Kratern, 792.
Solfataren, 797.
Basalte, 805.
Ursache ber vulcanischen Erscheinungen, 814
Erbbrände, 819.

II. Orbn. Plutonifches Gebirge, 820. Granit, Gpenit, Porphyr, Grunftein, Gerpentin. Lagerflatten ber Erze. Emporhebung ber Gebirgsfetten, 839.

## Oken's Mineralsystem.



Da der Berfasser nur meine oberen Eintheilungen angenommen hat; so ist es wegen der Uebereinstimmung mit den Pstanzen und Thieren nöthig, daß ich hier die ganze Classification der Mineralien nach meinen Grundsähen beifüge, welche sich in meiner Naturphilosophie 1809 und meinem Lehrbuch der Naturgeschichte I. 1813 aufzestellt sinden, besonders aber in meiner kleinen Schrift: Das natürliche Spstem der Erze. 1809. 4.

Diese Eintheilungen, besonders die Ordnung der Erze in Ornbe, Gefäuerte, Geschwefelte und Gediegene, sind zwar gegenwärtig in allen Lehrbüchern angenommen, aber ganz principienlos, so daß man nicht mehr erkennt, worauf ich die Zünfte oder Familien gegründet habe.

Ich betrachte die Mineralien als Individuen, so wie die Pflanzen und Thiere, mit dem Unterschiede, daß bei ihnen der individuelle Character bloß in ihrer Entstehungsart, in den chemischen Bestandtheilen und den physischen Wirkungen besteht, und nicht in der Gestalt, während ben den andern nicht bloß die chemische Mischung, sondern auch die Gestalt wesentlich ist. Ein Mineral kann zerschlagen und zu Pulver zersstoßen werden: es bleibt dessen ungeachtet dasselbe. Man kann zwar allerdings sagen, das Gesüge ändere sich auch im Staube nicht: allein wenn auch das Gesüge ein Erkennungscharacter ist; so verräth es doch nicht den wesentlichen oder Wirkungscharacter des Individuums, nehmslich wie es sich chemisch und physisch verhält, welche Schwere, Härte, Durchsichtigkeit u. dergl. es besicht.

Wie Pflanzen und Thiere Organe haben und nichts anderes als die Darstellung und Combination dieser Organe sind; so haben auch die Mineralien ihre Organe, nehmlich die chemischen Bestandtheile, und sind nichts anderes als die gesehmäßige Combination derselben. Man muß übrigens diese Bestandtheile nicht maschinenmäßig nehmen, sondern im Gedächtniß behalten, daß verschiedene Bestandtheile für einander vicariiren und mithin Mineralien zusammengehören können, die zum Theil ganz verschiedene Bestandtheile haben. Die Urstosse, wie Kohlens, Sauers und Wasserstoff, sind gleichsam die Gewebe der Mineralien; die

andern Stoffe, wie Metalle, Schwefel, Erden, Laugen und Sauren, find Die anatomischen Susteme, aus welchen die Organe und endlich die Leiber selbst, nehmlich die Mineralien, zusammengesetzt werden.

Die chemischen Veränderungen des Erdelements (oder bester, ba das Erdelement nicht bloß aus Erden, sondern auch aus Salzen, Instammabilien und Erzen besteht, Ird genaunt und die Mineralien Irden), so wie seine verschiedenen Sombinationen können aber nur durch äußere Einstüsse hervorgebracht werden oder auf genetischem Wege, gleichsam durch die Eltern der Mineralien oder Irden. Sie sind nehmlich nichts anderes als Irdveränderungen, indem es im Wasser, in der Luft und im Aether, als bloß allgemeinen Materien, keine Verschiedenheiten oder keine Individuen gibt. Alls aber die Irdmasse sich aus den Urmassen niederschlug, war sie entweder ganz rein, oder erlitt eine Veränderung durch den Sinstuß des Wassers, vder der Lust, oder des Feuers: denn diese sind die einzigen Materien, welche um diese Beit vorhanden waren. Es verbinden oder vermählen sich daher mit dem Erdelemente nur drey andere Elemente, und es kann mithin nur vier Elassen von Mineralien oder Irden geben.

- a. Entweder gang reine, worauf weder Wasser, noch Luft, noch Feuer einen Ginfluß hatte.
- b. Oder folde, welche durch den Ginfluß des Baffers Baffers eigenschaften annahmen;
  - c. ober aus demfelben Grunde Lufteigenschaften;
  - d. oder Feuereigenschaften.
- 1) Die ersten sind also solche, welche sowohl im Waffer, als in ber Luft und im Feuer unveränderlich find, mithin die Erden.
- 2) Die andern nehmen durch das Waffer die Bafferform an, nehmlich werden aufgelöst.
- 3) Die dritten werden durch die Luft luftformig, indem fle
- 4) Die vierten endlich sind schmelzbar, glänzend und sehr schwer, haben mithin die Sigenschaften bes Feuers ober ber Bärme, bes Lichts und ber Schwere.

Die vier Claffen der Ird Individuen oder der Mineralien find mithin:

- 1. Classe. Ird. Mineralien oder reine Irden Erden.
- II. Classe. Baffer. Mineralien oder Wasser. Irden Salze.
- III. Classe. Luft. Mineralien oder Luft-Irden Brenge oder Instammabilien.
- IV. Claffe. Feuer. Mineralien oder Feuer-Irden Erge.

Das Nächste nun, was auf die Classen wirkt, sind die Classen selbst, wodurch entweder ihr chemischer Character verändert wird oder eine neue Combination entsteht. Es kann daber in jeder Classe nur vier Ordnungen geben.

Erfte Ordnung. Reine Erden, welche, felbft burch Sauren, un-

Zweite Ordnung. Salz-Erden, welche durch Säuren und selbst durch das Wasser verändert werden, indem sie dasselbe einsarzen und sich kneten lassen — Thone; Zircons, Ytters, Thors, Thons und Glycins oder Beryll-Erde.

Dritte Ordnung. Breng- Erden, welche wie Schwefel ober Fett aussehen und in der Luft in electrische Blättchen zerfallen - Talke.

Bierte Ordnung. Ergerden, welche fich im Feuer verändern und ähend werden, gleich vielen Metallkalchen - Ralke; Ralk, Strontian- und Schwer-Erde.

Die nächsten Verbindungen dieser Ordnungen sind nun wieder unter sich. So verbindet sich Rieseler de mit Ihonerde, Talk- und Kalkerde; die Thonerde mit Riesel-, Talk- und Kalkerde; die Talkerde
mit Kiesel-, Thon- und Kalkerde u. s. w. Es gibt daher in jeder Ordnung zunächst vier Jünste; z. B. ben den Kieseln:

- 1. Bunft. Reine Riefel.
- 2. Bft. Thonfiefel.
- 3. Bft. Taleftiefel.
- 4. 3ft. Ralffiefel.

Damit find aber nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erden verbinden fich auch mit ben Claffen, nehmlich mit Salzen oder Säuren, mit Inflammabilien und mit Erzen, und es gibt daber auch

- 5. 3ft. Salztiesel,
- 6. Bft. Brengtiefel,
- 7. Bft. Ergfiesel.

Auch damit find noch nicht alle Combinationen erschöpft. Die Erden verbinden sich auch ruckwärts mit den Elementen, nehmlich mit Baffer, Luft und Feuer, und es gibt daber noch

- 8. 3ft. Waffertiefel,
- 9. Bft. Luftfiesel,
- 10. 3ft. Feuerfiesel.

Mehr Combinationen und mithin mehr Jünfte sind nicht möglich. Es können sich aber diese Combinationen wieder mit andern verbinden, wie bei allen chemischen Berbindungen, und dadurch werden Sippschaften oder Geschlechter und Sattungen entstehen. Was von der Rieselerde gesagt ist, gilt natürlich auch von den andern Erden und mit Berändez rungen auch von den andern Classen.

Nach diesen Grundsähen habe ich folgendes System erhalten. Es versteht sich von selbst, daß die Ginreihung der einzelnen Mineralien nicht überall getroffen senn kann.

Als das Mufter des reinen Riefels betrachte ich den Quarg, als Mufter des Thonkiefels den Bircon, als Mufter des Talk-

fiefels den Smaragb, als Mufter des Kalffiefels ben Leucit.

Salzkiesel kann kein anberer fenn als eine Berbindung mit einer Saure, und daben kann nur die Flußspathsaure in Betracht kommen, als welche allein die Kiefelerde auflöst; das Muster ift mithin der Topas.

Brenz kiefel muß eine Berbindung von Kiefelerde mit Schwefel oder Kohle seyn. Hier bietet sich bloß der Diamant an, welcher alle physischen Eigenschaften des Kiesels hat, aber ganz aus Kohlenstoff besteht. Da alle Erden nur Metalle Oryde sind, und alle Metalle als geschwolzener Kohlenstoff betrachtet werden mussen; so ist der Diamant gleichsam ein doppelter Kohlenstoff, nehmlich in Kohle verwandeltes Metall mit den Eigenschaften des Kiesels. Der Diamant wird mit Unrecht zu den Instammabilien gestellt, indem er nicht verbrennt. Er ist zugleich ein schönes Besspiel, daß man nicht maschinenmäßig nach dem chemischen Bestandtheilen versahren darf.

Der Erztiefel ift eine Berbindung von Riefelerde und Metall, wie wir fie im Granat haben.

Bum Bafferkiefel gehören die Riefel-hydrate, also der Opal und alle ähnlichen derben Mineralien, welche betrachtet werden können als niedergeschlagen aus einer Riefelfeuchtigkeit, wenn sie gleich das Wasser verloren haben, wie der Feuerstein und hornstein.

Bu den Luftkieseln muß man die aus glühenden Wasserbläschen niedergeschlagenen Riesel. Sinter rechnen, wie die aus dem Genser auf Island, wo unendlich kleine Kieselstäubchen sich auseinandersehen und Räumchen mit Luft zwischen sich lassen; daher die Leichtigkeit der Schwimmsteine. Auch Tripel und Polierschieser muß man betrachten als niedergefallen aus dem Dampse heißer Quellen oder aus den organischen Reichen, überhaupt die Kiesel-Guhren. Ihre Geness ist daher eigenthümlich, und daher müssen sie als eigene Sippschaft betrachtet werden, obschon sie die Bestandtheile des Quarzes haben.

Daffelbe gilt von dem durch Feuer geschmolzenen und veränderten Obiidian.

Wir haben alfo folgende Riefel-Bunfte:

A. Irdbiefel.

a. Erdfiesel.

1. 3ft. Reiner Riefel - Quarg.

2. 3ft. Thonfiefel - Bircon.

3. 3ft. Taltfiefel - Smaragb.

4. 3ft. Ralffiefel - Leucit.

b. Claffenfiefel.

5. 3ft. Salgfiesel - Topas.

6. 3ft. Brengtiefel - Diamant.

7. 3ft. Ergfiefel - Granat.

B. Glementenfiefel.

8. 3ft. Baffertiefel - Opal.

9. 3ft. Enftriefel - Gubren.

10. 3ft. Feuertiefel - Dbfibian.

Die Thone, Talte und Ralte geben nach benfelben Befeben.

Merkwürdiger Weise ist die Salzsspfchaft fast immer eine Berbindung mit Borarsäure, was auch seinen guten Grund hat. Diese Säure ist nehmlich diejenige, welche den Salzen vorzugsweise entspricht oder deren Grundlage ist.

2. Galze.

Bum Berftandniß dieser Bedeutung der Borarfaure und gur Elassification der Salze überhaupt ist folgende Entwicklung nothe wendig.

Die Säuren haben nehmlich auch eine bestimmte Bahl und geben ganz nach den Gesetzen der andern Mineralien. Es verwandelt sich nehmlich jedes Element in eine Säure, und ebenso jede Classe und, wie es scheint, selbst jede Erde.

Ben manchen leuchtet es unmittelbar ein. So wird die Luft durch Orydation zu Stickstoffsäure oder Salpetersäure, das Brenz zu Schwefelsfäure, das Erz zu Arseniksäure. Es frägt sich nun, welche Säuren man als die Kinder des Wassers und des Feuers oder des Aethers des trachten muß. Alle Berhältnisse sprechen dafür, daß die Kochsalzsäure dem Wasser entspricht, und die Kohlensäure dem Feuer oder dem Aether. Sie ist gasartig, allgemein verbreitet und eine Berbindung des Urstoffs aller vesten Körper mit dem Sauerstoff. Die Flußspathsäure löst allein die Kieselerde auf, und mag daher als Erdsäure, gleichsam überorydirte Erde, betrachtet werden. Die Borarsäure bleibt nun allein übrig für die Elasse der Salze — ein Platz, den sie durch ihr sonderbares Auftreten und ihre sonstigen Sigenschaften passend einzunehmen scheint. Wir haben mithin auch die Principien für die sogenannten Mineralsäuren gesunden. Es gibt

A. Glementenfäuren.

- 1. Reuerfäure = Roblenfäure.
- 2. Luftfäure = Salpeterfäure.
- 3. Wafferfäure = Kochfalzfäure. B. Mineralfäuren.
- 4. Ergfaure = Arfenitfaure.
- 5. Brengfaure = Schwefelfaure.
- 6. Salzfäure = Borarfäure.
- 7. Erdfäure = Flußspathfäure.

Es scheint mir, man könne die Gesehmäßigkeit der Sauren noch weiter verfolgen und auch auf ihre Grundlagen ausdehnen, wobep alle Erden in Mitwirkung gezogen werden. Ich versuche folgenden Parallelismus:

- 1. Riefeterde Bluor, Fluffpathfaure.
- 2. Thonerde Brom, Bromfaure.
- 3. Talferde Jod, Jobfaure.
- 4. Ralterbe Epan, Epanfaure.
- 5. Gals Boron, Borarfaure.
- 6. Breng Schwefel, Schwefelfdure.
- 7. Erg Arfenit, Arfenitfaure.
- 8. Baffer Chlor, Rochfalgfaure.
- 9. Luft Stickstoff, Salpeterfaure.
- 10. Feuer Roblenftoff, Roblenfäure.

Auch die Pstanzen- und Thierfauren sind sämmtlich Kohlensauren, mit verschiebener Bahl der Bestandtheile, bald rein, bald mit Bassersstoff, bald mit Sticktoff, bald mit beiden verbunden. Diejenigen, welche ein Uebergewicht von Kohlenstoff enthalten, sind Pflanzensäuren; die andern, mit einem Uebergewicht von Wassersoder Sticktoff, meistens Thierfäuren. Man mag indessen folgenden Parallelismus als einen Bersuch betrachten.

- A. Unorganische Säuren.
  - a. Erbfauren.
- 1. Blußfpathfäure.
- 2. Bromfäure.
- 3. Jobfäure.
- 4. Chanfaure.
- b. Claffenfäuren.
- 5. Borarfanre.
- 6. Schwefel-, Gelen- u. Phosphorfaure.
- 7. Arfenitfäure.
  - c. Glementen:
- 8. Kochsalzsäure.
- 9. Salveterfäure.
- 10. Roblenfäure.

- B. Pflanzenfäuren.
  Mehr Kohlens als
  Wasserstoff.
  - a. Bloß Kohlen, und a. Sauerstoff.
    - 1. Buckers oder Sauer: fleefaure.
    - 2. Croconfaure.
    - 3. Rhodizonfäure.
    - 4. Sonigsteinfäure.
  - b. Kohlen. u. Wasser=
    stoff.
    - 5. Gerbfäure, Sumusfäure.
    - 6. Bernstein=, Bengoe= u. Opiumfäure.
    - 7. Waids, Caffees und Alfparaginfäure.
    - 8. Weinfaure, Trauben-
    - 9. Citronenf., Apfel-
  - 10. Effigfaure.

- C. Thierfäuren. Mehr Waffers als Koblenstoff.
- Bloß Kohlen und Wafferstoff.
- 1. Delfaure.
- 2. Butterfäure.
- 3. Thranfaure.
- 4. Fettfäure, Talg. u. Margarinfäure.
  - b. Oft auch Stickstoff.
- 5. Quellfäure, Quellfatfäure.
- 6. Gallenfäure.
- 7. Ameisenfäure.
- 8. Harn=, Urin= und Allantoissäure.
- 9. Mildsfäure, Milds
  zuderfäure.
- 10. Blut:(Blau :)faure.

Die Laugen icheinen fich nach ben Glementen gu richten.

1. Erdlauge - Lithion.

2. Bafferlauge - Gobe, mit Rochfalgfäure.

3. Luftlauge — Pottasche, mit Salpeterfäure.

4. Feuerlauge - Ammon, mit Rohlenfaure.

Die Salze bestehen größtentheils aus Gauren und Laugen, und zers fallen nach den Claffen in 4 Ordnungen.

1. Ordn. Erdfalze = Mittelfalze.

2. Ordn. Salgsalze = Mentralsalze.

3. Ordn. Brengfalze = Geifen.

4. Ordn. Ergfalge = Bitriole.

Die Brenge oder Inflammabilien richten fich in ihren Ordenungen ebenfalls nach den Claffen. Es gibt

1. Ordn. Erdbrenge - Roblen.

2. Ordn. Salzbrenze — Fette.

3. Ordn. Brengbrenge - Harge.

4. Ordn. Ergbrenge - Farben.

Die Erze begreifen in fich die Metalle nebst ihren Berbindungen, und zerfallen wie die andern in 4 Ordnungen.

1. Ordn. Erderze - Ocher; orndierte Metalle.

2. Ordn. Salgerge - Salbe ober Saloide; gefäuerte Metalle.

3. Ordn. Brengerge - Blenden; gefchwefelte Metalle.

4. Ordn. Erzerze - Metalle, gediegene.

Bir fommen nun an die durchgeführte Claffification.

Erfte Classe.

## Ird:Mineralien (Ird:Irden) — Erden.

I. Ord nung.
Ged : Geden — Riefel. S. 136
Meist glasartige und durchsichtige Mineralien, geben Feuer
oder poliren Stahl; unveränderlich in Sauren, Wasser, Luft
und Feuer.

A. Mineral: od. Irdfiefel. Reiner Riefel oder Berbindungen mit andern Mineralfloffen. ")

a. Erdfiesel: Rieselerde in Berbindung mit andern Erden.

1. Junft. Reine Riefel — Quarze. 1. Quarz, S. 136

\*) Die Mineralien ohne Seitengahl find nicht befchrieben, weil felten und unwichtig.

Drens allg. Raturg. I.

a. Bergernstall, 137

b. Amethyst, 139

c. Gemeiner Quarz, 139. Fettquarz, Avanturin, Prasfem, Siderit, Katenauge, Stinkquarz, Faserquarz.

2. Gifentiesel, G. 143

2. Bunft.

Thonkiesel - Bircone: Riefelerde mit Thon: od. Birconerde.

1. Bircon, 150. Spacinth, 151

2. Derftedit.

3. Zunft. Talffiefel — Smaragbe: Riefelerde mit Talf= od. Glycinerde.

1. Smaragd, 154. Bernll, 154

2. Davidsonit.

3. Euclas.

4. Phenacit.

4. Bunft. Ralffiesel — Leucite: Rieselerde mit Kalferde od. Pottasche.

1. Leucit, S. 180

2. Glaucolith.

b. Claffentiefel: Rieselerde mit Gauren, Brengen oder Metallen.

5. Zunft. Salzkiesel — Topase: Rieselerde mit einer Gaure. Topas, 155. Physalith, Pycnit.

Brengfiesel — Diamanten: Riefelerde in Rohlenstoff verwandelt.

Diamant, 148

7. Junft. Ergeiesel - Granaten: Riefelerbe mit Metallen.

1. Granat, 158. Caneelftein, Groffular, Melanit, Rothoffit.

2. Befuvian, 161

3. Mcmit, 262

B. Glementenfiefel. Riefelerde, mit den 3 andern Glementen verbunden od. dadurch perändert.

8. Bunft.

Massertiefel - Opale: Riefelerde mit Baffer (Sydrate). a. Das Baffer verschwunden.

1. Feuerstein, 142

2. Chalcedon, 141. Plasma, Seliotrop, Carneol, Onnr, Chry: fopras.

3. Jafpie, 144. Uchat 145 4. Hornstein, 143

5. Riefelschiefer, 145

b. Mit Baffer.

6. Opal, 146. Spalith, Menilit, Talvoval. Unahwarit. Montronit.

9. Junft. Luftfiefel - Gubren: Riefelerde, aus Bafferdampfen oder Infusionethieren microscovisch niedergefallen.

1. Tripel.

2. Polierschiefer, 532. Rlebschiefer.

3. Riefelfinter, 145. Riefelguhr.

10. Junft. Keuerkiefel - Obfidiane: durch hite veränderte Riefel.

1. Pediftein, 202

2. Perlftein, 202 3. Obsidian, 203

4. Bimeftein, 204

II. Ordnung. Salz-Erden - Thone, 187

Thonerde, meift mit Riefelerde und Gifen, daher gewöhnlich gefärbt und wenig funten gebend; veränderlich in Gauren und Feuer; gepulvert fnetbar in Baffer.

A. Mineral: oder Grd = Thone.

Berbindungen mit andern Mineralftoffen.

> a. Erd=Thone. 1. Bunft.

Riefel=Thone - Feldspathe: Thonerde mit Riefelerde und Laugen.

1. Feldspath, 187 Rnacolith, 191. Albit, 191 Periclin, 192 Labrador, 193

2. Unorthit, 194

3. Petalit, 195 4. Oliquelas, 195

5. Spodumen (Triphan), 196

6. Andalusit, 196 Latrobit, 197 Sauffurit, 197 Weißit, 198 Triclasit, 198 Porcellanspath.

7. Hohlspath, 184 2. Bunft.

Reine Thone - Savobire: Thonerde mit wenig Riefel: erde oder Birconerde.

1. Korund, 152

a. Sapphir, 153

b. Diamantspath, 153 c. Schmirgel, 153

2. Chrnfobernll, 157

3. Chanit, 198

4. Gillimanit, 199 3. Bunft.

Talk: Thone - Spinelle: Thonerde mit Talt= u. Riefelerbe.

1. Spinell, 215. Cenlonit.

2. Gabnit (Automolit), 370

3. Dichroit, 162 4. Bunft.

Ralt-Thone - Epidote: Thonerde mit Kalf- u. Riefelerde.

1. Epidot, 167. Boifit, Piftacit.

2. Manganevidot, 168

b. Claifen = Thone: 5. Bunft.

Salz-Thone - Schörle: Thon: und Riefelerde mit etwas Saure und Metall.

a. Flußspathfäure.

1. Dttrocerit, 367 b. Borarfaure.

2. Schörl, 164 Rubellit. Turmalin.

3. Arinit.

6. Bunft. Breng=Thone - Blaufpathe: Thonerde mit etwas Phosphor= fäure.

1. Blaufpath (Lazulith), 185

2. Türkis, 186

3. Amblygonit, 187

7. Zunft.

Erg=Thone - Gadolinite: Thonerde mit Metallen.

a. Thonerde.

1. Kreugstein (Staurolith), 163 b. Dtter=Erde.

2. Gabolinit, 200

3. Orthit, 200

B. Clementen : Thone. Thonerde, durch die 3 andern Glemente verändert; berb. 8. Bunft.

Wasser-Thone-Thonschiefer: Thon: und Riefelerde mit Waffer.

1. Wörthit, 205

2. Pprargillit, 205

3. Allophan, 206 Schrötterit.

4. Anrophyllit, 206

5. Wetschiefer, 484 6. Thonschiefer, 509

7. Allaunschiefer, 512

9. Bunft. Luft : Thone — Thonsteine: Thonerde und Rieselerde, an der Luft verwittert und fnetbar im Waffer.

1. Töpferthon, 208 Wfeifenthon.

Lebm.

Letten.

2. Thonftein, 210

3. Porcellanerde, 210

4. Cimolit, 211

10. Junft.

Rener : Thone - Laven: Thon- und Riefelerde, durch Kener verändert.

1. Gifenthon, 110

2. Backe (ziemlich) fo).

3. Klingftein, 491

4. Lave, 785

III. Ordnung. Breng-Erden - Talke.

Meift grun, blätterig ober faulen= formig u. giemlich weich; geben felten Feuer; veränderlich in Sauren und an der Luft, aber nicht im Baffer und wenig im Feuer.

A. Mineral: oder 3rd: Talfe:

Talt: und Riefelerde mit an: bern Mineralien.

a. Er btalfe (Erdverbindungen).

1. Bunft.

Riefeltalte - Glimmer: wenig Talf mit viel Riefel. 1. Glimmer, 175. Levidolith, 176

2. Pinit, 179.

3. Solmit.

4. Margarit.

2. Junft.

Thontalte - Sapphirine: Talferde mit Thon: u. Riefelerbe.

1. Sapphirin, 199.

2. Genbertit.

3. Bunft.

Talktalke - Chlorite: Talkerde mit Riesel = u. Thonerde.

1. Zalf, 178

2. Pprophyllit.

3. Chlorit, 177 Topfftein, 179

4. Bunft.

Kalktalte - Augite: Talkerde mit Ralferde, Riefelerde und Gifen.

1. Augit, 256

2. Diopsid, 259 3. Sahlit, 259

4. Faffait, 259

5. Coccolith, 260

6. Hedenbergit, 261 7. Diallag, 260

8. Brongit, 261 9. Soperfiben, 261

b

b. Classentalte: Zalferde mit andern Erden nebst Säuren und Metallen.

5. Bunft.

Salztalfe-Sornblenden: Talferde mit Riefelerde und glußfpathfäure.

1. Chondrodit, 219

2. Grammatit, 264

3. Strahlstein, 265

4. hornblende.

5. Unthophyllit.

6. Aunft. Brengtalke — Asbeste: Hornblendartige Fasern, welche wie Holy aussehen.

Asbest, 268. Amianth, Bergleder.

Bergholz.

7. Bunft. Erztal fe — Olivine: Talf: und Rieselerde mit Gisen.

1. Chrysolith, 217. Olivin.

2. Hnalosiderit, 218

B. Glementen : Talfe: Talferde, burch die drei andern Glemente verändert; meift derb.

8. Junft.

Wasser Talke — Serpentine: Talk: und Kieselerde, mit Wasser verbunden.

1. Schillerstein (Diatomer), Schillerfpath (Baste), 261. Fahlunit. Pprosiderit.

2. Picrosmin, 222. Phrallolith.

3. Rephrit, 227

4. Gerpentin, 221

5. Speckstein, 220

6. Meerschaum, 223. Cerolith.

9. Bunft.

Luft: Talke — Steinmarke: Thon: u. Kieselerde, kaum mit Talkerde, aber nicht knetdar.

1. Bildftein, 197

2. Collprit, 212

3. Steinmart, 212

4. Bergfeife, 213

5. Walferde, 213 6. Bol, 214

10. Zunft.

Feuersalke — Bafalte: Talken mit Kiesels u. Thonerde, durch Feuer verändert. Basalt. IV. Ordnung. Erz-Erden – Kalfe.

Erd-Mineralien, veränderlich in Säuren und Feuer. Kalferde mit etwas Kiefelerde, oder Aetzerden mit Säuren; meiftens weiß und weich.

A. Mineral=Ralfe (Ird=Ralfe):

Berbindungen der Kalferde mit andern Mineralien, auch Borarfäure u. Phosphorfäure.

a. Erbfalfe: Berbindungen mit andern Erben; schmelzen mit Blasen urd werden mit Salzfäure zu einer Gallert.

1. Junft. Riesel : Kalke — Lasursteine: Kalk: u. Kieselerde mit Thon: erde ohne Wasser,

1. Lasurstein, 181

2. Havnn, 180 3. Sodalith, 182

4. Scapolith, 182 5. Nephelin, 183. Eudialyt.

2. Zunft. Thon=Kalke — Beolithe, 168

Kalk: u. Kiefelerde mit Thonerde und Wasser.

1. Fugenstein(Sarmotom) 173. Beas gonit, Ebingtonit, Carpholith.
2. Prehnit, 174. Bremfterit.

3. Chabasit, 171

4. Laumontit, 172 5. Blätterzeolith (Stilbit), 170

6. Strahlzeolith (Desmin).

7. Analcim, 171. Spistilbit, Competonit, Thompsonit.

8. Mefotnp, 168. Scolecit, Mesolith, Natrolith.

3. Zunft. Talk : Ralke — Stellite: Kalke und Talkerde mit Kieselerde.

1. Aledelforfit.

2. Stellit. 3. Melilitb.

4. Sumboldtilith.

4. Bunft. Ralk: Ralke — Tafelfpathe: Kalk: u. Riefelerde, meist

mit Waffer. 1. Tafelfpath, 156. Pectolith.

2. Apophyllit, 270

3. Ofenit, 271

b. Claffen=Ralte: Berbindungen mit Metallen ober Borar-, Phosphor= und Flußspathsäure.

5. Bunft.

Salz-Kalke - Boracite: Borarfaure Talk: oder Kalkerde. a. Talferde.

1. Boracit, 225

b. Ralferde.

2. Sporoboracit, 226

2. Datolith, 280. Botrnolith, 281 Rhodicit.

6. Bunft.

Breng Kalte - Phosphorite: Klußspathsaure oder phosphorsaure Erden ohne Waffer.

> a. Tluffpathfaure \*Ihonerde.

1. Ernolith, 187

2. Fluolith.

\*Ralferde.

3. Flußspath. Berderit.

b. Phosphorfaure "Talkerde.

4. Wagnerit, 227

\* Ralferde.

5. Phosphorit, 254. Apatit. 7. Bunft.

Ers. Ralte - Tungfteine: Ralferde mit Metallen.

1. Titanit, 279

2. Tungftein, 282

3. Pharmacolith, 249. Holothy, (Haibingerit, Diatomes Oppshaloid), 250

B. Glementen : Ralte: Ginfache Berbindungen der auflos: lichen Erden mit Waffer oder mit Schwefel: u. Rohlenfaure.

8. Bunft.

Basser = Kalke — Bavellite; Thon = oder Talkerde mit Basser: crnstallinische Sydrate.

a. Thonerde. 1. Diafpor, 205. Gibblit.

2. Wavellit, 185. Peganit, Diffovban.

b. Talferde.

3. Talkhydrat (Hydrophyllit), 219 9. Bunft.

· Luft-Ralte - Gppfe: Schwefelfaure Erden.

a. Thonerde.

Schwererbe. b.

2. Schwerspath, 272

Strontianerde.

3. Colegtin, 275 d. Ralferde.

4. Gnp8, 246. Unbydrit, 248

10. Zunft. Feuer-Kalke – Kalksteine: Roblenfaure Erden.

a. Thonerde. 1. Honigstein, 300

b. Talferde.

2. Magnefit, 223. Giobertit, 224

3. Sporomagnesit, 224 c. Schwererbe.

4. Witherit, 276

5. Barntochalcit, 277 d. Strontian: Erde.

6. Strontianit, 278 e. Ralterde.

7. Dolomit, 241

8. Arragonit, 237 9. Ralfftein, 228

10. Ralt-Beinftein.

11. Citronensaurer Ralt.

12. Buder = oder Sauerfleefaurer Ralf (in Flechten).

## 3weite Classe. Waffer:Mineralien —

Salze.

Im Baffer auflösliche Körper.

I. Ordnung.

Erdfalze - Mittelfalze. Gauren mit Erben.

A. Mineralfaure:

a. Erdfaure. 1. Bunft.

Riefelerde: Fluor; Flußspath= faure.

2. Junft.

Thonerde: Brom; Bromfaure. 3. Bunft.

Talkerde: Jod; Jodsaure. 4. Bunft.

Ralterde: Cnan; Chanfaure. b. Claffenfaure.

Erden mit Claffen = Gauren. 5. Bunft.

Salzsaure - Borarsaure.

6. Bunft.

Brenzsaure-Schwefelsaure.
a. Thonerde — Alaun, 283.
Soden = Alaun, 285. Ammon= Alaun, 284. Talk-Alaun, 285 b. Talkerde-Bittersalz, 299

7. Zunft. Grzsaure – Arseniksaure.

> B. Elementensaure. 8. Bunft.

Baffersaure — Kochsalzsaure.
a. Talkerbe; in Salzsoolen u.
in Mineralwasser.

b. Schwererde - Terra ponderosa salita.

c. Strontian : Erde; zu Feuers werken.

d. Kalkerbe — Fixer Salmiak; in Salzsoolen.

Chlorfalt jum Bleichen.

9. Zuuft.

Luft saure — Salpetersaure. a. Strontian; zu Feuerwerken. b. Kalk — Mauer-Salpeter, 295

10. Junft.

Feuersaure — Kohlensaure. Ueberkohlensaure Kalkerde; in Sanerbrunnen. Essagnaurer Kalk.

II. Ordnung. Salze – Neutral=Salze. Säuren mit Laugen.

A. Mineralfaure.

1. Bunft. Flußspathsaure. 2. Bunft.

Bromfaure.

3. Bunft.

Jodsaure.
4. Bunft.

Chanfaure.

5. Bunft.

Salzsaure — Borarsaure.
1. Borarsaure — Sassolin, 293

2. Borarfaure Sode - Tinfal (Borar), 293

6. Zunft. Brenzsaure.

a. Schwefelsaure, 296 1. Sode-Glauberit, 298. Glau=

bersalz, 296. Thenardit, 297

2. Pottasch = Duplicat-Salz (Polychrest Salz, Tartarus vitriolatus), 298 3. Ummon — Mascagnin, 300 Seheimes Glauberfalz. b. Obosphorfaure.

1. Sobe - Perlfalz.

2. Sobe u. Ammon — Harnfalz (Sal microcosmicum). 7. Junft.

Erzfaure.

a. Chromsaure Pottasche; als Farbe.

b. Molybdanfaure Pott:

asche.

c. Spießglassaure Pottsasche - Antimonium diaphoreticum.

d. Arfeniksaure Pottasche-Liquor arsenicalis Fowleri. B. Etementensaure.

8. Zunft. Bassersaure – Kochsalzsaure.

a. Sobe — Steinsalz, 287 b. Pottasche — Digestiv = Salz, 289

c. Ammon — Salmiak, 389 9. Junft.

Luftsaure - Salpetersaure. a. Gode-Natron-Salpeter, 295.

Würfel-Salpeter, kunftlich. b. Pottafch e - Kali-Salpeter,

294. c. Ummon - flammender Gal-

peter. d. Weinfaure Pottasche — Weinstein:Rahm (Cremor tar-

tari). Pottasche und Ammon — auflös: ! Licher Weinstein.

10. Junft.

Feuersaure — Kohlensaure. 1. Sode — Soda, 290. Trona, 291. Gaplussit, 292

2. Pottasche - Weinsteinsalz (Sal tartari).

3. Ammon - hirschhornfalz. Organische Neutral : Salze.

1. Bucter: oder Sauerfleefaure Pottasche - Sauer: fleesalz.

Buckersaures Ammon.
2. Essigsaure Sode — Terra foliata tartari crystallizata.
Essigsaure Pottasche —

Terra foliata tartari. Essigsaures Ammon.

3. Ameisensaure Pottasche.

III. Orbnung.

Brent : Galte - Seifen. Auflösliche u. verbrennliche Stoffe.

> A. Mineral= ob. Grd= feifen.

Schwefellebern und Laugen: feifen.

Erdfeifen. 1. Bunft.

Riefel : Schwefelleber. 2. Bunft.

Thon : Schwefelleber. 3. Bunft.

Zalt: Schwefelleber. 4. Bunft.

Kalt = Schwefelleber (Hepar sulphuris calcareum). Kalf- Phosphorleber (Hepar phosphoris calcareum).

b. Claffenfeifen. 5. Bunft.

Salzseifen - Laugen= Schwefellebern.

Pot ta fche - gemeine Schwefelleber (Hepar sulphuris).

Ummon-flüchtige Schwefelleber. 6. Bunft.

Breng : Seifen - Fettfeifen: Fett und Laugen.

a. Soben = Seife - harte Seife (Fett und Gode).

Benetianische Geife (Baumol u. Sobe)

b. Pottafchen-Seife - weiche ob. grune Seife (Talg und Pottafche).

c. Ummon : Seife - Linimentum volatile.

7. Bunft.

Erzfeifen - Dflafter: Berbindungen von Fett u. Metallfalchen; faum auflöslich. Blenpflafter (Emplastrum diachy-

lon); Blenkalch u. Baumol. b. Clementenfeifen.

8. Junft. Baffer : Seifen - Schleime. a. Pflanzen = Schleime - Salep, Walmurg, Gibifdy, Leinsamen, Quittenferne.

Gummi arabisches, Rirsch= gummi, Traganth.

Thierschleim ober Rob; Speichel, Magenfaft.

b. Pflangen : Gallert - von Zans gen: Frucht = Ballert (Dectin). Thier-Ballert od, Leim - Sirichborn-Gallert, Saufenblafe.

c. Pflangen: Enweiß. Thier-Enweiß, Gner.

d. Gerinubare Lymphe, Blut, Mild.

e. Harnstoff, Harn.

f. Galle.

9. Junft. Luftfeifen - Buder.

a. Rohrzuder, Traubenzuder, Schleimzuder, Sprup, Manna, Barendreck.

b. - Mildauder.

Delguder, Sonig, Meth. c. Pflangenfaft; Wein, Bier. 10. Bunft.

Fenerseifen - Extracte: Laugenartige organische, meift bittere und betäubende Stoffe.

\* Micht flüchtige. 1. Bittere.

Alloe, Coloquinten, Rhabarber. Chinin; fdmefelfaures, phosphor= faures, tochfalzfaures, falpeter: faures.

Cinchonin; schwefelfaures, toch= falzsaures, salpetersaures.

2. Scharfe. , Afparagin , Emetin, Diverin, Beratrin.

3. Giftige. Morphin im Opium; schwefelfaures, falpeterfaures, effig= faures.

Marcotin im Ovium.

Stroduin. Golanin.

Picrotorin aus d. Cockelstornern.

4. \*Flüchtige. Nicotin aus dem Taback; fchwefel= faures, effigfaures. Conin. 6. Thierische Laugen der Art.

Odorin, Dlanin, Ernstallin.

IV. Ordnung. Grzsalze - Vitriole. Auflösliche Metall = Salze.

A. Mineral: oder Trd= Bitriole.

> a. Erbfaure. 1. Bunft.

Klubsvathsaure.

2. Bunft. Bromfaure. 3. Bunft. Jodfaure. 4. Bunft. Chansaure. b. Claffenfaure.

5. Bunft.

Salzsaure — Boraxfaure.
6. Zunft. Brengfaure-Schwefelfaure. a. Gifen.

1. Grun= ober Gifen-Bitriol, 302 Schwefelsaures Gifen-Drnd, 303 2. Botrnogen, 303. Coquimbit, 304

b. Braunstein-Bitriol. c. Uran-Bitriol, 305

d. Schwefelfaures Chrom-Rali.

e. Robalt-Bitriol, 305.

f. Blauer ober Rupfer=Bitriol, 304 g. Weißer ober Binf: Bitriol, 305

7. Bunft Ergfaure.

a. Chromfaure. b. Molnbdanfaure. c. Osmiumfäure.

d. Arfenitfaure - Weißer Arfenit oder Rattengift.

B. Glementen : Bitriole.

8. Bunft.

Bafferfaure-Rochfalzfaure. a. Gifen - Liquor anodinus bestuscheffii.

Gifenhaloid, 306.

Ummon-Gifenhaloid, 306 b. Chrom - Chlordrom.

c. Osmium - Chlorosmium. d. Rupferhaloid, 306

e. Spiegalas - Spiegglasbutter. f. Binn - Spiritus fumans libavii.

g. Quedfilber - Mercurius dulcis s. Calomel, Mercurius sublimatus.

9. Zuftsaure – Salpetersaure. a. Gisen - Stahls Gisen : Tinctur.

b. Wißmutt - Magisterium bismuthi.

c. Quedfilber - Mercurius solubilis Hahnemanni.

d. Gilber - Sollenftein. 10. Bunft.

Feuersaure - Rohlensaure. 1. Weinfaures Gifen mit Pottafche - Globuli martialis s. Tartarus martiatus.

Apfelsaures Gisen — Apfel: Extract. Effigfaures Gifen - Tinctura ferri acetici.

Blut: ober blaufaures Gifen. 2. Effigfaures Rupfer - bestillierter Grünsvan.

3. Weinfaures Spiegglas - Brech= meinstein.

4. Effigfaures Blen - Blenauder.

5. Chan=Quedfilber.

Blaufaures Queckfilber. Knallfaures Dueckfilber - Knall=

Quedfilber ju Bundbutchen. 6. Knallfaures Gilber - Anallfilber.

Dritte Classe.

## Luft:Mineralien Brenze.

Ordnung.

Erdbrenze - Rohlen. Berbrennen. ohne vorher zu ichmelzen.

1. Bunft. Erbfohlen.

Steinkohlen, 307

2. Bunft. Salzkohlen.

Schiegvulver.

3. Zunft. Brengtohlen.

Roblenblende, 306 4. Bunft.

Ergtoblen. 1. Reißblen, 319

2. Pprorthit, 220

5. Bunft. Wasserkohlen.

Torf 311

6. Junft. Lufttoblen.

Braunkohlen, 309

7. Bunft. Fenerkohlen.

Holzkohlen, Holz.

Stärke, Rleber. Kaserstoff, Ras.

> II. Ordnung. Salzbrenze — Fette.

Werden fluffig, ehe fie verbren-nen; verwandeln fich in Sauren und bilden Geifen mit ben Laugen.

1. Bunft.

Erdfette. Ballrath, Fettwachs, Tala, Stearin, Olein.

2. Bunft.

Salzfette.

Schmalz, Thran.

3. Junft. Brengfette.

Butter, Rahm.

4. Bunft. Erzfette.

Mache.

5. Bunft. Mafferfette - Oflangen: buttern.

Cacaobutter, Palmöl, Muscatbut. ter, Lorbeerel.

6. Bunft.

Luftfette - trodnende Dele. Leinöl, Mußöl, Sanföl, Mohnöl. 7. Bunft.

Kenerfette - schmierige Dele.

Rüböl, Baumol, Mandelol.

III. Orbnung.

Brenzbrenze - Harze.

Sprod und fluffig, riechen ftark und werden weich vor dem Berbrennen.

> 1. Junft. Erdharze.

1. Schwefel, 311

2. Schwefel-Alcohol (Roblenschweft).

3. Raufchgelb, 449. Realgar, 450

4. Gelen; nur in Berbindung mit Schwefel oder Metallen.

5. Boron; in der Borarfaure.

6. Phosphor.

2. Junft.

Salzharze:

Säuren oder Galge mit Schwefel oder Phosphor.

Chlorschwefel: Chlorkali = Schwefel= hölzchen; Streich-Bundhölzchen (mit Phosphor).

3. Bunft.

Brengharge. 1. Bergtalt (Diocerit), 317

2. Naphthalit, 317

3. Erdpech, 315

4. Glaterit, 316

5. Retin-Alfphalt, 315

6. Bernftein, 313

7. Richtenbarg, Colophonium, Co= pal, Dammar=Barg, Drachen= blut, Gummilact, Maftix, Storar, Weihrauch, Bengoe.

8. Reberbarg.

4. Junft. Erzbarze - Balfame:

Sarge mit atherischen Delen. Terventhin, Copaiva Balfam, Peru-, Tolus, Mecca-Balfam.

5. Bunft. Basserharze - Stink: ober

Gummibarge. Teufeledrect, Galbanum, Gummis gutt, Morrhe, Opium.

6. Bunft.

Luftharze - ätherische Dele.

1. Steinöl, 318 2. Theer.

3. Bernfteinöl, Birfchhornol (Dipe vels=Del).

4. Campher, Bimmetol, Nageleinol.

5. Terpentinol, Cajeput=, Unis-, Fenchel:, Fufel:, Rosmarin:, Genfol.

7. Bunft.

Keuerharge - Geifte.

1. Weingeift.

2. Alether oder Maphtha, Schwefel-, Effig., Salpeter-, Salz-Raphtha; Ameisen-Spiritus.

> IV. Orbnung. Erzbrenze - Farben.

1. Bunft.

Erdfarben - Flechtenfarben. Orfeille, Perfio, Lacmus.

2. Bunft.

Salzfarben — auflösliche Wurzel: u. Holzfarben; Auflöslich in Wasser u. Beingeift.

a. roth: Rrapp, Fernambut.

b. gelb; Bau, Gelbholz.

3. Zunft.

Brenzfarben — harzartige Wurzel: u. Holzfarben: Kaft nur im Weingeift auflösbar.

a. roth: Alcanna, Sandelroth, Cal= liatur Solz, Drachenblut Roth, Blauholz-Roth (Hämatin), Lac= Lac.

b. gelb : Curcuma, Rhabarbarin.

c. grün: Blattgrün.

4. Bunft. Ergfarben;

glangen geglättet metallifch. a. roth: Chicaroth von Bignonia chica.

b. gelb: Quercitron.

c. blau: Waid ober Indigo.

5. Bunft.

Bafferfarben - Saftfarben; auflöslich in Waffer.

a. Stengelsaft - Saftgrun, b. Fruchtsaft - Kermessaft.

6. Bunft.

Luftfarben - Bluthenfarben. a. roth: Safflor.

b. gelb: Gaffran, Orlean.

7. Bunft. Reuerfarben - thierische

Karben. Scharlach, Carmin\_(Scharlach mit Thonerde und Baffer).

Blutroth, Gallenbraun, Sarngelb.

#### Bierte Claffe.

## Keuer: Mineralien Grze.

(Beral, meine Schrift: bas na= turliche Spftem der Erze. Jena, bei Frommann, 1809. 4.)

I. Orenuna.

Erd : Erze - Ocher.

A. 3rd = Ocher: Metall-Ornde, schwerfluffig u. meift ernstallisiert.

a. Erd = D cher:

Metall-Ornde, mit Erden verbunden. 1. Bunft.

Riefel-D der:

Metall-Ornde mit Riefelerde, ohne Gauren und Waffer.

a. Gifen.

1. Lievrit, 354

2. Wehrlit. b. Cererium.

3. Allanit, 200

c. Braunftein. 4. Braunfteinkiefel.

d. Rupfer, 365

5. Dioptas, 388

e. Spiegglas.

6. Beiffpiefglas. Erz, 345

f. Bint.

7. Binkalas (Riefel-Binkfvath),

8. Debetin.

2. Bunft. Thon = D der:

Metall-Ornbe mit Thonerbe.

a. Thonerbe.

1. Rother Thoneisenstein, 331 Röthel, 330 2. Thon-Manganerz (Siegen).

3. Gummi=Blen, 383

b. Bircon: Erde.

4. Aleschnnit. 5. Polymignit, 201

c. Dtter=Erde.

6. Dttro-Tantalit, 201

7. Fergusonit.

3. Bunft. Zalf=Dcher:

Metall-Ornde mit Talkerde.

Gifen.

1. Grengefit (ftrablige Grun: Gifenerbe).

2. Blau : Gifenstein (Crocndo: lith), 357

4. Bunft. Ralt Deter:

Metall-Ornde mit Kalterde.

a. Braunftein, 334

1. Braunit, 336

2. Schwarz-Manganery (Sausmannit), 337

3. hart = Manganers (Pfilome= lan), 338

b. Titan.

4. Pprochlor, 280

b. Claffen = Ocher: schwerfluffige reine Ornde.

> 5. Bunft. Galg=Ocher:

Ocher mit etwas Gaure, nicht gefättigt.

a. Etwas Schwefelfaure. 1. Schwer-Bleners.

b. Etwas Phosphorfäure.

2. Rafen-Gifen (Wiefenera), 362 3. Gifen = Dechery (Stilpno= fiberit - fchladiger Braun= Gifenstein), 359

4. Cacoren, 358

c. Wißmutt.

5. Riefel-Wigmutt.

6. Sprochlorit (eine Gruneifenerbe);

6. Buntt.

Breng : Dder:

reine Ocher ohne Metallglang.

a. Tantal.

1. Tantalit, 327 2. Columbit, 328

b. Bolfram.

3. Wolfram, 326

c. Uran.

4. Uran=Dechers, 344

d. Titan.

5. Rutil, 342 6. Anatas, 344

e. Binn.

7. Binnftein, 340

f. Bink.

8. Roth-Binfers, 348

7. Zunft. Gra=Ocher:

Orndule oder Halbkalche ohne Waffer, mit metallischem Glanz.

a. Gifen.

1. Gifenglang, 320 2. Rotheisen, 329

3. Magneteisen, 320

4. Binfeisen (Franklinit), 325 b. Titan.

5. Titan=Gifen, 323

6. 3lmenit, 323 7. Nigrin, 324

8. Menaccan (Gifen-Titan) 324

9. Merin, 325 10. Crichtonit.

c. Chrom.

11. Chromeisen, 322

d. Rupfer.

12. Rothfupfer, 346. Biegelerg, 347

B. Glementen : Dder: meist leichtfluffige Ornde, gewässert ober vermittert.

8. Bunft.

Baffer = Dcher: Ornde mit Waffer (Ondrate). 1. Rebft Riefelerde.

a. Gifen.

1. Thraulit, 355

2. Gillingit (Bifingerit), 355

2. Cronftedtit, 356

4. Sidero-Schizolith, 355

5. Stilmomelan.

b. Cererium.

6. Riefel-Cererit, 366

2. Obne Erden.

a. Gifen.

7. Braun = Gifenftein (Glas = fouf), 331

8. Gelb-Gifenftein.

9. Gothit (Gifenglimmer) 333 b. Braunftein.

10. Grau-Braunsteiners, 334

11. Weich = Manganers (Apro= lusit), 335

12. Manganit, 336

13. Rupfer=Mangan, 339

9. Bunft.

Luft = Ocher - Mulme: verwitterte Ocher schwerfluffiger Metalle.

1. Umbra (Gifen), 332

2. Gelberde, 215

3. Braunfteinschaum.

4. Wolfram Deber, 348 5. Uran=Ocher, 349

6. Chrom: Ocher, 349 7. Mafferblen=Ocher, 348

8. Rupferschwärze, 347

9. Nickelschwärze. 10. Robaltichmarze.

11. Robalt: Deber, 350

10. Bunft. Feuer-Oder-Metallbluthen,

Beschläge: verwitterte Ocher leichtfluffiger Metalle.

1. Spiegglasmeiß, 343

2. Spiegalas-Ocher, 349

3. Mennige, 350 4. Blenglätte.

5. Wißmutt-Ocher, 350

6. Arfenit-Schwärze.

II. Orbnuna. Salzerze — Halde (das).

Befättigte unauflösliche Metalle.

A. Irdhalde.

1. Bunft. Riefelhalde-Flußspathsaure.

Kluor: Cererium, 367 2. Bunft.

Thonhalde - Bromfaure. 3. Bunft.

Talkhalde – Jodsaure.

4. Bunft. Ralfhalde - Epansaure.

5. Bunft. Salzhalde-Borarfaure.

6. Bunft. Brenzhalbe-Schwefelfaure.

a. Gifen.

1. Gelb-Gifenera (Mifn).

b. Rupfer.

2. Brochantit, 390

c. Blen.

3. Caledonit.

4. Rupfer=Blenvitriol, 374

5. Bitriol-Blen, 373

6. Diornlit.

2. Phosphorfaure.

a. Gifen.

7. Gruneisen, 359

8. Triphplin.

9. Gifenblau (Blaueifen-Grbe, Glaucofiderit).

b. Braunftein.

10. Gifen-Pecherg, 361

c. Cererium.

11. Edwardfit.

d. Uran.

12. Uran: Blimmer, 396

e. Rupfer.

13. Phosphor=Rupferers, 391 14. Libethenit.

f. Blen.

15. Grünblen, 376. Braunblen. Mussierit.

> 7. Zunft. Erzsaure.

a. Bolframfaure. 1. Wolframblen.

b. Banadinfaures Blen.

2. Banadin, 382 c. Chromfaures Blen.

3. Rothblen, 280 4. Melanochrorit.

5. Bauquelinit, 381

d. Bafferblenfaure. 6. Gelbblev, 378

e. Arfenitfaure.

a. Gifen.

7. Würfelerg (Pharmaco: Side: rit), 360

8. Scorodit, 361

9. Gifensinter (Pitticit), 362

b. Rupfer.

10. Strahlerz (Siderochalcit),

11. Linfenera (Chalcophacit), 393

12. Erinit.

13. Olivenerg, 392

14. Guchroit, 393

15. Rupferglimmer, 395

16. Rupferichaum, 395 c. Mickel.

17. Midelblüthe, 398 d. Kobalt.

18. Robaltblüthe, 397 e. Blen.

19. Arfenikblen, 377

B. Elementenbalbe.

8. Bunft.

Bafferfaure - Rochfalzfaure. a. Rupfer.

1. Salzenpfer, 390

b. 231en.

2. hornblen, 382

3. Mendivit. c. Quedfilber.

4. Hornquecksilber, 385 d. Silber.

5. Sornfilber, 384

9. Junft.

Luftsaure - Salveterfaure.

10. Bunft. Feuersaure. Roblenfaure.

a. Gifen.

1. Junderit, 353 2. Gifenspath, 351

3. Dinte (gerbfaures Gifen).

4. Oralit, 301 (zuckersaures Gifen).

b. Braunftein.

5. Roth-Braunfteinerg, 364

c. Cererium.

6. Ondro-Cererit.

d. Rupfer.

7. Rupferlafur, 388 8. Malachit, 386

e. Blen.

9. Weißblen, 372

10. Blenerde, 384 11. Phyllinfpath, 374

12. Apfelfaures Blen.

f. Binf.

13. Bintsvath, 368. Serrerit.

III. Orbnung.

Breng=Erze - Blenden.

Metalle, mit verbrennlichen Stoffen verbunden, gewöhnlich Schwefel.

Ird=Bleuden; bart, fprod und ftrengfluffig.

a. Erd. Blenben.

1. Zunft. Kiefel:Blenden; ohne Metallglanz, durchsichtig und roth.

1. Mangan:Blende (Schwarzerz),

2. Binfblenbe, 442. Boltgin.

3. Binnober, 448. Lebererg.

4. Roth Spiegglasers, 440

5. Rothgulden, Miargnrit, Snpar-

2. Bunft.

Thon Blenden — Gelfe: geschwefelte Gifen-Metalle, wie Wolfram, Gifen, Braunstein und Cererium. Metallisch glänzend, gelb, sehr hart, spröd und strengstuffig. Grundlage: geschwefeltes Gisen.

1. Eisenties, 399
Strahlfies, 402
Magnetfies, 405
2. Kupferfies, 413

Bunt-Rupferers, 415

3. Binnties, 415 3. Bunft.

Talk-Blenden:
geschwefelte Talk-Metalle, wie Banadium, Uran, Titan und
Ehrem; fünstlich.

4. Bunft. Kalf. Blenden: geschwefelte Kalf. Metalle, wie Wasserblen und Osmium. Wasserblen (Molybban-Glanz),429

b. Claffen : Blenden.

5. Junft.
Salz=Blenden:
geschwefelte Salz-Metalle, wie
Kupfer.

1. Rupferglanz, 416

2. Kupfer-Indig, 417

3. Selenkupfer, 418

4. Fahlerz, 423 Rupfer=Fahlerz, 424 Silber=Fahlerz, 425

5. Tennantit.
6. Bunft.

Breng=Blenden: geschweselte Breng=Metalle, wie Nickel und Kobalt.

a. Mickel.

1. Haarties, 408

2. Nickelglang, 412

3. Bigmutt-Nidelfies (Nidel-Bigmutt-Glang).

b. Robalt.

4. Kobaltkies, 411

5. Glangfobalt, 412 7. Junft.

7. Junft. Erz-Blenden:

geschwefelte Erz-Metalle, wie Rhobium, Fribium, Pallabium und Platin; meist fünstlich.

Selen-Pallabium? (Tilterobe.)

B. Clementen: Blenden: Schwefel mit Metallen, welche den Elementen entsprechen.

8. Junft. Wasser=Blenden: geschwefelte Wasser=Metalle, wie Spiegglas, Blev u. Jinn.

a. Spießglas.
\*mit Eisen.

1. Gifen: Spieggladerz (Berthierit),

\*mit Nickel.

2. Nicel-Spiefglaserz (Spiefglas. Nicelties), 413

3. Spießglas-Nickel, 409 \*rein.

4. Grau-Spießglaserz, 435
\* mit Blen.

5. Blen : Spießgladers (Binkenit),

6. Federerz, 437

7. Jamesonit, 437 8. Plagionit, 438

9. Spießglas-Bleperz(Bournonit).

b. Blen. \* Selen.

10. Selen-Rupferblen, 428

11. Selenblen, 427

\* Schwefel.

12. Blenglang, 426

mit Tellur.

13. Blättererz, 433

9. Bunft. Luft. Blenden:

Schwefel mit flüchtigen halbebeln Metallen, wie Bint, Cadmium, Wismutt u. Arfenif.

> a. Wißmutt. \* mit Kupfer.

1. Rupfer: Wismutterz, 430. Nadelerz, 431 mit Blen.

2. Blen-Wigmutters (Gilber-Wißmutterg), 431

3. Wißmuttglang, 430 "mit Tellur.

4. Tellur-Wigmutt, 431

5. Gilber Tellurwigmutt, 432

b. Arfenif. \* mit Gisen.

6. Arfenitties oder Migvidel, 406 Arfenicalties, 408

10. Bunft. Keuer Blenden:

Schwefel mit ebeln Metallen, wie Tellur, Quecksilber, Gilber u. Gold.

a. Quedfilber.

3. Gelen=Quedfilber. b. Gilber.

\* Selen.

4. Eucairit (Gelen = Rupfersilber),

5. Gelen: Gilber, 428

\*Schwefel mit Gifen.

6. Sternbergit (Gifen:Silber) 420 mit Rupfer.

7. Gilber-Rupferglang, 419

8. Polybasit, 422 mit Spießglas.

9. Sprödglagerz, 421 mit Spiegglas u. Blen.

10. Schilfgladers, 420 rein.

11. Silberglanz, 418

IV. Dronung. Erz=Erze — Metalle.

Reine Metalle, gediegen ober gefrischt.

Ird = Metalle.

a. Erd=Metalle: ftrengfluffig u. unedel, b. h. immer orndiert.

1. Zunft. Riefel=Metalle: faum frischbar.

1. Tantal.

2. Junft. Thon=Metalle:

eisenartige Metalle, schwer frischbar.

2. Wolfram. 3. Gifen, 451

Meteor-Gifen, 451 Meteorsteine, 452 Gediegen Gifen, 458

4. Bad ober Braunftein, Mangan.

5. Cererium.

3. Junft. Talf = Metalle.

6. Banadium.

7. Uran.

8. Titan.

9. Chrom.

4. Bunft. Kalk-Metalle .. 10. Wafferblen (Molybban, Mithan).

11. Osmium, 473 b. Classen=Metalle:

strengfluffig, aber edel, nehmlich meistens gediegen. 5. Bunft.

Salg = Metalle: fäuren fich von felbit.

12. Rupfer, 459

Rupfer u. Binn in Ranonen= gut, Glodenfpeife, Bronge. Rupfer und Bint in Tombat, Goldschaum, Similor, Mef-

Rupfer, Bint u. Nickel im Packs fong (Argentan, Reufilber).

6. Bunft.

Breng-Metalle: Gewicht mäßig.

13. Dicel. 14. Robalt.

> 7. Zunft. Ers = Metalle: febr ichwer, gediegen.

15. Rhodium.

16. Gridium, gediegen, 473

17. Palladium, gediegen, 472 18. Platin, gediegen, 470

B. Clementen = Metalle. Leicht fluffig.

8. Zunft. Wasser=Metalle: halbedel, fehr leicht fluffig, aber

nicht flüchtig. 19. Spießglas oder Fahlmetall (An-

timonium). Gediegen, 461

Spiegglasnidel, 409 20. Binn.

Binn u. Bint im Gilberschaum. Binnu. Blen im Schnelloth, 461 Gediegen, 460

21. Blen, 460 Gediegen, 460 Blen u. Spießglas in Druckerschriften. Tellurblen, 433

9. Zunft.

Luft: Metalle: halbedel, leichtfluffig u. flüchtig.

22. Binf.

23. Cadmium.

24. Wißmutt.

Gebiegen, 460. Das leichtflüffige Metall ift Wismutt, Blen u. Binn.

25. Arfenif oder bas Geff-Metall. Gediegen, 462 Kupfernickel, 403 Arfeniknickel, 409 Speiskobalt, 410 10. Junft. Feuer: Metalle: ganz ebel.

26. Tellur. Gediegen, 461 Weiß-Tellurerz, 434 Schrifterz, 434

27. Quedfilber. Gediegen, 462 Amalgam, 463

28. Gilber.

Spießglas-Silber, 466

Tellursilber, 433

Gediegen, 464

29. Gold. Gediegen, 467



# Einleitung.

Die Naturgeschichte hat ben Zweck, die einzelnen Dinge auf bem Planeten kennen zu lehren.

Diese Erkenntniß erstreckt sich sowohl auf ihre Entwickelung und Bollendung, als auf ihr Berhältniß unter einander und zum Menschen. Um ein Ding wirklich zu begreifen, muß man nicht bloß seine äußere Gestalt und seine physischen Eigenschaften kennen; sondern auch die einzelnen Theile, woraus es zusammenzgesett ist, sowohl die Organe, als die chemischen Bestandtheile. Aber auch dieses reicht noch nicht zur völligen Einsicht in das Wesen eines Dinges hin. Man muß auch wissen, wie es sich aus den chemischen Stossen zusammensent, wie die mechanischen Theile oder die Organe sich allmählich entwickeln und verbinden, um eine bestimmte Gestalt darzustellen; auch dieses reicht noch nicht hin; man muß auch den Plaß bestimmen, welchen sie neben einander nach ihrem Rang einnehmen, wodurch sich von selbst ihre Stellung zum Menschen ergibt, der doch am Ende das Ziel ist, in dem alle Entwickelungen der Natur zusammenlausen.

Die Gegenstände der Naturgeschichte sind einzelne Dinge auf dem Planeten, nicht allgemeine, wie Wasser, Luft und Aether oder Licht und Wärme, deren Masse zwar den Planeten im Ganzen bilden hilft, aber nicht in einzelne von einander verschiedene Dinge zerfällt. Es gibt nur einerlen Wasser, welches den Planeten umgibt; und wenn es Verschiedenheiten zeigt, wie das Meerwasser oder die Mineral-Quellen, so liegen diese nicht im Wasser selbst, sondern in fremden Beymischungen, nehmlich in verschiedenen Salzen, welche dem Erd-Element angehören.

Daffelbe gilt von der Luft, welche um die ganze Erde herum einerley ist. Gbensowenig kann man mehrere Arten von Licht oder von Wärme unterscheiden. Diese drep Elemente sind daher allgemeine Materien und Gegenstände anderer Wissenschaften, nehmlich der Physik, der Chemie und der Mathematik.

Betrachten wir dagegen das Erd-Element, so sinden wir darinn eine plöhliche Abweichung von den vorigen. Unser Planet ist nicht aus einerley vesten Massen zusammengesett, sondern besteht aus einer großen Menge von Dingen, welche sehr von einander verschieden sind. Wo man auch Luft schöpft oder Wasser, so ist es immer einerley; hebt man aber etwas Bestes auf, so ist es überall etwas anderes: man hat entweder Kiesel-Erde in den Händen, oder Thon-Erde, oder Kalk-Erde, oder ein Salz, Eisen, Kohle u.s.w., kurz es gibt nichts allgemein Erdiges, sondern nur einzelne Bestandtheile desselben, welche auf dem Planeten aus einander liegen. Dadurch ist allein eine Manchfaltigkeit von Dingen, und daher eine Naturgeschichte möglich: denn gäbe es nur eine Erde, wie nur ein Wasser, eine Luft und einen Aether, so könnte sich nur die Chemie, die Physis und die Mathematik damit beschäftigen.

Es liefert baher nur das Erd-Element die Gegenstände für die Naturgeschichte, und diese hat sich mit nichts anderem, als mit seinen Verschiedenheiten zu beschäftigen. Solche irdische Dinge haben aber ihre bestimmten Bestandtheile, ihre bestimmten Eigenschaften und Formen, durch welche sie sich von einander unterscheiden. Aendern sich diese Verhältnisse, so werden sie selbst etwas anderes, und stellen daher ein anderes Ding vor. Sie sind demnach untheilbar, und heißen deßhalb Individuen. Die Naturgeschichte hat nur Individuen zu ihrem Gegenstande.

Wenn man ein Thier ober eine Pflanze zerschneibet, so gehen sie zu Grunde, oder wenigstens der abgeschnittene Theil; und wenn dieser auch wieder fortlebt, so wird er doch ein ganz anderer: er bekommt nehmlich wieder neue Organe, einen Mund und Fühlfäden, wie ben den Polypen; wieder Eingeweide, Augen u. dergl. ben manchen Würmern. Abgeschnittene Zweige treiben Wurzeln und werden eine ganze Pflanze, da sie vorher nur ein Theil derselben gewesen.

Es sind aber nicht bloß die organischen Körper untheilbare Dinge oder Individuen, sondern auch die unorganischen Körper. Wenn das Kochsalz chemisch getheilt wird, so zerfällt es in eine Säure und in ein Alcali oder Lauge, verwandelt sich mithin in ganz andere Dinge; ebenso, wenn sein inneres Gefüge verändert wird, nehmlich wenn seine Blättchen unter andern Winkeln sich an einander legen, was gar nicht möglich ist, ohne die chemischen Bestandtheile zu ändern. Die mineralischen Körper sind demnach ebensalls Individuen.

## Eintheilung der Naturgeschichte.

Wenn Unterschiede in bas Erd-Glement fommen follen, fo muß eine Urfache dazu vorhanden fenn. Diefe liegt aber außer bemfelben: benn fein Ding verändert fich burch fich felbft. Reben bem Erdigen ift aber nichts mehr vorhanden als Waffer, Luft und Aether ober Feuer. Diese bren haben barauf gewirkt und Unterschiede in ihm hervorgebracht. Was aber auf ein anderes mit Erfolg wirkt, theilt bemfelben etwas von feinen Gigenschaften mit, ober verbindet sich auch wohl gang damit, und bildet einen neuen Rorper, welcher die Gigenschaften von beiden besitt. Die bren allgemeinen Glemente konnen sich aber mit bem Erd-Glement nur auf drenerlen Art verbinden. Entweder tritt nur ein ein= ziges Element baran, wie Wasser, Luft ober Feuer, und ber Rörper besteht aus einer bloß zwenfachen Berbindung. Dber es tritt Wasser und Luft zugleich an das Erdige, wodurch eine brenfache Berbindung entsteht. Ober endlich es tritt Baffer, Luft und Aether daran, und es bildet sich ein Körper von vierfacher Berbindung.

Durch die zwenfache Berbindung entstehen Mineralien, durch die drenfache Pflanzen,

burch die vierfache Thiere.

Um dieses einzusehen, muffen wir zuerst bie einzelnen Glemente genauer betrachten.

#### 1. Mether oder Fener.

Der Aether ist die erste, unendlich dunne und beghalb leichte Materie, welche den ganzen Weltraum ausfüllt, ist mithin die

Grundmaffe, burch beren Berbichtung alle ichweren ober magbaren Materien entstehen. Wenn Diefer Acther in Die schweren Materien bringt und dieselben ausdehnt, so erscheint er als Barme. Wenn er umgekehrt sich zwischen zwen verschiedenen schweren Materien befindet, und von benfelben polarifiert ober gleichsam electrissert wird, so erscheint er als Licht, so wie es burch bie Wechselwirfung ber Sonne und ber Planeten zum Borfchein Licht und Barme aber find in Berbindung mit ber feinen Materie bes Aethers Fener. Der Aether erscheint bemnach unter bren Buftanden. Ginmal als bie ursprüngliche Materie oder als Schwere, wodurch er in sich selbst ruht, und nach einem Mittelpuncte ober Centrum ftrebt, welches fich als Conne zeigt; bann als Barme, welche fich auszudehnen ftrebt, und an ben Gränzen bes Aethers die Planeten hervorbringt; und endlich als Licht, welches zwischen beiden, nehmlich dem Centrum und ber Peripherie die Berbindung herstellt, und beide in Thatigfeit erhält.

## 2. E n f t.

Dieses Element muß als eine Verdichtung des Aethers betrachtet werden, worinn aber die Wärme das Uebergewicht hat. Wir können darinn dreyerley Stoffe unterscheiden, welche durch die drey Thätigkeiten des Aethers bestimmt sind. Hundert Theile bestehen aus 80 Theilen Stickgas, 20 Sauerstoffgas, denen noch ein Theil kohlensaures Gas beygemischt ist. Das erste ist das Leichteste, und kann als entsprechend der Wärme betrachtet werden, das zweyte dem Licht, das dritte der Schwere.

Die Luft ist 800mal leichter als Wasser, und das Feld der Electricität, worinn eigentlich ihre Thätigkeit besteht, deren lehte Wirkung die Orydation oder die Verbindung des Sauerstoffs mit andern Stoffen, d. h. das Verbrennen, ist; das allgemeine Product dieser Verbindung ist der Regen.

### 3. Wasser.

Dieses Element besteht aus 85 Theilen Sauerstoff und 15 Wasserstoff, welcher wahrscheinlich der Hauptbestandtheil des Stickgases ist. Die Bestandtheile sind mithin im umgekehrten Verhältnisse mit der Luft, nehmlich mehr Sauerstoff und weniger Stickstoff ober Wasserstoff. Zener scheint bem Lichte zu entsprechen; wenigstens ist er unter den schweren Stoffen ebenso der Grund aller Thätigkeit, wie das Licht im Aether. Es ist auch wahrscheinlich etwas Kohlenstoff im Wasser, den man aber noch nicht dargestellt hat. Das Wasser muß demnach als verzbichtete Luft betrachtet werden, mit veränderten Bestandtheilen.

Die eigenthümliche Thätigkeit, welche im Wasser vorgeht, ist ber chemische Proces.

#### 4. Erbe.

Das Erd = Element kann betrachtet werben als basjenige, worinn der Rohlenstoff vorherrscht; wenigstens bestehen die eigentlichen Erden aus Metall mit Sauerstoff verbunden. Die Metalle aber können als geschmolzener Rohlenstoff angesehen werden. In andern erdartigen Rörpern, wie in den Salzen und der Steinkohle, und wahrscheinlich auch im Schwefel, ist gewöhnelich noch Wasserstoff enthalten, so daß das Erd-Element ebenfalls aus den dren Grundstoffen besteht, worinn aber der Rohlenstoff die Hauptmasse bildet. Er entspricht ohne Zweisel der Schwere, welche die Vestigkeit in den Materien hervorbringt.

Die eigenthümliche Thätigkeit des Erd-Clements außert sich im Magnetismus oder in der Ernstallisation.

Wenn nun das Erdige für sich allein eristiert, so ist es in der Regel vest, und hat daher keine Bewegung seiner Bestandtheile, wie Kiesel, Thon, Talk, Kalk u.s.w. Solch einen Körper, dessen Theile alle gegen einander in derselben Lage oder in beständiger Ruhe bleiben, nennt man todt oder unorganisch, auch Mineral.

Es gibt aber viele Mineralien, welche auch Wasser enthalten, wie die Salze, und bennoch die Lage ihrer Theile nicht andern oder keine innere Bewegung haben, weil das Wasser selbst von bem Erdigen überwältigt und darinn vest geworden ist.

Ebenso enthalten Mineralien Luft oder besitzen deren Gigenschaften, sind electrisch und verbrennen durch ihre eigene Hitze, wie die Steinkohle, der Schwefel, die Harze u. dergl., aber auch hier hat die Luft ihre Gestalt verloren, und ist vest geworden. Endlich gibt es sehr schwere, glänzende und wie geschmolzen aussehende Mineralien, welche mithin die Eigenschaften der Schwere, des Lichts und der Wärme erhalten haben, aber dennoch weder selbst leuchten, noch sich bewegen, und daher unter die todten Stosse gerechnet werden mussen, wie die Erze oder Metalle.

Wir sehen hieraus, daß zwenfache Berbindungen der Glemente ebensowenig etwas Lebendiges hervorbringen, als das Erd-Element allein.

## Organische Körper.

Betrachten wir eine Pflanze, so besteht sie aus vesten ober erdigen Theilen, welche sich beym Berbrennen größtentheils als Rohlenstoff zeigen. In diesen erdigen Theilen ist aber Wasser enthalten, und zwar im flüssigen Zustande, welches sich hin und her bewegt, wie die Quellen auf der Erde. Außerdem haben sie höhlen für die Luft, welche gleichfalls unaushörlich aus- und eindringt, und die vesten Theile electrisiert und orndiert, ganz so, wie es die Luft im Freyen thut. Hier sind also die drey Elemente des Planeten mit einander auf eine Weise verbunden, daß jedes seinen Charakter und seine Thätigkeit behält, und dennoch alse drey ein geschlossenes und untheilbares Ganzes bilden. Solch einen geschlossenen Körper, in welchem die Luft weht und orydiert, in welchem das Wasser fließt und auflößt, in welchem das Erdige beständig sich verändert, sich gestaltet und zerstört, nennt man einen organisch en oder lebendigen.

Zu einem Organismus gehören baher mindestens brey Elemente, welche sich so das Gleichgewicht halten, daß keines von dem andern überwältigt wird, das Wasser und Luft nicht ganz vest werden, und das Beste nicht stüssig und luftig wird. Der aus der Wechselwirkung der drey Elemente entspringende Proces, welcher den magnetischen, electrischen und chemischen in sich vereinigt, heißt Galvanismus, welcher daher als der eigentliche Lebensproces betrachtet werden muß.

Das erste organische, was mithin auf dem Planeten entsteht, ist die Pflanze, eine drepfache Berbindung der planetarischen Elemente. Die Pflanze hat ihr Erd=Organ in dem Zellgewebe, welches ein haufen von hohlen Ernstallen ist, worinn sich das Wasser beständig umdreht, wie ein Wassertropfen auf glühendem Eisen. Ihr Wasser Organ besteht in den Saftzröhren, worinn das Wasser nach allen Seiten strömt, wie in den Flüssen auf dem Planeten. Ihr Luft=Organ endlich besteht in den Spiralgefäßen, welche die Luftröhren für die Pflanze sind.

### Thiere.

Es ist jest nur noch eine Verbindung möglich, daß nehmelich auch der Aether mit seinen Thätigkeiten unverändert in den Organismus der Pflanze aufgenommen wird. Dadurch bekommt er einen eigenen Schwerpunct oder ein Centrum, welches ihn selbstständig macht vom Planeten, so daß er frey schweben kann, wie die Sonne im Weltraum. Er bekommt ferner die Eigenschaften der Wärme, nehmlich die Ausdehnung und Jusammenziehung, oder die selbstständige Bewegung in allen seinen Theilen, kurz ein Bewegungssystem. Endlich erhält er auch die Eigenschaften des Lichts, wodurch das Bewegungssystem in Thätigkeit gesetzt, und der ganze Körper auf einen Mittelpunct bezogen wird.

Solch ein organischer Körper, welcher vom Planeten frey ist, oder ein eigenes Centrum in sich hat, und welcher sich selbst= ständig bewegen kann, heißt Thier.

Das Erd=Organ des Thiers ist das Gefäßsystem oder vielmehr das Blut, woraus sich die ganze Masse des Leibes bildet und ernährt.

Sein Basser=Organ ist der Darmcanal, welcher bie Speisen verdaut oder auflößt.

Sein Luft=Organ ift die Lunge oder Kieme, wodurch bas Blut Luft empfängt und wieder abgibt.

Ebenso gibt es dren Organe für die Schwere, die Wärme und das Licht, nehmlich das Anochen=, Muskel= vder Bewegungs=System und die Nerven, deren höchste Ausbildung sich als Auge oder wirkliches Lichtorgan darstellt.

Unterschied des Organischen vom Unorganischen.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Organischen und Unverganischen liegt in der Verbindung der Elemente in einem

einzelnen Körper. Besteht er nur aus einem ober zwenen, so kann keine fortdauernde Thätigkeit in ihm statt sinden, und er ist daher todt oder unorganisch. Besteht er aber aus dreyen, so treten sie in einen galvanischen Proces zusammen, dessen gemeinschaftliche Erscheinung wiederholte oder fortdauernde Bewegung, der Charakter des Lebens ist.

Für die Erscheinung gibt es daher nur einen einzigen Unterschied des Organischen und Unorganischen, nehmlich die selbstständige und wiederholte Bewegung innerhalb der Gränzen eines Körpers. Wo keine Bewegung wahrzunehmen ist, oder wo sie nur einem fremden Einsluß folgt, z. B. der Schwere, da ist der Körper todt oder unorganisch. Wo sich aber eine Bewegung zeigt, die im Körper selbst und aus seinen eigenen Krästen hervorgeht, den nennen wir lebendig. Organisch ist demnach ein einzelner Körper, welcher sich selbst bewegt; unorganisch ein solcher, welcher in allen seinen Theilen ruht oder nur durch fremden Einsluß bewegt wird.

Es gibt noch eine Menge Unterschiede, die man theils auf die Bestandtheile, theils auf die Form, theils auf die einzelnen Organe u.dgl. gegründet hat.

Allein wenn man auch wirklich baburch bas Unorganische vom Organischen unterscheiden fann; so wird boch damit ber Begriff nicht erschöpft und der wesentliche Unterschied nicht heraus= gehoben. Es ift allerdings mahr, daß die unorganischen Körper meistens aus wenigen Stoffen bestehen und gewöhnlich aus folchen, die in den organischen gar nicht, oder nur in geringerer Menge vorkommen, wie aus den Erden, Salzen, Inflammabilien und Metallen: allein sie bestehen auch aus Rohlenstoff, welcher ber Sauptbestandtheil ber Pflanzen ift. Manche, wie gewisse Salze, bestehen großentheils aus Stickstoff, welcher die Grund= lage des thierischen Leibes bildet. Und dann beruht ja bas Wesentliche des Lebens nicht in der Materie, sondern in der Bewegung und ber Berwandlung berfelben. Wenn alfo gleich ein Rorper größtentheils Rohlen= ober Stickftoff liefert und daher wahrscheinlich ein Pflanzen = oder Thierkörper ift, so fann man es boch nicht als ein sicheres und noch weniger als ein erschöpfendes Merkmat betrachten.

Was die Gestalt betrifft, so ist sie zwar ben Thieren und Pflanzen bestimmt, wenigstens in den einzelnen Theilen, wie in den Blättern und Blüthen, im Kupfe, Mund u. dgl.; allein es gibt auch viele unorganische Körper, die eine bestimmte Gestalt haben und zwar noch strenger als ben Pflanzen und Thieren, nehmlich in den Ernstallen. Dagegen ist es richtig, daß man die Gestalten der organischen Wesen immer aus der Kugel- oder Blasenform ableiten oder darauf zurückführen kann, während die unorganischen Formen immer vieleckig sind.

Auch die Größe gibt kein hinlängliches Kennzeichen. Zwar können die unorganischen Körper, selbst die Ernstalle, eine ganz unbestimmte Größe haben, während sie ben Pflanzen und Thieren nicht leicht ein gewisses Maaß überschreitet; indessen ist dieses doch in sehr vielen Fällen so voll Abweichungen, daß auf den Werth dieses Unterschieds nicht viel zu geben ist.

In der Regel ist die Masse der unorganischen Dinge gleiche artig und dicht, ohne abgesonderte innere Theile und Söhlen; die organische Masse dagegen ungleichartig und aus verschiedenen Theilen zusammengesett, welche überdieß Söhlen und Röhren in sich haben, worinn Ftüssigkeiten enthalten sind. Das könnte aber auch ben unorganischen Körpern der Fall senn und dennoch wären sie nicht lebendig, wenn sich weder ihre Söhlen noch deren Säste bewegen.

Ein richtigerer Unterschied ist das Wachsthum, welches sich aber schon auf die Bewegung gründet und dieselbe voraussest. Unorganische Körper, sagt man, wüchsen nicht mehr, wenn sie einmal vollendet sind, oder ihre vollsommene Gestalt erreicht haben; Pflanzen und Thiere dagegen haben schon in der Jugend die Gestalt, welche sie immer behalten werden und denuoch können sie noch größer werden. Was daher wächst, ist organisch, was dagegen stehen bleibt, unorganisch. Wollte man es hier streng nehmen, so würde auch dieser Unterschied nicht viel sagen. Die Ernstalle haben auch ben ihrem Ansang schon die bleibende Gestalt, sie wachsen nur viel schneller und sterben dann gleichsam ab, wenn die für ihre Vergrößerung nöthige Masse verwendet ist.

Noch richtiger ist die Art und Beise, wie das Wachsthum geschieht: Man sagt nehmlich, bey den unorganischen Körpern

durch Ansehen von außen her, ben den organischen dagegen von innen. Das ist hier allerdings der Fall, sobald sie einmal ihre Gestalt erreicht haben. Ben ihrer ersten Entstehung aber schießen die Theile ebenfalls von Außen an; z. B. das Eyweiß zum Küchelchen im Ey. Die Embryonen wachsen daher wie die Ernstalle, und man könnte sagen, die Ernstalle wären Embryonen, welche nachher nicht weiter wüchsen. Was daher wächst, nachtem es einmal seine Gestalt vollendet hat, ist wirklich ein orzganisches Wesen.

Auch eine gute Unterscheidung ist die Aufnahme und Aus-scheidung an Stoffen, welche ben organischen Körpern immer Statt sindet, ben den unorganischen dagegen nicht; man müßte denn das Einsaugen und Ausdünsten von Wasser, mancher Erden und Salze daher rechnen, was sich aber von diesen organischen Processen dadurch unterscheidet, daß die aufgenommenen und ausgestoßenen Stoffe die nämlichen sind, während sie von den organischen Körpern verändert werden.

Noch richtiger ist die Vermehrung seiner selbst. Alle Pflanzen und Thiere vermehren sich, indem sich ein kleiner Theil von ihnen ablößt und wieder die Gestalt des großen bekommt. Das ist keinem unorganischen Körper möglich.

Indessen alle diese richtigen Unterschiede beruhen auf der innern Bewegung der Theile, welche mithin immer der wesentsliche und einzige Charafter des Organischen bleibt.

## Unterschied der Thiere und Pflanzen.

Die Pflanze besteht nur aus den drey planetarischen Elesmenten und hat daher nur den galvanischen Process in ihrem Innern, welcher beständig durch den äußern Einstuß von Schwere, Licht und Wärme unterhalten wird. Sie folgt daher den Gessehen der Schwere wie die unorganischen Körper, strebt nach dem Mittelpunct des Planeten, und ist deshalb mit dem einen Ende an die Erde gesesselt, während sie mit dem andern dem Licht und der Wärme oder der Sonne folgt. Sie hat daher nur Bewegung ihrer innern stässigen Theile; die äußern vesten aber sind zwischen Erde und Sonne gebannt und können sich daher nicht rühren, außer insofern sie durch diese äußern Einstüsse dazu

angeregt werden. Die Pflanze bewegt sich in der Erbe dem Schwerpunct nach und dem Wasser, indem die Burzel dahin wächst; in der Luft aber nach der Sonne, wohin sich die Blätter und Blüthen wenden. Die Pflanze hat daher nur Bewegung ihrer Eingeweide, aber keine Bewegung der Organe. Sie bewegt sich nur in Folge eines Reizes.

Das Thier bagegen besteht aus allen vier Elementen und trägt daher die ganze Natur in sich, hat mithin einen eigenen Mittel= oder Schwerpunct, ein eigenes Bewegungssystem und das Bermögen, die äußern Dinge wahrzunehmen, oder mit denfelben in Verkehr zu treten, wie die gesammte Natur durch das Licht.

Das Thier ist bemnach losgetrennt von ber Erbe und bewegt nicht bloß die Säfte in seinen Eingeweiden, sondern auch
seine vesten Theile, und zwar nicht, weil es von außen gereizt
wird, sondern aus innern Kräften. Es hat zwenerlen Bewegung, eine Bewegung der Säfte wie die Pflanzen, und eine der
vesten Theile oder der Organe, welche ihm eigenthümlich ist.
Das Thier ist eine Pflanze, welche ihren Stamm, ihre Aeste,
Blätter und Blüthen bewegen kann.

Kurz ausgedrückt kann man sagen: Das Thier bewegt sich ohne Reiz, aus innerer Bestimmung, ohne Einfluß von Außen.

Wenn sich die Pflanzenwurzel bewegt, nehmlich weiter wächst, so geschieht es nur, weil die Anwesenheit des Wassers auf sie wirkt und sie größer oder länger macht. Fehlt das Wasser, so kann sie es nicht suchen, sondern vertrocknet und stirbt. Seenso verhält es sich mit den Blättern und Blüthen. Sie wenden sich dem Lichte nur entgegen, wenn es wirklich auf sie fällt. Im Finstern bleiben sie ruhig an ihrer Stelle und können mithin das Licht nicht suchen, welches nicht auf sie wirkt.

Beim Thiere ist es umgekehrt: es bewegt sich gerade, weil die äußern Dinge nicht auf es wirken. Wenn es Hunger oder Durst hat, so wirkt weder Speise noch Wasser auf es; und gerade dieser Mangel von äußerem Reiz ist die Ursache, warum es sich bewegt, warum es herumläuft, um Speise und Trank zu suchen. Da aber nichts ohne Ursache geschieht, so muß der Reiz

dazu im Thiere felbst liegen. Es bewegt sich mithin ohne äußern Reiz aus eigener Bestimmung, b. h. willführlich.

Man muß also sagen: Die Pflanze ist derjenige Organismus, welcher nur innere, aber keine außere Bewegung hat; Thier bersjenige, bem Beides zukommt.

Ober fürzer: die Pflanze bewegt ihre Safte, das Thier seine Organe.

Wo wir daher außer einem Saftleiter auch noch die Bewegung des Gefäßes selbst wahrnehmen, da sind wir berechtiget, ben Körper für ein Thier zu erklären.

Es gibt noch andere Unterschiebe, welche von ben Beftandtheilen, ber Gestalt, der Größe, dem Bau und den Berrichtungen hergenommen sind.

Die Pflanze besteht allerdings fast ganz aus Rohlenstoff und das Thier dagegen aus Stickstoff; allein deshalb hat man keinen Begriff von denselben, wenn man weiß, woraus sie bestehen. Uebrigens kann man auch aus den Pilzen sehr vielen Stickstoff entwickeln; auch faulen sie mit Gestank, fast wie Fleisch.

Die Geftalt ber Pflanzen zeigt immer etwas Unbestimmtes. besonders in ber Wurzel und in der Richtung der Aeste, wenn auch gleich nicht in ihrer Stellung. Das kommt aber meist von äußern hinderniffen ber, von Steinen in der Erde, vom Wind und Licht in ber Luft. Die Thiere stimmen in der Gestalt mehr mit einander überein: benn die Corallen fann man nicht als Ginwurf gelten laffen, weil fie nur Unhäufungen von Thieren find. In der Regel find die Thiere symmetrisch oder zwenseitig und haben baber paarige Organe. Das ift ben ben Pflanzen nicht der Fall, obschon es auch paarige Theile ben Blättern und Bweigen gibt. Symmetrische ober zwentheilige Stämme kommen nicht vor. Die Gestalt ber Pflanze beruht auf ber Kreis = ober Scheibenform, und sie zeigt ihre Organe in ber Lage von Rabien, welche von einem Mittelpunkte ausgehen. Es gibt indeffen auch folde Thiere, obschon nicht viele, nehmlich die Polypen, Quallen und einigermaßen die Meersterne. Der Unterschied ber Bestalt ift baher nicht burchgreifenb.

Uebrigens sind alle Gestalten ber Pflanzen und ber Thiere nichts anderes als Berlängerungen und Berzweigungen einer

Blafe ober Rugel, welche wieder aus unendlich vielen fleinen Blaschen zusammengeseht ift.

Die Größe der Thiere ist im Allgemeinen bestimmt und es gibt wohl keines, welches lebenslänglich fortwüchse, wie es bey den Pflanzen allerdings der Fall ist; ben den ein= und zwen= jährigen ohnehin; aber auch ben den Bäumen, welche jedes Jahr neue Sprossen treiben und sich mithin vergrößern. Die Pflanzen wachsen daher lebenslänglich. Die Thiere aber bleiben stehen.

Alle Pflanzen ernähren sich mittels Einsaugung durch viele feine Deffnungen; diese Deffnungen scheinen aber nur physische Poren und keine organischen Mündungen zu seyn; daß man also sagen kann, sie sögen nur ein, wie die Haut der Thiere. Bey diesen ist aber immer eine organische Deffnung ben Aufnahme der Nahrung vorhanden, welche man Mund nennt. Manche Duallen saugen zwar auch durch viele Deffnungen ein; sie sind aber immer Mündungen von besondern Canälen, welche zum Magen führen.

Den Pflanzen fehlt ber Magen, als ber Mittelpunct, von bem die Ernährung ausgeht; ebenso das Herz, als der Mittelpunct der Saftbewegung. Sie haben eine Menge Röhren, welche einsaugen wie die Lymphgefäße, und die Säfte bewegen sich nach allen Richtungen, wo eben ein Reiz statt findet. Es gibt daher in der Pflanze kein Organ, welches ein materielles Centrum darftellte, obschon man die Stelle zwischen Stamm und Wurzel als einen solchen Ausgangspunct betrachten kann; jedoch in einem sehr weiten Sinn: denn die Säfte steigen aus der Wurzel durch benselben zu jeder Zeit hinauf in den Stamm.

Die Pflanzen haben überhaupt keine besondern Eingeweide, wie Darm, Milz, Leber, Lunge, Nieren u. dgl., sondern jeder ihrer anatomischen Theile reicht durch den ganzen Stock, und sie sind daher den anatomischen Systemen zu vergleichen, nicht aber besondern Organen, welche in einzelnen Höhlen liegen.

Außer ben Eingeweiden hat das Thier noch andere Theile, welche im Bau und in der Substanz verschieden sind, wie die Knochen, Muskeln und Nerven, woraus die äußeren Organe entstehen. Bey der Pflanze kommt nichts der Art vor: auch ihre äußern Organe, wie Rinde, Aeste, Blätter, Blumen, Capseln,

bestehen aus benselben Geweben, wie das Innere des Leibes. Die Substanz der Pflanze ist daher in allen Theilen gleichartig, ben den Thieren aber sehr ungleichartig, woben man nicht ernmal die Polypen und Quallen auszunehmen nöthig hat.

Die Pflanzen werfen jährlich wesentliche Theile von ihrem Leibe ab, wie die Blätter und Blüthen, und die ausdauernden bringen sie wieder hervor. So etwas kommt ben den Thieren nicht vor. Es werden zwar allerdings auch Haare, Schuppen und Federn abgeworfen: allein das sind schon halb abgestorbene Theile, welche ihrer Wichtigkeit nach nicht mit den Blüthen verzglichen werden können.

Was die Verrichtungen der Pflanzen betrifft, so muß man ihnen allerdings Berdauung, Athmung, Ernährung und Fortpflanzung zuschreiben; diese Processe sind aber so wenig von einander verschieden und gehen in so ähnlichen Geweben vor, daß sie bey weitem nicht so in's Auge fallen, wie beym Thier. Eigene Organe zu Absonderungen, wie Rieren, oder zum Auswurfe eines Unraths, sehlen gänzlich. Diese Prozesse sind bloß auf die Obersäche beschränft und entsprechen der Hautausdünstung.

Das Thier hat eigenthümlich das Knochen=, Muskel= und Nervensystem oder die Organe der Ortsbewegung, der Organen= bewegung und der Wahrnehmung der äußern Dinge, nehmlich die Empfindung. Etwas, das man Sinnenorgan nennen könnte, kommt bey den Pflanzen nicht vor.

### Classification.

Die Verbindung der Elemente kann auf manchfaltige Weise statt finden, sowohl der Menge nach als der Lage, und daher gibt es viele Mineralien, Pflanzen und Thiere.

Diese Berbindungen geschehen aber nothwendig nach bestimmten Geschen und die Formen muffen daher in einer bestimmten Zahl vorkommen, obschon die Individuen unendlich senn können.

Die Summe aller bieser einzelnen Formen in ber Natur nennt man Reiche. Es gibt baher nur drei Naturreiche.

- 1) Das Mineralreich;
- 2) das Pflanzenreich;
- 3) das Thierreich.

Alle Verschiedenheiten ber Naturalien kommen von ben primitiven Verbindungen der Elemente her, oder von den secundären Verbindungen ihrer einzelnen Theile unter einander, überhaupt von der Verbindung derjenigen Dinge, die früher entstanden sind. Alle nachfolgenden Dinge mussen daher durch die vorhergehenden bestimmt werden, und es wird so viele verschiedene Haufen in einem jeden Reiche geben, als Bestimmungsgründe vorhanden sind.

Die Theile aber, worans ein Naturförper zusammengesett ift, sind seine Organe. Er kann also nur eines, zwen, drey oder vier Organe u.f.w. haben, und in dieser Zahl muß der Unterschied der Körper von einander liegen.

Kennt man daher die Zahl der Organe, so muß man auch die Zahl der Abtheilungen eines jeden Reiches kennen. Entstehen z. B. die Mineralien durch Berbindung der Erde mit dem Wasser, der Luft und dem Fener, so kann das Mineralreich nur in vier Abtheilungen zerfallen.

Die ersten Abtheilungen eines Reichs nennt man Claffen, und es gibt daher so viele Classen, als Organe in einem Reiche möglich sind.

Wenn neue Unterschiebe kommen sollen, so muffen fie wieber burch die Berbindung mit den zunächst vorhergehenden Dingen entspringen, also mit den Classen. Diese Abtheilungen der Classen heißen Ordnungen.

In diesen Ordnungen entstehen neue Berbindungen von Bestandtheilen oder Organen, welche sodann Zünfte heißen; die Abtheilungen von diesen Sippschaften, welche dann gewöhnlich in Sippen oder Geschlechter und Gattungen zerfallen. Geringere Unterschiede heißen Arten und Abarten.

Wie groß die Zahl ber Unterordnung ober Glieberung ift, läßt sich zum Voraus nicht bestimmen; sie scheint aber in ben verschiedenen Reichen, Classen und Ordnungen sich zu ändern.

Das Obere oder Frühere ist daher immer das Eintheilungs= prinzip bes Spätern.

Man hat sich lange im Zweifel befunden und zum Theil barüber gestritten, was man eigentlich unter ben Begriff Gattung (Species) bringen soll. Im Thierreiche kann hierüber kein

Zweisel bestehen. Diejenigen Individuen, welche sich ohne Noth und Zwang zusammenhalten, mussen betrachtet werden als entsprungen aus einer und derselben Stammmutter, und sie gehören baher zu einer Gattung, selbst auch wenn ihre Gestalt sehr abweichend wäre, wie es z. B. bey den Hunden und bey manchen Insecten der Fall ist.

Die Gattungen existieren also wirklich in der Natur als Individuen und sind nicht bloße Begriffe, welche durch Berbindung der Eigenschaften von verschiedenen existierenden Dingen entstehen und also ihre Existenz nur in unserem Kopfe haben. Dergleichen ist der Begriff der Geschlechter, Sippschaften u.s.w.

Bey Individuen, welche zu einer Gattung gehören, mussen alle Organe einander wesentlich gleich seyn, d. h. keines kann mehr Organe haben als das andere, auch kann kein Organ in mehr Theile oder Glieder zerfallen, z. B. die Zehen und Zehen-glieder, oder ben den Insecten die Ringel des Leibes, die Fühlsbörner u.s.w.; endlich darf auch die Gestalt der Theile nicht abweichen, mit Ausnahme der Größe, welches jedoch auch seine Gränzen hat, besonders in denjenigen Fällen, wo eine einmal sertige Gestalt nicht mehr zu wachsen pflegt, wie bey den Insecten.

Sobald solche fleinere Unterschiede vorkommen, welche sich auf die Gestalt und Jahl der Bestandtheile der einzelnen Organe beziehen; so halten sich die Thiere nicht mehr zu einander, sons dern bilden besondere Gattungen. Dieses gilt auch von den Farben, wenn sie sir sind, d. h. sich an abgestorbenen Organen besinden, wie an den hornigen Bedeckungen und Flügeln der Insecten, den Schuppen und den Federn.

Gattungen, welche nur in den obengenannten Dingen von einander abweichen, vereinigt man mit einander unter dem Namen Geschlecht (Genus). So gehören Hunde, Füchse, Wölfe zu einerley Geschlecht; Katen, Luchse, Tiger, Löwen zu einem andern.

Welche Uebereinstimmung ober Anwesenheit ber Organe übrigens erforderlich ist, um ein Geschlecht zu bilden, ist noch nicht ausgemacht und daher ziemlich der Willsühr unterworfen. Als besonderes Geschlecht scheint man nur diejenigen Gattungen

aufstellen zu bürfen, ben welchen die Bestandtheile oder die Glieder eines Organs in der Zahl oder wesentlich in der Form von andern abweichen; wie ben den Zähnen oder Zehen der Säugthiere. Jedoch läßt sich hierüber für alle Classen noch keine Regel ausstellen. Das scheint überhaupt nicht auf dem rückgängigen Wege von den Gattungen an auswärts möglich zu sepn, sondern nur auf dem absteigenden Wege durch Theilung der Classen, Ordnungen, Zünste und Sippschaften, sobald einmal die Gesche dieser Gliederung bekannt sind. Für unsern Zweck ist es auch nicht nöthig, die Sache hier strengwissenschaftlich zu verstolgen, da doch nicht alle Geschlechter ausgeführt werden können.

Nach dem Muster des Thierreichs werden auch die Pflanzen und Mineralien in Gattungen, Geschlechter u.f.w. eingetheilt. Da ben ihnen die Organe weniger zahlreich sind, daher auch weniger Wechsel in den Verbindungen möglich und ebendeßhalb auch die Zahl der Gattungen geringer ist; so läßt es sich auch gewöhnlich leichter angeben, was zu einer Gattung, zu einem Geschlecht u.f.w. gehört.

Bur Bezeichnung einer Gattung hat Linne zwen Namen eingefährt, nehmlich einen für das Geschlecht, welcher ein Hauptswort ist, und einen für die Gattung, welcher ein Beywort ist, oder wenigstens seyn sollte, z. B. die gemeine Kahe, der rothe Hund. Im Deutschen wird auch oft der Genitiv eines Hauptwortes statt des Beywortes geseht, wie der Haushund, der Steinmarder, die Feldlerche u.s.w.

Der Geschlechtsname sollte immer einfach senn, wie hund, Kape, Rind, Maus u.s.w. Namen wie Wallfisch, Ameisenbar, Stachelschwein sind schlecht, nicht bloß, weil sie zusammengeseht sind, sondern weil sie einen falschen Begriff geben. Die Wallssische sind keine Fische, die Ameisenbaren keine Baren, das Stachelschwein kein Schwein u.s.f.

Auch die Namen, worinn das Wort Thier wieder vorkommt, taugen nichts, wie: Murmelthier, Gürtelthier, Schuppenthier u.f.w.; ebensowenig diejenigen, worinn sich die Namen der Ordnungen oder Zünfte wiederholen, wie Fledermaus, Stachelmaus. Wenn viele dergleichen Formen hinter einander folgen, so wird die Sprache schleppend und selbst lächerlich. Im Deutschen läßt sich dieses jedoch nicht leicht ändern, obschon es sehr passende Provincialismen gäbe, die eingeführt werzden könnten. Das kann aber nur allmählich gelingen. Im Lateinischen und Griechischen dagegen hat man es in seiner Gewalt, die Namen nach Belieben zu wählen oder zu formen. Wenn man sich über viele schlechte Benennungen in diesen Sprachen zu beklagen hat; so kommt es daher, daß in unserer Zeit sich jeder anmaßt, neue Geschlechter aufzustellen, wenn er auch nichts von den gelehrten Sprachen versteht. Selbst Ausstopfer, Pflanzen= und Insectensammler nehmen sichs heraus, dieses zu thun; und daher kommt es, daß man oft zu gleicher Zeit ein halb Duhend Namen für ein Geschlecht lesen muß, wovon einer barbarischer klingt als der andere.

Die Gattungsnamen sollten immer das Kennzeichen ausbrücken, z. B. der große, kleine, bunte, rothe, lange, breite, viereckige u.s.w.

Bey den Pflanzen nennt man oft das Geschlecht nach dem Namen eines berühmten Mannes, wie Linnäa, Aristotelia u.s.w. Bey den Thieren sollte man dieses vermeiden, weil sich häusig ein unangenehmer Nebenbegriff daran hängt. Menschennamen aber als Sattungsnamen sollte man ganz verwersen; theils weil sie eher eine Unehre als eine Ehre andeutet, indem man die Person nicht würdig hält, daß ein Geschlecht ihren Namen trage.

## Werth der Naturgeschichte.

Der Naturgeschichte ist in diesem Jahrhundert eine Anerstennung geworden, wie nie zuvor, und sie ist zu einem Rang emporgestiegen, daß sie sich neben ihren Schwestern nicht mehr über Zurücksehung beklagen kann. Sie hat daben das beruhisgende Bewußtseyn, daß dieser Rung und dieses Wohlbesinden von Dauer seyn werde, weil sie es ihrer eigenen Anstrengung verdankt und nicht fremden Künsten, nicht der Unwissenheit der Masse, nicht dem Eigennuhe der Mächtigen, mithin nicht ihrer eigenen Schlauheit.

Die öffentlichen Unstalten und Unterstützungen ber Naturs geschichte waren im vorigen Jahrhundert noch ziemlich unbedeu-

tend, und meistens nur bas Ergebniß bes unaufhörlichen Untreibens und Sammelns ber Ginzelnen. Betrachten mir jest Die Sammlungen zu Paris, London, Lenden, Berlin und Wien, fo finden wir barin Alles vereinigt und geordnet, was die Welt hervorbringt. Schiffe bloß mit geographischen und naturhiftoris ichen Zwecken mandern beständig um die Erde, um ihre Schate aufzunehmen und diefelben in Europa zum Beften ber Wiffenschaft, der Gewerbe und des Landbaus anzulegen. Sunderte von Sammlern durchftreifen alle Welttheile, und Dupende von europäischen Naturforschern haben ihre Residenzen in Ufrica, Mien und America aufgeschlagen, um bas Ginfammeln mit Dlan zu leiten und im erforderlichen Falle die Beobachtungen fogleich anzustellen. Franfreich und Solland unterhalten immer Raturforscher in ihren Colonien, und ben ben Englandern ift die naturgeschichte bereits ein Theil ber Staatsverwaltung und ber Diplomatif geworden. Raum haben ihre Truppen eine Proving in Offindien erobert, fo folgt ihnen auf bem Sufe ein Trupp Naturforscher nach, welcher bas Land nach allen Richtungen burchstreift und ber Regierung ben Reichthum bes Landes an= zeigt, welcher in ben Berfehr fommen fann.

Bis vor Kurzem haben die Reize der Naturgeschichte nur einzelne zerstreute Männer angezogen; gegenwärtig versammeln sich aber in allen Ländern Europens jährlich Hunderte, ja Tausende von Menschen aus allen Ständen, um ihr Feste zu geben, ihre Borzüge zu preisen, und mit vereinigten Kräften dieselben zu erhalten und zu erhöhen. Die Regierungen freuen sich dieser Bewegung, durch welche die Theilnahme und der Geschmack durch alle Classen des Bolks verbreitet und zum Gegenstand der allsemeinen Unterhaltung und Beschäftigung gemacht wird. Gemiß eine edle, wahre und ausgiebige Richtung der Welt, welche von vielen schlechten, falschen und leeren Treiberenen ablenken wird.

Die Fortschritte der Mineralogie haben das Bergwesen und die Fabrication wesentlich verbessert, und statt mancher kostspieliger Unternehmungen, womit man sich früher lächerlich und arm gemacht hat, ehrenvolle und nühliche veranlaßt. Man braucht nur an die ehmahligen Gold-, Zinn- und Kohlen-Graberenen zu benken, wo es nichts als Glimmer, Schörl and schwarze Erdschollen gab, und an die sehige Gewinnung bes Salzes und des Platins, sowie an die Betreibung der Bergwerke in America.

Die Botanik, eine liebliche Freundinn Allen, welche sich ihr nähern, hat ihre auf der ganzen Erde zerstreuten Zierden in die Gärten Europens verpflanzt und ihre Heilkräfte in die Hände aller Aerzte gelegt. Botanische Gärten blühen nicht bloß in den Residenzen, nicht bloß an den Universitäten; sondern an den meisten Gymnasien und fast in jeder bedeutenden Stadt, wo sie die Pläte der Erhohlung und der freudigen Belehrung sind.

In einem ähnlichen Berhältnisse haben sich die Sammlungen der Thiere verbreitet. Wenn sie auch der Natur der Sache nach nicht überall vollständig seyn können; so wird man doch selten eine Lehranstalt antressen, wo sich nicht ein kleiner Borrath bestände; selten eine Stadt, ein Schloß, ja kaum ein größeres Dorf, wo nicht irgend jemand beschäftigt wäre, eine Sammslung von Bögeln, Insecten, Conchylien oder Versteinerungen anzulegen.

Wenn alles dieses keinen andern Nuhen hätte, als die Abhaltung von unedeln Beschäftigungen, so wäre er schon groß genug. Allein es weckt und übt die Beobachtungsgabe, macht, daß der Mensch nicht gedankenlos und von langer Weile geplagt durch die Natur schlendert oder sich Roheiten überläßt; es führt zu neuen Entdeckungen, hebt den Shrgeiz, gewährt Befriedigung und sehrt die Entdeckungen zum allgemeinen Nuhen anwenden.

Fast noch wichtiger für das Leben ist die Kenntniß der schädlichen Thiere, deren Bertilgung nur durch die Einsicht in thre Lebensart möglich ist. Die nüplichen sinden sich gewissermaßen von selbst, und ihre Behandlung ist seit den ältesten Beiten bekannt. Wenn sich aber auch die schädlichen aufdrängen, so geschieht es doch gewöhnlich erst, wann der Schaden nicht mehr abzuwenden ist; und nicht selten hat man ganz unschuldige Geschöpfe für die Thäter gehalten, ja sogar solche, welche ihre Feinde sind und sie verzehren. Die Beobachtung der Entwickezlungsgeschichte solcher Thiere lehrt allein, gegen wen und wie der Krieg zu führen ist.

Alles dieses ift in der neuern Zeit durch die raftlose Thätig=

feit der Naturforscher erkannt, und sie sinden deshalb von allen Seiten so viel Unterstühung, daß sie sich nicht mehr zu beklagen, sondern sich vielmehr zu bedanken haben für die Einssicht und den guter Willen, der ihnen von allen Seiten entzgegen kommt.

# Die Hauptwerke

über die Naturgeschichte im Allgemeinen sind ungefähr folgende:

#### Literatur:

Gronovius, Bibliotheca regni animalis atque lapidei. 1760. 4. Cobres, Büchersammlung zur Naturgeschichte. Augsburg, 1781.

Spstematisches Berzeichniß aller Schriften, welche die Naturgefchichte betreffen. Halle ben Hendel, 1784. 8.

Böhmer, Literarisches Handbuch ber Naturgeschichte. 1785.

Reuss, Repertorium commentationum a societatibus litterariis editarum. Scientia naturalis. Gottingae apud Dieterich. 1802.
4, 2 Vol.

Fibig und Nau, Bibliothet der gesammten Naturgesch te. 1789. 8. 2 Bde.

Ersch, Literatur der Mathematik, Natur- und Gewerbs-Kunde. Leipzig ben Brockhaus. 1828. 8.

#### Börterbücher:

Nemnichs Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte. 1793. 4.
4 Bde.

Börterbuch der Naturgeschichte. Weimar, Industrie-Comptoir, seit 1824. 8.

### Zeitschriften:

Die Verhandlungen ber Academien und naturforschenden Gefellschaften, welche hier anzuführen unnöthig wäre.

Der Naturforscher. Halle ben Gebauer. 8. 30 hefte von 1774 — 1802.

Die Beschäftigungen, Schriften, Magazin, Berhandlungen ber Berliner naturforschenden Gesellschaft in 8. und 4. seit 1775.

Ifis, Leipzig ben Brochaus. 4. feit 1817.

Frorieps Notizen aus dem Gebiete der Natur- und heil-Kunde, Weimar. 4. feit 1823.

#### Bermischte Berfe:

Plinii II. Historiae nat. Libri 37.

Deutsch von G. Große. 1781. 8. 12 Bbe.

Buffon, histoire nat. 1749-80. 4. 22 Vol. Supp. 1773-78. 8 Vol.

Deutsch, allgemeine historie der Natur von Bint. hamburg, 1750. 4. Mit Kupfern.

Defigleichen von Martini und Otto in 8.

a) (Ann. 180) enterior a cold limited to

in the world

#### Syfteme:

Caroli a Linne, Syst. nat. edit. XII. Holmiae. 1766. 8. 3 Vol. Dazu entomologische Benträge von Göze. 1777. 8. Diese Ausgabe überseht von Statius Müller. 8. 8 Bände. 1773. Mit Kupfern.

Idem edit, XIII. cur. Gmelin. 1788. 8. 10 Vol. Dazu zoologische Benträge von Donnborf. 1798. 8.

and the state of the section of the

THE RESERVE AND ADDRESS OF A SERVICE.

# Naturgeschichte der Mineralien.

## Begriff.

Die Naturgeschichte ber Mineralien, ober die Mineralvstie, hat die Aufgabe, die unorganischen Naturprodukte zur Kenntniß zu bringen, welche die seste Masse der Erde bilden, sie nach allen ihren Eigenschaften kennen zu lehren und zu zeizgen, wie sie in wechselseitiger Beziehung und in Verbindung unter einander den Erdkörper zusammenseizen. In der weitesten Bedeutung des Wortes ist die Mineralogie die Wissenschaft vom Mineralreich.

Die unorganischen Naturprodukte, welche in ihzer Gesammtheit das Mineralreich bilden, heißen Minerazilien. Sie unterscheiden sich von den organischen Naturprodukten, den Pflanzen und Thieren, durch das gleichförmige Beschehen ihrer Theile und das Verharren in vollkommener Ruhe, so lange keine äußere Gewalt auf sie einwirkt. Es mangeln ihzen die eigenthümlichen Verrichtungen oder Werkzeuge (Organe), vermittelst welcher die organischen Körper mit der Außenwelt in Verkehr stehen, und auch die der Assimilation und Secretion, wodurch ein steter Wechsel des Stosses und der Form unterhalzten wird. Pflanzen und Thiere leben nur eine bestimmte Zeit, während welcher sie eine Reihe verschiedener Zustände durchlauzsen. Die Existenz des gleichförmig fortbestehenden Minerals ist an keine bestimmte Zeit gebunden.

## Gefchichte.

Bedürfniß zunächst, bann Streben nach Gewinn, mitunter 'auch Wigbegierbe, lenkten bie menschliche Aufmerksamkeit schon in ben frühesten Zeiten auf die Mineralförper. Gie wurden im grauen Alterthum schon zu Bauten und verschiedenen 3mecken des häuslichen Lebens verwendet und so allernächst nur hinsicht= lich ihrer Brauchbarkeit beachtet. Biele Stellen ber beiligen Schrift beweisen bieß. Die Egypter wußten Steine gu ichleifen, schrieben ihre Mufterien barauf, verstanden schon die Runft aus Erzen Metalle auszuschmelzen, führten befanntlich bewunde= rungswürdige Bauten aus Steinen auf und benutten Diefe vielfältig zu Sculpturarbeiten. Egyptische Ronige führten, wie Diobor von Sicilien berichtet, feit undenflichen Beiten reichlich Tohnenden Goldbergbau. In ben homerischen Gefängen, in ben Tagen und Werken bes Sefiod, werden Mineralkörper angeführt. Gie wurden in Griechenland, nebft feltenen Pflanzon und Thieren in Tempeln aufgestellt. Solche Sammlungen find gemiffermagen als die erften Naturalien-Cabinets zu betrachten und haben ohne Zweifel zur Kenntnig ber Naturalien beigetra= gen. Sippocrates erwähnt einiges von den Mineralien, mas indeffen nur ben Urgt intereffirt. Der Erfte, welcher fic eini= germagen ordnete, mar Aristoteles. Er theilt fie in zwei Claffen ab. Gein Schüler und Rachfolger im Lehramt, The v= phraft von Grefus, hat eine eigene Abhandlung von ben Steinen geschrieben und gibt fich barin als ben beften Die neralogen des Alterthums zu erfennen. Was nach ihm Divscorides in feiner Arzueimittellehre, Galen in ben von ihm verfaßten medicinischen Schriften von Mineralien ermähnt, hat nur für ben Argt einiges Intereffe, fo wie bas, mas ber ältere Plinius in feiner Raturgefchichte bavon angibt, vorzuglich dem Alterthumsforscher willfommen fenn dürfte. Der arabische Arzt und Philosoph Avicenna, ber von 980 bis 1036 lebte, hat nach einer Abhandlung, de Conglutinatione lapidis, welche man, wiewohl ohne hinreichenden Grund, ihm zuschreibte Die Mineralien zuerft in Steine, Metable, fchwefeligoi Substanzen und Salze abgetheilt: Agricola aus Sachsen (1530) war aber ber Erste, welscher die äußeren Kennzeichen der Mineralien genauer beachtete, sie zur Unterscheidung derselben anwendete, und darnach classissicierte. F. Kentmann aus Sachsen (1565), Conrad Geßen er aus der Schweiz (1516 — 1565), Edsalpin aus Itazlien (1596) und Andere gaben nach ihm Beschreibungen von Mizmeralien.

Der gelehrte Becher, ein Rheinlander, berücksichtigte zuerft auch bie Zusammensehung ber Mineralien und ordnete fie in feinem Werke: "Unterirdische Physica subterranea), welches fein Schüler Stahl 1669 zu Frankfurt herausgab, - ein Werk, bas in ber Geschichte ber Chemie eine neue Epoche begrundet hat, nach chemischen Grundsaten. Sen-Fel aus Sachsen (1722), Pott aus Sachsen (1716), Wallerius aus Schweden (1747) bearbeiteten die Mineralogie mit Erfolg in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts. Linne's burchgreifend ordnender Beift, brachte nach ben Grundfaten, wor= nach er Thiere und Pflanzen classificierte, auch die Mineralien in ein Syftem. 3hm gebührt namentlich bas Berdienft, die Kry= stalle genauer bestimmt zu haben, als es vor ihm geschehen war. Wallerius entwarf viele Mineralbeschreibungen und bereicherte und verbefferte die Runftsprache. In feinem letten, 1747 erschienenen System, find die chemischen und physicalischen Berhältniffe ber Mineralien zugleich berücksichtiget; es übertrifft bie früheren an Bollständigfeit und Bestimmtheit, und gibt bas erste Beisviel richtigerer Burdigung ber außeren und inneren Berhältniffe ber Mineralförver.

Eronstedt in Schweden, gab das erste consequentere chemische Mineralspstem, und ist somit als der Begründer desselben zu betrachten. Er bediente sich zur Unterscheidung der Mineralien zuerst des Löthrohrs, wandte daben schwelzbare Reagentien an, schloß nach den erhaltenen Reactionen oder Erscheinungen auf die chemische Zusammensezung, und gründete nun darauf sein 1758 erschienenes Mineralspstem. Eronstedt's scharssinnige Untersuchungen wurden zwar von seinem Zeitalter nicht richtig verstanden, übten aber dennoch auf die späteren Bezurbeitungen der Mineralogie einen wesentlichen Einsluß aus.

Bergmann, gleichfalls ein Schwebe, bereicherte die Wissensschaft durch chemische Analysen von Mineralförpern, prüfte mit den von Eronsted t bereits angewandten Reagentien die meissten zu seiner Zeit bekannten Mineralien, gab ihr Verhalten an, verbesserte die zu Löthrohruntersuchungen nöthigen Instrumente, und beschrieb seine Versahrungsweise und die erhaltenen Resultate in der zu Wien erschienenen Abhandlung über das Löthrohr (T. Bergmann. comment. de tubo ferruminatorio, ejusdemque usu in explorandis corporibus praesertim mineralibus. Vindobonae 1779.) Gahn, sein Landsmann, welcher Bergmann schon unterstüht hatte, führte diese wichtige Art der Mineraluntersuchung auf einen höhern Grad von Vollkom=menheit.

Ungeachtet solcher und so vieler Vorarbeiten, und der zahlereichen Mineralspsteme, welche in kurzer Zeit nach einander ersschienen waren, gebrach es der Wissenschaft doch noch immer gar sehr an Methode, ihrer Sprache an Bestimmtheit, und es sehleten namentlich gute Mineralbeschreibungen, indem sich diese bischer immer nur auf Angabe der Bestandtheile, Aufzählung einischer wermeintlichen Hauptkennzeichen, und Ansührung des Gesbrauches beschränkt hatten. Die scharse, vollkommene Auffassung und richtige Darstellung der wesentlichen Kennzeichen, wurde vernachlässisse, in allen mineralogischen Schristen vermißt; dasher kam es denn, daß sie sämmtlich wenig geeignet waren zur Bestimmung eines Mineralkörpers und zu dessen richtiger Unsterscheidung von anderen ähnlichen Mineralien.

Abraham Gottlob Werner (geboren in der Lausit, 1749, gestorben 1817), war es, welcher der Mineralogie endlich bestimmte Gestalt und Methode gab. Eine wichtige Epoche der Wissenschaft beginnt mit dem Auftreten dieses ungewöhnlichen Mannes, durch dessen erfolgreiche Thätigkeit die Mineralogie zu einer wahrhaft deutschen, in unserem Vaterlande mit allgesmeiner Liebhaberei erfasten Doctrin wurde. Er trat als Resorsumator auf, und begann die Resorm der bis auf seine Zeit um Vieles hinter ihren naturhistorischen Schwestern, der Botanitsund Zoologie, zurückstehenden Wissenschaft, damit, daß er den Werth der äußeren Kenuzeichen zeigte, sie veststellte, ihrent

richtigen Gebrauch ben ber Mineralbestimmung lehrte und nach= wies, wie dieselben bey der Mineralbeschreibung darzustellen find. Seine Schrift: "Bon ben außerlichen Rennzei= chen ber Foffilien," bie er 1774, mabrend er noch in Leipzig studierte, herausgab, muß als die Grundlage ber mine= ralvaischen Terminologie betrachtet werden. Darin sprach er aus, daß die wesentliche Berschiedenheit der Mineralien in ihrer Mischung liege, und sich bis auf die Gattungen herab erftrecke. Sie mußten beghalb auch nach ihrer chemischen Busammensehung geordnet werden. In feinem Mineralspfteme, bas eine Reihe von Sahren hindurch in Deutschland bas herrschende war, suchte er biefen Grundfat burchzuführen. Er stellte Geschlechter und Gattungen nach ihrer Mischung auf, wobei er jedoch vorzüglich auf den quantitativ vorherrschenden Beftandtheif Rücksicht nahm, und überdieß Zusammenstellungen nach außeren Alehnlichkeiten machte, die dem gewählten chemischen Gintheilungsgrund öfters gang zuwider waren. Seine Mineralbeschreibungen find fehr beutlich, bestimmter und vollständiger, als alle, welche vor ihm gegeben murben. Wir haben indeffen fomohl biefe, als bas mehrste Undere, was er für die Wissenschaft geleistet hat, nicht unmittelbar burch ihn felbst fennen gelernt, ba er außer ber oben genannten Schrift beinahe nichts öffentlich befannt gemacht hat; fondern burch die Arbeiten feiner Schüler, namentlich burch bie Schriften von Reuß, Freiesleben, Soffmann und Breithaupt.

Als trefflicher Lehrer wirkte Werner burch einen beleben= ben Bortrag von Freiberg, von seinem Hörsaale aus, durch alle Theile der cultivirten Welt. Seit 1780 entwickelte er in seinen Borlesungen jährlich sein Mineralspstem, in das er immer wie= ber einige neue Gattungen aufnahm und mit voller Bestimmt= heit ausstellte, was seinem Lehrvortrage stets einen eigenthüm= lichen Reiz gab.

Ernstallformen und Structurverhältnisse wurs ben von ihm zwar überall berücksichtiget und in jede Mineralbeschreibung aufgenommen; erstere aber keiner mathematischen Betrachtung unterworfen, lettere nicht gehörig von den Verhältnissen des Bruches unterschieden, und namentlich nicht in

ihrer Beziehung zu den Ernstallformen untersucht. Angeregt burch einiae Borarbeiten von Bergmann und Romé de L'Isle über die Ernstalle, war es dem frangofischen Geiftlichen Saup (geboren 1743, geftorben 1822), bem ausgezeichneten Beitgenoffen Werners, vorbehalten, über beide ein neues, glangenbes Licht zu verbreiten. Er begründete bas wiffenschaftliche mathe matische Studium ber Ernstaffe, beschäftigte fich mit bem ausge= zeichnetsten Erfolge mit ihrer genauen Untersuchung und Be= fcbreibung, entwickelte bie Structurverhaltniffe und wies ihren wesentlichen Zusammenhang mit ben Ernstallformen nach. Durch feine Arbeiten ward die Lehre von ben Ernstallen bald zu einem besonderen, höchst wichtigen Zweige ber Mineralogie ausgebilbet. welcher ben Namen Ernstallographie erhalten hat. Er bezeichnete ferner die Gattung am schärfften, als ben Inbegriff von Mineralförpern, welche gleiche chemische Constitution, und gleiche Ernstallform befigen. Die zahlreichen genauen Mineralanalpfen, welche die Chemifer Klaproth und Bauquelin nach und nach ausführten, boten Berner und Saun reichliches Mates rial zu ihren Untersuchungen und schätbaren Stoff zu Bergleis dungen bar.

Das glückliche Bujammentreffen ber Arbeiten biefer feltenen Manner, machte die Beit, in welcher fie wirften, für bie Biffenschaft zu einer Periode des raschesten Fortschrittes. Gie hatte fich balb zu einem ehrenhaften Rang emporgeschwungen und neit Botanif und Zoologie in gleiche Reihe gestellt. Unser beutsches Naterland war es bann insbesondere, in welchem fie noch eine weitere Ausbildung erhielt. Die Ernstallographie wurde zumal auf eine eigene, felbftftandige Beife betrieben und vervollfomm= net. Durch Grundung einer neuen, gang vorzüglichen ernftallo= graphischen Methode erwarb sich vor Allen Beig, Prof. ber Mineralogie zu Berlin, großes Berbienft. Seine eigenen, icho= nen Arbeiten, fo wie biejenigen feiner ausgezeichneten Schuler, ber Professoren G. Rofe zu Berlin, Reumann zu Ronigs= berg und Rupffer zu Petersburg beweisen ihre Bortrefflich= feit. Das System von Weiß berücksichtiget die gesammte Nas tur der Mineralkörper, ihre außeren Gigenschaften, wie ihre ches mische Zusammensetzung, und ift beghalb ein natürliches. Das

won völlig verschieden ist das System von Mohs, Prof. zu Wien, welches mit Ausschließung der chemischen Berhältnisse der Mineralien gebildet, und eben darum mehr ein künstliches ist. Die Mohs'sche crystallographische Methode bezieht sich, wie diezienige von Weiß, unmittelbar auf die Formen selbst, auf dezen Beziehung zu einander, und gibt ebenfalls den Begriff der Erystallspsteme. Sie ist aber nicht so einsach und kurz in der Bezeichnung. Die Art, wie Mohs diese Wissenschaft bearbeitet, mit gänzlicher Ausschließung der chemischen Berhältnisse, so wie der zerreiblichen, erdigen, und der nicht erystallisstren, dichten Mineralkörper, die er Todte und Krüppel nennt, kann nicht ein vollständiges Mineralspstem liesern. Alle Arbeiten dieses scharssingen Mannes sind demungeachtet von hohem Werthe und ausgezeichnet durch Klarheit, Konsequenz und Präcision im

Genaue Analysen aller bekannten Mineralien, die in neuserer Zeit von deutschen Chemikern, und vorzüglich von dem grossen Meister der analytischen Chemie, Professor Berzelius zu Stockholm, ausgeführt worden sind, so wie dessen hochwichtige, die Lehre von den chemischen Proportionen bevestigende und erweiternde Arbeiten, endlich die tief eingreisende Entdeckung Mitzscher Lichs zu Berlin, vom Fomorphismus der Körper, haben das Aussehen des chemischen Theils der Mineralogie ganz verändert, helle Blicke in den Zusammenhang zwischen chemischer Constitution und äußerer Form gestattet, und die Wissenschaft mit gestügelten Schritten ihrer Entwickelung entgegen geführt.

Die nach den chemischen Eigenschaften der Mineralien ents worfenen Systeme von Berzelius und L. Imelin, stehen dem, vorzüglich auf äußere Kennzeichen begründeten Systeme von Mohs, in großer Bollfommenheit gegenüber, gleich folgezichtig aufgestellt wie jenes und eben so sorgfältig ausgeführt.

Die Grundsähe, nach welchen ein natürliches Mineralspstem aufgestellt werden muß, nehmlich mit gleicher Berücksichtigung der innern chemischen, wie der äußeren physischen Berhäftnisse der Mineralkörper, stehen nunmehr vest, und sind auch ziemlich allgemein anerkannt. Demungcachtet ist bis jeht noch kein Sp-

stem aufgestellt worden, in welchem die natürliche Verbindung zwischen Aeußerem und Innerem ganz beachtet, vollkommen richtig getroffen, und das deßhalb allgemein angenommen worzben wäre.

## Eintheilung.

Die ben den Pflanzen und Thieren zuerst die Gestalt, die Organe, Bestandtheile und die Berrichtungen betrachtet werden müssen, ehe man an die Anordnung derselben deusen kann und an ihre Berbreitung auf der Erde, ebenso müssen zuerst die Gestalten, Bestandtheile und physischen Erscheinungen der Mineralien dargestellt werden. Die Mineralogie zerfällt daher in einen allgemeinen Theil, welcher von ihren Sigenschaften übershaupt handelt und in einen besond er en, welcher wieder in ihre Anordnungen unter sich, das System zerfällt, und in ihre Anordnung auf dem Planeten.

Der allgemeine Theil hieß sonst Terminologie.

Der zwente Theil heißt jest Ornetognofie. Sie betrachtet die Mineralien an und für sich, in ihrer Jolirung, und beschäftiget sich mit der Untersuchung der einzelnen derselben.

Die Darstellung ihrer Verhältnisse zu einander, und die Kenutnis von den zusammengesehten größeren unorganischen Massen, welche den Erdförper bilden, gibt die Geognosie.

Nur ungemengte, einfache Mineralien, bei welchen weder durch das bewaffnete Auge, noch durch Anwendung mechanischer Trennungsmittel verschiedenartige Theile wahrgenommen werden können, sind Gegenstand der Ornctognosse. Die gemengten Mineralien, welche aus einer Berbindung verschiedenartiger Mineralkörper von abweichender Beschaffenheit bestehen, wie Granit, Gneis, Spenit, werden in der Geognosse betrachtet.

In Addard Marin

Dan British Cons. 😭

## Erster Theil.

# Eigenschaften der Mineralien.

Die Eigenschaften ber Mineralien sind theils mathematische, welche die Gestalt, theils chemische, welche die Zusammensehung, theils physicalische, welche die übrigen Beschaffenheiten betreffen. Alle diese Eigenschaften, welche zusammen die gesammte Natur eines Mineralförpers ausmachen, müssen berücksichtiget werden. Man nennt sie auch Merkmale, Kennzeichen, insoferne sie zur Bestimmung, Unterscheidung und Erkennung der Mineralien dienen.

## I. Mathematische Eigenschaften, ober Gestalt.

Unstreitig ist die Gestalt der Mineralien dasjenige, was ben ihrer Betrachtung zuerst in's Auge fällt. Daben gewahren wir denn sogleich einen Hauptunterschied. Die Mineralförper sind nehmlich entweder von einer gewissen Zahl ebener Flächen begränzt, die unter bestimmten Winkeln zusammenstoßen, d. i. sie sind ern stallisirt, oder sie zeigen eine solche regelmäßige Begränzung nicht, d. i. sie sind nicht ern stallisirt.

Eine regelmäßige, symmetrische Gestalt eines Minerals, welsche von ebenen Flächen begränzt ift, heißt man Erystall. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet Eis. Die Griechen, und nach ihnen die Römer, waren nehmlich der Meisnung, die schönen symmetrischen Gestalten des reinen Duarzes, die heut zu Tage jedermann unter dem Namen Bergerystall kennt, sehen nichts anderes als Sis, welches bey sehr großer Kälte im Hochgebirge gebildet worden wäre. Späterhin wurde die Benennung Erystall auch auf andere durchsichtige farbenslose Mineralkörper angewendet, wenn sie eine mehr oder weniger regelmäßige Gestalt besaßen, und endlich auf verschiedentlich gesfärbte, und selbst auf undurchsichtige, wenn nur ihre Gestalt symmetrisch war.

Das Vermögen, eine regelmäßige Gestalt anzunehmen, wird Ernstallisirbarkeit genannt, und die Kraft, durch welche diese Gestalten erzeugt werden, eine Modification der Cohässonsfraft, Ernstallisationskraft. Der Vorgang, ben welchem Ernstalle entstehen, heißt Ernstallisation.

Die meisten Körper crystallistren, wenn sie aus dem flüssigen Justand in den vesten übergehen, und so nimmt denn der größte Theil geschmolzener Körper Erystallsorm an, wenn sie langsam abkühlen, und die Erystalle werden um so regelmäßiger und größer, je langsamer die Abkühlung erfolgt. Das läßt sich namentlich ben verschiedenen Metallen nachweisen, und am leichtesten behm Wismuth. Läßt man dieses, in einem Tiegel oder eisernen Lössel eingeschmolzene Metall so weit erkalten, die sich auf seiner Oberstäche eine dünne veste Lage gebildet hat, und so dann, nachdem diese durchgestochen worden, das im Innern noch stüssige Metall herauslausen, so sindet man dasselbe da, wo es sich an den Wandungen des Schmelzgesäßes langsam abgefühlt hat, in schönen würseligen Ernstallen.

Noch leichter erhält man Ernstalle, wenn veste Körper in einer Flüssigkeit aufgelößt sind, und man diese erkältet oder verzdunstet. Gießt man auf zerstoßenen Alaun siedend heißes Wasser, rührt man das Gemenge um, so lange noch Alaun aufgelößt wird, läßt man hierauf die Lösung durch ein Filterz oder Seihzeug laufen und ruhig langsam erkalten, so ernstallisiert derzienige Theil von Alaun heraus, den das siedendheiße Wasser mehr, als das erkaltete, in Auslösung halten konnte.

Körper, welche in kaltem und warmem Wasser beinahe in gleichem Grade lößlich sind, ernstallistren nicht durch Abkühlung, sondern bloß durch sortgesetzte Verdunstung, wodurch ein Theil des Wassers verstüchtiget wird, im Folge dessen nicht mehr die ganze Quantität der Körper aufgelößt erhalten werden kann und heraus ernstallisirt. So ist's gerade behm gemeinen Küchensfalz, das man aus einer wässerigen Auslösung durch Verdunsten derselben an freyer Luft in zierlichen kleinen Würfeln erhält.

Derjenige Theil der Mineralogie, welcher sich mit der Untersuchung und Beschreibung der Ernstalle beschäftiget, heißt Ernstallographie. Ben jedem Ernstall unterscheibet man, als einzelne Theile besselben, Flächen, Kanten und Ecken. Flächen heißen die Begränzungen eines Ernstalls, und zur Unterscheidung von anderen Flächen nennt man sie Ernstallsstächen. Sie erzhalten noch besondere Namen nach den Gestalten, die sie einzschließen, und so nennt man die Flächen, welche den Würfel bezgränzen, Würfelstächen, die, welche das Octaöder einschließen, Octaöderstächen u. s. w. Ferner heißen Flächen, die gleich und ähnlich sind, und eine gleiche Lage haben, gleich namige, imungefehrten Falle dagegen ungleich namige.

Ranten nennt man die Durchschnitte der Flächen. Zwey sich schneidende Flächen bilden somit jederzeit eine Kante. Sie sind in den mehrsten Fällen gerade Linien und werden stets als solche betrachtet. Man unterscheidet stumpfe und scharfe, gleiche und ungleiche Kanten, nach der Neigungsgröße der Flächen und nach Gleichheit oder Verschiedenheit ihrer gegenseitigen Neigung.

Die Eden werden durch das Zusammenlausen von drey und mehreren Kanten gebildet, siegen an den Endpuncten der Kanten und werden nach der Anzahl der Flächen benannt, welche in ihnen zusammenstoßen. Darnach heißen sie dreislächig, vierslächig n. s. w. Nach Beschaffenheit der Kanten, welche sie bilden, theilt man sie in reguläre, symmetrische und irreguläre. Bey den regulären Ecken sind die zusammenstoßenden Kanten gleich, bey den symmetrischen sind nur die abwechselnden einander gleich, und beh den irregulären sind sie entweder alle ungleich, oder wenn sich gleiche Kanten vorsinzden, sind es nicht die abwechselnden. Ecken, deren Kanten unter einander gleich sind, heißen gleich, im entgegen gesehten Fall ungleich.

Betrachten wir nun die große Anzahl uns bekannter Eryftalle weiter, so zeigt sich ein wesentlicher Unterschied darin, daß die einen nur von gleich namigen Flächen, die anderen aber von Flächen begränzt werden, die zum Theil unter einander ungleichnamig sind. Bon Erystallen der ersteren Art sagt man: sie haben eine ein fache Form; von Erystallen der letzteren Art aber: sie haben eine zusammengesetzte Form. Die

gewöhnlichste Form bes Flußspathes, ber Burfel Fig. 1.



von 6 Quabraten begränzt, ift eine einfache Form; bagegen ift bie gewöhnlichste Form bes Bergernstalls Fig. 2.



von 6 Rechtecken und 12 gleichschenkeligen Drepecken begränzt, eine zusammengesetzte Form, oder eine Combination.

Bey den einfachen Formen ist die Lage der Flächen gegen den Mittelpunct nach einem bestimmten Symmetriegesetz geordenet. Es sinden sich gewöhnlich an einem Ende eines Erystalls dieselben Flächen, Ecken und Kanten, wie an dem anderen, so daß, wenn man ein Ende kennt, auch das andere bekannt- ist. Die genannten Theise des Erystalls haben in der Regel ihre parallelen. Diese einfachen Formen sind aber nicht mit den regulären Körpern der Geometrie zu verwechseln, die durch lauter congruente, reguläre Flächen, welche nur congruente Ecken bilden, begränzt werden, da sie, wenn gleich nur von gleichnamigen Flächen begränzt, doch nicht immer gleiche Kanten oder Ecken haben.

Zeigt nun eine ein fache Form verschiedene Kanten und Ecken, so unterscheidet man, von einer bestimmten Stellung dieser Formen ausgehend, End= und Seiten=Kanten, so wie End= und Seiten=Ecken, und nennt die Ecken, die am obesen und unteren Ende liegen, End=Ecken, die übrigen Seiten=

Eden; Die Ranten, welche in ben End = Eden zusammenlaufen, End = Ranten, Die übrigen Seiten = Ranten.

Wenn man sich ben einer zusammengesetzten Form bie einen oder die anderen gleichnamigen Flächen so weit verzgrößert denkt, daß sie einen Erystall für sich allein begränzen, so erhält man daben eine einfache Form. Bergrößert man z. B. auf solche Weise ben der gewöhnlichsten Form des Bergerystalls die 12 gleichschenkeligen Dreyecke Fig. 2. r., bis zur Berdrängung der 6 rechteckigen Flächen, so erhält man als einfache Form das Heragondodecaöder, oder die sechsseitige Doppelpyrasmide, Fig. 3.



bas Hauptbobecaëber bes Quarzes. Bergrößert man bey einer gewöhnlichen zusammengesehten Form bes Blenglauzes Fig. 4.



die von 6 Quadraten und 8 gleichseitigen Dreyecken begränzt ist, die 6 Quadrate auf die angeführte Weise, so entsteht daraus der Würfel Fig. 1.; vergrößert man die 8 gleichseitigen Dreyecke, so entsteht daraus das reguläre Octaöder, Fig. 5.



Man erkennt also die zusammengesehten Formen immer leicht an dem Daseyn verschiedenartige Flächen. Es sind in denselben stets die Flächen von so vielen einfachen Formen entshalten, als sie verschiedenartige Flächen haben, und die Entwikkelung solcher Combinationen geschicht einfach durch Angabe des geometrischen Characters jeder einzelnen Form.

Nicht selten kommen indessen unter ben verschiedenen gleich=
namigen Flächen einer Combination solche vor, die, auf die oben
angegebene Weise vergrößert, für sich allein den Raum nicht
vollständig begränzen. Das ist gerade der Fall bey den 6 recht=
eckigen Flächen der gewöhnlichsten Form des Quarzes Fig. 2.,
welche für sich eine reguläre beitige Säule oder Prisma bilden,
welches an den Enden offen ist. Die übrigen 12 drenseitigen
Flächen bilden dagegen für sich allein das Heragondodecaöder
Fig. 3, eine vollkommen geschlossene einfache Form. Solche
Flächen, welche für sich allein den Raum nicht vollständig be=
gränzen, nennt man zusammen geschlossene vor und werden bey vie=
len zusammengesehten Formen angetrossen.

Die Kanten, welche durch den Durchschnitt der Flächen zweper oder mehrerer Formen gebildet werden, nennt man Combinations-Kanten, und die Ecken, welche durch das Zusammenlaufen der Kanten der verschiedenen Formen entstehen, Combinations-Ecken.

Die meisten einsachen Formen zeigen sich zuweilen auf eine eigenthümliche Weise verändert. Diese Beränderung besteht darin, daß die Hälfte ihrer Flächen, hin und wieder auch der vierte
Theil derselben, so groß ist, daß die übrigen, nach bestimmten
Geschen, ganz aus der Begränzung verschwinden. Solche Formen haben dann nur die Hälfte oder ein Viertel der Flächen
der ursprünglichen Gestalt und werden im Gegensah derselben,
Hälftslächner und Viertelsslächner, oder hemiëdrische und tetartvödrische Formen genannt, mährend man
die ursprünglichen Formen homovedrische nennt. So ist z. B.

bas Tetraëber ober bie brenseitige Pyramide Fig. 6.



von der Hälfte der Flächen des Octaëders Fig. 5. begränzt und heißt drum auch hemioctaëder, oder Halbachtflächner.

Man kann bey jeder einfachen Form gewisse Linien annehmen, welche zwey entgegengesetzte gleichnamige Ecken, oder die Mittelpuncte zweyer paralleler Flächen, oder zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und durch den Mittelpunct der Gestalt gehen. Solche Linien, um welche die Flächen symmetrisch vertheilt sind, heißt man Achsen. Solcher Linien kann man beym Würfel Fig. 1. dreyerlei annehmen. Ginmal Linien, welche die entgegengesetzten Ecken verbinden, und von der Art sinden sich an dieser Gestalt vier, da sie 8 Ecken hat; sodann Linien, und zwar drey, welche die Mittelpuncte von je zwey parallelen Flächen verbinden, und endlich Linien, welche die Mittelpuncte zweyer entgegengesetzter Kanten verbinden, und solcher Linien oder Achsen lassen sich beym Würfel 6 annehmen, da er 12 gleiche Kanten hat.

Gleichergestalt, wie ber Bürfel, hat auch jede andere einfache Form stets mehrere Achsen, die theils gleichartig, theils ungleich artig sind. Die gleichartigen Achsen schneiden sich immer unter gleichen Winkeln.

Benm Bürfel kommen alle Achsen in mehrkacher Zahl vor. So ist es aber nicht ben allen Gestalten. Es gibt solche, bey benen theils eine, theils mehrere Achsen keine gleichartige haben. Ersteres ist der Fall benm Heragondodecaëder, Fig. 3. Die Linie, welche ben dieser Form die sechsstächigen Ecken verbindet, ist eine Achse, welche keine gleichartigen hat, und auch die einzige dieser Art, die man hier annehmen kann. Formen, in denen sich eine oder mehrere Achsen sinden, die keine gleichartigen haben, nennt man Einachsige, diesenigen dagegen, in welchen

fich, wie benm Burfel, feine einzelnen Achfen finden, vielach= fige Formen.

Bey der Untersuchung der einfachen Formen bringt man stets eine ihrer Achsen in verticale Stellung. Die verticale Achse nennt man die Hauptachse, die übrigen Nebenachsen. Bey Formen, welche nur eine einzige Achse haben, zu welcher sich keine gleichartige findet, ist diese einzelne Achse 'auch ihre Hauptachse. Bey den einachsigen Formen, welche mehrere einzelne Achsen haben, wird willführlich eine der einzelnen Achsen zur Hauptachse gewählt; sie muß aber, einmal gewählt, consequent beibehalten werden. Bey den vielachsigen Formen kann jede der Achsen zur Hauptachse genommen werden.

Die Anzahl der bekannten Ernstalle ist sehr groß und ben weitem die meisten von diesem sind zusammengesehte Gestalten. In der Regel sind ben diesen die Flächen einer einsfachen Form größer und ausgedehnter, und herrschen vor, während die Flächen der übrigen Formen von geringerer Ausdehnung sind, und als untergeordnet erscheinen.

Sollen solche zusammengesetzte Gestalten beschrieben werden, so geht man daben von der vorherrschenden Form ans, bringt diese in eine bestimmte Stellung, die unverändert für die ganze Betrachtung beybehalten wird, erwägt nun die Lage der übrigen Flächen gegen die vorherrschende Form, gibt dieselbe an, wie sie an den Kanten und Ecken erscheinen, und beschreibt, wie sie dieselbe verändern. Diejenige Form, auf welche man die Flächen aller übrigen bezieht, nennt man Grundform, die Flächen der übrigen, in der Combination vorhandenen, Formen aber heißen Ab änderungsflächen.

Werner hat die ungemein manchjaltigen Beränderungen ber Grundformen mit den Worten: Abstumpfung, Zuschärfung und Zuspihung bezeichnet, worinn man ihm allgemein gefolgt ift.

Wenn an der Stelle einer Kante oder einer Sche einer Grundform eine Fläche vorhanden ist, so nennt man dieselbe abgestumpft und die Abänderungsfläche die Abstumpfungsfläche. Sind ihre Neigungen gegen die Flächen der Kante, oder die Flächen am Eck gleich geneigt, so ist die Abstumpfungs.

fläche gerabe; sind sie ungleich, so ift sie schief. So ist. Fig. 4. ein Würfel, welcher an den Ecken durch die Flächen o gerade abgestumpft ist.

Oftmals ist eine schiefe Abstumpfungsstäche gegen eine Kante der Ecke so geneigt, daß sie mit den beyden Flächen diesser Kante gleiche Winkel bildet; man sagt dann: die Abstumpfungsstäche des Ecks ist auf eine (nun noch näher zu bestimmende) Kante aufgesett. Man nennt sie auf eine Kante schief aufgesett, wenn sie mit den Flächen der Kante unsgleiche Winkel bildet.

Die Ecken ber einfachen Formen find immer gerade, bie Combinations-Ecken bagegen schief abgestumpft.

Sind an der Stelle einer Kante, einer Ecke, oder einer Fläche einer Grundsorm zwen Abanderungsstächen vorhanden, so nennt man dieß Zuschärfung, die beiden Abanderungs=flächen nennt man Zuschärfungsflächen, und die Kante, die sie mit einander bilden, Zuschärfungskante. So ist das Octaeder Fig. 7.



burch die Flächen d an ben Ecken so zugeschärft, daß die Zusschärfungsflächen auf zwei gegenüberliegende Kanten gerade aufsgeseht sind.

Wenn statt eines Ecks einer Grundform ein anderes stumpferes vorhanden ist, so nennt man das Eck zugespist und die Abanderungsstächen Zuspistungsflächen der Ecken. Sie sind entweder in derselben oder in der halben Zahl vorhanden, wie die Flächen des Ecks, und sind theils auf die Flächen, theils auf die Kanten bes Ecks gerabe aufgeseht. - Fig. 8.



stellt einen Burfel bar, ber an ben Eden so zugespitt ift, baß bie Zuspihungsflächen auf die Flächen des Burfels gerade aufgescht find.

Auch ben prismatischen Erystallen bedient man sich ber Ausdrücke Zuschärfung und Zuspihung, um damit die Art
anzugeben, wie sie an den Ender mit Flächen begränzt sind.
Die Zuschärfung wird durch zwen, die Zuspihung durch dren oder
mehrere gleichnamige Flächen gebildet. Es wird daben bemerkt,
ob die Veränderungsstächen auf die Kanten oder auf die Flächen
gerade aufgeseht sind. Die an den Enden prismatischer Ernstalle
vorkommenden schiefen Zuschärfungen werden nach der Lage der
Zuschärfungskanten gegen andere Flächen und Kanten noch genauer bestimmt. Begränzt eine einzelne Fläche das Ende eines
prismatischen Ernstalls, so heißt sie die Endsläche. Sie bildet mit den Seitenstächen der Prismen rechte oder schiese Winkel und wird demnach gerade oder schies; im lehteren Fall ist
sie entweder auf Kanten oder Flächen gerade oder schief aufgeseht.

Bey diesen Beränderungen der Grundsormen, wodurch die manchsaltigsten Combinationen entstehen, beobachtet man, daß gleiche Theile einer einfachen Form durch die Flächen einer ansdern hinzutretenden, stets auf gleiche Weise verändert werden. Zeigt sich der Würsel Fig. 4. an den Ecken abgestumpst, so sind stets alle Ecken so verändert, weil sie alle gleich sind; und die Abstumpfungsstächen sind alle gerade, weil alle Flächen des Würssels gleichnamig sind. Niemals sindet man den Würsel nur an einigen Ecken abgestumpst und an anderen nicht. Dieß zeigt, daß die Flächen der untergeordneten Form ganz symmetrisch zu denen der vorherrschenden Form treten, sie müssen also auch mit dieser gleiches Symmetriegeseh und gleiche Uchsen haben, die

mit benen ber vorherrschenden Form nach Zahl, Lage und relativer Größe übereinstimmen. Formen von verschiedenem Symmetriegeseth und verschiedenen Uchsen kommen niemals mit einsander verbunden vor. Diese wichtige, durchaus bestätigte Thatsfache sondert die vorkommenden Erystallsormen scharf von einander, und macht es möglich, die überaus große Anzahl derselben nach der Art ihres Zusammenvorkommens in einige Gruppen zu verdnen, die man Erystallisations=Systeme heißt. Dazdurch ist es möglich, einen Ueberblick über die außerordentliche Manchfaltigkeit der Formen zu erhalten, und die Erystalle, die hinsichtlich der Neigung der Flächen eine unübersehbare Verschiesdenheit darbieten, unter einsache Gesichtspuncte zu bringen.

Combinationen kommen also immer nur innerhalb eine 8 und besselben Ernstallisations-Systemes vor; Formen verschiebener sind niemals mit einander verbunden.

Den Begriff der Erystallisations-Systeme haben zuerst Beiß und Mohs entwickelt. Beyde haben sechs solcher Systeme aufgestellt. Beiß, dem wir folgen, hat auf den Grund hin, daß das Berhältniß der Theile der Erystalle durch drey auf einander senkrechte Lineardimenssonen, Ach sen, bestimmt werden kann, folgende Erystallisations-Systeme aufgestellt:

- 1) Das reguläre; die Formen besselben find durch 3 Uchsen ausgezeichnet, die gleichartig und unter einander rechtwinkelig sind;
- 2) Das 2= und lachfige; seine Formen sind burch 3 Achsen ausgezeichnet, die unter einander rechtwinkelig und von benen 2 gleichartig sind, die dritte aber gegen diese ungleichartig ist;
- 3) Das 3= und 1 ach sige; seine Formen find durch 4 Achsen ausgezeichnet, von denen 3 unter einander gleichartige sich unter Winkeln von 60° und die vierte ungleichartige rechtwinkelig schneiden;
- 4) Das 1= und 1 ach fige; seine Ernstalle haben 3 Uchsen, die ungleichartig und unter einander rechtwinkelig geneigt find;
- 5) Das 2= und Iglieberige; feine Formen besithen brei Alchsen, Die ungleichartig find, und von benen die eine fchief=

winkelig gegen bie zweite, Die erfte und britte aber, wie auch Die zweite und britte, rechtwinkelig gegen einander geneigt find;

6) Das 1= und Igliederige; feine Formen find burch 3 Adfen ausgezeichnet, Die ungleichartig und unter einander fchiefwinkelig geneigt find ").

Bir laffen nun eine Auseinandersehung der Sanptverhalt= niffe ber Ernstallformen, die zu ben bezeichneten Spftemen gehören, nach den Angaben bes Prof. Guftav Rofe, eines ausgezeich= neten Schülers von Beif, folgen.

## Einfache Formen und Combinationen ber Ernstallisations Systeme.

1) Regulares Snftem.

Der Bürfel, oder das Beraeber (ber Gechsflächner) Fig. 1, S. 36, hat 6 Flachen, Die Quadrate find, 12 Ranten und 8 Ecten. Die Neigung ber Flächen gegen einander ift 90°.

Die gewöhnlichste Gestalt des Flußspathes.

Das reguläre Octaeder (ber Achtflächner) Fig. 4, S. 37, ift von 8 gleichseitigen Drepecken begränzt, hat 12 unter fich gleiche Ranten, und feche vierflächige Gefen. Die Flächen find unter 1099 28' gegen einander geneigt.

Bürfel und Octaeber kommen häufig mit einander ver= bunden vor. Die Flächen ber einen Form erscheinen in diesen Combinationen als Abstumpfungsflächen ber Ecken ber anderen. Fig. 3, G. 37 ift eine folche Combination, in welcher Die Flächen O, Die Abstumpfungeflachen ber Ecten bes Burfels, Die Octaeberflächen, die Flächen A die Burfelflächen find. Gind die 216= ftumpfungsflächen fo groß, daß fie fich berühren, fo heißt die Combination der Mittel-Ernstall zwischen Burfel und Octaeder,

<sup>\*)</sup> Nach Mohs beifen biefe Sp= steme:

<sup>1)</sup> Das teffularische.

<sup>2)</sup> Das ppramidale. 3) Das rhomboëdrische.

<sup>4)</sup> Das orthotype.

<sup>5)</sup> Das hemiorthotype. 6) Das anorthotype.

Maumann nennt biefe Gysteme:

<sup>1)</sup> Das tefferale:

<sup>2)</sup> Das tetragonale.
3) Das heragonale.
4) Das rhombische.

<sup>5)</sup> Das monoclinoëdrifche.

<sup>6)</sup> Das triclinoedrifche.

ober Cubo Detaeber. Der Blenglang zeigt bergleichen Combina-

Das Dobecaëder (ber Zwölfflächner) Fig. 9.



ist von 12 gleichen rautenförmigen Flächen begränzt und heißt darum auch Rautendodecaëder, und weil es die gewöhnlichste Form bes Granats ist, auch Granatvöder. Die 24 Kanten sind gleich, die 14 Ecken aber sind unter einander ungleich und von zweherlen Art; 6 Ecken, A, sind 4stächig und haben dieselbe Lage, wie die Ecken behm Octaeder, weshalb man sie auch Octaedercken nennt; 8 Ecken, O, sind 3stächig und liegen wie die Eckn behm Würfel (Würfelecken).

Bon den dren beschriebenen Gestalten kommen öfters zwen, zuweilen auch alle dren mit einander verbunden vor.

Die Jossitetraëber (Bierundzwanzigflächner) Fig. 10.



werden durch 24 symmetrische Trapezoide begränzt. Sie haben 48 Kanten, die zweyerley sind: 24 längere, D, von denen je 2 zwey Octaëderachsen verbinden, und 24 fürzere, F, von denen je 2 zwey benachbarte Mürselachsen verbinden. Der Ecken sind 26 und diese dreyerley: 6 Ecken, A, liegen wie die Ecken des Octaëders (Octaëderecken), sie sind regulär und 4stächig; 8 Ecken, O, liegen wie die Ecken des Würsels (Würselecken), sie sind regulär

und 3flächig; 12 Eden, E, liegen wie die Mittelpuncte ber Flächen bes Dodecaebers, fie find symmetrisch, 4flächig.

Man kennt zwey Arten von Zeositetraëdern, wovon dasjenige, welches beym Leucit vorkommt, das gewöhnliche ist und auch Leucit to öder genannt wird. Es bildet sehr schöne Combinationen mit dem Dodecaëder, an welchem es als die geraden Abstumpfungsflächen der Kanten vorkommt, und mit dem Bürfel, an dessen Ecken seine Flächen eine Islächige auf die Würfelslächen gesetzte Zuspihung, 1, bilden. Fig. 8. S. 42.

Die Herakisveta eder (Sechsmalachtstächner oder Achtundvierzigflächner.) Fig. 11.



Gie haben 48 Rlachen, 72 Ranten und 26 Gefen. Flächen find ungleichseitige Drenecke, die Ranten brenerlen; 24 Ranten, D, von denen je 2 zwen Octaeder-Achsen verbinden, 24 Kanten, F, von benen je 2 zwen Beraeber-Achsen verbinden, und 24 Ranten, G, welche die Octaeder= und Burfel= Achsen verbinden. Die Gefen find ebenfalls brenerlen; 6 Gefen, A, find Sflächig, symmetrisch, und haben eine ben Geen bes Octaebers entsprechende Lage; 8 Ecten, O, find 6flachig, symmetrisch, und haben eine gleiche Lage wie die Ecken des Burfels; und endlich 12 Ecken, E, die 4flachig und symmetrisch find, und dieselbe Lage haben, wie die symmetrischen Gcen, F, ber Zosstetraeber. Die verschiedenen Arten ber Berafisoctaeber unterscheiben sich von einander baburch, bag balb mehr die Octaeberecken, balb mehr Die Würfelecken hervortreten, und fie baher bald mehr bas Sauptansehen bes Octaebers ober bes Burfels haben. Man hat biese Formen bisher blog benm Demant felbstständig gefunden. Combination mit bem Bürfel erscheinen seine Flächen als öflächige Buspikung ber Gefen, welche auf Die Burfelflächen aufgesett ift.

So am Fluffpath aus bem Minsterthal im Schwarzwalb und an demjenigen aus Derbyshire in Cumberland.

Die Tetrafisheraëder haben das Ansehen von Würsfeln, auf deren Flächen 4seitige Pyramiden aufgesett sind, und werden deshalb auch Pyramidenwürfel genannt.

Die Triakisvetaëber haben im Allgemeinen bas Anfehen eines Octaebers, auf bessen Flachen Beitige Pyramiden
aufgesent sind.

Als hemiëdrische Formen mussen ferner hier angeführt werden:

Das Tetraëder, Fig. 6. S. 39, (Vierstächner, Halbachtsstächner, Hemioctaëder). Es wird durch 4 Flächen begränzt, die gleichseitige Orevecke sind, hat 6 gleiche Kanten, 4 gleiche Rflächige Schen, und ist eine Gestalt, die keine parallelen Flächen hat. Das Tetraëder entsteht aus dem Octaëder, wenn die abwechselnsen Flächen besselben so in Größe zunehmen, daß die anderen ganz aus der Begränzung verdrängt werden. Man sindet diese Gestalt öfters sehr schor rein ausgebildet beym Fahlerz, und in Combinationen mit dem Würsel und dem Dodecaëder.

Das Pentagonbobecaëber Fig. 12.



ist durch die Hälfte der Flächen des Pyramidenwürfels, oder Tetrafisheraëders begränzt, und wird auch Pyritoëder (von Pyrites, Schweselsses) genannt, weil es bey diesem Minerale vorzugsweise vorkommt. Die 12 Flächen, welche diese Gestalt einschließen, sind symmetrische Fünsecke, die vier gleiche Seiten und zwey Paar gleiche Winkel haben. Dem einzelnen Winkel C steht die einzelne Seite a gegenüber. Der einzelne Winkel C mist 121° 35' und ist der größte, indem die Winkel D 102° 36' betragen und die Winkel E 106° 36'. Man kennt noch mehrere

Pentagondobecaëber, die aber nicht so oft und nicht so selbstständig wie das Pyritveder vorkommen. Dieses findet man öfters mit dem Bürfel verbunden, an dem es als schiefe Abstumpfungsstächen der Kanten jener Gestalt erscheint. In Berbindung mit dem Octaeder bildet es eine Gestalt, welche mit
dem Jevsaëder der Geometrie Achnlichkeit hat. Auch mit dem
Dobecaeder bildet es Combinationen und mit diesem so wie mit
dem Bürfel und Octaeder zusammen.

Unter den Erystallformen, welche zum regulären Systeme gehören, sind der Bürfel, das Octaëder, das Dodecaëder, das Leucitoëder, das Tetraëder und das Pyritoëder ben weitem die wichtigsten, da sie am häufigsten vorkommen, sich gar oft selbstständig finden und ihre Flächen in den Combinationen, in welchen man sie antrifft, in der Regel vorherrschen.

2) 3men= und einachfiges Spftem. Gin quabratisches Octaeber, Fig. 13.



von 8 Flächen, O, begränzt, die gleichschenkelige Drepecke sind, ist die Hauptgestalt dieses Systems. Die Kanten sind zweyerley; 8 Endkanten, D, und 4 Seitenkanten, G. Die Ecken sind ebenfalls zweyerley; 2 Endecken, C, die gleichkantig, 4stächig sind, und 4 Seitenecken, A, die 4stächig und symmetrisch sind. Der burch die Seitenkanten G gelegte Schnitt ist ein Quadrat, die Basis des Octaöders, das nach der Form dieser Fläche Quadrate Octaöder genannt wird. Unter den Gestalten dieses Erystallisations-Systems kommen viele QuadrateOctaöder vor, die sich von einander nur durch verschiedene Neigung der Flächen unterscheiden und spise oder stumpfe genannt werden, je nachdem ihre Hauptächsen sänger oder kürzer sind als jene der Nebenachsen. Die Hauptächse verbindet die entgegengesesten Endecken; die

Rebenachsen entweber die entgegengesetzen Seitenecken, ober die Mittelpuncte zweier entgegengesetzen Seitenkanten. Octaöder, ben welchen ersteres der Fall ist, heißt man Octaöder der ber ersten Ordnung; Octaöder, ben welchen die Nebenachsen die Mittelpuncte entgegengesetzer Seitenkanten verbinden, dagegen Octaöder zweizer Ordnung. Die Flächen dieser erscheinen als gerade Abstumpfungsstächen, d, der Endkanten der Octaöder erster Ordnung. Fig. 14.



An diesen Octaedern kommt oft eine gerade Enbfläche vor, Fig. 14, c, welche rechtwinkelig gegen die Hauptachse geneigt, und wie die Basis der Octaeder ein Quadrat ist. Erscheint in einer Combination des Quadratoctaeders mit der geraden Endstäche diese sehr vergrößert und vorherrschend, so hat die zusammengesetze Form eine tafelartige Gestalt.

Gewöhnliche Formen sind in diesem Ernstallisations-Systeme auch die geraden quadratischen Prismen, welche, wenn sie allein auftreten, von 2 Quadraten als Endstächen begränzt sind, die Lage und Gestalt der Basis des Octaëders haben, und von 4 Rechtecken, welche als Seitenstächen erscheinen. Fig. 15.



Mit bicsem Prisma kommt sehr oft ein anderes quabrati= Deen's allg. Naturg. I.

sches verbunden vor, dessen Flächen als gerade Abstumpfungsflächen der Seitenkanten des ersten erscheinen, so daß die beiden verbundenen Prismen sich gegen einander in diagonaler Stellung besinden. Während die Nebenachsen bey dem ersten die Winkel verbinden, vereinigen sie ben diesem die Mittelpuncte entgegengesetzter Endkanten. Die Queerschnitte dieser Prismen haben somit eine gleiche Lage, wie die Basis der Quadratoctaëder Ister und 2ter Ordnung, und nach der Uebereinstimmung ihres Queerschnitts mit einer oder der andern Basis dieser Octaëder heißt man sie auch: erstes und zweites quadratisches Prisma.

Diese quadratischen Prismen kommen häusig in Combinationen mit Quadratoctaëdern vor und erscheinen an diesen als Abstumpfungsstächen der Seitenkanten und der Seitenecken. Benderley quadratische Prismen kommen auch, wie oben schon angedeutet wurde, mit der geraden Eudstäche zusammen vor. Wenn diese Fläche den Prismenstächen an Größe gleich kommt, dann hat die Combination das Ansehen eines Würsels, ist indessen von diesem immer dadurch unterschieden, daß nur 2 Flächen Quadrate, die übrigen Rechtecke sind. In diesen Combinationen sind indessen bald die Prismenstächen größer, bald die Endstächen, wodurch die Ernstalle bald eine säulensörmige, bald eine taselmörmige Gestalt erhalten.

Als hemiëdrische Formen mussen wir Tetraëder anführen, die burch gleichschenkelige Drenecke begränzt werden, und die Halfte von Quadratvetaëdern sind. Man findet sie besonders benm Kupferkies.

#### 3. Dren= und einachfiges Spftem.

Die Formen dieses Systems haben im Allgemeinen eine große Aehnlichkeit mit denen des vorigen Systems. Durch die Beschaffenheit ihrer Achsen haben die Gestalten beider Systeme eine bestimmte Stellung und eine gleiche Symmetrie der Flächen. Beym 2= und lachsigen Systeme, wegen der 2 Nebenachsen, 4, 8 voer 16 Flächen, während die Gestalten des 3= und lachsigen Systems, wegen der 3 Nebenachsen, 6, 12 vder 24 Flächen haben. Man unterscheidet bey diesem System ebenfalls Endstanten und Seitenkanten, Endecken und Seitenecken, wie beym porhergegangenen,

Die Beragonbobecaeber, wovon G. 37. Fig. 5. dasjenige bes Quarges bargeftellt ift, find Die Sauptformen aus ber bemvebrischen Reihe bes bren- und lachsigen Snitems. Gie ha= ben zwölf Flachen, die gleichschenkelige Drepette find, 18 Ranten, 12 Endfanten, D, 6 obere und 6 untere, und 6 Seitenfan= ten, G: Die Gefen find ebenfalls zwenerlen, 2 Endecken, C, Die Gflächig und regulär, 4 Geitenecken, A, die 4flächig und fym= metrifch find. Die Bafis biefer Geftalt ift ein regelmäßiges Sechseck, wornach bie 3= und lachsigen Doderaeber Beragondo= becaeber genannt worden find. Man theilt die verschiedenen Dobecgeber biefer Art, wie die Quabratvetgeber, je nachbem ihre Sauptachsen langer ober fürzer als jede ihrer Rebenachsen find, in fpipe und ftumpfe ein. Sinfichtlich ber Lage ihrer Flachen gegen die Achse und ihrer gegenseitigen Stellung, werden fie ferner, wie die Quadratoctaeder, in Beragondodecaeder Ifter und 2ter Ordnung eingetheilt. Mit ben Flächen biefer Dobecaeber ift fehr oft eine gerade Endfläche verbunden, die als gerade Abstumpfungefläche ber Endecken erscheint und ein reguläres Sechseck bildet, wie die Basis der Bauptgestalt, mit welcher fie parallel ift.

Sechsfeitige Prismen, beren Flächen ber Hauptachse parallel sind und sich unter Winkeln von 120° schneiden, kom= men auch mit der geraden Endsläche vor und mit den Heragon= bodecaedern.

Did o dec aë der (zweymalzwölfflächner), kommen selten und immer nur untergeordnet vor. Sie haben das Ansehen der Hera-gondodecaëder und noch einmal so viel Flächen als diese.

Bon den hemiëdrischen Gestalten dieses Systems sind die Rhomboëder oder Hemidodecaëder, Fig. 16.,



ausgezeichnet. Sie werden von 6 Flächen, r, begränzt, die gleiche Rhomben sind. Die Kanten sind zweherlen, 6 Endkanten X, 3 obere und 3 untere, und 6 Seitenkanten, Z, die nicht in einer Ebene liegen, sondern im Bikzak auf = und absteigen. Zweh Endecken, C, sind Islächig, regelmäßig, und 6 Seitenecken, E, cbenfalls Islächig aber unregelmäßig. Sie liegen wie die Seitenkanten, nicht in einer Ebene. Die Hauptachse verbindet die beiden Endecken, die Nebenachsen verbinden die Mitten der gegenüberliegenden Seitenkanten. Der durch die Mitte der Hauptachse gelegte Schnitt ist ein regelmäßiges Sechseck, dessen Diagonalen zugleich die Nebenachsen sind.

Man theilt die Rhomboëder in stumpfe und spisige ein. Stumpfe Rhomboëder heißt man diejenigen, deren Endstantenwinkel größer als 90° und spise diejenigen, deren Endstantenwinkel kleiner als 90° sind. Die Rhomboëder sind die Hantenwinkel kleiner als 90° sind. Die Rhomboëder sind die Hältstächner der Heragondodecaëder, und entstehen aus denselben dadurch, daß die abwechselnden Flächen sich so vergrößern, daß die andern ganz aus der Begränzung verdrängt werden und also von den Flächen des obern und untern Endes die parastelen übrig bleiben. Ze nachdem nun die einen oder die andern Flächen an Größe zunehmen, entstehen aus jedem Heragondodecaëder Fig. 5. zwey Rhomboëder Fig. 16. und 17.,



von denen das eine gegen das andere eine um die Hauptachse um 60° gedrehte Stellung und seine Kanten in der Richtung der Flächen des andern hat. Die beyden Rhomboëder, die solchersgestalt aus einem Heragondodecaëder entstehen, verhalten sich also in letzterer Hinsicht zu einander, wie zwen Quadratoctaëder,

eines Ister und eines 2ter Ordnung, und sie werden befihalb auch Rhomboëber Ister und 2ter Ordnung genannt.

Die Ernstalle eines Minerals, beffen Formen gur hemiëbrischen Abtheilung bes 3 = und lachsigen Ernstallisationssystems gehören, find oft verschiedene Rhomboëder, sowohl Ifter als 2ter Ordnung, und sowohl stumpfe als spihe. Rimmt man ihre Rebenachsen als gleich an, fo liegt der Sauptunterschied ber Rhom= boëder in der verschiedenen Große der Hauptachsen, und die Gro-Ben diefer stehen unter einander immer in einem einfachen rationalen Berhältniffe. Die Sauptachsen berfelben nehmen nam= lich ben gleichen Nebenachsen, von den ftumpferen zu den fpige= ren Rhomboedern in einer geometrischen Progression gu. Gin Rhomboëder der Reihe wird als Sauptrhomboëder oder als Grundform angenommen und nach diefem die Bestimmung ber gegenseitigen Berhältniffe ber übrigen gemacht. Angenommen bie Sauptachse einer solchen Grundform sen = 1, so verhalten fich die Sauptachsen der stumpfern, des Saupt- und ber fpigeren Rhomboëder zu einander wie die Bahlen:

$$....^{1}/_{8}: {}^{1}/_{4}: {}^{1}/_{2}: 1: 2: 4: 8....$$

Sehr vft erscheint an verschiedenen Rhomboëdern die gerade Endsläche, als gerade Abstumpfungsstäche der Endecke, in Form eines gleichseitigen Dreyecks. Erscheint sie so vergrößert, daß sie bis zu den Seitenecken eines Rhomboëders reicht, so hat die Combination Aehnlichkeit mit einem Octaöder, nämlich eine Begränzung von 8 Flächen, die Dreyecke sind. Bon dieser sind aber nur 2, die Endslächen, gleichseitige Dreyecke, die übrigen, Reste der Rhomboëderstächen, sind gleichschenkelige Dreyecke.

An allen Rhomboëbern kommen auch Flächen bes ersten Gfeitigen Prisma's vor, als Abstumpfungen ber Seitensechen. Herrschen bie Flächen bes bseitigen Prisma's vor, so erscheinen bie Rhomboëberstächen r als Islächige Zuspihung an ben

Enden des Prisma's g Fig. 18.



Die Rhomboeberflächen find symmetrische Fünfecke und auf die abwechselnden Flächen des Prisma's gerade aufgesest.

Die Flächen bes 2ten 6 seitigen Prisma's bilben an ben Rhomboëdern Abstumpfungsstächen der Seitenecken. Die Rhomboëderstächen behalten in dieser Combination ihre Gestalt; die Flächen des 2ten Prisma's sind Rhomboide. An einer Compbination, in welcher die Prismenstächen, a, vorherrschen, erscheiznen die Rhomboëderstächen r als Istächige, auf die abwechselnzden Seitenkanten aufgesepte Juspisung, Fig. 19.



Am häufigsten sieht man verschiedene Rhomboëder mit ein= ander in Combination. Ist das Hauptrhomboëder einer Reihe mit dem Isten stumpferen combinirt, so bilden die Flä= chen des letteren r an jenem die Abstumpfungen der Endfan=

The transfer of the second

in the second of the

ten Fig. 20.

a military age of the co un a and man D regard



Un bem Iften ftumpferen Rhomboeber, wenn biefes vorherricht, erscheinen die Flächen des Sauptrhomboëders als Abstumpfun= gen ber Seitenecken. Gine Combination von mehreren Rhom= boedern, dem Grundrhomboeder r, vom Iften ftumpferen " und bem liten fvikeren 2 r' ift ebenfalls burch Fig. 20 bargeftellt. Die Flächen des Isten spikeren Rhomboeders 2 r' erscheinen als Abstumpfungeflächen ber Seitenecken. In einer Combination bes 2ten fpigeren Rhomboebers mit dem Sauvtrhomboeber, Fig. 21.



erscheinen die Flächen r des Hauptrhomboeders als Iflächige Bufpigung ber Enden, auf die Flächen 4 r des fpigeren Rhomboëders aufgeseht.

and the other constitution and constitution and the constitution and the

Die Scalenveber (von Scalanos, nach ber Form ber Flachen gebildet), find hemididvdecaeder, von 12 ungleichseitigen Drepeden begrängt, Fig. 22.



Sie haben breyerley Kanten: 6 fürzere und schärfere Endkanten x, die wie die Endkanten eines Rhomboëders liegen, 6 längere und stumpsere Endkanten, y, die wie die Endkanten eines anderen Rhomboëders liegen, was mit dem ersten verschiedener Ordnung ist, so daß die längeren und stumpseren Endkanten des oberen Endes auf die kürzeren und schärferen des unteren Endes stoßen, und endlich 6 Seitenkanten, Z, die, wie die Seitenkanten eines Rhomboëders, nicht in einer Sbene liegen, sondern im Bikzak auf= und absteigen. Die Schen C, Endecken, sind splächig und spmmetrisch; die Schen E, Seitenecken, sind 4sächig und unregelmäßig, und es liegen von ihnen, wie ben den Seitenecken des Rhomboëders, 3 abwechselnde der oberen Endecke, die 3 anz deren der unteren Endecke näher.

Die Scalenvöber entstehen aus ben Didocaöbern S. 22. durch Verschwinden der Hälfte ihrer Flächen, und sind somit die hemiëdrische Form derselben. Sie kommen mit anderen Scalenvödern, mit Rhomboödern, und überhaupt mit denselben Gestalten in Combinationen vor, mit welchen die Rhomboöder zusammen vorkommen.

Die Seitenkanten und die zweyerley Endkanten der Scalenoëder haben dieselbe Lage, wie die Seitenkanten von einem und die Endkanten von 2 anderen Rhomboëdern, und so werden durch jedes Scalenoëder zugleich 3 verschiedene Rhomboëder bezeichnet, die zu dem Scalenoëder in naher Beziehung stehen, und mit demselben auch häusig vorkommen. Gine solche Combination ist



Die Flächen bes Rhomboëbers ber Seitenkanten r, erscheinen am Scalenoëber, S, als Islächige Zuspitzungen bes Endes. Die Zuspitzungsflächen sind auf die längeren Kanten gerade aufgesett, und die Combinationskanten den Seitenkanten des Rhomboëders parallel.

4. Gin= und einachfiges Gnftem.

Unter ben, zu biesem System gehörigen, durch 3 unter einan der rechtwinkelige, sämmtlich ungleiche Achsen characterisirten Formen zeichnen sich besonders die Rhombenoctaëder aus Fig. 24.



Sie werden von 8 ungleichseitigen Drepecken O begränzt und ha= ben 12 Kanten, die von drepersen Art sind: 4 Endfanten, D, welche die Endpuncte der Haupt= und der Isten Nebenachse ver= binden, 4 Endfanten, F, welche die Endpuncte der Haupt= und der 2ten Nebenachse mit einander verbinden, und 4 Seitenkan= ten, G, welche die Endpuncte der Nebenachsen vereinigen. Die Enbkanten D heißen die ersten, die Endkanten F die 3 menten Endkanten. Die 6 Ecken sind sämmtlich 4flächig, symmetrisch und von dreyerlen Art: 2 Endecken, C, 2 Seitenecken, A, an den Enden der ersten Nebenachse und 2 Seitenecken, B, an den Enden der zweyten Nebenachse.

Die Mineralien, beren Formen zu dem ein= und einachsigen Ernstallisationssystem gehören, zeigen oft mehrere solcher Rhom= benoctaöder, die hinsichtlich ihrer Achsen alle von einander unterschieden sind. Diese stehen aber ebenfalls in einem einsachen rationalen Verhältniß zu einander.

Ferner kommen häufig geschobene, ober rhombische vertikale 4 seitige Cäulen vor, mit der geraden Endstäche C an den Enden begränzt, Fig. 25.



Serrscht in dieser Combination die Endsläche vor, so erscheinen die Ernstalle taselartig. In Combination mit Rhombenoctaëdern bilden die vertikalen rhombischen Prismen, wenn die Octaëdersstächen vorherrschen, die Abstumpfungen der Seitenkanten dersselben; herrschen dagegen die Prismenslächen vor, so erscheinen die Octaëderslächen als 4stächige Zuspisung derselben, woben die Zuspisungsstächen auf die Flächen der Prismen gerade aufgesetzt sind. Ueberdieß erscheinen Flächen horizontaler Aseitiger Prismen, von denen die einen, in Combination mit Rhombensvetasedern, Abstumpfungen der Isten Endkanten, die andern Abstumpfungen der Isten Endkanten der Octaëder bilden.

Sehr oft treten auch vertifale und horizontale rhombische Prismen, ohne Octaeder, mit einander in Combination. Flächen

eines horizontalen Prisma's erscheinen an bem vertikalen Prisma als Zuschärfungen bes Endes, ben benen die Zuschärfungsflächen auf die größeren Seitenkanten gerade aufgesetzt sind. Je nachtem nun die einen oder die anderen Flächen vorherrschen, zeigt die Combination einen verschiedenen Character. In Fig. 26.,



sind die Flächen g des vertikalen rhombischen Prismas, mit der geraden Endstäche o und mit den Flächen d des horizontalen Prisma's, welche vorherrschen, combinirt. Diese Verhindung trifft man sehr oft behm Schwerspath an.

#### 5. 3men= und eingliedriges Suftem.

Die Formen dieses Systems unterscheiden sich von denjenisgen des vorhergehenden durch die Schieswinkeligkeit ihrer Achsen. Sie haben nämlich 3 Achsen, die alle ungleichartig sind, und von denen 2 unter einem schiesen Winkel gegen einander geneigt sind, die 3te aber einen rechten Winkel mit beyden andern macht. Alls Hauptsormen erscheinen Octaöber, Fig. 27.



die man 2= und Igliedrige nennt. Sie haben 8 Flächen, die ungleichseitige Dreyecke und von zweyerlen Art sind. Sie bilden 4 Flächenpaare, von welchen die Flächen zweyer einander gleich sind, nämlich die Flächen o des oberen vorderen und unteren hinteren Paares, und die Flächen o' des oberen hinteren und unteren vorderen Paares. Die 12 Kanten sind von vier-

erlen Art: 4 Endfanten, welche die Achsen a und e verbinden, von denen wegen der Schieswinkeligkeit der beyden Achsen nur die gegenüber liegenden einander gleich sind, nämlich die oberen vordern und die unteren hinteren, D, welche man die Isten Endfanten nennt, und die oberen hinteren und unteren vorderen, D', welche man die 3ten Endfanten nennen kann; 4 Endfanten, F, welche die Achsen b und e verbinden, und die man die 2ten Endfanten heißen kann, und endlich 4 Seitenkanten, G, welche die Rebenachsen verbinden. Die ersten und dritten Endkanten werden von gleichen Flächen, die zweyten Endkanten und die Seitenkanten aber von ungleichen Flächen gebildet und daher Evmbinationskanten.

Die 6 Ecken sind 4skächig und von breyerley Art: zwey breyerleykantige Endecken, C, liegen an den Enden der Haupt-achse, zwey dreyerleykantige Seitenecken, A, an den Enden der Isten Nebenachse (1ste Seiten ecken) und zwey symmetrische Seitenecken, B, an den Enden der 2ten Nebenachse. (2te Seiten ecken.)

Dergleichen Octaëber, beren burch die Isten und 3ten Endkanten gelegter Schnitt ein Rhomboid ist, können unter den Ernstallen eines Mineralgeschlechts viele vorkommen, die sich wiederum durch die verschiedene Länge ihrer Achsen unterscheiden. Man wählt auch hier eines derselben als Grundsorm, von welchem man ausgeht und nach dem der Zusammenhang der übrigen Gestalten aufgesucht wird. Es hat eine solche Grundsorm zwar, wie oben bemerkt worden ist, zweherlen Flächen, und somit nicht den Character einer reinen einfachen Gestalt; aber es verhält sich ein solches 2= und Igliedriges Octaeder doch hinsichtlich des Zusammenhangs mit den übrigen Formen des Mineralgeschlechts gerade so wie eine einfache Grundsorm, indem die Achsen aller übrigen Gestalten derselben mit ihr in einfachen rationalen Verhältnissen stehen.

Solche Octaeber kommen selten selbstständig vor. Gewöhn= lich erscheinen davon nur die einen Flächenpaare und diese bilden, wenn sie allein vorkommen, wo ihre Flächen sich alsdann
in Kanten schneiden, schiefe vierseitige Prismen, welche
aber, da sie den Raum nicht vollständig begränzen, nie allein,

sondern immer in Combinationen vorkommen. Diese Prismen sind sehr oft mit einer schiefen Endsläche e in Combination Fig. 28.,



bie an der Grundform des Systems als Abstumpsungsstäche des Endecks erscheint und die Gestalt eines Rhombus hat. Combinationen der Grundform eines vertifalen rhombischen Prisma's und der schiefen Endstäche, trifft man namentlich unter den Gestalten des Augits und Feldspaths.

Nicht selten sind die Flächen der Grundsorm mit einem verstikalen rhombischen Prisma combinirt. Die Flächen jener bilden sodann eine Aslächige Zuspissung des Endes des Prisma's. Erscheinen die Prismenstächen an der vorherrschenden Grundsorm, so bilden sie Abstumpfungen der Seitenkanten, die zwar mit der Achse der Grundsorm parallel, aber nicht gerade, sondern gegen eine obere und untere Octaödersläche verschieden geneigt sind.

Eine in dem 2 = und Igliedrigen Erystallisationssystem oft vorkommende und sehr characteristische Combination ist diesenige des vertikalen rhombischen Prisma's mit einem der schiesen Prismen des Grundvetasders, dessen Flächen alsdann das vertikale Prisma an den Enden zuschärfen. Die Zuschärfungskante lauft schief gegen die vordere oder hintere erste Seitenkante am oberen Ende, je nachdem die einen oder die anderen Flächenpaare der Grundform sich mehr ausgedehnt haben. Diese Combination trifft

man oft beym Augit an. Fig. 29.



Defters kommen auch Flächen vor, welche als gerade Abstumpfungsflächen der Isten und 2ten Seitenkante des vertikalen rhombischen Prisma's erscheinen, und rechtwinkelig auf der Isten und 2ten Nebenachse stehen, a und b Fig. 29. Diese beyden Seitenflächen und die schiefe Endsläche e bilden zusammen ein schiefes rechtwinkeliges 4seitiges Prisma, Fig. 30.,



bas benm Feldspath angetroffen wird.

#### 6. Gin= und eingliedriges Guftem.

Dieses Erystallisationssystem steht in dem größten Gegensats mit dem regulären System. Ben diesem findet durch die Gleiche heit der Achsen die größte Symmetrie ben allen Gestalten Statt ben dem 2= und Igliedrigen Erystallisationssystem finden sich das gegen gar keine symmetrischen Flächen, alle 3 Achsen sind une gleichartig und schneiden sich unter schiesen Winkeln. Als Grundstorm wird ein

Octaeder angenommen, Fig. 31.,



welches das 1= und 1gliedrige heißt und von 8 Flächen begränzt wird, die ungleichseitige Dreyecke und von viererley Art sind, so daß nur die parallelen Flächen gleichartig sind. Die 12 Kanten sind sechserley, die vordere Endkante, D, ist verschiezben von der hinteren, D', die rechte Endkante, F, verschieden von der linken F', die rechte Seitenkante, G, verschieden von der linken G'. Die Ecken sind dreyerley, und sämmtlich viererleystantig. Die durch die Endkanten D und F und durch die Seizlenkanten, G, gelegten Schnitte sind Rhomboide.

Die gewöhnlichsten Gestalten sind Prismen, wie bey dem 2= und Igliedrigen System, deren rechtwinkeliger Durchschnitt ein Rhomboid ist, also rhomboidische Prismen. Sie haben zweyerlen Flächen, die daher auch einzeln in Berbindung mit anderen Flächen vorkommen können. Ueberdieß kommen in diesem System Flächen vor, welche die dreyerlen Scken der 1= und Igliedrigen Octaeder abstumpfen, und diese stehen alle schieswin= kelig auf den verschiedenen Achsen.

Die Ernstalle, welche zu diesem Systeme gehören, find oft sehr complicirt; doch sind es nur wenige Mineralgeschlechter. deren Gestalten zu demselben gerechnet werden mussen.

Bon der Verbindung der Ernstalle unter einander.

Sehr oft sind einzelne Ernstalle mit einander verbunden. Wird durch die Verbindung von gleichartigen Ernstallindividuen eine regelmäßige Gestalt gebildet, so heißt man die Verbindung eine regelmäßige, im entgegengesetzen Fall aber eine un= regelmäßige. Von Ernstallen, die sich unter einander in

einer unregelmäßigen Berbindung befinden, fagt man: fie fenen gufammengewachfen.

Man hat die zusammengesetzen Gestalten, welche aus regelmäßig mit einander zu einem einzigen Ganzen verbundenen Erystallindividuen bestehen, nicht unpassend mit den monströsen Doppelbildungen verglichen, die im vrganischen Reiche bey Pslauzen und Thieren angetrossen werden, von welchen bisweilen zwey Individuen derselben Gattung nach einem gewissen Gesetze an oder durch einander gewachsen sind. Einige Theile der verstundenen Individuen sind alsdann gemeinschaftlich, während andere halb dem einen, halb dem anderen Individuum angehören. Was aber nun bei Pslauzen und Thieren selten vorsommt, und als eine Monstrossität angesehen wird, das sindet man dagegen im organischen Keiche, bey den Mineralien, sehr oft und bey eiznigen Mineralgeschlechtern so häusig, daß die Verbindung der Inzbividuen Regel, das einzelne Austreten derselben eine Australien.

Je nachdem nun zwen, drey, vier und mehrere Individuen mit einander verbunden sind, nennt man diese Bildungen Zwilzlings=, Drillings=, Bierlings=Erystalle u. s. w., wosey man jedoch im Allgemeinen jede solche Berbindung an und für sich mit dem Namen eines Zwillingscrystalls belegt. Man erkennt die Zwillingscrystalle in der Regel daran, daß sie einsspringende Kanten haben, d. i. Kanten, die mehr als 180° messen und eine Bertiefung bilden.

Die verbundenen Individuen sind nun entweder an oder durch einander gewachsen und darnach unterscheidet man Zwilzlingsbildung durch Jurtaposition und durch Durch wachzsung der Individuen. Dieser Unterschied ist jedoch kein wesentzlicher, indem man Erystallindividuen besselben Minerals einmal an einander, ein andermal durch einander gewachsen antrifft. Alle Zwillingsbildungen haben aber das gemeinschaftliche Geset, daß die sie zusammensetzenden Erystallindividuen id ent isch sind, daß sie mit einander irgend eine Achse, eine Hauptz, Nebenz, oder Zwischenzuchse, oder bestimmte Flächen gemein haben, die man unter der Reihe der Erystalle eines Minerals bemerkt, und daß endlich ein Individuum gegen das andere immer verz

breft ift. Rach biefer lettern Thatfache, ber Berbrebung Der Enbividuen an einander, bat Saun bie Zwillingsernstalle auch mit bem Ramen Semitropie belegt. Man fann fich nam-Aich porftellen, daß die Individuen fich in einer Fläche der Bufammenfehungefläche, berühren, und eines berfelben um eine auf ber Bufammensebungsfläche fentrechte wber weiter ihrer Lage nach bestimmte Linie, welche man Um bre bung sach fe nennen fann, um die halbe Peripherie, um 1809 an bem anderen Andividuum verdreht fen. Auch fann man fich denken, ein Inbivibuum fen burch einen, ber Busammensehungefläche parallelen Schnitt halbirt und hierauf die eine Balfte gegen die andere um die auf der Schnittfläche fenkrechte Umdrehungsachse um eine gewisse Anzahl Grade verdreht worden.

Gar schon und leicht zu erklaren find bie Bwillinge, welche aus Ernstallen bes regularen Spitems gusammengefeht find. Die 3willinge ber Gestalten, welche die Sauptform bes Octaebers haben, zeigen eine Busammensehungefläche, welche einer Octaeberfläche varallel ift, die Umdrehungsachse steht darauf senkrecht und bas eine Individuum ift gegen bas andere um diese Achse burch 60° verdreht. Golche Zwillinge fommen oft benm Magneteifenftein vor und find ben biefem Mineral burch Jurtaposition ge-Ta. Chilanse acherny ati

bilbet, Fig. 32.

11 OF 1 TS (\$339 OF)

a about hand meda .

Madaman 188 - sid

off composite the

mentle, Bermechselnn-



Ben anbern Mineralien trifft man mitunter auch eine aus Octaebern bestehende Zwillingsbildung, woben bie Individuen durch einander gewachsen find, Fig. 33.



in Penistinal Partition of the

Urjaden naagugorfchen

HARL I MADE ALTERNATION

antisara abad at madlingis had acid

Survey fir yers in

bleibe, cheits weil

and mountained militarianth a dun a a Dichweiteren Gesete, nach welchen sich Individuen der übrigen Ernftallisationssysteme zu Zwillingen vereinigen, wollen wir späteten, wollen wir späteten, wollen Wineralien auf Zwillingsgestalten stoßen, ben dem ersten Fall jeder Art angeben.

Die unregelmäßige Berbindung mehrerer Erystallindividuen neunt man Gruppirung. Trägt daben ein Erystalliben anderen pischeißt man die Berbindung einen Erystalls gruppe. Sissent mehrere unregelmäßig zusammenugewachsene Erystalle auf einer Unterlage, die sie alle trägt, so belegt man ihrer Gesammtheit mit dem Namen Erystalle vusse. Solike Drusen sindet man oft in Höhlungen und Spalten, deren Wände die Unterlage der aufsisenden Erystalle bilden. Man triffe sie am häufigsten beym Quarz und Kalkspathe

# Bon den Unwollkommenheiten der Crystalle.

Ben Ber gegebenen Beschreibung ber Ernstalle haben wir andenommen, Dag ihre Flächen volltommene Gbenen, daß fie Matt, b.i. fren von allen fleineren Unebenheiten fenen, und end tid, daß bie gleichtamigen Flächen ber Ernftallgestalten auch vole lig gleiche Ausbildung besiten. So vollkommen regelmäßig aus gebildet findet man aber die Ernstalle felten in ber Ratur. Bir haben der Unvollkommenheiten Derfelben indeffen bisher absicht= lich nicht erwähnt und werben fie auch fpater ben ber Befchreis bung ber einzelnen Mineralgeschlechter nicht anführen, da wir hier, wie ben ber Darstellung ber Sauptverhältniffe ber Thiere und Pflanzen und ber Befchreibung ihrer Gefchlechter und Gat= tungen, als beren Reprasentanten die normalen Gebilbe und nicht die Miggeburten betrachten. Es ift jedoch auch von Intereffe und im Grunde wohl nothig, die verschiedenen Unvoll= fommenheiten im Allgemeinen fennen zu lernen, theils weil wir in benfelben Modificationen ber Ernstallisation mahrnehmen, beren Ursachen nachzuforschen nicht ohne Erfolg für die Wissenschaft bleibt, theils weil man burch die Kenntniß der verschiedenen Ab= weichungen von der Bollfommenheit der Ernftalle, Bermechfelun= gen und Gehlschlüffen entgeht.

armine allogosts

Sehr oft beruht die Unvollkommenheit ber Ernftalle auf einer ungleichen Aus behnung urfprünglich gleichnamiger Rlachen, und die Gestalten verscheinen baben wie verzerrten Gie find in der Richtung einer Sanpt= ober Rebenachse verfürzt wber in die Längergezogen. Das gewöhnlichste Benspiel Davon giebt ber Fluffpath, beffen Burfel nicht felten bas Ansehen einer geraben rectangulären Caule, ober auch eines quabratifden, bfe tere tafelartigen Prisma's befist, Das Rautendobecaeber bes Granats vift fehr oft in ber Richtung einer Achte in Die Länge gezogen wolche bie entgegengesehten Iflachigen Gefen verbindets und hat alsbain das Anschen einer rhomboedrischen Combinas tion nämlich einer Gfeitigen; burch bren Flächen zugefpitten Säule: Mitunter ift es in ber Richtung einer Achfe verlängerts welchen die Affrächigenn Geten verbindet, dann hat es das Unfeben einer Combination des 2 = und lachsigen Suftems, namlich eie ner quabratischen Säule, mbienan ben Ecken mit vier auf ben Seitenfanten mufgesehten Flächen zugespiht ift.

midt felten erscheinen in einer Combination nicht alle Riffe den ber verbundenen Gestaften, und es zeigt fich auf biefe Beifermund zwar in allen Croftallinftemenom einer Unvollziche lig felt ber Flacken, welche von bem Auftreten ber Salb flächner hemvedrischer Gestalten wohlnzu unterscheiden und in feine Regeligu bringen iften Go erfcheinen g. B. uan bem Burfel biswellen nur eine oberheinige Ranten, nur ein ober mehrever Eden abgeftumpft, ba nach bem, benm regutaren Snfteme burch? greifend fatt findenben Symmetriegefet;) bie gleichartigen Theile einer Beftalt alle auf gleiche Beife verandert fein mußten. Much ben Combinationen bes 2= und Tachfigen, fowie bes 3= und ladifigen Spftems, find 44 und Geitige Prismen und Ppramiden oftere nicht mit ber vollen Bahl ihrer Flächen mit einander verbunden. Kommt dazu noch eine ungleiche Ausbehnung ber gleiche namigen Rlachen, bann haben die Geftalten win fo unfommetris sches und regelloses Ansehen, daß es nicht immer ganz leicht ift, se richtig zu beurtheilen daum sum an bonn mal

Gine gang gewöhnliche Unvollsommenheit dem Evystaller befieht in der Und ollständigfeit ihrer Umriffe. Sie find nämlich sehr selten rundum ausgebildet, sondern gewöhnlich mit

einem Ende anfgewachsen, an biejem burdy bie Unterlage in frever Entwickelung gehindert und wie abgeschnitten. Die Abhafion an die Unterlage wirft ber vollkommenen Gestaltung hems mend entgegen, Die nur im fregen Raume erfolgen fann, ober ba wo bie Adhaffoneverhältniffe ber regelmäßigen und allfeitigen Ansbildung ber Ernstalle feine Schranfen fegen. Das fann man gar gut feben, wenn man Alaun, der ben frenem Bachethum ber Ernstalle ichone regelmäßige Octaeber bilbet, in einer Glasoder Porzellan-Schaale ernstallifiren läßt, woben man in der Res gel lauter Gestalten erhalt, Die an bem Theile, mit welchem fie auf bem Boden oder der Band ber Schaale festigen, unvolls kommen ausgebildet find. Legt man biejenigen von ihnen, welche Die vollkommenfte Gestalt haben, in eine gefättigte falte Maunauflösung auf eine ber ausgebildeten Flachen, fo bag bie unvolls fommen ausgebildeten Theile nach oben und fren im Die Bluffige feit zu liegen kommen, fo gestalten fich auch diese nach und nach vollkommener. Muffeine folche Beije verschafft man fich durch adtfames Umwenden der in eine gefattigte Lofung eingelegten und vollkommeneren Ernstalle eines Salzes febe schone, große und wohl ausgebildete Ernstalle, indem burch ein zweckmäßiges Umwenden berjelben ber hemmende Ginfluß ber Unterlage bennahe wöllige aufgehoben wird.

Brümmung ber Fläch en beeinträchtiget bie Bollfome menheit' ber Ernfalle gleichfalls nicht felten. Ben vielseitigen Prismen wird fie oftens badurch veranlagt, daß bie Flachen und ter fehr ftumpfen Winkeln zusammenftoffen, wie man bieg benm Turmalin, Beryll und Apatit fieht. Bisweilen find gange Erns stalle gefrummten wie die Prismen bes Turmalins und Cpanits. Bar oft leidet die Bollfommenheit ber Flächen auch burch Streis fung berfelben, welche baburch entsteht, bag bie Glachen won zwen in einer Combination vorhandenen Gestalten fich abwechfelnd in fehr geringer Entwickelung wiederholen, Gine foldbe Streifung läuft immer mit ber Berbindungskante ber Bestalten Man findet fie gang gewöhnlich benm Bergernstall; parallel. von welchem man faum irgend ein Stud in die Sand befommt, amidem fie nicht deutlich ausgesprochen ware. Er wird in ber Regel in Bestalt einer Gseitigen, an den Enden mit einer Gflächi=

gen Pyramide zugespisten Säule gefunden, Fig. 2. S. 36, der ren Flächen horizontal gestreift sind. Diese Streifung rührt daz von her, daß sich in dem prismatischen Theil der Gestalt Fig. 2. die Flächen der Pyramide in unbedentender Entwickelung immer abwechselnd zwischen den Prismenslächen einfinden und wiederzholen, gegen diese aber zurückstehen, bis sie endlich gegen die Spise des Erystalls die Oberhand gewinnen und die Enden deseschen für sich allein bilden. Zeigen sich die Pyramidenslächen etwas stärker entwickelt, so erhält die Combination durch die Abzwechselung schmaler Flächenstreisen der einen Gestalt mit solchen der andern Gestalt ein treppenartiges Anschen.

Gine weitere Unvolltommenheit ber Ernftalle befteht barin, daß fie bin und wieder eine unterbrochene Raumerfüllung zeigen, ober mit anderen Worten, daß bie Gubstang eines Ernstalls ben Raum ber Gestalt, ben die Umriffe andenten, nicht vollfommen erfüllt. Die Flächen zeigen alsbann gewöhn= lich trichterförmige Bertiefungen, auch wohl öftere unregelmäßige Aushöhlungen. Diefe Unvollfommenheit ber Ernftalle fcheint burch allzugroße Beschleunigung bes Ernstallisationsprocesses veranlagt zu werben. Dadurch hervorgerufen, feben wir fie menigftens immer benm Ruchenfalz, beffen murflige Ernstalle ge= meinhin trichterformig vertiefte Glachen zeigen. Der Blenglang und ber Bergernstall bieten am öfteften Benfpiele biefer Urt von Unvollkommenheit bar, bie man auch häufig ben ben fünftlich bereiteten Ernstallen bes metallischen Wismuths sieht und in alteren Cammfungen bisweilen als "Crystallisation à la Grecque" bezeichnet findet.

Eine ganz merkwürdige Abweichung von der Symmetrie der Ernstalle ist die ungleiche Ausbildung einiger, mit einer vorherrschensten Sauptachse versehenen, Gestalten an den Enden, woben sie an einem Ende oft mehr und andere Flächen, als an dem entgegengessehten besihen. Solche Ernstalle haben die Sigenschaft durch Erzwärmung electrisch zu werden, und an den entgegengesehten Enden auch die entgegengesehten Electricitäten zu zeigen. Ihre unssymmetrische Bildung scheint daher mit der Erregbarkeit und Vertheilung der Electricität in einem gesehmäßigen Zusammenshange zu stehen. Das Ansehen solcher Ernstalle ist dergestalt,

als gehörten die verschiedenen Enden auch verschiedenen Ernstallindividuen an, und als wären von jeder Gestalt entweder nur die zur oberen oder die zur unteren Sälfte gehörigen Flächen vorhanden und erschienen somit an den benden Enden die Sälften verschiedener Ernstalle. Der Turmalin und der Topas zeigen diese Erscheinung am häusigsten.

Den größeren Ernstallen sieht man endlich die Flächen sehr pft rauh, d. i. von sehr kleinen Unebenheiten verunstaltet, oder drussig, d. h. versehen mit Hervorragungen, welche durch die Ecken sehr kleiner Ernstallrudimente gebildet werden, die der Oberfläche ein eigenthämliches gehacktes oder stacheliges Anssehen verleihen, je nachdem sie parallelepipedisch oder pyramisdal sind. Der Flußspath zeigt in größeren Ernstallen dieses Bershältniß am gewöhnlichsten.

Bemerkenswerth ist noch die Thatsache, daß die Flächen, welche zu einerlen Gestalt gehören, immer dieselbe übereinstimmende Beschaffenheit der Oberstäche besitzen, sie mögen im Uebrigen auch noch so ungleichartig ausgebildet senn. Dadurch werden wir in den Stand gesetzt, ben Combinationen, in welchen die Flächen einer Gestalt durch ungleichartige und unverhältnismäßige Ausedehnung einander sehr unähnlich geworden sind, sie demungeachtet als zusammen gehörige oder gleichnamige zu erkennen.

### Bon den Aftercrystallen ober Pseudomorphosen.

าเป็น โดย และเกาะ สามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสา

Zuweilen sieht man Ernstalle, welche die wohl bekannte Form eines Mineralgeschlechtes an sich tragen, im Junern aber aus einer ganz anderen Masse bestehen, und die somit eine Gestellt besissen, welche mit der chemischen Jusammensehung und den übrigen Verhältnissen des Minerals durchaus in keinem Zussammenhange steht. Solche Vildungen, welche hinter einer fremeden erborgten Form gleichsam ihre wahre Natur verbergen, hat man schon lange bevbachtet und verschiedentlich: Afterer pstalle, falsche Ernstalle, oder Pseudomorphosen gehören, dem Gesagten zusolge, nicht wesentlich dem Mineralförper an, der sie zeigt, und sind insoferne auch keine wahren Ernstalle.

Diesen Namen geben wir durchaus nur solchen Gestalten ich die mit der Gesammtheit der übrigen Eigenschaften eines Minerals im innigsten Zusammenhange stehen.

Die Flächen der Pseudomorphosen sind im Allgemeinen wes niger glatt als die Flächen wahrer Ernstalle, gewöhnlich glanz- los. Man bemerkt an ihnen seltener, einzelne über die Oberstäche hervorragende Theile, wodurch eine Orusigkeit entsteht. Der Mangel des Glanzes fällt besonders bey den Pseudomorphosen des Eisenglanzes auf, die Kalkspathform besichen, da wir die Flächen der Eisenglanzernstalle stark glänzend zu sehen gerwohnt sind. Ein richtiges negatives Kennzeichen der Pseudomorphosen ist ferner der gänzliche Mangel an Theilbarkeit. Im Innern sind sie oft hohl und manchmal drusse.

Die Bildung der Pseudomorphosen kann auf verschiedene Weise geschehen. Manche wurden offenbar durch Ausfüllung gebildet, indem die weiche Masse eines Minerals den Raum ausssäute, den ein Erystall hinterließ, welcher einen Eindruck in der ihn umschließenden Masse bewirft hatte. Diese Bildung ist der Ansertigung eines Abgusses vergleichbar, woben man eine flüssige oder breiartige Masse in einen Model oder eine Form gießt. Wird nach erfolgtem Guß die Form zerbrochen, so steht, das Gebilde selbstständig da. Die Pseudomorphosen erscheinen, wenn die Masse, worin der Erystall-Eindruck war, zerstört ist, als ausgewachsene Erystalle.

Gine andere Art der Bildung fraglicher Gestalten geschieht durch Ueberzug. Substanzen, die sich aus Flüssigkeiten abssehen, überziehen die Oberstäche eines Ernstalls und bedecken deuselben, wie die Schale einen Kern. Das Fnerustatz nimmt mehr oder weniger vollkommen die Form des Ernstalls an, den es überzieht, und erscheint hohl, wenn derselbe auf irgend eine Weise zerstört worden ist. Die Oberstäche solcher Pseudomorphossen ist mitunter rauh und drusig, da die im stüssigen oder breizartigen Zustand auf den Kern sich ablagernde Substanz beym Vestwerden ihrer eigenthümlichen Ernstallisation folgen konnte.

Endlich entstehen viele Pseudomorphosen auf idie Art, daß ein crystallistrtes Mineralindividuum, vermittelft einer Berämberung seiner chemischen Zusammensehung, unter Ben-

behaltung ber ersten Erystallsorm, sich in ein Mineralindivibuum von anderer ehemischer Beschaffenheit verwandelt. Das gewöhnlichste Beispiel dieser Art geben die Pentagonalbodecaëder des Schwefelkieses, deren Masse aus Brauneisenstein besteht. Schwestelkieses, dessen Masse aus Brauneisenstein besteht. Schwestelking der gewöhnlichsten Form crystallisiert, hat sich, den vollkommener Erhaltung derselben, in Brauneisenstein, d. i. in eine Berbindung von Eisenoryd und Basser verwandelt. Bon dieser eisgenthümlichen chemischen Umwandlung einer Substanz in eine andere, mit Beybehaltung der Form der ersteren, werden wir später, wenn von der chemischen Constitution der Mineralien die Rede sehn wird, ein Mehreres ansühren.

# Bon ber Beständigkeit ber Winkel.

Ben alter Berfchiebenheit in Große und Figur ber Alachen, ben aller Bandelbarfeit ber Physiognomie zusammengesetter Erp= stalle, je nachbem nun biefe ober jene Gestalt in ber Combination vorherrscht, bleibt boch die gegenseitige Lage ber Flächen Der Ernstalle beständig eine und biefelbe, und zwar ben ben vielachfigen Gestalten unter allen Bedingungen, ben ben einachsigen Geftalten aber ben einer und berfelben Temperatur. Romé de l' Islo war ber Erfte, welcher bie intereffante Beobachtung machte, bag bie Winkel, welche burch bas Schneiben ber Erpstallflächen gebilbet werben, conftant find, eine Thatfache, welche als bas mahre wiffenschaftliche Glement ber Ernstallographie betrachtet werden muß. Ranten- und Rlachenwinkel find bie beftanbigen, unwandelbaren Berhältniffe ber Ernftalle, mabrend bie Länge ber Kanten, die Flächen und ihre Diagonalen, ja febst bie Achsen auf die mannigfaltigste Weise wechseln. Meffungen ber beständigen Winkel werden daher zur mahren Erkenntniß ber Bestalten führen, und können allein ber Berechnung und vollständigen Bestimmung der Ernstalle zu Grunde gelegt werden. Um zwedemäßigsten, weil am leichteften und ficherften, nimmt man bie Meffungen an Kantenwinkeln vor. Bang fleine, unwesentliche Abweichungen von einigen Minuten, zeigen fich indeffen auch ben mobl ausgebildeten Ernftallen, mit glatten fpiegelnden Flachen

und scharfen Kanten, und bisweilen selbst in Winkeln bey einem nnd demselben Ernstalle. Rleine Ernstalle mit sehr glatten Flächen kommen einer völligen Uebereinstimmung in den Winkeln gewöhnlich sehr nahe, zumat wenn sie von einerlen Lagerstätte abstammen. Die genauesten Messungen schwanken indessen innershalb derselben Grenzen, in welchen sich die mehrsten Abweichungen einzelner Ernstalle in ihren Winkeln bewegen. Wir können daher ein Mittel aus sehr vielen Verbachtungen als sesten Punct annehmen, um welchen herum die kleinen Abweichungen liegen, und auf diese Weise der Ernstallographie eine sichere geometrische Grundlage geben.

Wir haben oben bemerkt, daß bey den einachsigen Gestalten die Winkel nur bey einer gleichen Temperatur unwandelbar sind. Nach den höchst interessanten Bevbachtungen von Mitzscherlich sinden bey jenen Gestalten Beränderungen der Kantzwinkel statt, wenn man sie erwärmt. Diese scheinen ihren Grund in der ungleichen Ausdehnung der verschiedenen Achsen zu haben. Die Winkelveränderung beträgt von 0° bis + 100° 10 bis 12 Minuten und bis zur Siedhitze des Dels bis 20 Miznuten. Die Rhomboëder des Kalkz, Eisenz und Bitterspaths erleizden, beym Erwärmen, in der Richtung der Hauptachse eine Ausdehnung, in der Richtung der Habenachsen dagegen eine Zussammenziehung. Arragonit und mehrere andere Ernstalle des 1° und lachsigen Erystallisationssystems erleiden nach allen drep Achsen eine ungleiche Ausdehnung.

# Vom Meffen der Winkel.

Eine genaue Untersuchung der Ernstallwinkel ist nach dem, was über die regelmäßigen Formen der Mineralien angeführt wurde, von großem Interesse, und da die Untersuchungen der Größe der Winkel eines ernstallisiten Minerals, wenn sie bey einerlen Temperatur vorgenommen werden, ein immer gleiches unwandelbares Resultat liesern, so werden die Winkel der Ernstalle ein wesentliches Kennzeichen zur Erkennung jund Untersscheidung der Mineralien senn.

Die Größe der Reigung zweher Flächen oder Kanten eines

Erystalls, kann auf verschiedene Weise bestimmt werden, und man hat auch mancherley Instrumente zum Messen der Winkel ausz gedacht. Erst maß man die Länge der Kanten mit Zirkeln oder Micrometern, berechnete daraus die gegenseitige Neigung derselben und leitete aus diesem sodann die Neigungen der Flächen her. Diese wenig genaue Methode wandten hung hens, Sastuer und Andere an. Carangeau erfand ein eigenthümliches Meßinstrument, ein Gondom eter, Fig. 34.



welches nach der Art seiner Anwendung Anlegegonnyomester genannt wird. Im Besise dieses Instruments, war Romôde l' Isle schon im Standerviel genanere Bevbachtungen zu maschen, als seine Borgänger. Hany machte seine Messungen ebenssalls noch mit diesem Instrumente. Seine Construction ist sehr einsach. Es besteht aus einem in Grade getheilten Halbkreis von Messing, an dem zwen bewegliche stählerne Lineale augesbracht sind. Das eine a by kann nur der Länge nach verschosben werden. Seine Mittellinie, welche durch den Mittelpunct der Bewegung des andern Lineals e d geht, verbindet die Puncte von 0° und 180° mit einander, oder liegt genau im Durchmesser des Kreises. Das Lineal e d hat zwen Bewegungen, eins mal um den Punct z herum, und sodann auch der Länge nach, vermittelst der Dessinung e s.

Die scharfe Kante h i dieses Lineals, deren Berlängerung burch ben Umbrehungspunct g geht, schneidet auf dem Halbkreis

die Grade und Minuten ab, welche das Maaß eines Winkels sind, der von den beyden Stücken der Lineale a k und d k eingeschlossen wird, da die Scheitelwinkel gleich sind. Will man nun mit diesem Instrumente eine Kante messen, so bringt man tie Linealstücke a k und c k, so wie Fig. 35.



zeigt, mit der an der Kante anliegenden Fläche in Berührung, so daß jedes Linealftück senkrecht auf einer Fläche aufsiht. Die Lineale sind, um dieses leicht und genau aussühren zu können, etwas stark gearbeitet. Den zu messenden Erystall hält man in der linken Hand, während man mit dem Daumen und Zeigefinzer der rechten das Lineal e d bewegt und an die zu messende Fläche anlegt. Schließen die Linealstücke genan an und lausen sie völlig parallel mit den Flächen, auf welche sie möglichst richtig senkrecht aufgesent sind, so geschieht die Messung mit dem Grade von Genquigkeit, den dieses Instrument giebt, mit welschem man die wahre Größe der Wissel bis auf 15 Minuten genau bestimmen kann. Diese Messung seht indessen Erystalke von einiger Größe voraus, weil man die kleinen vermittelst der Finger nicht mehr genau dem Instrumente darbieten kann und die Lineale darauf nicht mehr angelegt werden können.

Rleine Cryftalle sind aber gerade die regelmäßigsten und vollkommensten, und die Messung ihrer Winkel somit besonders wichtig. Ben diesen wird nun die Winkelmessung auf das Prinzip der Spiegelung der Flächen gegründet. Auf dieses Prinzip gründete Wollaston das höchst sinnreiche Reflexions Wonyometer, durch welches der Winkel der Flächen, durch abwechselnde Spiezgelung eines Gegenstandes vor denselben, gemessen wird. Der allgemeineren Anwendung dieses Instrumentes verdankt der cryz

stallographische Theil ber Ornetognosse jenen Grad von Genauigfeit, der ihm den scharfen wissenschaftlichen Character verleiht. Wollastons Reflexions-Gonyometer, Fig. 36,



besteht im Wefentlichen aus folgenden dren Studen. Das erfte ift ein unbewegliches Gestell mit zwen Gaulen de, welches einen Ronins e trägt. Das zwente ift ein eingetheilter Rreis ab, ber mit ber Scheibe k in vefter Berbindung fieht, und um feine Adsse beweglich ist; eine veste Linie n, welche auf der den Ronius tragenden Platte e angebracht ift, zeigt jede Bewegung bes eingetheilten Rreifes an, indem fie auf Die Grade und Minuten besselben hinweiset. Das britte Stuck endlich ift die Achse ff, welche fich innerhalb des Stuckes ab und im Centrum von k, wie in einer Röhre, ebenfalls um ihre Achse breben läßt. Sie wird durch die Scheibe i bewegt. Un ihr ift zur Linken ber Up= parat angebracht, woran der Ernstall I bevestigt wird, ben man meffen will. Die Scheibe i, ber Stift o und ber Apparat t, woran der Ernstall angebracht wird, können unabhängig von a b und k bewegt werben, bagegen bewegen fich i und t mit ber Scheibe k.

Ge ift bekannt, baß reine Ernftallflächen fehr ftart fpiegeln. Wenn man eine glanzende Glade eines Ernftalls nahe ans Muge bringt, fo erhalt man von ihr, wie von einem fünftlichen Spies gel, bas vollfommene Bild trgent eines gehörig ber Erpftallfläche gegenüberliegenden Rorpers, 3. B. Der Queerftabe eines Fenfters, ber Gefimse eines Gebäubes. Dreht man nun ben Ernstall berum, bis eine andere Flache beffelben fpiegelt, und das gleiche Bild an bemfelben Orte zeigt, fo muß man mit bem Ernftall nothwendig eine Bewegung von einer gewiffen Angahl Grabe um eine horizontale Athje machen. Will man ben Ernftall nun mit Sulfe bes Reflerionsgonnometers meffen, fo befestiget man benfelben an ber Uchfe ff und stellt ihn fo, bag bie Spiegelung von ber erften Flache mit 0° (Zero) ober mit 180° übereinstimmt. Wenn ber Ernstall nun gebreht wird, bis eine andere Fläche bie gleiche Spiegelung zeigt, fo weifet ber Ronius auf einen gemiffen Grad auf bem eingetheilten Rreife, wodurch die Große ber Winkels bewegung angedentet wird. Dieje Große ift bas Supplement bes zu meffenden Bintels zu 180% und beghalb ift bas Infrument auch von unten binauf eingetheilt. Bur genauen Beftimmung ber Reigung zweier Flachen gegen einander ift bei Diesem Berfahren nothwendig, daß bie Kante, welche der Durch schnitt berfelben ift, ber Achse bes Instruments vollkommen parallel und berfelben auch fo nahe als möglich fen. gu biefem Ende bas Sinftrument fo auf, bag bie Achfe beffelben einer bestimmten borizontalen Linie, 3. B. einem Fenfterqueerstabe v parallel ift, ber megen bes Contraftes von Licht und Schatten fich zur Anwendung besonders gut eignet. Er ift auch zugleich ber Gegenstand, welchen Die Ernftallflachen reflectiren. Der gur Linken der Achfe f f angebrachte Apparat hat ben Zweck, Die Bod rizontalitellung des Ernstallsign erleichtern. Diefer wird nämlich mit Bache an bem Ende h des Stiftes o befestiget, ber fich in ber Röhre p bewegt, rund ift und baber auch um feine Achfe beweglich ift. Ben t ift noch eine Bewegung, ba fich berjenige Theil welcher ben Stift a tragt, ebenfalls um eine Uchfe, nams lich um ben fleinen Stift f breht. Durch biefe brey fenfrecht auf einander ftehenden Bewegungen ift es möglich, eine gegebene - 410 - 411 (ทุกที่ ห่าวกับ รูบทัก 70 ... การเลยแกกกับ เกิดเกิดเกิดสำนักเหมื Kante, eines Ernstalls der Achse des Instruments vollkommen parallel zu stellen mit ann der der des Inftruments

Das eigentliche Verfahren ben der Messung ist nun folgens des ein vollkommener Erystall mit glatten Flächen, z. B. eines der stumpsen Rhomboöder des Kalkspaths wird, wie es die Fis gur zeigt, mit Wachs besestiget. Unter dom Fenster zieht man an der Wand eine Linie v., die den Fensterqueerstäben parastet und somit horizontal ist. Ze weiter entsernt diese Linie und der sich spiegelnde Gegenstand von dem Justrumente sind, desto ges nauer fällt das Resultat der Messung aus Deshalb konnen Porizontallinien auf der Fagade eines Gebändes, Gürtense Gessimse u. s. w., die Firste eines gegenster stehendem entsernten Pauses, mit Vortheil zu diesem Zwerke benust werden. Docks muß man in diesem Fall vermittelst eines Fernrohrs mit einem Fabenkrenz sich von der richtigen Lage des Gegenstandes verssschern.

Wenn man das Auge nun einer der spiegelnden Flächen nahe bringt, so fällt das Bild des Fenstenstades nicht ganz gettan auf die schwarze Linie v.; zur Vewerkstelligung dieses dient num der Apparat, der an die Achse f angebracht ist. Man sucht es erst mit einer, dann mit der anderen der Flächen zu vollsühren und gelangt durch liebung bald dahin, das ersorderliche Insammentsallen des Vildes und der Linie v mit Leichtigkeit zu Stande zu bringen. Der an h befestigte Ernstall wird nun vermittelst der Scheibe i, mit den oberen Seite gegen das Auge des Beobachters zu, so lange gedreht, dis das Bild eines der Fensterstäde genam auf die schwarze Linie n fällt, während der Nonius auf Nulleder 180° steht. Innerhalb des in Grade getheilten Kreisenist ben veine Borrichtung angebracht, wodurch der Kreis auf diesem Puncte seine Borrichtung angebracht, wodurch der Kreis auf diesem Puncte seitgehalten wird, wenn man ihn dem Beobachter entgegen drehtz

Fällt nun das Bild auf die schwarze Linie, so breht man mit der Scheibe k das Ganze, mit Ausnahme des Nonius, um die Achse herum, die das von der zweyten Fläche zurückgeworfene Bild ebenfalls auf die schwarze Linie fällt. Jeht liest man die Anzahl der Grade und Minuten ab, welche der Nonius angibt. Bey der auf beschriebene Weise mit dem als Behspiel gewählten Kalkspatherystalle vorgenommenen Messung steht Null des No-

nins etwas über 450%, und weiter fieht many daß der auf dem Monius mit 5 bezeichneten Linic genau eine Linie des eingetheile tem Kreisest gegenüber steht, worans folgt, daß der gewessene Winkel gleich 1058 15fristen august wahrt ged von und nothen

And Much ben dieser zur Zeit genaussen. Messungsweise ver Ernstallwinkele stimmen die Nesultaten der Messung eines zund desselben Winkels ihr derschiedenan Ernstallen, und singar wenn man die gleichen Winkel an entgegengesehten Theilen eines und desselben Ernstalles mißt, nicht immen mit einauber überein. Der danptgrund davon liegt im der unvollsemmenen Ansbildung der Ernstallstächen. Teiner weitere Ursachen liegt, im der Ercentricität der zu messenen Kante, swelche zumal dann von Belang, ist, wenn der sich spiegelnde Gegenstand und die schwarze Linier dem Augesdes Bevbachters nahe liegen. Endlich wirkt auf die Fehler auch eine bedeutende Größe eines zummessendem Ernstallst ein; weil alsdann durch die Bengung der Lichtstrahlen die schwarze Linie nicht in ihrer wahren Lage erscheinte dilpmargail engigt ni

#### Den garten Alfistlatie Benchinfllatiger und no Camerabrenenanziehung die Löfung berfelben weiten verbeetet wurde. Man

Beigen die Gestalten der Mineralien, statt der vollkommenen, regelmäßigen, von geraden und sebenen Flächen gebildeten Best gronzungen nur Andentungen oder Spuren derselbend son einen man sie ernstallinische, Sie entsteheng ben gestörter oder gehemmter Ernstallisation und sind die eigentlichen Rudimente der Ernstalle.

Das gewöhnlichste Benspiel der Bildung ernstallinischer Gestalsten gibt uns das Fenstereis. Das Wasser, welches an den kalten Fensterscheiben zu Eis erstaurt, bildet benm langsamen Gefriesen im frenen Naume sechsseitige Säulen. Benm Erstauren am Glas aber wirkt die Abhäsion des Wassers an dasselbe der Ernstallisationskraft entgegen. Statt eines sechsseitigen Prisma's entsteht ein blumiges, sedersahnenautiges Gebilden aus geraden Linien zusammengesett, von welchen aus nach einer oder nach benden Seiten unzählig viele Linien gehen, die mit den ersten Winkel von 60° und 120° machen. Die zahlreichen weiteren Modificationen der Fenstereisgestalten lassen sich durch die Krüm-

mung erklären, welche bie geraben Linien erleiben und welche wir auch ben ben Flächen und Kanten ausgebildeter Eryftalle antreffen. Die Neigung zur hervorbringung regelmäßiger Gestalten sehen wir ben dieser Bildung unverkennbar ausgesprochen. Die Abhässonsverhältnisse aber scheinen der körpertichen Ausbildung nach drei Dimenssonen mächtig entgegenzuwirken, und so bildet sich unter ihrem Einfluß vorzüglich das Lineare, in den Achsen, dagegen die Flächen höchst unvollständig und die dritte Dimensson bereits gar nicht aus in den

Böllig fo und unter benfelben Berhältniffen find moblyand Die, oft fo zierlichen, ftrauch = und frantartigen Formen entstanben , welche man nicht felten auf ben Sohlenhofer Ralfvlatten, und überhaupt öfters auf schieferigen Gesteinen, zumal auch auf Sanbsteinplatten antriffe und bie man Den briten nennt. Diefe fehwarzen ober braunen ernstallinischen Gebilbe bestehen in ber Regel aus ben wasserhaltigen Oryden bes Maugans und Gifens. Uriprünglich gelangten diese Metalle wohl als Carbonate, in Baffer gelöst, auf Spalten in bas Geftein, fetten fich in ben garten Klüften abo mo burch Birfung ber Saarrohrchenanziehung die Lösung berselben weithin verbreitet murbe. Fennt viele Salze, beren gefättigte Lojung an ben Wandungen Des Glafes einen conftallinischen Ansat bilbet, zwischen welchem und dem Glafe fobann von der Löfung burch Capillaritat beraufgezogen wird; wodurd fich bie ernstallinische Bildung nach und nach bis zum Rande bes Gefäßes beraufmacht, indem jeder neue feste Unfat nach vben, auch die capillare Wirfung bis Dabin führt. Die gange Simenfeite ibes Glafes ift in furger Beit bon ftraudgartigen Bebilden überzogen; Die wenn fie bis zum Rande bes Befäßes gelangt find, bie Fluffigfeit fogar über bas Glas herausziehen, worauf fie fodami an der Angenseite berabfließt. Gine gefättigte Salmiaffofung fann am zweckmäßigften zu efnem devartigen Berfuchel benutt werden. Barthauitsfillit

ganischen Gebilden nicht unpaffend vergleichen mit man nennt sie beghalb mitunter auch na chalbmend e Gestalten in 3000

tiger unmittelbarer Bornhrung wechfelfeitig forend auf die frepe

Ausbildung der Judividuen auf einander einwirken, entstehen reischenförmige, Lineare Gestalten, mit deren Längenerstreckung die Hauptachsen der Individuen meist zusammenfallen. Sind die einzelnen an einander gereihten Gebilde sehr sein, so haben sie oftmals ein haarförmiges Alnsehen. Sind viele solche haarsförmige Gebilde parassel und gleichsam zu Büscheln verwachsen, so entstehen ben ungleicher Länge derselben zähnige Gestalten. Auch ben den drahtsörmigen Gestalten sind die einzelnen Individuen reihensörmig verbunden. Erscheinen drahtsörmige Gestalten gebogen, oder gekräuselt, so stellen sie wollige oder mvoßartige Bildungen dar.

Die baumförmigen Gestalten entstehen auf die Art, daß sich an ein reihenförmiges Gebilde ähnliche andere seitwärts in einer Ebene, wie an eine Achse unter 90° vder 60°, ansehen. Bersließen solche einzelne reihenförmige Bildungen in eine einzige Masse, so werden blatt = und blechförmige Gestalten gebildet. Durchfreuzen sich lineare Körper, was gewöhnlich nach drey auf einander senkrechten Richtungen der Fall ist, so entstehen die gestrickten Gestalten, die oftmals ein dichtes Gewebe bilden, den Schneestocken vergleichbar, die aus über einzander liegenden Schneestocken, den Rudimenten der cheitigen Säule, zusammengeseht sind. Alle diese Gestalten kommen in der Regel nur bey gediegenen Metallen vor und bey einigen Bererzungen derselben.

Sind unvollkommen ausgebildete prismatische Individuen an einander gereiht, und zwar parallel, so entstehen stangenförmige Gebilde. Divergiren dagegen die langfäulenförmigen Körper, so daß sie gleichsam strahlenförmig von einem Puncte auslaufen, so werden büschelförmige Gestalten gebildet.

Sind viele stängelige, nadels oder haarförmige Judividuen in der Richtung der Radien einer Rugel an einander gereiht, dergestalt, daß sie strahlenförmig von einem gemeinschaftlichen Mittelpuncte auslausen, so entstehen stern förmige Gebilde oder halbkugelige Körper, je nachdem sich die ernstallinischen Theile nur auf der Oberstäche oder über derselben nach allen Richtungen gleichförmig ausbreiten. Durch Verbindung vieler halbkugeligen Körper werden traubige und nieren förmige

Gestalten gebildet. Legen sich mehrere nierenförmige ober halbfugelige Gestalten über einander hin, so nennt man diese Gestalten, wenn sie bey metallischen Mineralien austreten, wie bey
Noth- und Brauneisenstein, ben welchen die Oberstäche der kugeligen Gebilde mehrentheils stark glänzend ist, Glasköpfe
(Glanzköpfe). Sind viele kleine pyramidale Gestalten um einen
mittleren dergleichen so vereiniget, daß sich ihre Endspisen etwas
zusammenneigen, so entstehen die knospenförmigen Gestalten, die man öfters beym Quarz und Schwerstein sieht.

Wenn viele fleine tafelartige ernstallinische Gestalten, mit ben breiten Seitenflächen an einander fchließend, um eine gemein= schaftliche Uchse divergirend versammelt find, woben jedes Indi= viduum nach dieser Achse hin sich feilförmig verschmälert zeigt, so entstehen fächerartige Gebilde. Seben die gegen die Achse bin verschmälerten Tafeln jenseits derselben wieder fort, fo entftehen Bundel von Tafeln, welche in der Mitte mehr ober meniger zusammengeschnürt find und nach benden Enden bivergiren. Man nennt folche Gestalten garbenformige. Gind tafelartige Gebilde um eine gemeinschaftliche Achse bergestalt bivergirend verbunden, daß die breiten Geitenflächen der Safeln in eine Chene fallen, fo entstehen fammförmige Gestalten, welche man bisweilen benm Schwefelfies (Kammkies) antrifft. Wenn viele Tafeln ober flache tafelartige rhomboëdrische Körper um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct fich nach Urt ber Blumen= blatter einer gefüllten Rofe ordnen, fo entstehen rofenformige Geftalten.

Sind gleichartige crystallinische Gestalten von ziemlich gleischen Dimensionen mit einander in inniger Berbindung, so entsstehen körnige Gebilde, sehr verschieden nach Größe und nach der Festigseit des Zusammenhangs. Die Größe des Korns wird gewöhnlich vergleichungsweise angegeben, indem man die Körper bezeichnet, welchen die Dimensionen der körnigen Individuen zukommen, z. B. kopf=, faust=, wallnuß=, haselnuß=, erbsen=, hirseforn=, mohnkorngroße Individuen unterscheidet. Werden die körnigen Körperchen sehr klein, so kann man sie end= lich mit freiem Auge nicht mehr unterscheiden und ihre Gesammt= heit erscheint uns alsdann als eine dichte Masse.

Wenn ben ernstallinischen Gestalten zwen ihrer Dimensionen gegen die Dritte vorherrschen, so erscheinen sie als Blättchen oder Schuppen, woben man große, kleine und feinblätzterig, gerad = und krummblätterig unterscheidet. Krumme Blätzter werden als Schalen bezeichnet, und die ernstallinischen Körper, welche aus solchen bestehen, in dick = und dunischalige, niersförmig = , konisch = , wellensörmig = , concentrisch = und unbestimmt krummschalige unterschieden.

Herrscht ben ernstallinischen Gestalten eine ihrer Dimenssonen gegen die beiben andern sehr vor, so haben sie, mit einander verbunden, ein stängeliges Ansehen und werden, nach Maßzgabe der Dicke, Beschaffenheit und Verbindung der Individuen, in grobz, seinz, geradez, krummz, parallel aus einander laufend und verworren stängelig unterschieden. Sind die stängeligen Gestalten sehr dunn, so neunt man sie Fasern.

Bu den ernstallinischen, nachahmenden Gestalten können wir auch noch die Tropfsteine oder Stalaktiten zählen, welche durch das Herabtropfen einer Substanz entstanden sind, was der Name ungefähr anzeigt.

Sictern Baffer, welche frembartige Substanzen in Auflösung enthalten, z. B. Kalk, was ber gewöhnlichste Fall ift, burch bie Gebirgslagen burd, und gelangen fie baben in Spalten ober Höhlungen, wo durch vermehrten Luftzug eine farte Berdunftung Statt findet, fo feten fie das Gelöste an dem Puncte, mo fie verdun= ften, ab. Der am Gewölbe einer Sohle ankommende, Ralftheile ent= haltende, Wassertropfen erleidet Verdunftung und sett ba, wo er am Gestein haftet, einen feinen Kalfring ab. Nachfolgende Tropfen, die sich ebenso verhalten, machen den Kalfring größer und größer, verlängern ihn zur Röhre, zur malzenförmigen oder cylindrischen Gestalt, und diese hängt nun fren von der Wölbung herab. Fallen die Tropfen mit Kalk beladen von oben auf den Boden einer Höhle, so erfolgt burch die nun hier vor sich gehende Berdunftung ebenfalls ein Kalkabsak, ber sich von unten nach oben verlängert, aufwärts wächst und zur Unterscheidung Stalagmit genannt wird-morphism and but protected the tree world to be duit being

Die Maffe ber Tropfsteine besteht, wenn sie kalkiger Natur ift, in der Regel aus faserigen oder ftangeligen Individuen, Die

senfrecht auf der Hauptachse der zapfenförmigen oder cylindrischen Gestalten stehen, welche sich selbst vertical gegen die Gbene verhalten, an welcher sie aufgehängt sind, oder auf welcher sie ruhen.

#### Bon ben unregelmäßigen Geftalten.

Zeigen die Gestalten der Mineralien nicht nur keine regelmäßige Begrenzung durch ebene Flächen, sondern auch keine Andeutung von regelmäßiger geometrischer Ausbildung und auch keine Achulichkeit mit der Gestalt anderer Dinge, so heißt man sie unregelmäßige Gestalten.

Bu diesen gehören zunächst die Platten, welche entstehen, wenn eine weiche oder stüssisse Substanz Risse oder Sprünge eines Gesteins oder eines einsachen Minerals ausfüllt und darinn erhärtet. In größerem Maßstabe entwickelt mit bedeutender Erstreckung in Länge und Breite, nennt man solche Platten Gänge. Liegen Platten so zart auf den Wandungen einer Spalte, daß sie sich, ungeachtet ihrer unbedeutenden Weite, dennoch nicht berühren, so nennt man dieses Borkommen einen Anflug und sagt von dem Mineral, welches dasselbe zeigt, es sey angeslogen. Erscheint ein Mieneral in Platten mit einer glatten, oft wie polierten Oberstäche, so sagt man, daß es mit Spiegeln breche.

Füllt ein dichtes Mineral den Raum nicht stetig aus, so zeigt es hohle Zwischenräume und man nennt es durchlöchert, porös, zellig; blasig, schwammig. Bilden sich in solchen Räumen andere Mineralien, so nehmen sie die Gestalt dersselben an und erhalten daben mitunter eine kugelförmige Gestalt. Alle Mineralien und Gesteine, die ausgefüllte Blasenzäume besitzen, nennt man mandelsteinartige. Die kugeligen Gestalten bestehen öfters aus concentrischen Lagen verschiedener Mineralien. Bilden verschiedene Quarzarten, die in concentrischen, der Oberstäche entsprechenden Lagen mit einander wechzseln, solche Kugeln, so werden diese Ach at-Kugeln genannt. Diese sind nicht selten hohl und enthalten alsdann meistentheils Ernstalle. Sehr unregelmäßige Gestalten, welche mit den knolligen Wurzeln gewisser Pflanzen einige Aehnlichkeit besihen, nennt

man knollige Gestalten. Man trifft sie am öftesten benm Kenerstein an.

Lösen sich Mineralien, in Ernstallen, berben oder dichten Stücken, von der ursprünglichen Lagerstätte ab, so gleiten sie auf der Erde fort, nach dem Geseth der Schwere an Bergen und Abhängen herab und werden daben an Ecken und Kanten, so wie überhaupt an ihrer Oberstäche, mehr oder weniger abgerieben. In diesem Justande nennt man sie Geschiebe. Gelangen derartige Stücke in fließendes Wasser, das sie fortrollt, gegen andere steinige Massen stöck und über solche hinschleift, so werden sie noch weit stärker abgerieben, mehr gerundet und man heißt sie alsdann Gerölle.

Mit der Gestalt der Mineralien und zwar in ihrer größten Bollkommenheit, mit den Ernstallen, steht die

#### Theilbarfeit

in einem so innigen Zusammenhange, daß man sie mit Grund den inneren Ausdruck der äußeren regelmäßigen Form nennen kann. Man versteht darunter die Eigenschaft eines Mineralskörpers, vermöge welcher er beym Zerschlagen gleichartige Stücke liefert, die von ebenen, glatten und glänzenden Flächen begrenzt sind und der zu Folge ben seiner Zerstückelung auch solche Flächen in jedem Theile desselben zum Borschein kommen.

Mehrere Mineralien zeigen die Theilbarkeit in einem ganz ausgezeichneten Grade. So namentlich Kalkspath. Ein Kalksspathernstall, welches auch immer seine Gestalt seyn mag, oder ein derbes Stück dieses Minerals, wird durch Hammerschläge in kleinere zertheilt, die eine rhomboëdrische Form und sämmtlich Endkantenwinkel von 105° 5' haben. Jedes größere Rhomsboëder kann weiter, und zwar so lange es die Feinheit der Sinne und Instrumente gestatten, in ähnliche kleinere Gestalten zertheilt werden. Flußspath liesert beym Zerschlagen immer sehr leicht niedliche Stücke von octaedrischer Gestalt, die völlig mit dem regulären Octaeder übereinstimmen. Die Gestalten, welche ben einer solchen Zertheilung erhalten werden, nennt man Theislungsgestalten gewonnen, und die Flächen, welche dieselben begrenzen, Theilungsflächen. Am schönsten werden die Theilungsgesstalten gewonnen, wenn man sich eines kleinen Meißels bedient

und die Schneibe deffelben fo ziemlich in ber Richtung, in welcher man die Theilbarkeit kennt ober erwartet, auffest. rafcher hammerschlag auf ben Meißel löst bann immer eine mehr ober weniger vollkommene Theilungsgeftalt ab. Gest man ben Meißel fo an bag feine Richtung genau berjenigen entspricht, in welcher die Theilbarfeit ftatt findet, fo wird gewöhnlich ba, wo man benfelben anbringt, zu viel von bem Minerale zu Dulver zerdrückt, wodurch die Theilungsgestalt weniger vollkommen wird. Do man auch an Ernstallen ben Meißel anseben mag, überall gelingt es eine Theilungsfläche hervorzubringen, worans folgt, daß fie bie Gigenschaft befiten, in folden Richtungen, in welchen die Theilungeflächen erhalten werden, die Trennung ihrer Theile leichter zuzulaffen, als in anderen. Der Grund hievon liegt wohl nur barinn, daß die Cobareng der Theile nach einer, ober nach einigen Richtungen weit geringer und gleichsam im Mi= nimum vorhanden ift, weghalb auch der Ernstall nach biefen leichter gefvalten werben fann.

Die Anzahl ber Theilungsflächen ift ben ben verschiebenen theilbaren Mineralien fehr ungleich, und fie werden auch nicht ben jedem Minerale mit gleicher Leichtigfeit erhalten. Gpps und Glimmer laffen fich leicht in gang bunne Blattchen gertheilen, aber fie laffen fich nur nach einer Richtung fo leicht theilen, ob= gleich sie auch noch nach anderen theibar sind. Die Svenblende fann nach zwen Richtungen gespalten werden, ber Ralf nach bren, ber Flug nach vier, die Binkblende nach feche. Wenn pier ober feche Theilungsflächen an einem Minerale vorkommen, so erhält man verschiedene Theilungsgestalten, je nachdem man alle gleich= mäßig verfolgt, ober nnr einen Theil berfelben. Spaltet man ben Fluß gleichförmig nach ben vier Richtungen, nach welchen er bie Theilung zuläßt, so wird ein Octaeder als Theilungsgestalt erhalten; verfolgt man von ben 4 Theilungeflächen nur 3, mit Bernachläffigung ber vierten, fo entsteht burch Bergrößerung von sechs Flächen der vetaedrischen Theilungsgestalt, wenn diese so weit geht, bag bie zwei letten parallelen Octaeberflächen gang ber Begrenzung verschwinden, ein scharfes Rhomboëber. Rimmt man nun bie Spigen biefes Rhomboebers burch Berfolgung ber vierten Theilungsfläche weg, fo erhalt man als Thei=

tungsgestalt ein Tetraeder. Hat nun ein Mineral, wie die Zinfsblende, mehr als vier gleich vollkommene Theilungsrichtungen, so sind die Gestalten, welche man durch Versolgung der verschiesbenen Theilungsslächen erhalten kann, noch verschiedenartiger.

Die Theilungsflächen sind, wie nicht immer gleich leicht zu verfolgen, so auch nicht immer von gleicher, glatter und glänzens der Beschaffenheit. Während oftmals eine Theilungsfläche sehr glatt und eben ist, erscheint eine andere uneben und rauh.

Die intereffanteste Thatsache, welche die Theilbarkeit der Mineralien barbietet, besteht barinn, daß die Theilungeflächen jeder= zeit einer ober ber anderen Ernstallfläche parallel laufen, Die man an ben Geftalten eines Minerals antrifft. Go laufen Die Theis lungsflächen des Ralfipaths parallel ben Flächen eines Rhomboëbers, welches unter den Ralffpath-Ernstallen vorfommt. Theilungsflächen bes Fluffpathe find ben Flächen eines regulären Octaebers parallel, das unter den Formen des Flusses auftritt; bie Theilungsflächen ber Binkblende find ben Flächen eines Rautendodecaëders parallel, welches fehr oft die Ernstalle diefes Mi= nerals bildet. Die Theilungeflächen ber hornblende laufen einem Prisma von 124° 30' parallel, welches das gewöhnliche rhom= bifche Prisma biefes Mineralforpers ift. Dadurch wird ber innige Zusammenhang zwischen Ernstallform und Theilbarfeit bewiefen, und die Bedeutung ber letteren ift in ein flares Licht gefett. Es ift noch von besonderer Wichtigkeit, daß die Theilbarkeit ben ben verschiedenen Gattungen eines Mineralgeschlechtes weit beftanbiger ift, als die außere Form und daß fie auch ben berben Studen fehr aut mahrgenommen werden fann. Dieg macht fie ganz besonders als Unterscheidungsmerkmal brauchbar.

#### Bom Bruche.

Wenn ben bem Versuche, ein Mineral zu zertheilen, bieses nicht in bestimmten Richtungen die Zertheilung zuläßt, nicht nach ebenen und glatten Flächen, und wenn daben keine regelmäßige Gestalten als Resultat der Theilung erhalten werden, so sagt man, daß sich das Mineral zerbrechen lasse, nennt die Vershältnisse, welche daben sichtbar werden, Bruchverhältnisse und bezeichnet das Ganze mit dem Namen Bruch. Die Tren-

nung erfolgt hiebei nach frummen und unregelmäßigen Flächen, bie man Bruchflächen heißt, und gibt Bruchstücke, die von solchen Flächen begrenzt sind.

Man unterscheidet verschiedene Arten von Bruch, als: den muschligen Bruch, dessen Flächen mit dem Innern einer Musschel Alchnlichkeit haben; den unebenen Bruch, der ein grobes Ansehen, eckige und unregesmäßige Erhöhungen hat; den erdigen Bruch, eine Abänderung der vorhergehenden Art, bei wenig zusammenhängenden, erdigen Mineralien vorkommend; den ebenen Bruch, dessenden gar keine, oder nur sehr wenige und geringe Unebenheiten zeigen; den splitterigen Bruch, auf dessen Flächen kleine splitterförmige Theischen losgezogen werden, die an ihrem dickeren Eude noch mit der Masse zusammenhängen und zugleich etwas durchscheinend sind; der hakige Bruch, dessen Flächen kleine hakensörmige Spiken zeigen, die entstehen, wenn man dehnbare Metalle von einander reißt.

Die durch Bruch abgetrennten Stücke, Bruchstücke, werden, nach der Beschaffenheit ihrer Kanten, in scharfkantige und flumpfkantige unterschieden.

## Von den älteren ernstallographischen Methoden.

Berner, burch beffen Arbeiten die Mineralogie eine bestimm= tere wissenschaftliche Gestalt erhielt, gebrauchte zur Darstel= lung der Ernstallformen der Mineralien, eine vor ihm theilweise ichon von Romé de l'Iste angewendete beschreibende Sprache, welche ziemlich allgemein angenommen und benutt wurde. betrachtete die Combinationen und felbst einige einfache Geftalten als Modificationen anderer, die er Grundgestalten nannte und als welche er ben Bürfel, die Pyramide, die Gaule, die Tafel und die Linfe aufführte. Die Beränderungen an denfelben erklärte er burch Abstumpfung, Buschärfung und Buspipung. Die nähere Angabe bes Berhaltens der modificirenden Flächen zu benjenigen ber Grundgestalt war fehr unbestimmt, und Reigungs= winkel wurden feine angegeben. War einmal die Rede von einem rechten Winkel, fo war barunter ein folder zu verstehen, ber zwischen 85° und 95° liegt. Welche Gestalten hervorgeben, wenn die modificirenden Flächen ber Abstumpfung, Bufcharfung und

Zuspihung mit einander in Berührung stehen, das wurde nicht untersucht, da man diese sogenannten Beränderungen für etwas weniger Wichtiges ausah. Auf diese Weise wirkte die Werner'sche ernstallographische Methode dem Studium der Ernstallographie im Allgemeinen, namentlich aber dem Studium der zusammenzgesetzteren Gestalten sichtlich entgegen.

Sann's ernstallographische Methode gieng aus ben wichtigen Untersuchungen Dieses Mannes über Die Theilbarfeit ber Mineralförper hervor, auf welche er zuerst die Aufmerksamkeit ber Naturforscher lenkte und die er mit dem ausgezeichnetsten Erfolge findierte. Rachdem er entdeckt hatte, daß die Theilbarfeit aller, zu einem Mineralgeschlecht gehörenden Individuen eine und bicfelbe ift, während die Ernstalle verschieden und oft gar nicht vorhanden sind, grundete er darauf seine eigenthumliche ernstallographische Methode, ben welcher vor Allem, vermit= telft ber regelmäßigen Theilung, eine Gestalt bestimmt wird, die von den deutlichsten Theilungeflächen begrenzt fenn muß und Primitiv = oder Rernform genannt wird, während alle übrigen als Secundarformen betrachtet werden, die man burch besondere, unveränderliche Gesethe auf die Rernform guruckführt. Ben bem Zusammenhang ber Theilbarkeit mit ber äußeren Form ift es fehr oft ber Fall, daß diefelbe ben Flachen einfacher Gestalten parallel geht, und so erscheinen auch diese mitunter als Rernformen', wie zum Beispiel die octaedrische Theilungsgestalt des Flusses, die rhomboëdrische des Kalkspaths, die würfelige bes Blenglanges. In Diesen und ähnlichen Fällen ift Saun's Rernform ganglich einerlen mit der Grundgestalt der Methoden von Weiß und Mohs. Dieß trifft fich jedoch feltener, ba die Theilbarkeit in den meiften Fällen nicht nach allen Flächen einer einfachen Geftalt und oft nur nach einer Fläche einer Geftalt erfolgt, die zu der Ernstallreihe eines Mineralförpers gehört.

Verfolgt man die Theilung, nachdem die Kernform durch sie erhalten worden ist, noch weiter, so entstehen Körper, die einsander entweder vollkommen ähnlich sind, oder doch nahe Verwandtschaft mit einander zeigen und von gleichen Flächen begrenzt werden. Sine solche Theilung, meint Haup, könne so weit gehen, bis man endlich Theilchen erhält, die man nicht weiter zertheilen

fann, ohne fie zugleich in ihre chemische Bestandtheile gu gerles Mus folden Theilden follen bie Körper bestehen. Burfel von Bleiglang fonnte bemgufolge fo lange in einen fleinen Burfel zertheilt werden, bis man endlich zu einem fo flei= nen gelangt, ber bei weiterer letter Bertheilung in Blei und Schwefel zerfiele. Diese letten Bestandtheile ber Korper nennt Saup Glementar = Molecule, die fleinften Theilden aber, welche un= mittelbar ein Mineral zusammenseben, integrirende Moles cule. Gehr oft und wo immer möglich, ift bas integrirende Molecul hinfichtlich feiner geometrischen Beschaffenheit noch ein= facher, als die Kernform. Go ift biefe beim Fluß ein regulares Octaeber und bas integrirende Molecul ein regulares Tetraeber; bie Rernform bes Avatite ift ein regelmäßiges secheseitiges Prisma, welches fich wieder in lauter dreifeitige Prismen zertheilen läßt, welche als die integrirenden Molecule des Minerals betrachtet merben.

Alle Formen führte Haup auf folgende fünf Kernformen zurück: 1) Das Parallelepipedum, worunter alle vierseitigen Prismen begriffen sind, sie mögen rechtwinkelig, rhombisch, rhombodisch, gerade oder schief seyn; 2) das Octaëder, welches sowohl das reguläre Octaëder, als die übrigen ähnlichen Gestalten der weiteren Ernstallisationssysteme von Weiß und Mohsbegreift; 3) das reguläre Tetraëder; 4) das reguläre sechsseitige Prisma; 5) das Rhombendodecaëder.

Die Gestalten der integrirenden Molecule sind: das Parallelepipedum, das dreiseitige Prisma und das Tetraëder, als die einfachsten denkbaren Formen, die, wie sie aufgeführt sind, von sechs, fünf und vier Flächen eingeschlossen werden.

Die Zurückführung der secundären Formen auf die Kernsorm gründete Hauy auf die Beobachtung, daß, wenn man die Secundär= Form eines theilbaren Minerals, zum Beispiel ein spises Rhomboëder von Kalkspath, von den schärfsten Schen und Kanten weg zu theilen anfängt, die Theilungsstächen erst klein sind und immer größer werden, je näher man dem Mittelpunct des Körpers kommt, und es sind daher auch die Theilungsgestalten, die dabei erhalten werden, die Blättchen, welche zwischen je zwei Theilungsstächen liegen, um so größer, je mehr man sich bei

Diesem Berfahren ber außeren Begrenzung ber Kernform nabert, mas in bem vorliegenden Fall bie Flächen eines Rhomboëbers find, mit beffen Seitenkanten bie Seitenkanten bes fpipen jecundaren Rhomboeders zusammenfallen. Dieß erklart Saun baburd, bag er in Folge ber angeführten Beobachtung an= nimmt, es entstehen fegundare Ernstallformen aus einer Drimitiv = oder Rernform, indem fich Blattchen berfelben Gubstang an eine Primitivform anlegen und nach Maggabe ihrer Entfernung vom Mittelpunct an Große abnehmen. Die Gefete, nach welchen diefe Abnahme Statt findet, nannte er Decrefcenz-Gefete. Auf gleiche Weise, wie man die Rernform ichon als aufammengesett aus integrirenden Moleculen betrachtet, Die ber Leichtigkeit ber Rechnung wegen als einander gleich angenommen werden, fieht man auch die ben einer folden Theilung fallenden Blattchen als einander gleich an, und mißt ihre Abnahme nach Reihen von Moleculen, um die fie an ihren Randern fleiner werden, nach Maggabe als man sich von der Oberfläche ber Rernform entfernt

Man ftelle fich vor, bag ber Burfel Fig. 37

an perpetition



aus lauter kleinen Körperchen berselben Art bestehe und zwar so, daß jede Kante desselben die Länge von fünf kleinen Würfeln hat, welche als die integrirenden Molecüle gelten. Auf diesen Würfel sollen Blättchen von Molecülen gelegt werden, in der Höhe eines derselben, und zwar so, daß sie an den Rändern ebenfalls um die Breite eines Molecüls abnehmen. Auf jede der in fünfundzwanzig Quadrate abgetheilten Bürfelstächen muß man ein Blättchen legen, das aus neun kleinen Bürfelchen besteht,

und auf dieses wieder ein anderes Blättchen, welches aus einem einzigen Molecule, aus einem einzigen Bürfelchen besteht. Da=mit nun, mit dieser Arbeit, welche Haup selbst recht passend eine grobe Maurerarbeit nennt, vergleicht er die unendlich zarten Ernstallgebilde, das Product der geheimnisvollen Natur=fräfte.

Legt man eine Ebene auf die hinter einander folgenden Kanten ab, ed, ef, gh, ik der kleiner werdenden Blättchen, so zeigt diese die Lage derjenigen secundären Fläche an, welche in Folge dieses Decrescenz-Gesches entsteht. Sie gehört dem Rhomben-dodecaëder an, und diese Gestalt entsteht nach Hany also aus dem Bürfel durch eine Decrescenz von einer Reihe Moleculen in der Breite der einzelnen Lagen, an den Kanten dieser Primitivsorm.

Sind die integrirenden Molecule Parallelepipeden, wie in dem angeführten Beispiel, so ist die Ableitung der secundären Formen durch Decrescenzen leicht einzusehen, da man die Parallelepipeden reihenweise wegnehmen kann. Dieß kann aber nicht geschehen, wenn die integrirenden Molecule dreiseitige Prismen oder Pyramiden sind, und in diesem Falle nimmt man mehrere derselben zusammen und verbindet sie dergestalt in Gruppen, daß eine parallelepipedische Gestalt daraus entsteht. Behm regulären sechsseitigen Prisma zum Beispiel, dessen Grundsläche, Fig. 38,



bargestellt ist, erscheinen die integrirenden Mole cule als brey seitige Prismen. Ze zwen derselben, a und b, bilden zusammen genommen immer einen einzigen Körper, der ein rhombisches

prisma von 120° und 60° und von parallelepipedischer Beschaffenheit ist. Durch eine ähnliche Gruppierung der Tetraëder, die ebenfalls öfters als integrirende Molecüle auftreten, bringt man ein Parallelepipedum hervor, das ein Rhomboëder ist. Solche Körper sind nun zum Behuf der erystallographischen Rechnung so eigentlich rer ersonnen und haben von Haup den Namen subtractive Molecüle erhalten, weil man sie von den Lagen, die dazu dienen, eine Secundärsorm aus einer primitiven zu ershalten, reihenweise wegnimmt.

Man unterschelbet drey Arten von Decrescenzen. Die, welche den Kanten parallel sind, wie in dem angeführten Beispiel des Bürfels, heißen Decrescenzen an den Kanten; die, welche den Diagonalen der Flächen der Primitivsorm gleich lausen, heißen Decrescenzen an den Ecken, und diejenigen endlich, welche parallel einer Linie Statt finden, die sowohl gegen die Kanten als gegen die Diagonalen der Flächen geneigt ist, heißen intermediäre Decrescenzen.

Diese crystallographische Methode Haun's erklärt nun namentlich, wie man sich die verschiedenen, bei einem Mineralzgeschlecht vorkommenden Gestalten aus einer Menge kleiner Körper zusammengesetzt denken kann, die gar oft eine unter den Formendes Minerals selbst vorkommende Gestalt haben. Die wahre geozmetrische Beschaffenheit der Erystallsormen und ihre Beschreibung erhält man aber nur in so sern, als man sie kennen muß, um das Körpergebäude zu verstehen, und also eigentlich nur nebenzher. Diese Nichtbeachtung der wahren geometrischen Beschaffenzheit der Gestalten ist die Ursache, daß spätere Erystallographen, die Bevbachtungen Hau, se benuhend, sehr viele neue Formen durch unmittelbare mathematische Untersuchungen der Erystalle entdeckt haben.

Die Methoden von Weiß und Mohs beziehen sich unsmittelbar auf die Formen selbst, unterscheiden scharf einfache Gestalten und Combinationen, entwickeln diese mit mathematischer Genauigkeit und leiten durch geometrische Berfahrungsarten die Formen von einander ab. Den Inbegriff aller aus einander ableitbaren Formen, die zusammen eine eigenthümliche abgeschlossene Gruppe bilden, heißen sie ein Erystallspstem,

und nehmen als Grundgestalt besselben diejenige einfache Gestalt an, welche von der geringsten Flächenzahl begrenzt ist.

#### Physicalische Eigenschaften.

r artalis old bracio-eliptin ...

Rächst der Form der Mineralien fallen deren Berhältnisse gegen das Licht, die optischen Eigenschaften derselben, vorzüglich in's Auge. Das Licht wird von denselben entweder zurückgezworsen, oder durchgelassen, in beiden Fällen aber theilweise versichluckt. Dadurch werden Modificationen des Lichtes hervorgezbracht, die man mit dem Namen Glanz, Farbe und Durchssichtigkeit bezeichnet, von welchen für die Mineralogie die verschiedenen Arten des Glanzes, die sogenannten metallischen Farben und die einfache und doppelte Strahlenbrechung die wichtigsten sind.

Unter Glauz versteht man jene optische Erscheinung der Körper, welche durch spiegelnde Zurückwerfung des Lichtes hervorgebracht wird.

Die Arten bes Glanzes sind: ger an von bett Colbung

Der Metallglanz, welcher den wohlbekannten verarbeiteten Metallen eigen ist, wie dem Silber, dem Golde, dem Kupfer, und metallischen Legierungen, wie dem Messing, Tomsback u.s.w. Er ist gewöhnlich mit vollkommener Undurchsichtigsteit verbunden, uamentlich, wenn er als vollkommener Metallglanz auftritt. Der unvollkommene Metallglanz neigt sich gegen andere Arten des Glanzes hin, und ist weniger hoch.

Der Demantglang, in höchster Bollkommenheit am Demant wahrnehmbar. Er nahert fich öfters bem Metallglange.

Der Glasglang, dem gemeinen Glafe eigen, findet sich, bei vielen harten Mineralien, namentlich sehr ausgezeichnet am Bergernstall.

Der Fettglanz, ist vom Glanze eines mit irgend einem Fett, Del, Wachs beschmierten Körpers. Der Pechstein zeigt Diese Art des Glanzes, die von Andern auch Wachsglanz genannt wird, am ausgezeichnetsten.

Der Perlmutterglang ift ber Glang berjenigen Du-

schel, die unter bem Namen Perlmutter allgemein bekannt ist. Er kommt ausgezeichnet am blätterigen Gyps und an verschiedenen Glimmerarten vor. Nicht selten ist er metallähnlich, wie z. B. am Schillerstein.

Glasglanz und Perlmutterglanz erscheinen bei einem bunnstängeligen oder faserigen Gefüge modificirt, und dem Glanze der Seide ähnlich. Der Seidenglanz gilt uns deßhalb nicht als eine besondere Art.

Nach bem Grade ber Stärke bes Glanzes unterscheibet man: Starkglänzend, die Flächen spiegeln lebhafte und scharke Bilber ber Gegenstände, wie am Kalkspath, Gisenglanz, Bleiglanz;

Glanzend, die gespiegelten Bilder sind nicht scharf und lebhaft;

Wenigglanzend; bas zurückgeworfene Licht tritt als ein einziger allgemeiner Lichtschein auf. Die Bilber ber Gegenstände sind nicht mehr zu unterscheiben;

Schimmernd; es wird das Licht nur noch von einzelnen Puncten zurückgeworfen; ber allgemeine Lichtschein ist beinahe ganz verschwunden.

Glanzlosigfeit wird burch matt bezeichnet.

Bei zusammengesetten Ernstallen ist ber Glanz aller zu einerlen Gestalt gehörigen Flächen gleich, einer und derfelbe; ben Flächen verschiedener Gestalten aber sehr oft ein ber Art und der Stärke nach sehr verschiedener.

Mitunter kommen ben einem Mineralgeschlechte verschiedene Arten des Glanzes vor. Doch sind diese dann immer in enge Grenzen eingeschlossen und durch Mittelglieder verbunden, so daß ununterbrochene Reihen entstehen. So trifft man am Duarz Glasglanz und Fettglanz, zwischen diesen beiden Endpuncten aber Glieder, welche dieselben verbinden.

#### Von der Farbe.

Die Lichtstrahlen, welche auf Gegenstände fallen, gehen niemals, und felbst durch die allerdurchsichtigsten nicht, vollkommen hindurch. Ein Theil derselben wird immer verschluckt, und bewirkt, in Verbindung mit der Größe und Anordnung der Körpertheile, die eigenthümlichen und bleibenden Farben der Materic.

Zum Behufe der mineralogischen Beschreibungen stellte Werner folgende acht Hauptsarben, weiß, grau, sch warz,
blau, grün, gelb, roth und braun, auf, von denen
jede in verschiedenen Schattierungen vorkommt, die man noch
näher bezeichnet, wie schweeweiß, röthlichweiß, aschgrau, bläulichgrau, sammtschwarz, graulichschwarz u.s.w. Der geringen Wichtigkeit wegen, welche diese Schattierungen haben, wollen wir sie
hier nicht vollständig ansühren.

Die Farben, welche an den Metallen vorkommen, und deshalb metallische genannt werden, erscheinen, wo sie vorkommen, in ihren Arten sehr beständig, geben gute Kennzeichen ab, und müssen darum genauer betrachtet werden. Man unterscheidet: Rupferroth, die Farbe des metallischen Kupfers, kommt am gediegenen Kupfer vor; Goldgelb, die Farbe des reinen Goldes; Messinggelb, die Farbe des Messings, sindet sich am Kupfersies; Speisgelb, die Farbe der sogenannten Glocken-Speise, des Glockenmetalls, ist characteristisch für den Schweselfies; Silberweiß, die Farbe des reinen Silbers; Zinnweiß, die Farbe des reinen Silbers; Zinnweiß, die Farbe des reinen Silbers; din weiß, die Farbe des Weisliche und das sich wärzliche Bleigran unterscheidet; Eisensch warz, die Farbe des Magneteisensteins.

So beständig, wie schon bemerkt wurde, die metallischen Farben ben einem Mineralgeschlechte sind, so wenig beständig sind im Allgemeinen die nicht metallischen Farben. Nur da, wo gefärbte Oryde oder Salze eines Metalles einen wesentlichen Bestandtheil eines Minerals ausmachen, zeigen sie sich bestänztiger. Ganz gewöhnlich sieht man, daß ein Mineral, dessen Mussehen nicht metallisch sit, mehrere Farben und viele Schattierungen derselben zeigt. So gerade beym Flußspath. Den Insbegriff von Farbenvarietäten eines Minerals heißt man Farbenreihe. Sine solche läßt sich aber nicht wohl beschreiben; man muß sie sehen. Sehr oft besitt ein Mineral verschiedene Farben, die unter einander gemischt, oder mit einander wechselnd,

verschiedenartige Figuren barstellen. Diese Erscheinung heißt

Mehrere Mineralien laffen intensivgefärbte Puncte mahr= nehmen, wenn bas Licht in gewissen Richtungen auf sie fällt. Man nennt dieß Farbenfpiel. Es wird vorzüglich am Demant und am Opal wahrgenommen. Es beruht ben ersterem darauf, bag die hinteren Flachen des Minerals das eingefallene und gebrochene Licht zurückstrahlen. Benm Opal hangt es von der eigenthumlichen Unordnung feiner Theile ab. Davon rührt auch ber eigenthümliche Lichtschein ber, ben gewiffe Mine= ralien, wie das Ragenauge, der fogenannte Mondstein, ein Feld= fpath, zeigen, und ben man das Opalifieren nennt. Wenn ein Mineral, bas man in verschiedener Richtung gegen bas Licht halt, verschiedene Farben in Richtungen zeigt, die von der Theilbarkeit bes Minerals abhängen, in größeren Parthien auftreten und nicht fo schnell, wie benm Farbenspiel abwechseln; so heißt bieß Farbenwandlung. Die daben erscheinenden Farben find roth, blan, grun, gelb, und zeigen fich oft in prachtigen Muancen. Um ausgezeichnetsten läßt sie ber Labrador mahrnehmen. Manche Mineralien zeigen in ihrem Innern Farben des Regenbogens, namentlich der Ralfspath und ber Bergernstall. Diese Erscheinung nennt man bas Grifieren. Sie entsteht, wenn sich im Innern eines burchsichtigen Körpers Sprunge befinden, beren Bandungen fich unvollkommen beruhren, wodurch die Farbenringe hervorgebracht werden. Ginige Mineralien, wie Schörl, Dichroit, haben die Gigenschaft, zwen verschiedene Farben zu zeigen, wenn man fie in zwen verschiede= nen Richtungen betrachtet. Diefe intereffante Gigenschaft nennt man Dichroismus. Das erfte ber genannten Mineralien erscheint in vielen Ernstallen schwarz und undurchsichtig, wenn man dieselben in der Richtung ber Sauptachse betrachtet gelblichbraun und burchscheinend hingegen, wenn man sie fenkrecht gegen jene Uchse untersucht; letteres Mineral, welches nach der angeführten Gigenschaft ben Namen erhalten hat, zeigt, in einer Richtung betrachtet, ein sehr schönes dunkles Blau, in allen anderen senkrecht auf Diese ftehenden Richtungen aber ein unreines Gelblichgrau. Un ber Luft verändern manche Mineralien ihre Farbe. Dieß ereignet

sich indessen nur an der Oberstäche und hat seinen Grund in einer chemischen Beränderung, einer oberstächlichen Zersehung, welche die Mineralien an der Luft erleiden, wobey häusig die sogenannten Ansauf-Farben des Stahls zum Borschein kommen. Man nennt dieß darum auch das Anlaufen. Es zeigt sich besonders ben metallischen Mineralien, benm Fisenglanz, Schweselsies, Kupferstes und vorzüglich benm Buntkupfererz, welches darnach besonnt ist.

Schr oft ist die Farbe des Minerals verschieden von der Farbe des Pulvers, welches durch dessen Zerkleinerung, Zerreibung erhalten wird. Dieß bemerkt man am besten, wenn man das in dieser Hinsicht zu untersuchende Mineral mit einem harten spissen Körper reibt oder streicht, oder auf einer Platte von weißem Porzellan-Viscuit, weßhalb auch die Farbe eines Mineralpulvers gewöhnlich sein Strich genannt wird.

#### Von der Durchsichtigkeit.

Mineralien, welche gar kein Licht durchlassen, so daß sie selbst in Splittern und an Kanten keinen Lichtschein zu erkennen geben, nennt man undurchsichtig; solche hingegen, die so viel Licht durchlassen, daß man eine Schrift durch sie lesen, einen hinter denselben besindlichen Gegenstand ganz deutlich durch sie hindurch erkennen kann, durch sichtig. Die Durchschtigkeit zeigt verschiedene Abstussungen. Ist ben einem Mineral mit der Durchschtigkeit auch vollkommene Farblosseit verbunden, so sagt man, es sen wasserhell. Halb durch sichtig heißt das Mineral, wenn man Gegenstände durch dasselbe zwar wahrnehmen, aber nicht mehr in unterscheidbaren Umrissen erkennen kann. Durchscheinend nennt man ein Mineral, wenn es in größeren Stücken einen einsörmigen Lichtschein durchläßt; und an den Kanten durchscheinend, wenn es diesen Lichtschein nur an den scharfen Kanten größerer Stücke, oder in Splittern durchläßt.

Jeder Lichtstrahl, der in schiefer Richtung durch einen vesten oder flussigen Körper fällt, wird von seiner ursprünglichen Bahn mehr oder weniger abgelenkt oder gebrochen, und daher üben auch alle durchsichtigen Mineralien auf schief einfallende Lichtstrahlen eine solche Brechung aus. Wenn nach derselben die

Lichtstrahlen in einem Bündel vereinigt bleiben, so nennt man diese Brechung einfache Strahlenbrechung. Sehr viele durchsichtige Ernstalle haben aber die merkwürdige Eigenschaft, jeden in sie eindringenden Lichtstrahl in zwen Strahlenbündel zu spalten, was zur Folge hat, daß Körper, welche man durch sie hindurch betrachtet, doppelt erscheinen. Man nennt diese Art von Strahlenbrechung deshalb die doppelte Strahlenbrechung. Erasmus Bartholin bevbachtete sie zuerst ben wasserhelten Stücken des issändischen Kalkspaths, welcher dieser Eigenschaft wegen auch Doppelspath genannt wurde.

Eines der beiden Strahlenbündel folgt den Gesetzen der gewöhnlichen einfachen Strahlenbrechung, und heißt das gemeine
oder ordentliche; das andere, welcher besondern Gesetzen folgt,
heißt das außerordentliche, auch das abirrende Strahlenbundel, da er sich von dem ordentlichen entfernt. Den Abstand
zwischen beiden Strahlenbundeln nennt man die Aberrationsweite.

Diese höchst merkwürdige doppelte Strahlenbrechung erscheint allein nicht ben den Ernstallen, welche zum regulären System geshören. Diese lassen einen Lichtstrahl nach jeder Richtung als einfachen durch.

Untersucht man einen Ernftall, welcher boppelte Strablenbrechung zeigt, genauer, fo findet man immer, daß er diese nicht in allen Richtungen mahrnehmen, fondern daß er in einer ober in zwen Richtungen ben Lichtstrahl einfach burchgehen läßt. Diefe Richtungen, gleichsam eine optische Indifferenz anzeigend, heißen die Uchsen der doppelten, Strahlenbrechung. Die Ern= stalle bes zwen- und einachsigen (quadratischen) und bes brenund einachsigen (rhomboëdrischen) Systems find in dieser Beziehung einachsig; Diejenigen ber andern Ernstallspsteme, bas requlare ausgenommen, zwenachsig. Dergestalt lassen sich fammtliche Ernstalle in optisch=einachsige und optisch=zwenachsige theilen. Ben vielen berfelben nähert sich ber abirrende Strahl der bezeichneten Refractionsachse, ben vielen entfernt er sich Dagegen von ihr, was einige Alchnlichkeit mit einem Angezogen= ober Abgestoßenwerden hat, weghalb man auch attractive und repulfive doppelte Strahlenbrechung unterscheibet.

Ob ein Mineral doppelte Strahlenbrechung habe oder nicht, erfährt man auf dem einfachsten und sichersten Wege, wenn man klare durchsichtige Erystalle oder Theilungsgestalten desselben zwisschen zwen dunne durchsichtige Täfelchen von Turmalin legt, die von einem prismatischen Erystalle parallel seiner Hauptachse absgeschnitten und so über einander gelegt sind, daß sich ihre Achsen unter rechten Winkeln durchschneiden. Besitt das zu untersuchende Mineral doppelte Strahlenbrechung, so wird der Punct, in welchem sich die Achsen der Turmalintäselchen durchsreuzen, hell, im entgegengesehten Falle bleibt er dunkel. Dieses Verfahren gründet sich auf die Eigenschaft des Turmalins, das Licht zu polarisseren, welche in der Physis erläutert wird.

Auf eine ähnliche Weise geschieht die Bestimmung, ob ein Mineral eine oder zwei Achsen doppelter Strahlenbrechung habe, nehmlich gleichfalls vermittelst zweyer Turmalintäselchen. Das zu untersuchende Mineral wird senkrecht auf die Hauptachse des Ernstalls in Taseln geschnitten und zwischen die Turmalintäselchen gelegt. Hat das Mineral nur eine Achse doppelter Strahlensbrechung, so erscheinen farbige Ringe, die gewöhnlich durch ein schwarzes Kreuz getheilt sind, dessen Arme vom Mittelpuncte gegen die Enden hin breiter werden, wenn man den kleinen Apparat zwischen das Licht und das Auge und diesem gehörig nahe bringt. Hat das Mineral zwey Achsen doppelter Strahlensbrechung, so werden die farbigen Ringe um jede derselben wahrsgenommen, nicht aber durch ein schwarzes Kreuz, sondern durch eine einfache schwarze Linie getrenut.

Man verdankt Brewster eine Reihe höchst interessanter Untersuchungen über das optische Berhalten der Mineralien, aus welchen aber unter Anderem auch hervorgeht, daß schon kleine Quantitäten fremder Einmengungen im Stande sind, die optisschen Phänomene zu verändern. Je mehr aber diese für kleine Einmengungen fremder Substanzen empfindlich sind, desto weniger passen sie als definitive Charactere der Gattungen in der Mineralogie.

## Von der Phosphorescenz.

Viele Mineralien besitzen die Eigenschaft, im Dunkeln schwach zu leuchten, wobey eine nur ganz geringe oder gar keine Wärmesentwickelung Statt findet. Man nennt diese schwache Lichtentwickelung Phosphorescenz. Sie läßt sich hervorbringen:

- 1) Durch mechanische Gewalt, durch Reibung oder Stoß, woben das entstehende Licht meist nur momentan, weiß oder gefärbt, und bisweilen von einem eigenthümlichen Geruche begleitet ist. So leuchten die crystallinischen Dolomite schon beym Krațen mit einer Federspike, Quarzstücke beim Aneinanderreiben, Edelssteine beim Darausschlagen mit einem Hammer.
- 2) Durch Insolation ober Bestrahlung, bas heißt burch Ainssehen an bas Tages = ober Connen = Licht. In einem gang vorzüglichen Grade besiten manche Demante Die Gigenschaft, nach ber Bestrahlung im Dunkeln zu leuchten, sobann alle Flußspathe, zumal berjenige von Rertschinst, ben man wegen feines grunen Lichtes mit bem Namen Chlorophan bezeichnet hat, alle foh= lenfaure Ralfsteine, Strontianit und Arragonit. In geringerem Grabe leuchten nach ber Infolation Steinfalz, Onps, ber fogenannte Bologneserspath, strahliger Barnt u. v. a. Aber fein gediegenes Metall leuchtet unter folden Berhältniffen. Glüben im Focus eines Brennspiegels zerftort die Phosphorescenz durch Bestrahlung in vielen Fällen. Dauer bes Leuchtens und Farbe des Lichts zeigen fich fehr verschieden, je nach der Beschaffenheit bes Minerals. Der Chlorophan leuchtet, nach vorhergegangenem Aussehen an die birecten Sonnenstrahlen, nach ben Bersuchen von Grotthus volle zehn Tage; alle andern in biefer Beziehung untersuchten Mineralien aber viel furzere Beit. Die meiften gei= gen baben ein weißes Licht. Die Temperatur fcheint feinen me= fentlichen Ginfluß barauf auszuüben, benn bas Leuchten findet bei - 12° fo gut wie bei + 25° Statt.
- 3) Durch Erwärmung. Beynahe alle Mineralien, welche durch Insolation phosphorescieren, werden auch durch Erwärmung leuchtend. Die Demante zeichnen sich auch hier wieder durch einen hohen Grad von Phosphorescenz aus, und zwar leuchten ben der Erwärmung auch jene Demante, die durch Bestrahlung

nicht leuchten. Dasselbe bevbachtet man bey vielen andern Mieneralien, so daß die Fähigkeit derselben, durch Erwärmung zu leuchten, weit allgemeiner erscheint, als die Phosphorescenz durch Insolation. Die dazu nöthige Temperatur ist sehr verschieden. Der grüne Flußspath von Nertschinsk (Chlorophan) leuchtet schon, wenn er die Wärme der Hand hat; der gewöhnliche Flußspath leuchtet ben einer Erwärmung von 63° bis 100° C., der Dezmant im Allgemeinen bei + 100° bis 250° C., der Kalkspath bei + 200° bis 325° C., Duarze und viele Silicate bei + 250° bis 375° C. Die Farbe des Lichtes ist mannigsaltiger, als beym Leuchten durch Bestrahlung; grün beym Chlorophan, blau beym Petalit und Chanit, weiß behm Witherit, getb behm Kalkspath, prange behm Arragon und Harmotom, roth behm Schwerstein und rothen Turmalin. Auch zeigt dasselbe Mineral in den versschiedenen Zeiten der Erwärmung oft mehrere Farben.

Bersuche über die Phosphorescenz der Mineralien durch Erwärmung kann man auf die einfachste Weise anstellen, wenn man im dunkeln Zimmer einzelne Mineralienstücke auf Eisenblech, das auf einer offenen Blechröhre ruht, vermittelst einer untergestellten Weingeistlampe erhiht. Im hellen Zimmer kann man den Versuch so aussühren, daß man das Mineral in das zugeschmiedete Ende eines Flintenkaufs einbringt, diesem sodann eine horizontale Lage gibt und das Ende erhiht. Dabei wird in der dunkeln Röhre auch die schwächste Phosphorescenz sichtbar.

4) Durch Electricität. Manche Mineralien werden leuchstend, wenn man einige Zeit lang electrische Funken hat durch sie schlagen lassen. Auch erhalten solche Mineralien, die durch Rothsglühen die Fähigkeit zu leuchten verloren haben, dieselbe wieder, wenn man electrische Funken durch sie leitet. Die Bevbachtungen von Dessaigne machen es wahrscheinlich, daß alle Phosphorescenz auf einer Ausströmung electrischer Materie beruht. Sie zeigen auch, daß dieselbe mit der Theilbarkeit und mit der Beschaffenheit der Oberstäche zusammenhängt.

#### Bon der Coharenz der Mineralien.

Die meisten Mineralien zeigen einen hohen Grad von Coharenz, find veft. Nur ben einigen wenigen, Die fluffig find, erscheint sie gleich Rull. Hinsichtlich ber Qualität der Cohäreng \*bemerkt man vorzüglich folgende Berschiedenheiten. Gin Mine=
ral ist

- 1) spröd, wenn ben dem Versuche, kleine Theile von demselben mit einer Stahlspike, einer Feile oder einem Messer loszutrennen, die Trennung sich nach mehreren Richtungen fortsett, wodurch die Theile ihren Zusammenhang verlieren, mit Geräusch abspringen und als seines Pulver oder kleine Splitter umherstiesten. Die Cohärenz spröder Körper scheint mit einer gewissen Spannung der Theile verbunden zu senn. Die Edelsteine, viele Erze, überhaupt harte Mineralien sind spröd;
- 2) mild, wenn ben dem vorigen Versuche die Unterbrechung des Zusammenhangs sich nur wenig fortsetzt, die abgetrennten Theile zwar pulverartig zertheilt erscheinen, auf dem trennenden Werkzeuge aber ruhig liegen bleiben. Rur Mineralien von gezringer Härte, wie Graphit, Molybdan, sind mild;
- 3) geschmeidig, wenn bey demselben die Unterbrechung des Zusammenhangs sich nur so weit fortseht, als das trennende Werkzeug eindringt, und die abgetrennten Theile ihren Zusamsmenhang behalten. Gin geschmeidiges Mineral läßt sich unter dem Hammer dehnen, mit einem Messer in Spähne zerschneiden. Ein großer Theil der gediegenen Metalle zeigt dieses Verhalten;
- 4) bieg fam, wenn dunne Blättchen desselben gebogen werben können, aber die frühere Lage nicht wieder einnehmen, wann die biegende Kraft zu wirken aufgehört hat. Biegsam sind Talk und Gpps;
- 5) elastisch, wenn die Theile, deren Lage durch eine von Außen einwirkende Kraft verändert worden ist, ihre frühere Lage wieder annehmen, wann die Einwirkung der äußern Kraft aufshört. Der Glimmer ist in hohem Grade elastisch.

Die fluffigen Mineralien find

- 1) dunnfluffig, wenn Tropfen berselben wie gerundet abfallen, ohne Fäden zu ziehen;
  - 2) dickfluffig, wenn die Tropfen Faden ziehen.
- Das Coharenzverhältniß bedingt auch den Gindruck, welchen ein vestes Mineral bei seiner Betastung auf den Tastsinn macht, und den man das Unfühlen nennt. Die Untersuchung geschieht,

indem man die Fingerspisen über die Oberstäche des Minerals hinführt. Man unterscheidet fettiges, sanftes, rauhes, kaltes Unfühlen. Talk, Glimmer, Trippel, die Edelsteine könenen als Benspiele gelten.

#### Sårte.

Die absolute Quantität ber Cohareng gibt fich durch die Barte zu erkennen, b. i. burch den Biderftand, den ein Rorper ber Berschiebung ober Trennung seiner Theile entgegen fett! Diefer ift bei ben Mineralien fehr verschieden, wie man balb erfährt, wenn man versucht, bas eine mit bem andern zu rigen, ober Theile von verschiedenen Mineralien mit einer Stahlsvine, einem Meffer oder einer Feile abzutrennen. Man wird babei finden, daß der Bergernstall größeren Widerstand leiftet, als der Fluffpath, und diefer größeren, als der Unps. Die Größe diefes Wiberstandes nennt man in ber Mineralogie ben Bartegrad. Für bas Bedürfniß ber Mineralogie genügt eine annahernde Bestimmung des Bartegrades vollkommen, und biefe geschieht, unter ber Boraussetzung, daß von zwen Mineralien, von welchen bas eine bas andere rist, bas ritende ftets harter ift, als das geritte, indem man untersucht, wie die Mineralien sich in diefer Beziehung zu einander verhalten. Auf genannte Boraussekung hin hat Mohs eine fehr brauchbare Bärtescala gegrundet und aufgestellt, indem er eine Anzahl von Mineralien auswählte, von benen jedes folgende jedes vorhergehende rist, von diesem aber nicht geritt wird. Er mablte folgende zehn Mineralien aus und vergleicht nun damit die Bartegrade ber übrigen :

- 1) Talk, theilbar, von weißlicher ober grünlicher Farbe.
- 2) Steinsalz, ein theilbares Stuck, wie man es in den Salzgruben findet; oder Gnps.
- 3) Ralkspath, theilbar, weiß.
- 4) Fluß, theilbar.
- 5) Apatit, ernstallisirt.
- 6) Feldspath, theilbar, weiß.
- 7) Quara, weiße durchsichtige Bergernstalle.
- 8) Topas, Ernstall.

- 9) Korund, die grune bengalische Barietat, welche benm Zerschlagen ebene Flachen gibt.
- 10) Demant.

Die Grade der Härte werden durch die den Mineralien der Scala vorgesetzen Zahlen ausgedrückt. So sagt man, die Härte des Steinsalzes sen gleich zwen, die Härte des Flußspathes gleich vier, und schreibt dieß so: H. = 2.0, H. = 4.0. Die zwischen zwen Gliedern der Scala liegenden Härtegrade werden nöthigenfalls auf die Hälfte 0.5 oder das Biertel 0.25 geschäht. Das Null dieser Soala zeigt die Flüssigkeit einer Mineralsubstanz an.

Um die Barte eines Minerals zu finden, verfährt man nach Mohs auf folgende Beise: Man versucht die Glieder ber Scala mit einem Ect bes gegebenen Minerals zu rigen, und zwar von oben herab, damit man die untern Glieder nicht un= nothigerweise zerfratt. Sat man auf Diese Beise bas erfte Mineral der Scala gefunden, welches gerigt wird; fo nimmt man eine Feile und streift barauf gang leicht sowohl bas zu untersu= dende Stuck, als bas geritte Mineral ber Scala und bas nachfte härtere Glied berfelben, um fie mit einander zu vergleichen. Man wählt bazu mo möglich Stucke von ziemlich gleicher Größe, Beftalt und Beschaffenheit ber Ecken und Ranten aus, und urtheilt nach bem größeren ober geringeren Biderftand, ben biefe Rorper ber Feile leiften, nach bem Geräusch, bas fie benm Streichen auf ber Feile verursachen, nach ber Menge des Pulvers, das darauf liegen bleibt, ober nach der Starke ber Politur, die lettere annimmt. Sat man fich durch öftere Wiederholung und zweckmäs= fige Abanderung des Bersuchs überzeugt, daß der Bartegrad ficher bestimmt ift; fo bruckt man ihn in Bahlen aus, welche die ent= fprechenden Glieder ber Scala repräfentiren, und fügt nöthigen= falls die Bruchtheile ben. Die Feilen, welche man zu diesen Bersuchen verwendet, muffen hart und fein gehauen fenn.

Mineralien, die eine ausgezeichnete Theilbarkeit nach einer Richtung besitzen, zeigen auf der entsprechenden Theilungsfläche eine geringere Härte, als auf den übrigen Flächen. So wird der Gyps auf seiner ausgezeichneten Theilungsfläche vom Fingernagel geritt, nicht aber auf den andern Theilungsflächen. Der

Cyanit wird auf ben leicht hervorzubringenden Theilungsflächen vom Fluffpath geritt; seine Eden riben dagegen den um einen ganzen Grad harteren Apatit.

#### Bom eigenthümlichen Gewichte.

Zwen gleich große Würfel von verschiebenen Substanzen zeisgen in der Regel ein ungleiches Gewicht. Wenn man nun das Gewicht des einen Würfels als Einheit annimmt, so heißt das Gewicht des andern sein eigenthümliches oder specifissches Gewicht. Das Gewicht aller veston und flüssigen Körsper vergleicht man mit dem des destillierten Wassers, welches als Einheit angenommen wird. Wiegt nun zum Beispiel ein Würsfel Wasser ein Pfund, so wiegt ein eben so großer Würfel vom Bergerystall zwen Pfund und ganz nahe sieben Zehntel eines Pfundes, ein gleich großer Würfel Schweselsties nahezu fünf Pfund. Das specisische Gewicht des Bassers verhält sich daher zu dem specifischen Gewichte des Bergerystalls und des Schwesfelsies wie 1: 2,7: 5, und der Ausdruck ist für den Bergerystall G. = 2,7, für den Schweselsties G. = 5,0.

Gin gang zweckmäßiges Berfahren zur genauen Bestimmung bes eigenthümlichen Gewichtes vefter, in Baffer unlöslicher Mi= neralien ift folgendes: Man wiegt das zu untersuchende Mineral in freier Luft auf einer scharfen Bage, Die jedenfalls, bei einer Belaftung von 400 Gran, noch 1/100 Gran Ausschlag gibt. Dierauf füllt man ein fleines enlindrisches Alaschelchen, das eine weite Deffnung bat, mit bestilliertem Baffer, ichließt es burch einen aut paffenden Glasftöpfel ober ein aufgeschliffenes, genau auf den Rand der Deffnung passendes Glasblättehen, trocknet es außen forgfältig ab und bestimmt fodann ebenfalls beffen Ge= wicht auf ber Bage. Die gefundenen Gewichte, dasjenige bes Minerals und das des mit Baffer gefüllten Flaschelchens, werden nun addiert. Die Summe wird bemerkt. Run trägt man bas Mineral in das gefüllte Fläschelchen ein, woben es ein dem feini= gen gleiches Bolum Baffer austreibt. Man entfernt forgfältig alle dem Mineral anhängenden Luftblafen, füllt das Fläschelchen wiederum gang genau, schließt es und wiegt es nach vorangegan= gener Abtrocknung abermals. Was es nun weniger wiegt, als

bie bemerkte Summe, das ist das Gewicht des verdrängten Boslums Wasser, welches bekanntlich eben so groß ist, als das Boslum des in das Fläschelchen eingebrachten Minerals. Will maninum wissen, wie sich das eigenthümliche Gewicht des Minerals zu demjenigen des als Einheit angenommenen Wassers verhält; so dividiert man das Gewicht des Minerals durch das Gewicht des ausgetriebenen Volums Wasser. Die Zahl, welche daben erhalten wird, drückt das eigenthümliche Gewicht des gegebenen Minerals aus. Geseht, das Mineral sen dichter Volomit, die zum Versuche angewendete Menge betrage 28 Gran, das Gewicht des ausgetriebenen Wassers sen 10 Gran, so ist 28/10 = 2,8 das eigenthümliche Gewicht des Dolomits.

Ben diesem Berfahren fann man bas Mineral in fleinen ausacsuchten Körnern anwenden und fehr genaue Resultate er= balten. Mit ber fogenannten bybroftatischen Bage erreicht man benfelben Grad von Genauigkeit. Es ift biefes eine ge= wöhnliche scharfe Wage, bei welcher eine der Wagschalen viel höher als die andere hängt. Un der höher hängenden Schale ift ein Safchen angebracht, an welches bas zu untersuchende Mi= neral vermittelft eines Menschenhaares bevestigt werden fann. Man wiegt zuerst das Mineral in der Luft, bevestigt es sodann an das Sakchen der höheren Bagichale, fenkt es hierauf in destilliertes Baffer, bas in einem enlindrifden Gefäße untergestellt ift, und wiegt es nochmals. Es wiegt jest weniger als in ber Luft, und zwar genau fo viel weniger, als das Gewicht eines feinem Bolum gleichen Baffervolums beträgt. Mit dem Gewichtsunter= schied wird nun in das Gewicht des in der Luft gewogenen Mi= nerals dividiert; ber Quotient ift das specifische Gewicht des Mi= nerals. Ben biefer Berfahrungsweise muß bas Mineral aus einem Stude fenn. Man fann jedoch die Bage auch jo abanbern, daß man an das Safchen ein fleines Uhrglas vermittelft eines Menschenhaares bevestigt und in Baffer fenkt. Daben fann man auch Rorner, lofe Ernstalle ober reine Bruchstücke anwenden.

Das Nichvelson'sche Aravmeter, bessen Beschreibung in die Lehrbücher der Physik gehört, gibt nicht die genauen Resultate, welche die angeführten Versahrungsarten liefern.

Will man das specifische Gewicht von Mineralien bestimmendie zwar unlöslich in Basser sind, aber davon einsaugen, wie es ben weichen, erdartigen Substanzen, ben einigen Opalen der Fall ist; so bestimmt man, wie gewöhnlich, erst ihr Gewicht in der Luft, bringt sie dann ins Basser, läßt sie sich vollsaugen, bestimmt hierauf die erfolgte Gewichtszunahme, so wie das Gewicht des Basservolums, das sie verdrängen, zieht von diesem ab, was sie durch Sinsaugen von Basser zugenommen haben, und dividiert mit dem Rest in das Gewicht derselben in der Luft.

Soll das specifische Gewicht solcher Mineralien bestimmt werden, die in Basser auflöslich sind, wie Gyps, Steinsalz, Alaun; so wählt man eine Flüssseit, in welcher sie sich nicht auslösen, und deren eigenehümliches Gewicht bekannt ist, Del oder Beingeist, bestimmt nach der eben angegebenen Methode das specifische Gewicht derselben im Berhältniß zu ihrem bekannten specifischen Gewicht, und multipliciert hierauf die erhaltenen Zahlen. Das Product ist das gesuchte specifische Gewicht der gegebenen Mineralien.

Das eigenthümliche Gewicht eines stüffigen Minerals wird bestimmt, indem man ein Fläschelchen mit eingeriebenem Stöpfel und von bekanntem Gewichte, nach einander, mit der zu unterssuchen Flüssigkeit und mit destilliertem Wasser, angefüllt, abzwiegt, und hierauf das Gewicht der Flüssigkeit durch dassenige des Wassers dividiert.

Bey allen derartigen Bestimmungen mussen die zu untersuchenden Substanzen vollkommen rein von fremdartigen Beymengungen seyn. Größere Stücke sind selten ganz frey von fremdartigen Einmengungen, und man wählt daher immer kleine Stücke, einzelne kleine Erystalle, oder zertheilt größere Stücke, und sucht die reinsten Körner sorgfältig aus. Eremplare, welche Blasen oder Höhlungen haben, mussen vermieden werden. Kann man statt ihrer keine anderen erhalten, so mussen die Luftblasen aus ihnen, durch Rochen des Minerals im Wasser, vor dem Wägen, oder durch Anwendung einer Luftpumpe, entsernt werden. Die der Oberstäche gewöhnlich anhängenden Luftblasen muß man durch Benehung der Stücke vor der Wägung in Wasser, durch Imwenden derselben, wenn sie darinn liegen, durch Streichen

ihrer Oberstäche mit einem Pinsel, einer zarten Federsahne, mit einem Platindraht, sorgfältig zu entsernen suchen. Dieß gelingt nun in der Regel nicht so schnell, und scharse Bestimmungen des specifischen Gewichtes ersordern daher, neben großer Genauigkeit auch eben so viel Geduld. Geschehen die Bestimmunzgen ben einer Temperatur zwischen + 5° und + 16° C., so ist es nicht nöthig, daß man dieselbe angibt, da nach Hallström Bestimmungen das specifische Gewicht des Wassers in den bezeichneten Temperaturgränzen = 0,999, das heißt gleich groß ist. Ist aber die Temperatur, bey welcher die Bestimmung gemacht wird, darunter oder darüber, so muß sie genau angegeben werzden, damit nöthigenfalls die Reduction auf eine gewisse Temperatur gemacht werden kann.

Die Bestimmungen des specifischen Gewichts der Mineralien haben eine hinlängliche wissenschaftliche Genauigkeit, wenn sie bis auf die vierte Decimalstelle scharf sind. In den meisten Fällen genügen zwey Decimalzahlen, und wenn es sich um die Erkennung eines wissenschaftlich schon bestimmten Minerals hanbelt, reicht eine einzige aus.

Die ganz genaue Ermittelung bes specifischen Gewichtes der Mineralien ist von großer Wichtigkeit, da verschiedene Geschlechter und Gattungen meistentheils auch ein verschiedenes, die Barietäten einer und derselben Gattung dagegen sehr nahe gleiches specifizsches Gewicht besitzen. Dadurch wird dasselbe für die Minerazlogie ein Merkmal vom ersten Range.

### Bom Magnetismus.

Wenige Mine alien wirken auf die Magnetnadel; aber gerade deßhalb ist diese Wirkung, wo sie hervortritt, sehr characteristisch. Sie zeigt sich nur ben eisenhaltigen Mineralien, ist
stäts durch einen Eisengehalt bedingt, und gibt denselben somit
aufs Bestimmteste zu erkennen. Ben einigen Mineralien ist die
magnetische Kraft so durch ihre Masse vertheilt, daß ihre entgegengesehten Enden die Pole der Magnetnadel abwechselnd anziehen oder zurückstößen. Mineralien, welche diese Wirkung auf
die Magnetnadel zeigen, sind polarisch magnetisch, wirkliche
Magnete. Biele Ernstalle von Magneteisenstein verhalten sich

als folde, theilen biefe Gigenschaft anderen Mineralien mit, in welche fie eingesprengt find, ja felbst ganzen Gebirgslagern. Die Infrumente, beren man fich zur Untersuchung ber Mineralien, hinsichtlich ihres magnetischen Berhaltens, bedient, find die Magnetnadel und der Magnetftab. Bur Entdeckung febr fdwacher magnetifcher Wirkung bedient man fich, nach Saun, ber Methode des jogenannten doppelten Magnetismus. Man leat nehmlich einen Magnetstab bergestalt in ben magnetischen Meridian einer ruhenden Magnetnadel, daß fein S pol dem S Pol der Radel gegenüber zu stehen kommt, boch vorerft in einer folden Entfernung, daß er gar feine Wirfung auf fie außert. hierauf rückt man ihn langfam naber. Seine Wirfung auf die Magnetnadel beginnt nun; ihr S pol wird von dem S Pol bes Stabes abgestoßen, die Radel weicht vom Meridian ab, mehr und mehr, wenn man ben Magnetstab naber ruckt, und wird endlich in eine Stellung gebracht, die mehr oder meniger fenfrecht auf bem magnetischen Meridian ift. Sat man fie, burch allmähliches Raberrucken bes Stabes, in Diefe Lage versett, so läßt man benfelben nun rubig liegen. Das geringfte weitere Räherrücken des Stabes bewirft nunmehr eine plötliche und völlige Umdrehung ber Nadel, woben sich ihr N Punct bem S Dol des Stabes gegenüber ftellt. Daffelbe wird auch durch einen fehr schwach magnetischen Körper bewirft, ben man einem ber Pole ber Nadel, von der Seite des Stabes ber, nabert. Auf diese Weise entbeckt man die magnetische Gigenschaft ben Mineralien, Die auf Die gewöhnliche Magnetnadel gar nicht einwirfen.

#### Bon ber Glectricitat.

Biele Mineralien werden durch Reibung, Druck oder Erwärmung electrisch; manche sind Leiter der Electricität; andere endlich nehmen, wenn sie crystallissiert sind, beym Erwärmen entgegengeseite Arten von Electricität an den entgegengesesten Enden an, verhalten sich also polarisch electrisch. Lettere Eigenschaft nennt man Erystall-Electricität. Sie ist häusig mit einer ungleichartigen Ausbildung der Enden der Erystalle verbunden. Am auffallendsten zeigt sie sich beym Turmalin, bey dem sie zucrst bevbachtet worden ist, und worüber uns schon Dr. Garmann in seinen "Euridsen Speculationen bey schlaflosen Rächten" im Jahr 1707 berichtet. Der Turmalin besitt noch die Sigenthümlichkeit, daß dassenige Ende, welches beym Erwärmen positiv electrisch war, beym Abkühlen negativ electrisch wird, und umgekehrt, und daß alle einzelnen Stücke desselben, und sogar sein zartestes Pulver, electrisch werden. Ralkspath zeichnet sich dadurch aus, daß in ihm durch Reibung und Druck seicht die gemeine Electricität erregt wird, und er diese mehrere Tage behält. Drückt man ben einer Theilungszesstalt desselben zwen parallel lausende Flächen zwischen den Finzern, so wird er an denselben positiv electrisch, und behält diese Electricität drey bis eilf Tage. Flußspath und Topas auf gleiche Weise behandelt, behalten die dadurch erlangte Electricität nur einige Stunden.

Bur Untersuchung bes electrischen Zustandes ber Mineralien bedient man fich fehr einfacher Apparate. Man wendet gewöhn= lich eine meffingene, an den Enden mit fleinen Rugeln verfehene, Radel an, die vermittelft einer ifolirenden achatenen Sulfe auf= gehangt ift, und fich um eine Stahlfpipe breht, die in einem isolierenden Gestell bevestigt ift. Die Nadel ist ein Leiter der Electricität, und wird nun positiv oder negativ electrifiert. fie fo geladen, fo wird fie von allen Körpern angezogen, die eine der Nadet entgegengesette Electricität besiten, aber auch von allen folden, Die gar nicht electrisch find. Ift Die Radel nicht geladen, fo wird fie von jedem Körper angezogen, ber eine von beiden Arten der Glectricität besigt. Auf diese Weise fann man nicht nur entdecken, ob ein Rörper electrisch ift, sondern auch ob berfelbe electrische Pole hat. Diese fann man auch auffinden vermit= telft eines aufrechtstehenden, isolierten Ratenhaares, welches durch Reiben zwischen den Fingern positiv electrisch gemacht wird, mor= auf es fobann von gleichartig electrischen Rörpern abgestoßen, von ungleichartig electrischen aber angezogen wird. Bur Musmittelung, ob ein Mineral die Glectricität leitet oder ifoliert, be= bient man sich zweger Metallstreifen, eines von Rupfer und eines von Binf und verdünnter Schwefelfaure. Man bringt bas gu untersuchende Mineral bergestalt zwischen bie beiden freuzweise über einander liegenden Metallftreifen, bag fie fich nicht unmit= telbar berühren, und nur vermittelft beffelben mit einander in Berührung fteben, worauf man fie an einem Ende etwas in bie verdünnte Schwefelfaure eintauchen läßt. Die Gasentwickelung findet nun am Bink und Rupfer ftatt, wenn bas Mineral ein Leiter ift, zeigt sich aber am Rupferstreifen nicht, wenn baffelbe ein Molator ber Glectricität ift.

# III. Chemische Eigenschaften.

Bon ben Grundstoffen ber Mineralien.

Man fennt bis jest 54 Grundstoffe, und diese alle bat man im Mineralreich gefunden. Gie bilden theils für fich. theils auf manchfaltige Weise mit einander verbunden, Die ge= sammte Rorverwelt. Grundftoffe, ober einfache magbare Stoffe, nennt man folde, die wir noch nicht in andere Bestandtheile gu zerlegen im Stande gewesen find. Damit ift aber nicht gesagt. bag man fie gar nicht in andere Bestandtheile zerlegen fann, daß fie abfolut einfach find. Bestehen sie aus noch einfacheren Grundmaterien, fo find uns diese mahrscheinlich noch unbefannt, und die Rrafte, die sie zusammenhalten, zu groß, als bag wir fie durch irgend ein Mittel, bas uns zu Gebot fteht, überwin-Den fonnten, und fie erscheinen uns folglich als einfache Rorper.

Gin Theil der Grundstoffe zeichnet fich durch eigene, bestimmte, außere Charactere aus, und wir nennen diese Metalle, andere bagegen besitzen biese Charactere nicht, und wir nennen fie defhalb Richtmetallische. Rach dieser Sauptverschiedenheit theilt man sie in zwen große Abtheilungen, in nichtmetal= lische, die man auch mit einem Worte Metalloide nennt, und in Metalle.

#### Tafel der Grundstoffe.

Metallvide vder nicht metallische Stoffe.

Metalle.

Brennbare, undurchsichtige Stoffe, welche die Wärme und

Sie unterscheiden fich im All- Die Glectricitat leiten, und burch gemeinen von den Metallen durch Polieren einen eigenthümlichen bas Unvermögen, Die Glectricität Glanz annehmen.

baben ein geringes fpezifisches zig. Gie zerfallen in folgende Gewicht, welches nicht drenmal Gruppen: größer als dasjonige bes Was- 1. Metalle, beren Ornde Alfafere ift.

Es find ihrer brenzehn:

Sauerftoff, Wasterstoff. Stickstoff. Schwefel. Gelen. Phosphor, Chlor, Brom, Sud, Fluor, Roble. Bor.

Ricfel.

Bon diesen zeichnen fich bie bren erften badurch aus, daß fie nicht anders als in Gasgestalt dargestellt werden fonnen, und nur in Berbindung mit andern Stoffen in fluffiger ober fester Gestalt auftreten.

Hinsichtlich ihres demischen Berhaltens theilt man die Metallvide in Sauerstoff und in brennbare Körper, d. i. in folde, die fich mit dem Sauerftoff vereinigen können, woben die meisten das Feuer hervorbringen, die wohlbefannte Er fcheinung ber Berbrennung.

und die Warme gu leiten, und Ge find ihrer ein und vier-

lien und Erden bilden:

Ralium. Matrium. Lithium, Barnum, Strontium, Calcium, Magnesium, Alluminium. Bernflium, Mttrium, Birconium. Thorium.

Metalle, die vorzugsweise 2. Säuren bilden:

> Ursenif. Chrom, Molnbdän, Untimon, Tantal. Tellur, Titan, Vanadium, Wolfram, Osmium, Gold.

3. Metalle, welche vorzugsweise Salzbasen bilden:

> Bink, Cadmium, Binn, Gifen, Mangan, Cerium. Robalt. Mickel. Rupfer, Ilran, Wigmuth. Blen,

Onechilber, Silber, Rhodium, Fridium, Palladium, Vlatin.

Wir geben eine kurze Uebersicht ihrer wichtigsten Berhältnisse, damit auch Leser, welche der Chemie nicht kundig sind, in den Stand geseht werden, sich eine richtige Borstellung ihrer Haupteigenschaften zu bilden, und bei den nachsolgenden Auseinandersehungen uns ohne Schwierigkeit folgen zu können.

Der Sauerstoff, vder Orngen, von oxys, fauer, und gennao erzeugen, ift einer ber allerwichtigsten Stoffe, wo nicht der wichtigfte, indem er einen Sauptbestandtheil der Luft und bes Wassers ausmacht und sich, mit alleiniger Ausnahme bes Fluors, mit allen andern Stoffen vereinigt. Seinen Ramen bat er bavon, daß bei seiner Berbindung mit vielen Stoffen aufammengesette Rörper von faurer Beschaffenheit entstehen, zum Beisviel, wenn er sich mit Rohle verbindet, Rohlenfaure, wenn er fich mit Schwefel vereinigt, Schwefelfaure gebildet wird. Er ist einer ber wenigen Grundstoffe, welche Gasgestalt besitzen, und fie für fich unter jedem Drucke, in jeder Temperatur benbehalten. Alle Körper, welche in der Luft brennen, brennen im Sauerstoff weit lebhafter und mit ungleich stärkerer Licht= und Barme-Entwickelung. Berschiedene Metalle, welche, in der Luft erbist, nur Glühungserscheinungen zeigen, verbrennen im Sauer= ftoff mit ftarkem Licht; eine Stahlfeder zum Benfviel verbrennt Darin mit glanzendem Funkenspruhen. Er hat eine ftarke Rei= gung, fich mit andern Stoffen zu verbinden, und wirft bemaufolge ununterbrochen verändernd auf alle Substanzen ein, mit benen er in Berührung fteht. Bon den mineralischen Körpern, welche die Erdrinde zusammenseben, enthalten die meiften mehr ober weniger Cauerstoff.

Der Basserstoff, oder Hydrogen, von Hydor und gennao, ist im reinen Zustande ebenfalls gassörmig, der leichteste bekannte Körper, vierzehnmal leichter als Luft, sehr brennsbar, und wurde deßhalb ehedem brennbare Luft genannt. Er ist außerordentlich entzündlich, verbrennt mit Sauerstoff unter

der größten Wärme-Entwickelung. Das Product der Berbrennung ist Wasser, in welchem Sauerstoff und Wasserstoff dem Gewichte nach in dem Verhältniß von 8:1 enthalten sind. Im Mineralreich kommt der Wasserstoff vorzüglich in Gestalt von Wasser, mit Sauerstoff verbunden, vor.

Der Stickstoff, auch Agot genannt, vom verneinenden a und zoe, Leben, wegen feiner Gigenschaft, lebende Wefen gu ersticken, ebenfalls ein gasförmiger Körper, ber, mit Sauerstoff gemengt, die atmosphärische Luft bildet und ungefähr 4/k berfel= ben ausmacht, zeichnet sich vorzüglich durch negative Gigenschaften aus. Er ift weder brennbar, noch unterhalt er das Berbrennen, besitt weder Geschmack noch Geruch, und verbindet sich unmittelbar mit feinem ber andern Grundstoffe. Unter gewiffen Berhältniffen aber mit Sauerstoff, Bafferstoff und Rohlenstoff in Berbindung gebracht, bildet er einige ber wichtigften Bufanmensehungen; so mit Sauerstoff die Salpeterfäure oder bas Scheidemaffer, die abendfte aller Fluffigfeiten; mit Bafferftoff das Ummoniak, eine flüchtige, höchft wirksame Lauge; mit Rohlenftoff und Bafferftoff die Blaufaure, das todtlichfte Gift. Der Stickstoff, ber charafteristische Grundstoff thie= rischer Substangen, kommt im Mineralreich wenig vor, und vorzugeweise in den bezeichneten Berbindungen mit Sauerftoff und Wasserstoff.

Der Schwefel, dieser wohlbekannte Grundstoff, kommt häusig und vorzüglich im Mineralreich vor, und ist einer der wenigen, die man im reinen Zustande in der Natur sindet. Mit Sauerstoff bildet er die Schwefelsäure, auch Vitrivlöl genannt, welche im unorganischen Reiche sehr verbreitet ist, und mit Wasserstoff den Schwefelwasserstoff, die nach faulen Eyern riechende sogenannte Schwefelleberluft, welche die unter dem Namen Schwefelwasser bekannten Mineralwasser characterisser.

Das Selen, von Selene, der Mond, ist in seinen chemisschen Berhältnissen dem Schwefel sehr ähnlich, kommt nur wenig und so viel man bis jest weiß, nur im Mineralreich, theils in Berbindung mit Schwefel, theils mit einigen Metallen, vor.

Der Phosphor, von Phosphoros, Lichtträger, wegen

seiner Eigenschaft, im Finstern zu leuchten, kommt in der Natur nicht rein vor, sondern muß künstlich bereitet werden. Er ist eine außerordentlich brennbare, ben gewöhnlicher Temperatur lichtgelblichweiße, veste Substanz, und bildet ben der Berbrennung Phosphorfäure, die einen Bestandtheil vieler Mineralien, der meisten Pflanzen und aller Thiere ausmacht, bei welchen sie sich vorzüglich in der Knochenerde, der erdigen Grundsmasse des vesten thierischen Gerüstes, vorsindet.

Das Chlor, von Chloros, gelbgrün, in seinem ursprünglichen Zustande ein Gas von bemerkter Farbe, findet sich in der Natur niemals im reinen, unverbundenen Zustande, sondern immer mit andern Stoffen vereinigt, und ist, in seiner Berbindung
mit Natrium, im Steinsalz, von welchem es 60/100 ausmacht,
allgemein verbreitet. Es unterhält das Berbrennen sehr vieler Körper, namentlich vieler Metalle, wird durch gemeinschaftliche Wirkung von Druck und Kälte tropsbarssüssig, und ist besonders
dadurch ausgezeichnet, daß es organische Färbestoffe schnell und
völlig bleicht, riechende Ausdünstungen von kranken oder todten Thieren und Pflanzen, so wie seuchenverbreitende Austetungsstoffe,
Miasmen und Contagien zerstört.

Das Brom, von Bromos, übler Gernch, ist eine ben gewöhnlicher Temperatur braunrothe, widrig riechende Flüssigfeit, und

Das Jod, von Jodes, veildenblau, ist ein vester, ernstallinischer, schwarzer Körper, der in der Wärme in sehr schönen
veilchenblauen Dämpfen aufsteigt. Bende kommen in geringer
Menge im Mineralreich, namentlich im Steinfalz, vor, und wirfen auf organische Farben ähnlich wie Ehlor, aber weit schwächer.
Das Jod zeigt sich sehr heilsam ben Drüsenleiden.

Das Fluor ist im reinen Zustande noch nicht bekannt, seine Existenz muß aber, nach der Analogie seiner Berbinzdungen mit denen des Chlors, Broms und Jods, vorauszgesest werden. Es sindet sich vorzüglich im Flußspath in Berbindung mit Calcium, und ist dadurch sehr ausgezeichnet, daß es, mit Wasserstoff verbunden, als Flußsäure sehr gefährlich wirkt, das Glas zerfrißt, und mit der sonst kaum bezwingbaren Kieselerde sich zu einer luftigen Berbindung vereinigt.

Die Rohle, oder der Rohlenstoff, im unreinen Zustande als Holzschle oder Steinkohle so gut bekannt, erscheint auf dem höchsten Grade der Reinheit als Demant, welcher der härteste, gläuzendste Körper der Natur ist. Im Mineralreich findet sich der Rohlenstoff in großer Menge, und überdieß tritt er als Hauptbestandtheil aller organischen Wesen auf, die er theils in Berbindung mit Wasserstoff und Sanerstoff, theils in Berbindung mit diesen und mit Sticksoff constituirt. Mit Sanerstoff versbrennend, bildet er die Rohlensäure, welche, an verschiedene Alcalien, Erden und schwere Metalloryde gebunden, im Mineralreich häusig vorkommt und in unermeßlicher Menge im gesmeinen Kalkstein vorhanden ist.

Das Bor oder Boron hat seinen Namen vom Borar, einem Salze, welches vorzüglich in einigen See'n in Tibet und China gefunden wird. In diesen ist es, mit Sanerstoff verbunden, als Borarfäure enthalten, die an einigen vulcanischen Orten auch mit Wasserdampf aus dem Erdinnern herausgetrieben wird. Das reine Boron, eine braune, pulverige Substanz, kann aus der Borarsäure künstlich dargestellt werden, sindet sich aber niemals rein in der Natur.

Das Kiesel oder Silicium, von Silica, Kieselerde, ist die Grundlage des Quarzes, eines der häufigsten Mineralien der Natur. Es ist, wie Boron, ein braunes Pulver, nimmt in der Hitze Sauerstoff auf und verwandelt sich in weiße Kieselerde, welche im dichten Justande den Bergerystall, Feuerstein und alle Abänderungen des Quarzes constituirt, und in die Zusammensschung einer sehr großen Auzahl von Mineralien eingeht. Unauflösbarkeit und Härte machen die Kieselerde zum Hauptsbestandtheil unseres Erdkörpers, als welcher dieselbe auch unsverkennbar auftritt.

Kalium, Natrium und Lithium sind die metallischen Grundlagen von Kali, Natron und Lithion, welche als die wahren Alcalien oder Laugen angesehen werden und sich durch den alcalischen Charakter, so wie durch Schmelzbarkeit und Löslichkeit auszeichnen. In Verbindung mit Kohlensäure bilden Kali und Natron die zwei wohlbekannten alcalischen Substanzen, Pottasche und Soda. Lithion kommt nur in einigen wenigen

Mineralien vor, dagegen sind die Oryde vom Kalium und Mastrium im Mineralreich sehr verbreitet und in großer Menge vorhanden. Die silberweißen beyden Metalle schwimmen auf Basser; eine ben Metallen gewiß höchst auffallende Eigenschaft. Sie üben aber eine so große Anziehungskraft gegen Sauerstriff aus, daß sie sich mit diesem allenthalben verbinden, wo sie ihn treffen, denselben aus der Luft anziehen, aus organischen Körpern sich aneignen und aus Wasser unter so starker BärmesEntwickelung aufnehmen, daß sie, darauf geworfen, dasselbe unter Zischen zersehen, wobei Kalium sich entzündet und als rothe Feuerkugel umherschwimmt.

Barnum, Strontium, Calcium und Magnesium sind die metallischen Grundlagen der alcalischen Erden, welche sich von den Alcalien durch ihre Schwerlöslichkeit im Wasser und durch die Unauslöslichkeit ihrer neutralen kohlensfauren Salze auszeichnen, so wie durch Strengslüssisstell Barnum, von Baqv's, schwer, und Strontium, von Strontian, einem Orte in Schottland, zeigen noch sehr entschiedene alcalische Gigenschaften, ziehen mit großer Begierde Rohlensäure an, werden darum im reinen Justande in der Natur nicht gefunden, wohl aber in Berbindung mit jener, so wie in Verbindung mit Schweselssure.

Das Calcium, ein weißes, silberähnliches Metalt, ist die Grundlage der allbekannten Kalkerde, welche im Mincralreich, mit Kohlensäure verbunden, in außerordentlicher Menge vorskommt, und auch mit Schwefelsäure vereinigt sehr häufig angetroffen wird. Sie sindet sich überdieß oft in Berbindung mit Phosphorsäure, und geht in dieser Gestalt, so wie als kohlensaures Salz, wesentlich in die Zusammenschung der thierischen Körper ein, bildet die Thierknochen und die grenzenlose Mannigkaltigkeit von Thier-Gehäusen, Polypenrühren, Schneckens und Muschels Schalen. Der neutrale kohlensaure Kalk, Marmor, Kalkstein, Kreide, ist zwar im Basser untöslich, wird aber leicht unter Mitwirkung von Kohlensäure darin aufgelöst, und daher ziehen alle atmosphärischen Wasser, die kohlensäurehaltig sind, Kalk aus den Erdschichten aus und führen ihn in die Quells wasser über, aus welchen er sich wieder als Sinter, Tuff, Tropfe

stein absett, wenn die Rohlenfaure aus dem Wasser entweicht, in welchem der Kalk durch ihre Bermittlung aufgelöst war.

Das Magnesium ist die metallische Grundlage der unter dem Namen Magnesia bekannten erdigen Substanz, die auch Bittererde heißt, weil sie mit Schweselsaure ein bitter schweckendes Salz, das Bittersalz, bildet. Die Bittererde besitt die schwächste alcalische Eigenschaft, zieht, wie die Kalkerde, doch nicht so start, die Kohlensaure an, und kommt deshalb nicht im reinen Zustande, sondern vorzüglich als kohlensaure Bittererde, in der Natur vor, weniger für sich, als in Berbindung mit kohlensaurem Kalk, mit welchem sie ein besonderes Gestein zussammensetzt, das in mächtigen und ausgedehnten Massen angestrossen wird.

Aluminium, Beryllium, Yttrium, Zirconium und Thorium sind die metallischen Grundlagen der eigentlichen Erden.

Aluminium, von alumen, Alaun, ift die Grundlage ber Thonerde und verwandelt fich durch Aufnahme ron Sauerftoff in Diefe. Sie kommt in der Natur am reinsten als Capphir vor und ift, fünstlich bargestellt, eine weiße, leichte und lockere Erde, die weder Geruch noch Geschmack besigt, außerordentlich ftrengfluffig, im Baffer unauflöslich ift, aber eine ftarke Berwandtschaft zu ihm hat, so daß sie, durch Glüben ausgetrocknet, aus der Luft bei feuchtem Wetter sehr viel Baffer anzieht und bis gegen 15 Procent an Gewicht zunimmt. Darauf beruht ihr wohlthätiger Ginfluß auf die Ackererde, in welcher fie allgemein verbreitet ift, und welche, vermöge eines Thonerdegehaltes, Die Feuchtigkeit aufnimmt und lange guruckhalt, was bas Gebeihen der Gewächse so sehr befördert. Die Thonerde kommt nach ber Rieselerde am häufigsten in ber Natur vor, macht einen Bestandtheil ber meiften Mineralien und Gefteine aus, und fest in Berbindung mit Riefelerde die verschiedenen Aban= berungen von Thon zusammen, die eine fo nühliche Unwendung finden. Gie fann am leichtesten aus bem unter bem Ramen Mlaun wohlbekannten Salze abgeschieden werden.

Berntlium ift die metallische Grundlage ber eigenthumlichen Erbe, welche in Berbindung mit Rieselerde den Bernft constituirt, wovon der Name abgeleitet ist. Sie kommt auch in einigen andern Mineralien vor, bildet süß schmeckende Salze, und wird deßhalb auch Glycinerde genannt, oder Süßerde.

Itrium ist die Grundlage der, in einigen seltenen scandinavischen Mineralien vorkommenden Erde, welche ihren Namen, Ottererde, von dem ersten Fundorte der Mineralien erhalten hat, welche dieselbe enthalten, nämlich Otterby in Roßlagen.

Das Thorium ist die metallische Grundlage der Thorerde, welche erst in neuester Zeit in einem norwegischen Mineral aufgefunden worden ist.

Das Zirconium ist die Grundlage ber Zirconerbe, welche in Berbindung mit Riefelerbe den Zircon zusammensett, und von diesem den Namen erhalten hat.

Die Mctalle, welche vorzugsweise Sauren bilben, zeigen einen electronegativen Character und haben bemzufolge eine schwache Anziehung gegen die Sauren.

Das Arfenik (Arsenicum) kommt mitunter in metallischer Form, weit häufiger jedoch im orndierten Buftande vor. Es ift durch eine stahlgraue Farbe, Flüchtigkeit und Orndierbarkeit ausgezeichnet, vermöge welcher es an der Luft schnell Sauer= ftoff aufnimmt und ichmarggrau mird. Geine Dampfe riechen widerwärtig nach Knoblauch. Arfenit ift bas einzige Metall, bas man nicht schmelzen, nicht fluffig machen fann. Es verflüchtigt sich ben 180 ° C., ohne zu schmelzen. Mit Canerstoff bildet es zwen Cauren. Die fauerstoffarmere, ar fenichte Saure, ift allgemein unter bem Ramen weißer Arfenik befannt, und in diefer Form eines ber todtlichften Gifte. Die fauerstoffreichere Gaure, Arfenikfaure, ift noch giftiger, als ber weiße Arsenif, und fommt nicht felten mit Metalloruben verbunden in der Ratur vor. Mit Bafferftoff bildet Arfenik ein äußerst giftiges Gas, das Thiere, die bavon einathmen, tobtet, auch wenn es weniger als 1/10 ber eingeathmeten Luft ausmacht. Ber auch nur gang fleine Quantitaten von biefem Gafe ein= geathmet hat, wird von Aligft, Mudigfeit, Efel, Erbrechen befallen. Der wackere toutsche Chemifer Behlen, einer unerwar= teten Entwickelung bes Gafes ausgesett, ftarb nach achttägigen fürchterlichen Leiben.

Das Chrom, von Chroma, Farbe, wird nur im orndierten Zustande gefunden und hat seinen Namen bavon, daß es aus= gezeichnet schön gefärbte Verbindungen bilbet.

Das Banadin (Vanadium), nach Banadis, einem Beynamen der scandinavischen Göttin Freya, ist in neuester Zeit in Taberger Sisensteinen aufgesunden und später auch in einem Bleyerze aus Mexico und Schottland angetroffen worden. Es zeigt manche Uebereinstimmung mit Shrom, ist aber ungleich seltener als dieses.

Das Molybdan findet sich in einem graphitähnlichen Minerale, welches man Wasserbley nennt und das immer nur in geringer Quantität vorkommt.

Das Wolfram kommt im oxydierten und gefäuerten Zusftande in einigen wenigen Mineralien vor, namentlich im Wolfsramerz, von dem es den Namen hat, und im Tungstein oder Schwerstein, einem Steine, welcher seines großen specifischen Gewichtes wegen also benannt worden ist.

Das Antimon ober Spießglanz ist ein silberweißes, blätteriges Métall, und sindet sich öfters in großen Quantitäten, gewöhnlich mit Schwesel verbunden, beinahe in allen Ländern. Die spießige Gestalt seiner Ernstalle und sein Glanz gaben die Beranlassung zu seiner Benennung. Der Name Antimon (Antimonium) ist nach dem griechischen Worte arre und dem französischen moine, Mönch, gebildet, was darauf Bezug hat, daß ein künsliches Präparat dieses Metalls, Carthenser-Pulver genannt, in früherer Zeit in Mönchklöstern unrichtig als Arznetmittel angewendet, vielen Mönchen Nachtheil, ja selbst den Tod brachte. Alle Antimonpräparate wirken stark brechenerregend, und Antimonoryd ist der Hanptbestandtheil des Brecheweinsteins.

Das Tellur, Tellurium, fommt selten in der Natur vor, in einigen siebenbürgischen, altaischen und ungarischen Erzen. Es ist durch Leichtstüffigkeit und Flüchtigkeit ausgezeichnet.

Das Santal, Tantalum, findet sich in einigen wenigen Mineralien, welche zu den seltensten gezählt werden. Es hat den Namen von seinem Entdecker, Ekeberg, wegen der Eigenschaft seines Orydes, von Sauren nicht aufgelöst zu werden,

erhalten, in welcher Hinsicht er dasselbe mit dem Tantalus verglich, der, nach der bekannten Fabel, bis an's Kinn im Wasserstand, vhne seinen brennenden Durst stillen zu können. Nach Evlumbia in America, wo man es zuerst in einem Minerale sand, ist es auch Columbium genannt worden. Man kennt es zur Zeit nur als schwarzes Pulver, welches unter dem Polierssahl Metallglanz annimmt.

Das Titan, Titanium, ist ein fast kupferrothes, außervorbentlich hartes und glänzendes Metall, welches man in einigen wenigen Mineralien findet, die vorzugsweise im Grundgebirge angetroffen werden, und das auch öfters in Eisenerzen enthalten ist, bei deren Verschmelzung es sich in zierlichen Würfelschen im Ofen ansetz, oder beim Frischen in der Schlacke aussondert.

Das Osmium kommt im Platinsand theils als ein Bestandtheil der Platinkörner vor, theils in eigenen Körnern in Berbindung mit Fridium. Es ist ein dunkelgraues, zur Zeit nur in Pulvergestalt bekanntes, höchst strengsüsssies Metall, dessen Oryd einen starken, sehr unangenehmen Geruch besitzt, was zu seiner Benennung, nach Osmo, Geruch, Beranlassung gegeben hat.

Das Gold, Aurum, ein ganz bekanntes Metall, wird fast allenthalben gefunden, aber in der Regel nur in kleinen Quantitäten. Es kommt am häusigsten gediegen vor und zeichnet sich durch seine Schönheit und den starken Widerstand aus, den es der hise und andern äußern Einstüssen entgegensest.

Die Metalle, welche vorzugsweise Salzbasen bilden, sind im Allgemeinen häufiger vorhanden und mit starker Anziehung gegen die Säuren begabt.

Das Zink, Zincum, ist ein leicht schmelzbares, bläulichweißes Metall von blätterigem Gefüge, bei einer gewissen Temperatur behnbar. In der Weißglühhitze destilliert es in verschlossenen Gefässen über. Es kommt vorzüglich in Berbindung mit Schwesel und Kohlensäure vor.

Das Cabmium hat viele Aehnlichkeit mit dem Zink, kommt mit ihm verbunden vor, findet sich aber ungleich seltener. Es ist dicht und noch flüchtiger als Zink. Das Zinn, Stannum; Dieses wohlbekannte Metall ift seit ben altesten Beiten bekannt und benüht. Es kommt nicht häufig vor und scheint auf wenige Gegenden der Erde beschränkt zu sen. Man sindet es vorzüglich im orndierten Zustande.

Das Eisen, Ferrum, ift von Alters her bekannt und unsftreitig das wichtigste Metall. Es wird selten im gediegenen Zustande gefunden, und sast nur in Massen, die aus der Luft niederfallen, in sogenannten Meteorsteinen. Im vrydierten und geschweselten Zustande ist es dagegen in der ganzen Natur versbreitet. Seine Härte, Zähigkeit, Dehnbarkeit, Schweißbarkeit, seine magnetischen Eigenschaften, machen es zum nühlichsten aller Metalle, das wesentlich zur Eultur des Menschen beigetragen, und dessen Anwendung immerhin gleichen Schritt mit seiner Sivilisation gehalten hat.

Das Mangan, Manganium, kommt oft in Verbindung mit Gisen, und in beträchtlicher Menge in vielen Mineralien vor, von welchen der Braunstein das bekannteste und reichste ist. Mangan verbindet sich mit Sauerstoff in mehreren Verhältnissen, und zieht denselben mit außerordentlicher Stärke an, so daß es sich schon ben gewöhnlicher Temperatur an der Luft und im Wasser verwiert und daher sehr schwer im metaltischen Justande zu verwahren ist. Es ist lichtgraulichweiß und strengslässig, so daß es sehr schwer zu einem größeren Korn geschwolzen werzben kann.

Das Cerium, von Ceres, ist ein seltenes, sehr wenig bekanntes Metall, das man als graues Pulver darstellen kann und in einigen seltenen schwedischen und grönländischen Mineralien antrifft.

Das Uran, von Uranos, der himmel, ist ebenfalls ein selten vorkommendes, höchst strengstüssiges Metall, das leicht als simmetbraunes Pulver dargestellt, aber nicht wohl zu einem Korn geschmolzen werden kann.

Das Kobalt, Cobaltum, ist ein an wenigen Orten in größerer Quantität vorkommendes, graues Metall, dessen Oryde die Gläser ausgezeichnet schön blau färbt, und das dieser Eigenschaft wegen sehr geschätt ist. Man sindet es auch in Meteorafteinen.

Das Nickel, Niccolum, kommt viel seltener vor als das Robalt, gewöhnlich mit Arsenic verbunden, meistens als Begleiter von Robalterzen. Auch ist es ein selten sehlender Bestandtheil meteorischer Massen, namentlich des Meteoreisens. Es ist silber-weiß, sehr strengslüssig, und beynahe so stark magnetisch wie Eisen, so daß es, wie dieses, zu Magnetnadeln verwendet werden kann.

Das Kupfer, Cuprum, hat seinen Namen von der Insel Eppern, woher es Griechen und Römer vorzugsweise erhielten, und wornach es im Alterthum Cyprium genannt wurde. Es ist ein allgemein verbreitetes, seit undenklichen Zeiten bekanntes Metall, dessen sich die ältesten Bölker früher als des Gisens bedienten. Seine Dehnbarkeit, Zähigkeit, Geschmeidigkeit, seine Unveränderlichkeit in trockener Luft, machen es zu einem der wichtigsten Metalle.

Das Bley, Plumbum, ist, wie das Kupfer, ein längst bekanntes und allgemein verbreitetes Metall, das vorzugsweise in Berbindung mit Schwefel vorkommt, und durch seine Schwere, Weichheit, Dehnbarkeit und sein Verhalten gegen Luft und Wasser, ausgezeichnet ist.

Das Wismuth, Bismuthum, kommt weit seltener vor, und ist ein blaßröthlichweißes, crystallisserbares, blätteriges, sprödes, leichtstüssiges Metall, das sich in höherer Temperatur in verschlossenn Gefäßen überdestillieren läßt.

Das Queckfilber, Hydrargyrum, seit den ältesten Zeiten bekannt, ist vor allen andern Metallen dadurch ausgezeichnet, daß es ben der gewöhnlichen Temperatur der Luft stüssig oder gesschwolzen ist, und erst ben einer Kälte von 40° C. erstarrt. Dann ist es weich, geschmeidig und gibt etwas Klang. Es kommt selten, und nur an einigen wenigen Orten, in größerer Quantität vor, theils im metallischen Zustande, theils mit Schwefel verbunden.

Das Silber, Argentum, ein allbefanntes Mctall, hat die reinste weiße Farbe, und nimmt die schönste Politur an. Es ist sehr verbreitet, kommt am gewöhnlichsten mit Schwefel verbunden im Blenglanz vor, und wird überdieß nicht selten für sich

im metallischen Zustande, so wie mit Schwefel und andern Metallen vereinigt gefunden.

Das Platin kam erst im Jahr 1741 nach Europa, obgleich es lange schon in America gekannt war, wo man es für
eine Art von Silber, spanisch Plata, hielt, und deswegen Platina
nannte. Man hat es bis 1822 fast nur im Schuttlande Columbias und Brasiliens gefunden, seit dieser Zeit aber unter
ähnlichen Berhältnissen auch am Ural. Das Platin zeichnet sich
durch Luftbeständigkeit, Strengstüssigseit, durch den Widerstand,
den es Laugen und Säuren entgegensett, durch außervordentliche
Dehnbarkeit und durch Schweißbarkeit aus, welche Eigenschaften
es höchst schäder machen, und die nühlichsten Anwendungen desselben gestatten. Es ist der schwerste bekannte Körper.

Fridium, Rhodium und Palladium (von Fris-Rezgenbogen, wegen der Farbenmanchfaltigkeit, die einige keiner Salze zeigen; Rhoden Rose, nach der Farbe einiger Verbindungen, und Pallas, der griechischen Gottheit) sind sparsam vorkommende Metalle, welche sich im Platinsande sinden. Fridium macht theils einen Bestandtheil der eigentlichen Platinkörner aus, theils bilz det es, mit Osmium verbunden, den schweren grauen Sand, der nach seiner Zusammensehung Fridosmin genannt wird. Das Rhodium kommt in den Platinkörnern vor. Das Pallazdium sindet sich im gediegenen Zustande in kleinen Schuppen im Platinsande, und kommt auch in den eigentsichen Platinzkörnern vor.

# Von der Verbindung der Grundstoffe unter einander.

Bon den aufgeführten Stoffen kommen nur wenige in reinem, unvermischtem Zustand im Mineralreich vor; beynahe alle mineralischen Substanzen bestehen aus Verbindungen der Grundstoffe. Sie werden entweder aus zweh derselben gebildet, und erscheinen als eine ein fach binäre Verbindung, wie z. B. Schwefelkies, der aus Eisen und Schwefel besteht, oder sie werzben durch mehrere Stoffe zusammengesest, von welchen immer wieder je zweh zu einer einsachen, binären Verbindung vereinigt sind, und zweh oder mehrere solche Verbindungen sind dann weiter zu einer gegliederten, einfach binären Verbin-

bung vereinigt, wie 3. B. Kupferfies, ber aus Rupfer, Gifen und Schwefel besteht, und fich als eine gegliederte, binare Berbindung von Schwefel-Gifen und Schwefel-Rupfer barftellt, ober Feldspath, ber aus Riefelfaure, Thonerde und Rali beiteht, und eine gegliederte, binare Berbindung von fiefelfaurer Thonerde und fieselsaurem Rali ift. In jeder binaren Berbindung fpielt ein Stoff die Rolle einer Basis ober Lauge, ber andere bie Rolle einer Gaure, und in einer gegliederten, mehrfach-binaren Berbindung tritt fotann eine einfach-binare Berbindung, ober mehrere, gegen die andere vder gegen mehrere andere, wie eine Bafis gegen eine Gaure auf, fo bag bie aus mehreren Stoffen zusammengesetten Mineralien in der Art ihrer Berbindung ben Typus der Busammensetzung ber Salze haben, und jederzeit aus einem electropositiven und einem electronegativen Stoff, oder aus einer oder mehreren electropositiven und einer oder mehreren electronegativen, binaren Berbindungen bestehen.

Nur einige wenige Verbindungen, welche aus dem organisschen Reiche abstammen, und als mineralisierte, organische Subssanzen zu betrachten sind, bestehen aus ternären oder quasternären, das heißt aus solchen Verbindungen, in welchen dren oder vier Stoffe unmittelbar mit einander vereinigt sind, ohne zuvor binäre Verbindungen eingegangen zu haben.

In mandhaltiger Verbindung sehen die Grundstoffe sämmtliche Körper der Natur zusammen, und folgen daben ewigen, einfachen Gesehen, wie Alles was erschaffen ist. Ze größer die chemische Anziehung zwischen den Grundstoffen ist, desto deutlicher tritt ben ihnen das Bestreben hervor, sich nur nach bestimmt abgemessenen Verhältnissen zu vereinigen. Ihre Individualität erlischt daben, ihre respectiven Eigenschaften werden ausgehoben, die Eigenschaften der Grundstoffe, welche die Berbindung ausemachen, und um so mehr, je verschiedenartiger die Stoffe sind, und je größer ihre wechselseitige Affinität ist. Zede Verbindung der Grundstoffe, die eine Folge ihrer gegenseitigen chemischen Anziehung ist, erfolgt nach bestimmten Gewichten und Maaßen. Beide stehen zu einander und unter einander in einer genauen Beziehung. Das Verhältniß der Bestandtheile kann

immer durch Jahlen repräsentiert werden. Jede dieser Zahlen brückt das relative Gewicht aus, unter dem ein Grundstoff Bersbindungen eingeht.

Wenn sich 3. B. Schwefel mit Gifen verbindet, burch 3u= sammenschmelzung beider Stoffe, fo vereinigen sich stets je 20,1 Schwefel mit 33,9 Gifen, in welchen Berhältniffen man auch bie Substanzen zusammen bringt. Wenn Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt, so verbinden sich immer je 1,248 Basserstoff mit 10 Sauerstoff. Diese Berbindungsverhältniffe find unabanderlich, und Die relativen Gewichte, welche die Bahlen repräsentiren, beißen Die Mischungsgewichte. Diese Gewichte ber Grundftoffe fteben in demfelben Berhältniffe zu einander, wie die fpecififchen Gewichte berfelben, wenn fie fich im gasförmigen Buftande befinden. Wafferstoff ift 14mal leichter als Luft. Gein fvecifisches Gewicht ist zu dem der Luft = 0,0688, dasjenige des Sauerstoffe = 1,1026; ba nun im Baffer 1 Bolum Sauerstoff und 2 Bolum Wafferftoff enthalten find, fo entspricht die obige Bahl 1,248 zwen Mischungsgewichten Wasserstoff. Gin Mischungs= gewicht beffelben ift alfo gleich 0,0624 \*). Diefe Bahl verhalt sich nun zum Mischungsgewicht bes Sauerstoffs, 10, wie sich das specifische Gewicht des Wasserstoffs, 0,0688, zum specifi= schen Gewicht des Sauerstoffs, 1,1026, verhält, wodurch die Angabe bewiesen ift, daß die Mischungsgewichte der Grund= ftoffe in benfelben Berhältniffen zu einander ftehen, wie bie specifischen Gewichte ihres gasförmigen Buftandes.

Wie bem Gewichte nach, so verbinden sich die Stoffe auch bem Bolum nach in bestimmten Berhältnissen, und wie sich ein Mischungsgewicht eines Grundstoffs mit 1, 2, 3, 4 u. f. w. Mischungsgewichten eines anderen verbindet, so vereiniget sich auch

<sup>\*)</sup> Man weiß, daß 100 Gewichtsthrile Wasser and 88.94 Sauerstoff und 11.06 Wasserstoff bestehen. Dem zu Folge verbindet sich mit 1 Gewichtstheil, oder dem Mischungsgewicht des Sauerstoffs 0.1248 Wasserstoff, denn 88.94 verhalten sich zu 11.06, wie sich 1 zu 0.1248 verhält. Im Wasser ist nun 1 Volum Sauerstoff mit 2 Bolum Wasserstoff verbunden; die 0.1248 Wasserstoff entsprechen somit 2 Volum Wasserstoff, oder 2 Mischungsgewichten, und 1 Mischungsgewicht desselben ist demnach 0.1248 = 0.0624.

ein Volum eines Stoffes mit 1, 2, 3, 4 u. f. w. Bolum eines andern gasförmigen Stoffes. Da fich nun die Grundstoffe nicht bloß nach ihren einfachen Mischungsgewichten ober Maagen vereinigen, sondern auch nach vielfachen- berfelben, fo mußte fich aus ihrer wechselfeitigen Bereinigung eine unendliche Menge von Berbindungen ergeben, murbe nicht bas verschiedene electrische Berhalten ber Körper, welches beren Berbindungsfähigkeit bebingt, engere Grenzen seben. Die beiben entgegengesehten Glectricitäten bewirken zunächst die Verbindung von zwen Stoffen in einem bestimmten Berhaltniffe, und fofort in mehreren anderen, bis sich die entgegengesetten Glectricitäten endlich wechselseitig neutralisieren, und sich ein electrisches Gleichgewicht herstellt, woben fodann feine weitere Berbindung ftattfinden fann. Zwischen fehr vielen Grundstoffen wird das electrische Gleichgewicht schon durch die erste einfache Berbindung nach der gleichen Zahl von Mischungsgewichten hergestellt, ben ben mehrsten burch die zwente, ober einige wenige einfache, so daß man annehmen fann, die Zahl der Verbindungen sen, durch das relative electrische Verhalten der Rörper in ziemlich bestimmte engere Grenzen eingeschlossen.

Die zusammengesetzten Körper werden nach dem Grade der Zusammensetzung in mehrere Ordnungen abgetheilt,

Die erste Ordnung umfaßt die Berbindungen der Grundftoffe unter einander, die Ornde, Schwefelmetalle u. f. w., wohin 3. B. Rothkupfererz aus Kupfer und Sauerstoff, Blenglanz aus Bley und Schwefel bestehend, gehören.

Die zweyte Ordnung begreift die Verbindungen, welche durch Zusammensensetzungen der ersten Ordnung gebildet werden, die Salze, die Verbindungen der Oryde und der Schweselmetalle unter einander, z. B. Bleyvitriol aus Bleyoryd und Schweselzsure, Magneteisenstein aus Eisenorydul und Eisenoryd, Kupserstes aus Schweselsuper und Schweseleisen.

In der dritten Ordnung sind Berbindungen, welche aus zusammengesetzten Körpern der zweyten Ordnung bestehen, oder aus solchen und Körpern der ersten Ordnung, Doppelsalze, oder Salze mit Ernstallwasser, wie Feldspath (kieselsaure Thonerde und kieselsaures Kali) und Sisenvitriol (wasserhaltiges schweselsaures Gisenvrydul).

Die vierte Ordnung endlich umfaßt solche zusammengeseite Körper, die aus Substanzen der dritten Ordnung und weiteren Berbindungen bestehen, wie z. B. die Doppelsalze mit Erpstallwasser, der Alaun (schwefelsaure Thonerde und schwefelsaures
Kali mit Wassergehalt), der Zevlith (kieselsaure Thonerde und
kieselsaures Natron mit Wassergehalt).

# Einfluß der Zusammensetzung auf die physischen Berhältnisse und die Form der Mineralien.

Wenn, wie schon bemerkt worden ist, die Eigenschaften einer zusammengesetten Substanz verschieden sind von den Eigenschaften der Grundstoffe, welche dieselbe constituieren, und als eigensthämliche, der bestimmten Verbindung zukommende, betrachtet werden müssen; so folgt daraus der große Einfluß, den die Zusammenschung auf die äußeren Verhältnisse der Mineralien ausübt. Härte und specifisches Gewicht oder Dichtigkeit der zusammenzgesetten Substanz halten nicht das Mittel der Härte und der Dichtigkeit der Vestandtheile. In der Regel wird die Dichtigskeit vergrößert, der Umfang rermindert; sehterer ben Verbindunzgen gassörmiger Körper in einem bestimmten Verhältnisse, was ben Verbindungen stüssiger und vester Stoffe nicht der Fall ist. Nur selten wird die Dichtigkeit vermindert, der Umfang verzgrößert, wie namentlich ben der Verbindung des Schwefels mit mehreren Metallen.

Bey der Verbindung durchsichtiger Körper mit undurchsich= tigen entsichen bald durchsichtige (Zinkblende), bald undurchsich= tige (Vlenglanz). Farben entsichen und verschwinden, Geschmack und Geruch verändern sich.

Bon den Mineralien besitzen nur einige Geschmack, namentlich die sogenannten salzigen Körper. Man unterscheidet in der Mineralogie zusammenziehenden, styptischen (Eisenvitriol), süßlichen (Alaun), sauren (Borarsäure), salzigen (Steinsalz), laugenhaften (Natron), kühlenden (Salpeter), bittern (Vittersalz), urinösen (Salmiak), thonigen (Thone) Geschmack.

Behandlung, andere benm Erwärmen, Reiben, Schlagen, Anhauschen ober Befcuchten. Man unterscheidet aromatischen (Bernstein benm Erwärmen), bituminösen (Erdpech), brenzligen (Onarz benm Berschlagen), urinösen (Stinksinober), schwefeligen (Schwefelkies benm Berschlagen), knoblauch artigen (Arsenik benm Berschlagen), knoblauch artigen (Arsenik benm Berschlagen), thonigen Geruch (Thone benm Beseuchten oder Anhauchen).

Auch das Unhängen an der Zunge vder an der feuchsten Lippe, was eine Folge davon ist, daß einige Mineralien Feuchtigkeit einsaugen, hat seinen Grund großentheils in der chemischen Constitution der unorganischen Körper, da wir sehen, daß mit der Umänderung derselben diese Eigenschaft hervortritt und verschwindet (Feldspath).

Das Berhalten ber Mineralien gegen verschiedene Lösungsmittel hängt ebenfalls von ber chemischen Constitution ab. Das allgemeinste Lösungsmittel ift bas Baffer, worinn sich besonders mehrere im Mineralreich vorkommende Salze tofen, Steinfalz, Salmiaf, Salveter, Alaun u.f.w. Man bringt ben Rorper, ben man überhaupt, hinsichtlich seiner Löslichkeit, in irgend einer Fluffigfeit untersuchen will, im gepulverten Buftand mit bem Löjungsmittel in einem Rolbden, in einer an einem Ende gugeschmolzenen Glasröhre, oder in einem Uhrglase, zusammen und verfucht nun benfelben ben ber gewöhnlichen Temperatur vber unter Erwärmung aufzulöfen, und fieht zu, ob eine Löfung erfolgt, leicht oder fchwer, gang oder theilweise, ruhig oder mit Aufbraufen, welche Farbe die Löfung hat u.f.w. Mineralien, welche Roblenfaure enthalten, lofen fich in Gauren, verdunnter Galgoder Schwefelfaure, unter Aufbraufen. In Weingeift löst fich Borgefaure; im Ammoniak Rothkupfererz u. e. a. Gold und Platin lofen fich nur in Konigswaffer.

Den entschiedensten Einfluß hat die ehemische Constitution auf die Form der Mineralförper. Zeder veste, oder in den vesten Zustand überzuführende Grundstoff besitzt eine eigenthümliche Gestalt. Die Ernstallform einer Verbindung weicht in der Regel von derjenigen der Bestandtheile ab. Was nun die Gesete betrifft, nach welchen bey chemischen Verbindungen Formen ents

fteben, fo hat Mitich enlich bie wichtige Entberfung gemacht, baß Berbindungen, welche aus einer gleichen Angahl auf gleiche Beise vereinigter Mischungsgewichte bestehen, eine gleiche Form annehmen. Go haben einerlen Ernstallform, fobald fie mafferfren find, oder eine gleiche Angahl Mischungsgewichte Wasser ents halten: einfach phosphorsaures und einfach arseniksaures Um= moniaf; einfach phosphorfaures und einfach arfeniffaures Dlens ornd; doppelt phosphorfaures und arfeniffaures Rali u.f. w. Kalferde, Bittererde, Manganorydul, Gisenorydul in gleichem Berhältniffe mit Rohlenfaure vereinigt zu Ralfspath, Bitterfpath, Manganfpath, Gifenfpath, ernstallisieren fammtlich in Rhomboës bern, die in den Binkeln nur unbedeutend abweichen. Bittererbe und Binfornd, im gleichen Berhältniffe mit Thonerde verbunden, im Spinell und Gabnit, ernftallifferen beide in regelmäßigen Detaedern. Baryterde, Strontianerde und Blenornd, in aleichem Berhältniffe mit Schwefeljaure vereinigt, bilden Ernftalle, beren Winfel fehr nahe mit einander übereinstimmen. Thouerde, Gifenornd, Manganornd, Chromorndul mit andern Stoffen, 3. B. Riefelerde, nach einer gleichen Ungahl Mifchungegewichte verbuns ben, zeigen gleiche Ernstallform; Binnornd und Titanfaure, als Binnftein und Rutil, befiten gleiche Geftalt.

Die obengenannten Basen, Kalkerde, Bittererde, Eisen= und Manganorydul vertreten sich in Berbindungen, ohne bedeutende Aenderung der Erystallsorm; ebenso Sisenoryd, Manganoryd und Thonerde; Phosphorsäure und Arseniksäure u.s.w. Mitscher-lich nennt die Stoffe, welche auf diese Weise wechselseitige Stells vertreter sind, ohne daß die Form daben eine bedeutende Aenderung erleidet, isomorphe, vom Griechischen isos gleich und morphae Gestalt.

Bey einem solchen wechselseitigen Bertreten zeigt sich ins bessen nur dann vollkommene Identität der Form, wenn die Ernstalle dem regulären Systeme angehören; andernfalls tritt immer eine kleine Winkelverschiedenheit ein, und insvsern sind die sich vertretenden Körper eigentlich nur homösmorphe (homoios ähnlich).

Die sogenannten isomorphen, in der That aber nur homoomorphen Substanzen, erseben sich, mit einem andern Körper auf gleiche Weise vereinigt, in allen möglichen Verhältnissen, ohne daß die Ernstallsorm wesentlich geändert würde, und treten in beliebigem Verhältnisse unter gleichen Umständen auch mit einsander auf. Das Grünbleverz, basisches phosphorsaures Vleypryd, enthält häusig eine ansehnliche Quantität Arseniksaure, die sich ben diesem Minerale in unbestimmten Verhältnissen mit der Phosphorsäure vermischt, und sie auch völlig ersett, ohne daß dadurch die Form verändert wird.

Der Gifenfpath, toblenfaures Gifenorndul, nimmt unbeftimmte Quantitaten von Bittererbe, Ralferde und Manganorndul auf, und ernstallisiert daben gleichmäßig in Rhomboedern, beren Winkel außerordentlich nahe mit einander übereinstimmen. Wohl aber erleiden Farbe, Glang, specifisches Gewicht, Durch= fichtigfeit baben größere ober fleinere Beranderungen. Auf gang ausgezeichnete Beise sehen wir isomorphe Basen sich ben ben fiefelfauren Berbindungen vertreten, woraus eine große Bahl von Mineralien besteht. Der Granat bietet bavon ein Bensviel bar. Er besteht aus einem fieselfauren Doppelfalz, einem Doppelfilicat. Die Base des einen Salzes ift Thonerde oder das ihr isomorphe Gisenored, die Base des andern Galzes Rafferde, Bittererde, Gifen= und Manganorndul, welche ebenfalls isomorph find. Im erften Galze erseben fich Thonerde und Gifenornd wechselseitig, bald ift jene oder dieses allein, bald find fie beide zugleich vorhanden; im zwenten Calz treten Ralferde, Bittererde, Gifen= und Manganorydul vicariirend auf. Ginmal find fie alle angleich vorhanden, wie benm Melanit, ein andermal fommen beren nur bren mit einander vor, wie benm gemeinen Granat, wieder ein andermal find deren nur zwen benfammen, wie benm Almandin, ober erscheint gar nur eine diefer Bafen, wie benm Groffular. Die nun dieß auch fenn mag, die Ernstallform bleibt diefelbe; die übrigen physischen Gigenschaften erscheinen aber baben immer mehr oder weniger verandert. Der eisenorn= tulreiche Melanit ift schwarz und undurchfichtig, ber manganorndulreiche Mangangranat ift hnacinthroth und durchschei= nend, ber eisenorydreiche gemeine Granat ift braun, und fein fpecififches Bewicht fteigt über 4,0; ber falfreiche, eifenarme Groffular ift hellgrun und leichter, fein fpecififches Gewicht

geht nicht über 3,6. So verhält es sich in der Negel ben allen Mineralkörpern, ben welchen vicariirende, isomorphe Bestandtheile vorkommen.

Der merkwürdigen Thatfache, bag Bestandtheile vicarifrend auftreter, welche zuerft Fuche bevbachtet, und bie nach Miticherliche folgenreicher Entdeckung eine fo bobe Wichtigkeit erhalten hat, fieht eine andere, von letterem Chemifer gemachte Entdeckung gang entgegen, wornach eine einfache ober gusammen= gefette Substanz Ernstalle bilden fann, welche zwen verschiedenen Ernstallspftemen angehören und burchaus nicht auf einander guruckgeführt werden konnen. Go ernstallisiert, nach Mitscherfich, ber gefchmolzene Schwefel benm Erfalten in Caulen, Die bem zwei- und eingliederigen Ernstallsnsteme angehören, wogegen ber natürlich vorkommende, ernstallifierte Schwefel in rhombis iden Octaebern ernftallifiert, Die gum ein= und einachfigen Gufteme gehören; Schwefelfupfer, burch Busammenschmelgen von Schwefel und Rupfer bereitet, ernstalliffert in regularen Deta= ebern; bas in der Natur vorfommende, gleich zusammengesette Schwefelfupfer, ber Rupferglang, ernstalliffert in Formen, Die entschieden bem ein= und einachsigen Ernstallisationsspfteme auge= boren. Schmelgt man aber biefe Ernftatte, fo gibt bie Maffe benm Erfalten ebenfalls reguläre Octaeber. Bon fünflich erzengten Berbindungen konnte man noch mehrere anführen, Die ein gleiches Berhalten zeigen. Die Fäbigfeit ter Rorper, in zwen verschiedenen, nicht auf einander gurückführbaren Formen gu ern= fallisseren, nennt man Dimorphismus, von dis doppelt und morphizo eine Gestalt baben. Ellenmas armine ger and a

Ginen merkwürdigen Zusah hat Mitscherlichs Entdeckung des Jiomorphismus durch die entscheidenden Analysen von Berzelius erhalten, welche beweisen, daß es absolut gleichartig zusammengesetzte, hinsichtlich ihrer ehemischen Gonzitution ganz identische Körper gibt, die völlig verschiedene ehemische Sigenschaften und Erystallsormen haben. Man neunt, solche Körper isomerische, vom griechischen isomeres aus gleichen Theilen zusammengesetzt, und kann sie, im Gegensahe der isomorphen, auch heteromorphe, verschieden gestaltete, mennen, von heteros verschieden und morphae Gestalt. Dahin ge-

hören die Weinsteinsäure und Traubensäure, Liebigs Knallfaure und Wöhlers Enansäure und mehrere andere. Ben diesen Körpern scheinen die kleinsten integrirenden Körpertheile eine verschiedene, gegenseitige Lage annehmen zu können, oder auch die Mischungsgewichte auf ungleiche Weise zusammen verbunden zu sehn.

Die chemische Untersuchung ber Mineralien, Behufs ihrer Bestimmung, geschieht theils auf trockenem, theils auf naffem Wege. Ben der Untersuchung auf trockenem Bege, wendet man bas Löthrohr an, bas von ben Metallarbeitern gum Los then im Rleinen gebrauchte, etwas modificierte Inftrument, moburch man, vermittelft einer Dellampe, verschiedene Sibarade hervorbringt, benen man die Mineralien für fich ober in Berbindung mit andern Substanzen aussett. Die Erscheinungen. welche die Mineralien daben zeigen, werden febr fchnell erhalten. find höchft characteristisch, und in der Regel entscheidend. Löth. rohrversuche konnen überdieß mit den fleinften, faum magbaren Quantitäten angestellt werden, mit welchen jede andere chemische Untersuchung unmöglich ift, und find beghalb ben allen analy= tischen Bersuchen von Mineralien wohl unentbehrlich. Die Bes standtheile derfelben laffen fich mit Silfe des Löthrohrs ferner fo leicht entdecken, daß beffen Unwendung allgemein empfohlen werben muß. Bergelius hat eine claffifche Unleitung gu Loth. versuchen geschrieben \*), die der beste Guhrer ben folden Ur= beiten ift. F. v. Robelle Tafeln zur Bestimmung ber Mi= neralien mittelft einfacher chemischer Bersuche auf trockenem und naffem Wege \*\*), fonnen ebenfalls mit großem Rugen gebraucht werben.

münchen 1833. 40.

<sup>\*)</sup> Die Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie, von Jacob Berze ins. Nürnberg, bey Schrag. 1828. 80.

# 3 wenter Theil.

# System.

Die Mineralien find Theile bes Erbelementes, welche burch die Sinwirfung ber andern Glemente Beränderungen erlitten, und sich dann wieder auf manchfaltige Weise verbunden haben. Sie zerfallen daher zunächst in 4 Classen.

Die Licht= oder Feuer=Mineralien find schr schwer, schwelzbar, undurchsichtig und glänzend: die Erze.

Die Luft-Mineralien verbrennen durch ihre eigene hihe, und verwandeln sich in Luft vder Dunst, wie die Kohlen und der Schwesel: die Inflammabilien oder Brenze.

Die Waffer-Mineralien verbrennen nicht von selbst, lösen sich aber im Basser auf: die Salze.

Die Erd=Mineralien verändern sich weder im Feuer, noch in der Luft, noch-im Wasser, d. h. sie sind unschmelzbar, unverbrennlich und unauslöslich: die eigentlichen Erden.

## L. Claffe. Erben.

Erben, erdige Mineralien, find biejenigen, welche weber burch bas Waffer, noch durch die Luft verändert werden, auch in gewöhnlichem Glüffener nicht verbrennen. Unauflösbarkeit in Wasser und Strengfüssigkeit zeichnen sie aus.

Die Erben werden wieder durch die Mineralclassen verändert.

Die Ralferde hat wegen ihrer ätenden Gigenschaft Uehn. lichkeit mit den Metallkalchen;

die Talkerbe wegen der Fettigkeit und Glectricität mit ben Brengen;

die Thonerde wegen ihrer halben Auflösbarkeit im Baffer mit den Salzen;

die Kieselerde ist allein ganz unveränderlich, und daher die reine Erde.

# I. Ordnung. Rieselerben.

### 1. Sippichaft bes Quarzes.

## 1. Geschlecht. Quarz.

Die Grundform bes Quarges ift die nebenftehende, feche-



seitige Doppelpyramide, Fig. 39, welche unter dem Namen des Heragondodes caëders schon oben, S. 37. F. 3, dars gestellt, und S. 51 genauer beschries ben worden ist. Sehr oft sind mit seinen Flächen diejenigen des ersten sechsseitigen Primas g verbunden, so daß die Formen des Quarzes häusig

bas Unfehen eines sechsseitigen, durch eine sechsflächige Pn=



ramide zugespisten Prismas haben, Fig. 40: Bald sind die Pyramidenz, bald die Prismenflächen vorherrschend, und darnach die Gestalten im Ganzen entweder mehr prismatisch oder mehr pyramidal. Die Dodecaëderstächen sind glatt, die Prismastächen gewöhnlich horizontal gestreift, parallel den Combinationsfanten. Theilbarkeit nach den Pyramidenzund den Prismen-

fladen gewöhnlich fehr unvollfommen und unterbrochen. S. ==

7,0. Spec. Gew. 2,5 . . . 2,7. Die meisten Abanderungen haben ein spec. Gew. von 2,65. Bey unreinen Stücken ist es bald größer, bald kleiner.

Glasglanz, zuweilen in den Fettglanz geneigt. Durchsichtig ... durchscheinend; durch fremde Beynnengungen zuweilen undurchsichtig. Die Farbe ist vorherrschend weiß, und manche Stücke sind ganz wasserhelt; es kommen aber auch Färbungen fast in allen Hauptsarben vor. Weiße und wasserhelte Stücke irisseren oftmals. Der Bruch ist muschlig; ben unreinen Abanderungen splitterig. Im Dunkeln an einander geriebene Stücke leuchten. Besicht doppelte Strahlenbrechung, die man am leichtesten durch zwen gegen einander geneigte Flächen erkennt.

Besteht aus Rieselerde, welche der Chemiker auch Rieselsäure heißt, weil sie mit Laugen zusammenschmilzt, und sie daben völlig sättiget. Sie ist aus dem Grundstoff Riesel, S. 117, und aus Sauerstoff zusammengesetzt, und öfters mit Thon, Kalk, Gisenoryd, Manganoryd, organischer Substanz, verunreiniget. Für sich vor dem Löthrohr unschmelzbar; schmilzt aber mit Soda zu einem harten Glas.

Duarz fommt außerordentlich häufig in Ernstallen vor, in ernstallinischen und derben Massen, in Afterernstallen, eingessprengt, in Körnern und als Sand. Er ist über den ganzen Erdsball verbreitet, von dem ein beträchtlicher Theil aus Duarz bessteht. Die wichtigsten seiner zahlreichen Arten sind folgende:

1. Bergerystall. Darunter begreift man die volltommensten Quarzernstalle, welche die höchsten Grade der Durchsichtigkeit besissen. Sie haben gewöhnlich den prismatischen Typus,
und erreichen bisweilen eine bedeutende Größe. Man hat deren
wiederholt von der Schwere einiger Centner gefunden. In gerollten, abgerundeten Stücken mit ranher Oberstäche findet man
ben Bergerystall in vielen Flüssen. Solche im Rhein vorsommende Stücke sind unter dem Namen der Rheinstriesel bekannt. Gelbgefärbte Stücke heißen Citrin, braune Rauchtopas, schwarze Morion.

Gewöhnlich sind die Expftalle gruppiert und zu Drufen verbunden. Sie schließen bisweilen haarfeine Eryfialle von Spidot, Usbest, hornblende, Rutil, Brauneisenstein, Gisenglanz (haarsteine) ein, pber feine Schuppen von Glimmer, Chlorit, selten Tropfen einer masserigen, zum Theil sehr ausdehnbaren Flüssigsfeit, oder einer öligen Substanz. Gar oft sind sie von Chlorit oder Glimmer überzogen.

Man findet ben Bergernstall vorzüglich im Grundgebirge, im Granit, Queis und Glimmerschiefer, worinn häufig Quargabern liegen, welche leere Raume einschließen, in denen die Quargmaffe freper und reiner ausernstallifferen fonnte. Golde bisweilen mit Bergernstallen ausgeschmückte Sohlungen nennt man Ernftallgewölbe, Ernstallkeller. Sie liegen mehrentheils in febr bedeutenden, oft fast unzugänglichen Soben, und werden nur felten burch Berwitterung des Gesteins geöffnet, wie es 1784 bep Dem Ernftattfeller an ben Courtes in ber Montblanc-Rette ber Fall war. Gewöhnlich werden fie burch die Ernstallsucher entbeckt und geöffnet, welche, die Quargabern verfolgend, Sammer= ichlage auf fie führen, und wo diefe hohl tonen, einbrechen. Auf diefe Weise wurden im verfloffenen Sahrhundert in den Alpen an mehreren Puncten am Gotthardt, auf der Grimfel, am Binfenftock, im Sintergrunde des Lauteraargletschers Ernstallfeller gefunden. Gines Diefer Gewölbe war, nach Chriftoph Bernoullis Erzählung ... über 100 guß tief, und lieferte fur 30,000 Gulben Ernftalle, worunter mehrere von einigen Centnern waren. Oberhalb Raters in Oberwallis wurden, nach Gbel 30), zwischen 1770 und 1780 an einem Puncte 5,000 Pfund Ernstalle gewonnen, unter benen fich einzelne Stucke von 7-14 Centner befanden. in Salzburg, Stenermark, ben Difans im Dauphine, auf Mabagasfar, Grönland u.f.w., hat man Bergernstalle unter ahn= lichen Berhältniffen gefunden. Im Ralfftein fommt er felten und nur flein vor; fo im Ralfftein am Gantis und bintern Debrli in Appenzell, im Marmor von Carrara. In febr zierlichen, fleinen Ernstallen findet man ihn in Mergeln zu Briftot in England, ben Grenoble in Frankreich und Marmarofch in

\*) Geognostische Uebersicht ber Schweiz. Bafel 1811.

<sup>\*\*</sup> Unleitung die Schweiz zu bereisen, zwepter Theil, britte Auflage. Burich 1809. S. 303.

Ungarn. Die Ernstalle des letteren Fundorts sind unter bem Ramen der marmaroscher Demante bekannt.

Der Bergerystall wird vorzüglich zu Schmuck verarbeitet, und mitunter zur Nachahmung des Diamantenschmucks verwendet; auch verarbeitet man ihn zu Ring= und Nadelsteinen, fertigt aus ihm Petschaften, Leuchter u. dergl. mehr. Unganze, rissige Stücke benuft man zur Darstellung sehr reiner Glasstüsse, zu sogenanntem Straß, der durch Metallfarben den Edelsteinen ähnlich gemacht, und als Stellvertreter derselben gebraucht wird.

2. Umethyst. Stängelige, in Erystallenden auslaufende Judividuen, welche gewöhnlich nur die Dodecaöderstächen zeigen,
selten die Prismenstächen, und diese immer sehr untergeordnet;
mit ihren Seiten verwachsen und zu Drusen vereinigt. Die Farbe ist oft ausgezeichnet violblau, auch perlgrau, nelkenbraun,
graulich und grünlichweiß, und mitunter erscheinen fortisicationsartige, die Stängel quer durchsechende Farbenzeichnungen.

Der Name kommt vom griechischen Amethystos, nicht trunken. Die Alten hielten diesen Stein nämlich für ein Mittel gegen die Trunkenheit, und trugen ihn dagegen als Amulet.

Findet sich auf Gängen im Grundgebirge, in Achatkugeln der Mandelsteine und in Flüssen als Gerölle. Die schönsten, der Farbe nach, kommen aus Sibirien, Persien, Indien, Ceylou. Häusig kommt er in den Achatkugeln von Oberstein in Rheinspreußen vor; die Stücke aus den Achatkugeln von Cairngoram in Schottland lassen sich besonders gut verarbeiten. Zu Porkura in Siebenbürgen sinden sich besonders tief gefärbte, und auf der irländischen Insel Man besonders große Amethyste.

Man verwendet ben Amethyst vorzüglich zu Ring= und Na= delsteinen, und zu Petschaften.

3. Gemeiner Quarz. Stücke von unreineren Farben, geringeren Graden der Durchsichtigkeit und einem zum Fettglanz hinneigenden, zuweilen in diesen übergehenden Glasglanz. Der Bruch ist unvollkommen muschelig und oft splitterig. Die Erystalle sind gewöhnlich Heragondodecaëder; die Prismenflächen kommen selten, und bennahe immer nur untergeordnet vor. Auch in Aftererpflatten nach Flußspath, Kalkspath, Gyps, Schwerspath,

durch Ausfüllung gebildet; ferner stalactitisch, zellig, mit Einstrücken, zerhackt, derb, in Körnern und als Sand.

Der gemeine Duarz ist ganz außerordentlich verbreitet; ein Gemengtheil der meisten Gesteine des Grundgebirges, des Graznits, des Gneises, des Glimmerschiefers, der Porphyre, er tritt als selbstständiges Gestein auf, bildet den Dauptbestandtheil aller Sandsteine, und erfüllt in unermeßlichen Ablagerungen, als Gesschiebe und Sand, Niederungen und den Grund vieler Thäler.

Man unterscheidet nach Glanz und Farbe gewöhnlich folgende Abanderungen:

- a) Fettquarz. Durch Fettglanz ausgezeichnet. Zuweilen mit schöner rosenrother Farbe und durchscheinend, Rosenquarz (Zwiesel in Bayern), und bisweilen mildweiß, Milchquarz (Grönfand).
- b) Avanturin, brauner, rother ober gelber Quarz, von zahllosen kleinen Rissen und Sprüngen durchzogen, oder mit kleisnen Glimmerschuppen erfüllt, die einen eigenthümlichen Schimmer bewirken. Kommt von Madrid und vom Ural.
- c) Prasem. Mit lauchgrüner Hornblende durchwebter Duarz. Breitenbrunn im Erzgebirge. Wird zu verschiedenen Bijouteriewaaren verarbeitet.
- d) Siberit, Saphirquarz; indig= und berlinerblau. Gol- ling in Salzburg, Grönland, Norwegen.
- e) Kahenauge; mit Amianth durchwebter Quarz, von vorherrschender gelblich= und grünlichgrauer Farbe und zartfaserigem Gefüge; auch matt roth, gelb und braun gefärbt. Durchsscheinend, derb. Zeigt, wenn es halbkugelig geschlissen ift, einen eigenthümlichen Lichtschein, welcher an denjenigen erinnert, den das Auge der Kahe unter gewissen Umständen wahrnehmen läßt. Die schwisten kommen aus Seylon und Hindostan, rothe und braune von der Küste Malabar, minder schwie Stücke von Treseburg am Harz, und von Hof am Fichteigebirge. Wird zu Schmuckstein verwendet.
- f) Stinkquarz. Derb und ernstallissiert. Gibt beym Zerdelagen einen brenzligen oder hepatischen Geruch aus. Gewöhn=
  lich grau oder bräunlich. Die Ernstalle sind bisweilen hohl und
  mit Thon oder Mergel ausgefüllt. Auf Lagern im Gneis zu

Chanteloub und Nantes in Frankreich, in einzelnen berben Massen im Gneise des Schwarzwaldes; in Ernstallen, in Mergel eingewachsen, am Wartberge ben Pforzheim.

- g) Faferquarz. Derber Quarz von feinstängeliger und faseriger Structur. Wettin ben Halle, Auvergne.
- Chalcedon. Derb und ernstallissert in Rhomboebern, b. i. in ben Salbflächnern des Heragondodecaeders, auch in Afterernstallen durch lieberzug gebildet; ferner kugelig, traubig, nierens förmig, getropft in ben mannigfaltigften Gestalten, ale Berftei= nerungsmittel, in Platten und ftumpfectigen Stucken. fladmufdelig und fplitterig; halbdurchfichtig bis burchfcheinend. Wenig glanzend, schimmernd; von verschiedenen Farben und Farbenzeichnungen. Die grauen, weißen, gelben und braunen Stude heißen gemeiner Chalcedon. Gie find theils einfarbig, theils gestreift mit mehreren Farben, theils gewolft, und haben oft moves oder baumförmige Zeichnungen. Stücke, an welchen weiße und lichtgraue Farbenstreifen mit dunkleren wechseln, tragen ben Ramen Onnr, was Fingernagel beißt; wechseln weiße Streifen mit grauen, fo heißt ber Stein Chalcedonny; Stucke mit moos- oder baumförmigen Beichnungen nennt man Doch ha-Steine. Der mildweiße, bennahe undurchfichtige, mird von den Rünftlern Cacholong genannt, und Stude, welche Maffertropfen einschließen, beißen Sydrochalcedone ober Enbybrite.

Man findet den gemeinen Chaleedon vorzüglich in den Söhlungen der Mandelsteine des basaltischen Gebirges, so auf Jsland und den Färvern, ben Vicenza; sodann in den Mandelsteinen und Porphyren, welche in der unter dem Namen des
Todtliegenden befannten Gebirgsbildung vorsommen, wie bey Oberstein in Rheinpreußen, in der Gegend von Baden und Oppenau am Schwarzwalde, bey Chemnit in Sachsen, ferner auf
Bley-, Silber- und Gisengängen, wie in Ungarn, Siebenbürgen,
Kärnthen.

Der Farbe nach werden noch folgende Abanderungen unter-

a) Plasma; lauche und grasgrun gefärbter Chalecton von flachmuscheligem Bruche. Diese schone Abanderung hat sich bis

jest nur verarbeitet zu Cameen und Intaglios in ben Kninen Roms gefunden. Sein Fundort ist noch unbekannt. Diesem antifen Plasma sehr ähnlich ist der lauchgrüne Chalcedon, welcher in den Achaefugeln zu Oppenau am Schwarzwalde vorkommt.

- b) Heliotrop; lauchgrun mit rothen Puncten. Kommt aus der Bucharei und aus Sibirien.
- c) Carneol; blutroth, röthlichbraun und röthlichgelb; musscheliger, wachsglänzender Bruch. Ift durch eine organische Substanz gefärbt, die im Feuer zerstört wird. Der Stein verliert daher durch Glühen seine Farbe, und erscheint nachher grau, von fein vertheilter Kohle, die in seinem Innern liegt. Die schönsten Carneole kommen in stumpfeckigen Stücken aus dem Orient. Auch in Sibirien, in den Mandelsteinen des Fassathals, in den Porphyren ben Oppenan am Schwarzwalde, in Böhmen, Sachsfen, Ungarn, wird er gefunden.
- 5. Chrysopras; durch Nickeloryd apfelgrun gefärbter, durchscheintender derber Quarz, von splitterigem Bruch. Findet sich im Serpentingebirge zu Kosemit, Grochau, Gläsendorf, in Schlessen. Wird häufig verarbeitet.
- 6. Feuerstein. Dichter Quarz von groß= und flachmu=
  scheligem Bruch, durchscheinend, von grauen und gelben Farben,
  meist einfarbig, selten gewolft oder gestreift. Gibt sehr scharf=
  kantige Bruchstücke. Gewöhnlich in kugeligen, knolligen Stücken,
  auch in Aftererystallen nach Kalkspath gebildet, als Bersteine=
  rungsmittel, sodann in Platten und kleinen Lagern. Die knolligen Stücke sind in der Regel mit einer weißen, erdigen Rinde
  überzogen. Findet sich vorzäglich in der Kreide Englands,
  Frankreichs, Dänemarks, der Insel Rügen, Jütlands, Lithauens
  und des südlichen Rußlands. Ueberdieß in vielen Kalkbildungen.

Diese Quarzart wird ganz allgemein zu Fenersteinen verwenstet, wovon sie den Namen hat, und wozu sie sich wegen der Scharffantigkeit und flachen, scheibenförmigen Gestalt der Bruchstücke vorzüglich eignet. Der gelblichgraue Fenerstein liesert geswöhnlich die gleichartigken und dünnsten Scheiben, und wird deshalb, weil er sich leichter spalten und verarbeiten läßt als der dunkelgefärbte, diesem vorgezogen. Wir erhalten die mehrs

sten Feuersteine aus Frankreich. Nach einer im Volt ziemlich verbreiteten Meynung würden die einzelnen Feuersteine aus der frischgegrabenen und dann noch weichen-Masse geschnitten. Dieß ist indessen ganz irrig. Die Verarbeitung der größeren, knolligen Stücke zu den kleinen Steinen sür Flinten u.s.w. geschicht verzmittelst eiserner Hämmer. Sie erfordert eine große Fertigkeit. Ein geschickter Arbeiter kann in einem Tage 200—400 Flintensteine ansertigen.

7. Hornstein. Dichter Quarz, gewöhnlich nur an ben Kanten durchscheinend und im Bruche splitterig. Meist durch Eisen grün, roth oder braun gefärbt, und im Allgemeinen von unreinen, mit Grau gemischten Farben. Meist derb; auch in Alftercrystallen nach Kalkspath gebildet, in kugeligen und knollizgen Stücken und als Bersteinerungsmittel von Holz (Holzstein, Lithorylon). Durch Hornstein versteinerte Holzer lassen, in dünne Platten geschnitten, noch recht schön die organische Strucztur wahrnehmen; der Bruch ist ben solchen Stücken öfters sehr schön muschelig.

Der Hornstein kommt auf Gängen im Erzgebirge, namentlich zu Schneeberg, vor, sodann in Knauern in verschiedenen Kalksprmationen, insbesondere im Muschelkalk und im Corallenkalk des Jura. Dadurch versteinerte Hölzer sindet man am Kiffhäuser in Thüringen, ben Gernsbach im Murgthal (Schwarzwald), in den rothen Conglomeraten des Todtliegenden; im Schuttland ben Gberbach, Löwenstein in Würtemberg; in Moorgründen ben St. Peter auf dem Schwarzwalde. Luch kommt Holzstein zu Schemnis und an andern Orten in Ungarn, zu Frkupf und Ekatherinenburg in Sibirien vor.

Man verarbeitet ihn zu Griffen an Waffen, zu Dosen u. bergl.

8. Eisenkiesel. Ein burch Beymengung von reinem ober wasserhaltigem Gisenoryd, roth, gelb oder braun gefärbter Duarz, undurchsichtig und durch den Metallgehalt schwerer. Bilebet theils deutliche Erystalle, theils crystallischförnige, theils dichte Massen. Ein öfterer Begleiter von Cisenerzen auf verschiedenen Lagerstätten. Ausgezeichnete und sehr schon rothgefärbte Erystalle sinden sich in den Mergeln am Fuße der Pyrenäen, in

den hügeln von Chalusse im Dep. des Landes, ben St. Jago di Compostella, und sind unter dem Namen der Hnazinthe von Compostella bekannt. Schon ernstallisserte Stücke finden sich auch zu Jerlohn.

9. Jaspis. Dichte, mit Thon und Gisenvryd, vder Gisenrost gemengte Quarzmasse. Undurchsichtig. Bruch flachmuscheig. Bon vorherrschenden rothen und braunen Farben.

Die ausgezeichnetste Abänderung ist die in kugeligen, ellipssibischen und walzenförmigen Stücken vorkommende, welche den Namen Rugeljaspis trägt, und wenn sie braun gefärbt ist, auch ägyptischer Jaspis heißt. Die Angeln besigen gewöhnslich eine sehr dünne, schmuchig grüne Rinde, und zeigen im Jusuern ausgezeichnete Farbenringe, welche mit der Oberstäche der Stücke parallet lausen, was beweiset, daß sie nicht durch Rollung abgerundet, sondern ursprünglich kugelförmig gebildet worden sind. Dann und wann haben sie Höhlungen, worinn Kalkspathernställe sien, und mitunter sieht man kleine Versteinerungen darinn.

Der Hauptsundort des Angeljaspis sind die Bohnerzgruben ben Liel unfern Schliengen, und bey Anggen unfern Müllheim im badischen Oberlande.

Der Vandjafpis kommt in derben Massen vor, bie eine schone, verschiedenfarbige Streifung zeigen. Man findet ihn vors züglich schön in Sibirien.

Der gemeine Jaspis bricht auf Gangen mit Gisenserzen ein, und hat gewöhnlich eine gleichförmige, rothe, gelbe oder braune Farbe, und kommt in derben Stücken vor. Sachsfen, Böhmen u.s.w.

Rieselschiefer; bichter mit Thonerde, Ralkerde, Eisenvryd, Eisenerydul und Rohle gemengter Duarz, im Großen unvollkommen schieferig, im Bruch muschelig, und theils von unreinen, grauen, rothen und grünen Farben (gemeiner Rieselschiefer), theils dunkel graulichschwarz, durch Rohle gefärbt, im
Bruch splitterig oder eben (lydischer Stein). Er bildet Lager im Thonschiefer- und Grauwackengebirge, Schwarzwald,
Harz, Sachsen, Schlessen u.f.w., und findet sich auch häusig im
Schuttlande, wie z. B. unter den Geröllen des Rheins. Man

wendet ihn zum Strafenbau, zu Reibsteinen, und den schwarzen als Probierstein an.

Rieselsinter, Rieseltuff. Eine aus Wassern abgessehte Quarzmasse, welche in rindenförmigen Stücken, tropfsteinsartig und öfters auch als Ueberzug von Pslanzentheilen vorkommt. Theils dicht und im Bruche muschelig, glasglänzend, an den Kanten durchscheinend; theils faserig, erdig, porös, undurchsichtig und matt. Im Allgemeinen von lichter graulichs, gelblichs und röthlichweißer Farbe. Eine beträchtliche Menge von Kieselsinter seht sich aus dem heißen Wasser des Gensers auf Island ab. Auch in Kamtschatka, in Grönland, auf Tenerissa, ben Santa Fiora in Italien (Fiorit) sind Vorkommnisse von Kieselsinter bekannt.

Achat heißen Gemenge mehrerer Quarzabänderungen, namentlich Gemenge von Chalcedon, Jaspis oder Hornstein und Amethyst. Nach den verschiedenen Zeichnungen und Farbenschattierungen, welche die Gemengtheile durch ihre verschiedenartige Verbindungsweise hervorbringen, unterscheidet man: Vand-, Köhren-, Punct-, Wolken-, Moos-, Landschafts-, Vestungs-, Trümmer-Achat u.s.w.

Solche Duarzgemenge kommen gewöhnlich in Rugeln und Mieren vor, die eine thonige Rinde haben und im Thonporphyrzober Mandelsteingebirge liegen. Sie werden allgemein Achatstugeln genannt, zeigen häusig eine schichtenweise Auseinandersolge der Gemengtheile und sind nicht selten hohl. In diesem Falle ist ihr Inneres immer mit Duarzerystallen ausgeschmückt. Oberzstein in Rheinpreußen, Oppenau im Schwarzwalde, Baden unsern Rastadt sind reiche Achatsundorte. Er sindet sich überzdieß in Schlessen, Böhmen, Ungarn, Sibirien; in Sachsen kommt er ben Kunersdorf und Schlottmiß auf Gängen im Gneis vor.

Der Achat wird von allen Duarzvorkommnissen am meissten verarbeitet, und zwar vorzüglich zu kleinen Mörsern und Reibschalen, worinn man harte Substanzen pulvert, zu Dossen, Petschaften, Siegelsteinen und zu verschiedenen Bijouterieswaaren.

## 

Wasserhaltiger, untheilbarer Duarz, ohne Erystallisstionsfähigkeit; glasartig, spröde, etwas weicher als der wasserfrepe Duarz, H. = 5,5 ... 6,5; spec. Gew. = 2,0 ... 2,2; nur durch Berunreinigung, Bermengung von schwerem Metallsvyd auf 2,3 ... 2,5 sich erhebend. Bruch muschelig; Glaszglauz, öfters fettartig; Durchsichtigkeit in allen Graden; behi ahe von allen Farben, öfters milchweiß, selten farbelos. Manche Absänderungen zeigen im Innern ein lebhaftes Farbenspiel. Bildet knollige, traubige, getropste Gestalten, und erscheint auch als Bersteinerungsmittel von Holz. Gibt behm Glühen Wasser aus, und wird daben matt und krübe. Man unserscheidet folgende Arten:

- 1. Ebler Opal; mildweiß bis weingelb; halbburchssichtig, mit lebhaftem Farbenspiel in glänzenden, rothen, blauen, gelben und grünen Farben. Derb, eingespreugt, in Schnüzen oder Trümmern, und in Nestern im Trachyt und Thonporsphyr, zumal in Ungarn, namentlich zu Ezerweniha, auf den Färbern und in Mexico. Weniger schön ben Hubertsburg und Leisnig in Sachsen.
- 2. Feueropal; durch hyacinthrothe oder honiggelbe Farbe ausgezeichnet, ohne Farbenspiel. Findet sich im Trachyt zu Zimaspan in Mexico und auf Side, einer der Färber.
- 3. Glasopal, Syalith; wasserhell, oder licht graulich=, gelblich= und röthlichweiß; glasglänzend; durchsichtig; traubige, tropfsteinartige Gestalten. Kommt im augitischen Mandelstein zu Ihringen am Kaiserstuhl (Breisgau), ben Frankfurt am Main, im Klingstein ben Walsch in Böhmen, im Trachyt zu Schemnit in Ungarn, in Mexico vor u.s.w.
- 4. Gemeiner Opal; von lichten weißen, grauen, gelsben und grünen Farben, selten roth; durchscheinend; settartiger Glasglanz; derb, eingesprengt und tropssteinartig. Im Trachyt, Serpentin und Basalt Ungarns, Sachsens, Schlessens, der Rheinzgegenden u.s.w., insbesondere zu Tokai, Telkebanya und bey Eperies in Ungarn.

Der Hybrophan, auch Weltange genannt, ist gemeister Opal, der begierig Wasser einsaugt, und daben vorübergehend burchsichtig wird. Hauptsundort Hubertsburg in Sachsen.

- 5. Halbopal; begreift die weniger rein gefärbten Stücke von geringeren Graden der Durchsichtigkeit; graue, gelbe, braune, rothe und grüne Färbungen; oft gesteckt, gewolkt, gestreist; meist nur an den Kanten durchscheinend; fettartiger Glasglanz. Derb eingesprengt, tropssteinartig und in Holzgestalt (Holzopal). Die dadurch versteinerten Hölzer gehören zu den Nadelhölzern. Nach der Farbe heißt man gewisse Abänderungen auch Wach sopal, Pechopal. Findet sich vorzüglich im Trachyt und dessen Conzglomeraten in Ungarn ben Tokai, Schemnit, Kremnit, Speries, in den vulcanischen Conglomeraten ben Hohentwiel im Hoegau, am Wartenberge unsern Donaueschingen und im Dolrite zu Steinheim ben Hanau. Der Holzopal wird vorzüglich ben Oberskeiselt und am Auekstein im Siebengebirge, ben Ahrweiser an der Ahr und ben Telkebanya in Ungarn gefunden.
- 6. Menilit, heißt ber braune, beynahe undurchsichtige, matte, in knolligen Stücken im Klebschiefer zu Meni-le-Montant ben Paris vorkommende Opal.
- 7. Jafpopal, Eisenopal, nennt man einen burch Gisenoryd rothgefärbten, und daran reichen, undurchsichtigen Opal, dessen spec. Gew. sich bis auf 2,5 erhebt. Findet sich zu Tokat und Teskebanya in Ungarn, zu Kolywan in Sibirien und bey Constantinopel.
- 8. Cacholong; milche, gelbliche und röthlichweiß, undurche fichtig, wenig glanzend oder matt. Derb, nierenförmig und in Schnuren. Bucharen, Jeland, Farver.

Der edle Opal steht in hohem Werth. Man schleift ihn gewöhnlich rundlich oder linsenförmig (en cabochon), wodurch sein Farbenspiel erhöht wird. Am meisten werden die rothspie-lenden Opale geschäht. Man bezahlt für kleine Ringsteine, wenn sie rein sind und 4 Gran wägen, 8—10 Gulden; größere Steine werden sehr theuer verkauft, und mit 1,000 Gulden und darzüber bezahlt. Trachytstäcke, welche eingesprengte Puncte von edlem Opal enthalten, werden unter dem Namen Opalmutter verarbeitet. Wasserhelle, kugelige Hyalithe werden hin und wies

der in Ringe gefaßt; der gemeine so wie der Halbopal werden zu Knöpfen, Dosen u. dergl. verarbeitet; der Holzopal zu Dosen, namentlich in Wien; der Sisenopal vornämlich in der Türkei zu Griffen an Waffen; der Cacholong von den Kalmücken zu kleinen Gefäßen und Bildern. Mit Wachs getränkter Hydrophan wird beym Erwärmen durchsichtig, gelb, und heißt Pyrophan.

## 2. Sippschaft des Demantes.

Repräsentiert das dem Riefel so nahe stehende, reinste Carbon.

## 3. Geschlicht. Demant. Son. Diamant.

Ernstallisiert in Formen des regulären Ernstallisationssystems, und zwar am gewöhnlichsten in ausgezeichnet schönen, regulären





Octaëdern, Fig. 41, und Herafisoctaëbern, Fig. 42, läßt sich nach der Richtung der Flächen der ersteren vollkommen spalten, und ist der härteste (H.

= 10) und glänzendste aller Körper.
Sein Glanz ist eigenthümlich. Spec.
Gew. = 3,4 . . . 3,6. Die Oberstäche
seiner Ernstalle, unter welchen auch Würfelf (f. Fig. 1. S. 36.), Rautendodecaëder (f. Fig. 9. S. 45.) und Tetraëder
(Fig. 6. S. 39.) vorkommen, ist öfters
rauh, beym Rautendodecaëder und Heratisoctaëder häusig gekrümmt. Farbelos und wasserhell, doch auch sehr oft
gefärbt, grau, gelb, braun, schwarz,

roth, grün, blau, im Allgemeinen licht. Bollkommen durchsichtig bis durchscheinend, letzteres ben dunkler Farbe. Besitt ein außerordentliches Lichtbrechungs= und Farbenzerstreuungsvermögen, und zeigt deßhalb geschlissen ein ausgezeichnetes Farbenspiel. Spröde; Bruch muschelig. Leitet die Electricität nicht; wird durch Bestrahlung stark phosphorescierend.

Besteht aus reinem Kohlenstoff \*); sehr schwer verbrennlich; im Brennpunct eines großen Brennspiegels, in der außerordentslichen Hicke der Flamme des Knallgases.

Man hat den Demant bisher noch nicht auf seiner urssprünglichen Lagerstätte, sondern nur lose in Ernstallen und Körznern, oder eingewachsen in jugendliche Eonglomerate, Breccien, überhaupt in Trümmergesteine gesunden. I. Franklin bezrichtet, daß man in der Gegend von Panna in Bundel Kund in Ostindien Diamanten in einem unserem bunten Sandstein und Reuper entsprechenden Sandsteingebilde sindet. Theils in Conglomeraten und Breccien, theils im Schuttland der Flüsse kommt er in Ostindien zu Sumbhulpor, Bisapur, Roalconda, Golconda, Hydrabad und an mehreren andern Orten vor. In Brasilien sindet er sich im Gouvernement Minas Geraes ebenfalls in einem Trümmergestein, von den Einwohnern Cascalhao genannt, gegenwärtig hauptsächlich zu Mandanga. Auch auf Malacca und Borneo hat man Demante gefunden, und in neuester Zeit selbst auf der Westseite des Urals und in Nordafrica.

Der Demant nimmt schon seit den ältesten Zeiten den ersten Platz unter den Sdelsteinen ein. Er wird in Ostindien und Brasilien mit der größten Ausmerksamkeit aus dem Gebirgsschutt der Flüsse und aus Trümmergesteinen durch eine Wascharbeit ge-wonnen. Sehr schlecht gefärbte, rissige oder steckige Steine wersden in Splitter geschlagen, die man zu Griffeln verwendet, wo-mit man in Glas graviert, Glas schneidet, harte Steine durchbohrt u.s.w.; oder in Pulver verwandelt, Demantbord, wo-mit man den Demant selbst, oder andere seigenen Pulvers zu schleisen, wurde erst 1456 ersunden. Die Gewichtseinheit, wornach man die Demante verkauft, ist das Karat\*). Ein Karat roher Demante von beschriebener Art kostet 14—17 Gulden

<sup>\*)</sup> Schon Newton hatte aus der Beobachtung der außerordentlich starten Strahlenbrechung des Demants den Schluß gezogen, daß er ein erhärteter, brennbarer Körper sep.

<sup>\*\*) 24</sup> Karat = 16 Loth = 1 Mark cölnisch; 1 Karat = <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Loth = 12 Grän.

rheinisch. Zum Schleifen geeignete rohe Demante werden mit 22 Gulden das Karat bezahlt. Der Preis schwererer Steine wird im Allgemeinen auf die Art bestimmt, daß man das Quastrat ihres Gewichtes mit der Summe multipliciert, die ein Kastat kleiner roher Steine kostet. Es habe z. B. ein roher schleifsbarer Demant das Gewicht von 3 Karat, so kostet er, dem Gessagten zusolge, 9mal 22 Gulden, d. i. 198 Gulden.

Durch bas Schleifen wird ber Preis bedeutend erhöht. Be-Schliffene Demante haben theils eine tafelformige Gestalt (Tafelfteine), theils eine pyramidale (Rosetten und Brillanten), Ihr Preis wird in ber Regel bestimmt, indem man bas Quadrat ihres Bewichtes, (b. i. die Bahl, die ihr Gewicht ausdrückt, mit fich felbit multipliciert, und die baben erhaltene Summe) mit 90 multipliciert. Die baben erhaltene Bahl zeigt ben Werth in Gulben an. Die gewöhnliche Große überschreitende Demante, ein Brillant von mehr als 5 Karat, wird schon mit mehr als 3,000 Gulben bezahlt, und weiterhin ift ber Preis Sache bes Liebhabers. Durch Schönheit ber Form und vollkommene Rlar= heit ausgezeichnet ift ber 136 Rarat schwere Demant ber franzö= fischen Rrone, Regent genannt; ber Demant ber biterreichi= schen Krone wiegt 139 Karat, ber bes Raisers von Rufland 193 Karat, berjenige bes mongolischen Raisers 279 Karat - ev ift auf funf und eine halbe Million Gulben geschätt - und ber größte befannte endlich ift ber Demant bes Raja von Matun auf Borneo, der mehr als 300 Karat hat. Alle diese großen Demante stammen aus Oftindien. Den größten brafilianischen Demant befist die Krone Portugall; er ift ein reiner octaedris Scher Ernstall von 120 Rarat.

# 3. Sippschaft bes Bircons. Rieselerde mit Birconerde und etwas Gifen.

#### 4. Gefchlecht. Bircon.

Die Ernstalle gehören zum zwen- und einachsigen System, bessen einfachste Gestalt bas quabratische Octaeder ist (Fig. 13. S. 48.). Sie sind gewöhnlich Combinationen von diesem mit





bem erften und zwenten quabratischen Prisma, Fig. 43 und 44. Ihr Uns sehen ift burch Borberrichen ber Prismenflachen meift faulenartig, felten pp. ramidenartig, wo alsbann bie Flächen bes erften und zweyten quadratischen Prismas an den vorherrschenden Quabratoctaedern, als Abstumpfungsflächen ber Seitenkanten und Seitenecken auf= treten. Theilbar nach den Flächen des ersten quadratischen Prismas, undeut= lich nach ben Octaederflächen. Sarte = 7,5; bas fpec. Bem. = 4,4 ... 4,6; fprode; Glasglang, oft bemantartig; durchfichtig, bis an ben Ranten durchscheinend; farbelos, jedoch felten, in der Regel grau, braun, gelb ober roth gefärbt, feltener grun. Bruch muschelig.

Zusammensetzung: kieselsaure Zirconerde; 34,5 Kieselerde, 65,6 Zirconerde; als Einmengung 0,5 bis 2 Procent Eisenoryd, was färbt.

Für sich vor dem Löthrohr unschmelzbar.

Die intensiv rothen und pomeranzengelben Abänderungen heißen Hyacinth, die übrigen behalten den Namen Zircon. Man findet die verschiedenen Abänderungen dieses Geschlechts theils eingewachsen in Spenit (von Stavärn bis Hakedalen, längs der Bucht von Christiania in Norwegen), in Gneis und Granit (Imensee in Sibirien, New-Yersen in Nordamerica u.s.w.), in basaltische Gesteine (Expailty in Frankreich, Jungsernberg im Siebengebirge, Bicenza), in körnigem Kalkstein in Mähren; theils tose in Ernstallen und Körnern im Schuttlande, auf Eeylon, bey Madras, zu Ohlapian in Siebenbürgen u. a. a. D. Mauche brennen sin im Fener röllig weiß, und sowohl solche, als die von Natur aus farbetosen, wurden ehedem sür Demante geringerer Qualität ausgegeben, und von den Steinschneidern Jargon

de Diamant, Jargon de Coylon genannt. Die bunkelgefärbten, grünen und gelben sind nuch als Edelstein geschäht. Man be= zahlt für Ringsteine von 4—5 Linien Größe 10, 20—40 Gul= ben. Die schönsten kommen immer noch aus Teylon. Der Hya= einth wird zu kleinen Ring= und Nadelsteinen, zum Einfassen, auch bey feinen Waagen und Uhren als Hülfe angewendet.

## II. Ordnung. Thonerden.

Durch Thonerde, Glycinerde oder Ittererde characterisierte Mineralien.

#### 1. Sippschaft der Thonedelsteine.

#### 1. Geschlecht. Rorund.

Drey- und einachsiges Ernstallspftem. Die Ernstalle sind gewöhnlich Hexagondodecaëder (Fig. 3. S. 37.), oftmals mit





einer horizontalen Endfläche, Rig. 45, ober Combinationen bes Dobecaëders mit ben Klächen bes ersten fechsseiti= gen Prismas, g, mit ber horizontalen Endfläche e und mit den Rhomboëder= flächen r, Fig. 46. Theilbar nach ben abwechselnden Dodecaëderflächen (Rhom= boeber). Sft nach bem Demant ber härteste Körper, S. = 9,0; spec. Ge= wicht = 3,9 ... 4,0. Glasglanz; burchsichtig, bis an den Kanten burch= scheinend, manchmal mit einem feche= strablig fternförmigen, inneren Licht= Schein. Gelten farbelos, meift graubrann, roth und blau; Bruch musche= lia. Aft erhärtete Thonerde, öfters

mit Riefelerde gemeingt, durch Gifen gefärbt. Für fich vor bem Löthrohr unschmelzbar.

Findet fich theils in Ernstallen und Körnern, theils in berben Stücken, und wird nach Farbe, Durchsichtigkeit und Theils barkeit in folgende Abanderungen unterschieden: 1. Sapphir; bazu rechnet man die schön blau, gelb und roth gefärbten Stücke, auch die farbelosen, von den höchsten Grasden der Durchsichtigkeit und einem starken Glasglanz. Die blauen heißen ausschließlich Sapphir, und wenn die Erystalle kleine sechsseitige Prismen sind, Salamstein. Die gelben Stücke nennt man auch orientalischen Topas, die violblauen orientalischen Amethyst, die rothen tragen den Namen Rubin.

Diese Abanderungen kommen vorzugsweise im Schuttlande, im Sande der Flusse vor, zumal auf Ceylon, in Siam und China, auch in den basaltischen Gesteinen des Siebengebirgs (Quegstein) und ben Cassel am Rhein.

- 2. Korund und Demantspath; dazu rechnet man die deutlich theilbaren, unrein gefärbten, wenig durchscheinenden Stücke, welche in eingewachsenen, oft rauhen Erystallen und derben Massen in crystallinischen Gesteinen zu Campo Longo, auf Ceylon, in China, zu Baltimor, am Ilmensee u. a. a. D. vorstommen.
- 3. Smirgel; darunter begreift man derbe Stücke von körniger Structur, die eine bläulichgraue oder schmutzig smalteblaue Farbe haben, und lose auf Naros, unsern Smyrna, mit Magneteisen vermengt in Spanien, in Talkschiefer eingewachsen am Ochsenkops ben Schwarzenberg in Sachsen gefunben werden.

Die rein und tief gefärbten, rothen Korunde, Rubine, sind hochgeschätt, und werden wie Demant bezahlt. Die blauen, Sapphire, stehen in geringerem Werthe; man bezahlt für einen dunkeln Sapphir von 24 Grän 700—800 Gulden. Beide werden gewöhnlich brillantiert geschliffen. Kleine Rubine und die blauen Stücke mit sechsstrahligem Lichtschein (Sternsapphir) schleift man rundlich. Farbelose und blaßblaue, durchsichtige Korunde werden von Pritchard in London zu Linsen kleiner Microscope verwendet; weniger reine Stücke benutt man als Hülsen bey Cylinderuhren, man bohrt die Ziehlücher bey Drahtzügen durch sie, gebraucht sie zum Schleisen und Schneiden harter Steine, und namentlich so den Smirgel; zum Schleisen und Polieren der Demante aber namentlich den unter 2 ausgeführten Demantspath.

## 2. Gefdlecht. Smaragb.

Die Ernstalle gehören ebenfalls jum brey- und einachfigen System, und find in ber Regel einfache, sechsseitige Prismen mit borizontaler Endfläche; solche Prismen mit ben Flächen bes zwey-





ten sechsseitigen Prismas, Fig. 47, oder eine Berbindung dieser Gestalt mit den Flächen des Heragondodecaësders, Fig. 48, und jederzeit säulenartig, ja oftmals sehr lang gestreckt. Die Prismenstächen sind gewöhnlich gesstreift. Theilbarkeit ziemlich vollkomsmen parallel der horizontalen Endstäche, und deßhalb brechen lange Erystalle so leicht in dieser Richtung ab.

5. = 7,5 . . . 8,0; spec. Gew. = 2,6 . . . 2,8; Glasglang; durchsssichtig bis durchscheinend; selten farbelos, meist blau, grün und gelb gefärbt. Spröde. Besteht in 100 Theilen aus 70,6 Rieselerde, 16,7 Thonerde, 12,7 Glycinerde; bengemengt sind gewöhnlich Eisenoryd und Chromocyd, welche die Farbe geben. Für sich vor dem Löthrohre kaum schwelzbar.

Man unterscheidet die Abanderungen dieses Geschlechts auf folgende Weisek

- 1. Smaragd; begreift die intensiv grün gefärbten, smaragd- bis grasgrünen Abänderungen, mit niedriger, fäulenförmiger Gestalt und glatten Flächen. Gewöhnlich in einzelnen Erystalten eingewachsen, in Glimmerschiefer, im Pinzgau in Throl, ben Koffeir am rothen Meer; auf Gängen im Thon- und Hornblendesschiefer im Tunkathal ben Neucarthago in Peru.
- 2. Beryll; umfaßt die Abanderungen von ben übrigen Farben, die langgestreckten Ernstalle mit gestreiften Seiten= und glatten Endflächen, die öfters gruppiert, durch einander gewachten und bisweilen schmuhig gefärbt und beynahe undurchsichtig

find. Gemeiner Bernll. Die durchsichtigen, häufig blaßt imalteblau gefärbten Ernstalle heißen edler Bernll, Aquamarin.

Rommt vorzüglich im Granit auf Gängen und Nestern von Duarz vor, namentlich in Sibirien zu Nertschinsk, Miask, Murssinsk, von woher Beryste in alle Sammlungen der Welt gelangt sind; sodann lose im Schuttlande bey Nio Janeiro in Brasilien und in Aberdeenshire in Schottland. In Granit eingewachsen sindet er sich zu Brodbo und Findo in Schweden, zu Chanteloub den Limoges, in der Gegend von Lyon, ben Zwiesel in Bayern, in Connecticut und Massachusets in Nordamerica und an mehreren andern Orten.

Die unter dem Namen Smaragd bekannte, dunkelgrüne Abänderung wurde von jeher als Edelstein hoch geschätt. Die schönsten kommen immer noch aus Peru. Man bezahlt für einen reinen Stein von 4 Grän 40—55 Gulden, von 8 Grän 110 bis 115 Gulden, von 15 Grän 600—700 Gulden. Der lichtzgrüne und blaue Veryll wird weniger geschätzt. Für einen reinen Stein von 1 Karat bezahlt man in der Regel 3—5 Gulden. Die unreinen, gemeinen Berylle werden zur Darstellung der Glycinerde und ihrer Verbindungen benüht.

## 3. Gefchiecht. Topas.

Seine Ernstalle gehören zum ein= und einachsigen System (f. S. 57.), und sind im Allgemeinen säulenartig. Gine gewöhn= liche Combination ist die des Rhombenvetaeders o mit den Flä=



den des verticalen rhombischen Prismas g, an welchen die Flächen  $\frac{g}{2}$  als Zuschärfungen der scharfen Seitenkanten austreten, Fig. 49, (brasilianische Topase). Sine andere ist, der vorige Ernstall mit der horizontalen Endstäche c, den Flächen eines zweyten rhombischen Octaeders 0,°, den Flächen des zweyten horizontalen Prismas f und den Flächen eines dritten Octae-



The state of the s

bers 0,3, Fig. 50. (Gine gewöhn= liche Form ber fächsischen Topase vom Schneckenstein.) Man erkennt die fach= sischen Topase leicht an der ben ihnen immer vorkommenden, und oft febr ausgebildeten, horizontalen Endfläche c, die brafilianischen an den ftarf ent= wickelten Flächen o, die fibirischen an den vorherrschenden Prismenflächen und den ftark ausgebildeten Rlachen bes zweyten horizontalen Prismas f. Die Fläche c gewöhnlich ranh; Die Man geftreift.

Theilbarkeit fehr vollkommen parallel ber horizontalen Endflache e; unvollfommen nach f und nach g. H. = 3,0; frec. Gew. = 3,4 ... 3,6; farbelos, grun, gelb und roth; burche sichtig, bis an ben Ranten durchscheinend; Glasglang; fprobe; besteht aus fieselsaurer und flußsaurer Thonerde, und enthält in 100 Theilen 31,2 Riefelerde, 54,5 Thonerde, 11,3 Fluffaure. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar; der gelbe brennt sich roth; Splitter überziehen sich in ftarker Site mit vielen kleinen Blasen.

Wird burch Reiben, Druck und Erwärmen electrifch. Man unterscheidet Die Abanderungen Diefes Geschlechtes fol-

1. Topas, edler Topas; begreift die ernstallisserten Stucke, mit glattflächigen, theils aufgewachsenen, theils zu Drufen verbundenen Ernstallen, von den reinsten Farben und ben höchsten Graben ber Durchsichtigkeit, auch berbe Stucke von folder Beschaffenheit. Findet sich in großer Menge in honig= gelben und röthlichen, losen Ernstallen in Brafilien, im Fluffe Sta-Inga, auch in Aberdeenshire in Schottland; fodann eingewachsen in einem quarzigen Gneis, bem sogenannten Topasfels, zu Schneckenstein im fachfischen Boigtlande und auch auf ben Binnerglagerstätten im Erzgebirge, ferner in Sibirien mit Bernft zu Murfinsk, Miask und Odontschelon. Außer Diefen Saupt= fundorten find noch manche andere unbedeutendere befannt.

- 2. Physalith und Pprophysalith; dazu rechnet man berbe, stängelige Massen, und große, unförmliche Ernstalle mit rauher Oberstäche, von geringem Glanz und geringer Durchsichetigkeit, gelblichweißer und strohgelber Farbe. Findet sich zu Brodbo und Finde in Schweden im Granit eingewachsen.
- 3. Pycnit, Stangenstein; stängelige, berbe Massen und bündelförmige Aggregate stängeliger Prismen, von gelblich-, röthlich- und graulichweißer Farbe; durchscheinend. Eingewach- sen in einem granitischen Gestein auf den Zinnerzlagerstätten von Altenberg und Schlackenwalde im Erzgebirge.

Der Topas ist ein beliebter Sdelstein. Um meisten schätzt man die rothen, die dunkel honig= und weingelben und die pomeranzengelben. Für Steine letzterer Art zahlt man, wenn sie 8—9 Linien messen, 110—150 Gulden; die rothen von gleicher Größe werden mit 180—190 Gulden bezahlt. Man sucht diese häusig künstlich, durch Brennen der gelben brasilischen zu bereiten. Die farbelosen und die blauen sind weniger geschätzt; letztere heißen auch vrientalische Aquamarine. Die unreinen Abanderungen werzben zum Schleisen anderer Steine verwendet.

#### 4. Geschlecht. Chrysobernil.

Seine Ernstalle gehören zum ein= und einachsigen System. Die gewöhnliche Gestalt ist eine Combination der Octaëderstächen o mit den Flächen des verticalen Prismas g, den Flächen a und b, welche die ersten und zweyten Seitenkanten des Prismas gabstumpsen, und den Flächen k, welche einem horizontalen Prisma



angehören, Fig. 51. Oefeters auch haben die Erpstalle die Gestalt einer dicken Tasel, Fig. 52, gebildet durch die Flächen a, b und f. Oesters Zwillinge. Theilbarkeit unvollstommen nach b, noch unvollstommener nach a. H. = 8,5; spec. Gew. = 3,7 bis 3,8; Glasglanz; grün,

spargels und olivengrün, ins Grünlichweiße und Gelblichgraue; durchsichtig bis halbdurchsichtig, oft mit bläulichem oder milcheweißem, wogendem Lichtschein, der am schönsten ben rundlichem Schliff hervortritt. Darauf bezieht sich der Name Enmophan, der ihm auch bengelegt worden ist, vom griechischen Cyma, Woge und phaino, scheinen. Bruch muschelig; spröde. Besteht aus fieselsaurer Thonerde und Bernsterde-Aluminat, in 100 Theilen aus 5,66 Kieselerde, 75,49 Thonerde und 18,85 Bernsterde, mit Benmengung von Titanoryd und Sisenoryd, das färbt. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar; löst sich in Borarglas vollsfommen zu einem klaren Glase auf.

Der Chrysolith ist bisher vorzüglich in losen Ernstallen, Körnern und Geschieben im Flußfande auf Ceylon, in Pegu und Brasilien gefunden worden; im Gneis eingewachsen ben Haddam in Connecticut und Saratoga in New-York. Reine, durchsichtige Chrysolithe von schöner Farbe, und zumal die mit einem bläulichen Lichtschein, werden sehr geschäht. Schöne Steine von 5—8 Linien werden mit 2—300 Gulben bezahlt.

#### 5. Gefchlecht. Granat.

Regulares Ernstallspftem. Die gewöhnlichste einfache Form

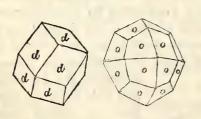

ist das Rautendodecaëder, Fig. 53; häufig erscheint auch das Jeositetraëder (f. S. 45. Fig. 10.), Fig. 54. Die gewöhnlichste Combination ist diejenige dieser beiden Gestalten, Fig. 55, ben welcher d die Dode=



caëder-, o die Zossitetraederstächen sind. Wen diesen Combinationen kommen alle Grade des gegenseitigen Vorherrschens beider Gestalten vor, so daß sie bald mehr den Typus des Dodecaëders, bald mehr jenen des Vierundzwanzigstächners haben. Theilbarkeit nach den Dodecaëder- fächen, wenig vollkommen. H. = 6,5

bis 7,5; spec. Gew. = 3,4 bis 4,3; Glas- bis Fettglang; durchsichtig in allen Graden; immer gefärbt, vorrherrschend roth, auch grün, gelb, braun, schwarz; spröde; Bruch muschelig bis uneben.

Zusammenseinung: kieselsaure Thonerde allein ober gemengt mit kieselsaurem Sisenoryd, in Verbindung mit den Silicaten von Kalk, Bittererde, Gisenorydul oder Manganorydul. Die meisten Granate schmelzen vor dem Löthrohr, und öfters zu einer magnetischen Kugel.

Man unterscheibet folgende Gattungen:

- 1. Almandin. (Edler, prientalischer Granát.) Colomsbins, firsche, bräunliche und blutroth; H. = 7,5; spec. Gewicht = 4,0 bis 4,1; durchsichtig bis durchscheinend. Bruch muschestig. Meist erystallissert, selten derb in frummschaligen Stücken; besteht aus kieselsaurer Thonerde und kieselsaurem Eisens und Manganorydul. Findet sich in Gneis und Glimmerschieser einsgewachsen bey Fahlun in Schweden, Schlanders im oberen Etschthal, Wittichen im Schwarzwalde und an vielen Orten in den Alpen. Auf Ceylon und in Pegu sindet man im Flußsande die schwen, durchsichtigen Jeosstetraöder, welche auch den Namen syrische Granaten haben, eigentlich sirianische Granaten, von Sirian, einer Stadt in Pegu, wohin sie zu Markte gebracht werden.
- 2. Pyrop. Bon blutrother Farbe; durchsichtig; spec. Gew. = 3,7 bis 3,9. Selten in Erystallen, Würfeln; gewöhnslich in Körnern, eingewachsen, im Serpentin zu Zöblich und lose im Schuttlande, wie ben Weronich in Böhmen. Ist durch einen Gehalt an Chromoryd ausgezeichnet.
- 3. Cancelstein. Hyacinthroth und vraniengelb; H. = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. = 3,5 bis 3,6; ernstallissert und in Körnern; fettartiger Glasglanz. Besteht aus kieselsaurer Thonetede, verbunden mit kieselsaurem Kalk und kieselsaurem Eisensprudl. Findet sich in Ernstallen, zu Drusen verbunden, auf der Alpe Mussa in Piemont, in losen Körnern auf Ceylon und in Aegypten, derb in Roßshire in Schottland und zu Malsjö in Wermeland.
  - 4. Groffular. Spargelgrun und apfelgrun, ins Graue

und Weiße verlaufend; Glasglanz; durchscheinend. H. = 7,5; spec. Gew. = 3,6; in Erystallen und körnigen Stücken. Silicat von Thonerde und Eisenoryd mit Kalksülicat. Findet sich am Wilui in Kamtschatka in Serpentin eingewachsen, auf Le Selle am Monzoni in körnigem Kalkstein.

Dieser Gattung sieht der Allochroit sehr nahe, der wohl nur eine Art derselben ist, und sich zu Giällebäk ben Drammen in Norwegen und zu Berggießhübel in Sachsen findet. Er besteht aus Thonerde- und Gisenorydsilicat, verbunden mit Kalkund Manganorydulsilicat.

- 5. Melanit. Schwarz; undurchsichtig; schwacher Glasglanz; Dodecaëder mit abgestumpsten Kanten; H. = 7,5; spec. Gew. = 3,6 bis 3,7; die Ernstalle vom microscopisch Kleinen an bis zur Größe einer Haselnuß. Besteht aus Thonerdesslicat, verbunden mit Kalk-Silicat und etwas Eisenorydul und Manganvrydulstlicat. Findet sich in vulcanisches Gestein in Ernstallen eingewachsen ben Frascati und Albano unsern Kom, in Auswürflingen des Besuvs, und am Kaiserstuhl im Breisgau.
- 6. Mangangranat, Braunsteinkiesel. Hyacintheroth, durchscheinend an den Kanten; starker Glasglanz; Härte 6,5; spec. Gew. = 3,6 bis 3,7. Kleine Erystalle, Foositetraëeder, mit gestreiften Flächen. Besteht aus Thonerde-Silicat, verbunden mit Kalke, Gisenvrydule und vorvaltendem Manganvrydulsstilicat. Eingewachsen im Granit der Gegend von Aschaffenburg und in Pensylvanien.
- 7. Nothoffit, Eisengranat. Gelb, brann und roth; Glasglanz, immer stark in den Fettglanz geneigt. H. = 7,0; spec. Gew. = 3,8 bis 3,9. Derb und erystallisiert. Findet sich zu Altenan, Longbannshytta und Lindbo in Schweden.
- 8. Gemeiner Granat. Bon verschiedenen braunen, geleben und rothen Farben, geringem, settartigem Glasglanz, geringer Durchsichtigkeit. H. = 7.5; spec. Gew. 4,0 bis 4,3; derb und crystallisiert. Besteht aus Eisenoryd= und Thonerde=Silicat, womit die Silicate von Kalk, Eisenorydul, Manganorydul versunden sind. Ist der gewöhnlichste Granat, den man im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer beynahe in allen Ländern sindet. Alpen, Sachsen, Böhmen, Ungarn, Schweden,

Schwarzwald u.f.w. Der sogenannte Rechgranat, Colophonit, bessen Ernstalle und Körner häufig ein gestossenes Unsehen haben, findet sich in Katispath eingewachsen zu Arendal in Norwegen.

Die Gattungen Almanbin und Pyrop werben als Schmucksteine geschäht. Der dunkelcolombinrothe Almandin wird prientalischer Granat genannt. Reine Steine von mehreren Linien sind selten, und werden deshalb immer gut bezahlt. Für Steine von S—10 Linien bezahlt man 500—1,000 Gulden. Der Pyrop wird occidentalischer Granat, auch böhmischer Granat genannt, und ist am meisten geschäht. Er wird in Böhmen aus dem Schuttland ausgewaschen und der Größe nach sortiert. Die kleinern werden roh dem Gewichte nach, sothweise verkauft, größere aber, von denen 24—32 auf ein Loth gehen, einzeln, stückweise. Schon seltener sind sie so groß, daß 16 ein Loth ausmachen; ein höchst seltener, kostdarer Fund ist ein Pyrop von 1/2 Loth. Für einen reinen, brillantiert geschlissenen Pyrop von 8—10 Linien Größe bezahlt man 5—10 Louisd'or.

Man verarbeitet ben Pyrop theils in Böhmen, theils zu Waldfirch unfern Freiburg. Der rohe Stein wird vermittelst eines Demantsplitters durchbohrt, dann auf Sandstein geschliffen und hierauf poliert. Schmuzig gefärbte, rissige Granate werden gepulvert, geschlämmt und als Smirgel benütt.

#### 6. Gefchlecht. Befuvian.

Syn. 3bocras, pyramidaler Granat.

3men- und einachsiges Ernstallisationsspstem. Die Ernstalle Kig. 56. sind gewöhnlich eine Combination bes



sind gewöhnlich eine Combination bes Duadratoctaëders mit dem ersten quabratischen Prisma, zuweilen auch mit diesem und dem zweyten, s. Fig. 43. S. 150, und der horizontalen Endsläche c, Fig. 56. Theilbarfeit nach g, unvollsommen. H. = 6,5; spec. Gew. = 3,2 bis 3,4; Glas- und Fettglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; immer gefärbt, vorherrschend grun, auch gelb, braun, felten blau; fprode, Bruch uneben .... unvollkommen mufchelig. Der Sabitus ber Ernstalle ift in ber Regel furg faulenformig, feltener langgeftrect ftangelig, ober burch Borherrichen von e tafelartig.

Besteht aus Thonerde= und Effenornd-Silicat, verbunden mit Ralffilicat, und ift fomit gerade fo zusammengesett wie ein Granat. Der blaue ift burch Rupfer gefärbt, und beghalb auch Cy= prin genannt worden .. Schmilzt vor dem Löthrohre.

Rommt theils in eingewachsenen und aufgewachsenen Ernfallen vor, Monte Comma am Befuv, Wilui in Ramtschatka, Monzoni im Fassathal, Orawicza in Ungarn, Frugard in Finland; theils in berben, flangeligen Stucken, Eger unfern Carlsbad (Egeran), Egg in Norwegen, Souland in Tellemarken (Cp= prin). Wird mitunter zu Ring= und Rabelsteinen verarbeitet, und unter bem namen vesuvische Gemmen verfauft. nus gover the line but the

## 10 7. Gefchlecht. Dichroit.

Gin= und einachsiges Ernstallifationssystem. Die Ernstalle haben gewöhnlich bas Unfehen eines fechsfeitigen Prismas, bas mit einer fecheflächigen, an ben Enben abgestumpften Pyramibe

Fig. 57.



versehen ift, find Combinationen ber Klächen bes rhombischen Prismas g mit ben Abstumpfungeflächen feiner fcharfen Ranten b, mit ben Flächen bes Rhombenvetaebers o, ben Flächen eines verticalen Prismas f und ber horizon= talen Endfläche c, Fig. 57. Der Sa= bitus ber Ernstalle ift furz faulenartig. Theilbarkeit nach g und b, unvoll= Deng Ripeggent. forment.

S. = 7,0 bis 7,5; fpec. Gew. = 2,5 bis 2,7; Glasglanz, im Bruche fettartig; gelblich und blaulichgrau, viol-, indig= und schwärzlichblau; burchsichtig bis burchscheinend; zeigt ausgezeich= neten Dichroismus (Doppelfarbe), worauf sich der Rame bezieht. Parallel ber Achfe blau, rechtwinkelig auf biefelbe grau.

Besteht aus Thonerde-Silicat, verbunden mit Bisilicat von

Eisenorybul und Bittererbe. Schwer schmelzbar. Findet sich theils in Ernstallen und eingewachsenen Körnern ben Capo de Gates in Spanien, Bodenmais in Bapern, auf einem Lager mit Kupferund Schwefelfies zu Arendal in Norwegen, Orjerfvi in Fiuland, auf Grönland, in Brasilien; theils in Geschieben, auf Centon. Durchsichtige Stücke werden geschlissen, und tragen den Namen Luchs- oder Wassersapphir. Man bezahlt für einen reinen, schön blauen Stein von 8—10 Linien 60—70 Louisd'or.

#### 8. Gefchlecht. Staurvlith.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle sind geswöhnlich verticale, rhombische Prismen g mit der zweyten Seistensläche (eine Abstumpfungsstäche der scharfen Seitenkanten) b, der horizontalen Endstäche e und den Flächen des ersten

Fig. 58. Fig. 59.

g mit der zweyten Seischarfen Seitenkarten) den Flächen des ersten horizontalen Prisma d, Fig. 58. Der Habitus der Erystalle ist immer säulenartig, theils dick und kurz, theils kangsgestreckt. Sehr oft kommen Zwillings-Erystalle vor. Zwey Prismen von beschriebener Veschaffensheit durchkreuzen sich unster einem rechten Winkel,

Fig. 59, ober unter 120°, Fig. 60. Darauf bezieht sich der Name, von dem griedhischen Stauros, Kreuz, und Lithos, Stein, gebildet. Die Durchwachsung unter 120° wiederholt sich bisweilen, wodurch ein sechsstrahliger Stern erzeugt wird. Theilebarkeit nach b vollkommen. Die Oberestäche der Ernstalle gewöhnlich rauh.

5. = 7,0 bis 7,5; spec. Gew. bis = 3,4 3,8; Glasglanz, fettartisger; durchscheinend bis undurchsichtig; bräunlichroth, röthlichs und schwärzlichs

Fig. 60.



braun. Bruch muschelig bis uneben. Spröde. Basisches Silicat von Thonerde und Eisenoryd. Für sich vor dem Löthrohre unschmelzbar.

hat sich bis jest nur in Ernstallen gefunden, eingewachsen in Gneis, Glimmer=, Talf= und Thonschiefer, am Gotthardt, am Grainer im Zillerthal, zu Winkelsdorf in Mähren. In losen Ernstallen, nach der Verwitterung des Glimmerschiefers in Menge umherliegend, und vorzüglich als Zwilling, ben Guimper und Laminé, Dep. Finisterre; auch zu Oporto in Portugal, St. Jago de Compostella in Spanien, Sebes in Siebenbürgen. Die souberbare Benennung des Minerals, Basler Tausstein, hat gar keinen Bezug auf sein Vorkommen ben Basel, oder seine Verwendung daselbst, und ist, der himmel weiß wie, wahrscheinlich aus dem früher für viele Mineralien gebrauchten Namen Basaltzstein, Baselstein . . . . entstanden.

## 2. Sippschaft des Schörls.

1. Geschlecht. Schörl. Syn. Turmalin.

Erystallsystem brey= und einachsig, hemiëdrisch. Grundsorm Rhomboëder. Die Erystalle sind gewöhnlich Combinationen des Rhomboëders r mit einem stumpseren Rhomdoëder r' mit der horiszontalen Endstäche c und den Flächen des ersten oder zweyten sechssseitigen Prismas g oder a, zu weilen mit beiden, woben öfters von einem derselben nur die Hälfte der Flächen vorhanden ist, Fig. 61.

Fig. 61.



Defters sind die Ernstalle an den Enden ungleich ausgebildet. Manchmal erscheisnen auch zwölfseitige Prismen, und diese sind öfters in Berbindung mit dem erssten oder zwenten sechsseitigen Prisma, oder mit beiden, und bilden in diesem Fall schiefe Abstumpfungen der Combinationskanten jener beiden Prismen. Das

durch werden 24seitige Prismen gebildet, die schon ein bennahe cylinderförmiges Ansehen haben; dieß ist auch um so mehr der Fall, wenn zwey 12seitige Prismen mit den beiden beitigen in Combination erscheinen. Gar oft ist von einem beitigen Prisma nur die Hälfte der Flächen vorhanden, woben die Ernstalle einem

Sseitigen Prisma ähnlich sind. In der Regel haben sie fäulenförmige Gestalt, zeigen sich gar oft langgestreckt, stängelig (woher der Name Stangenschörl) und nadelförmig, seltener kurz, dick und durch Borherrschen von e taselförmig, oder durch Borherrschen von rrhomboëdrisch. Die Obersläche der Prismen ist in der Regel stark vertical gestreift. Theilbarkeit rhomboëdrisch, unvollkommen.

Hand in Alf, Bittererde und Eisenorydul, nebst einem Gehalt an Borstürre.

Man unterscheibet zwen Gattungen.

- 1. Schörl, Kalis Turmalin. Dazu rechnet man die unter Aufblähen schmelzbaren, gelben, weißen, braunen, schwarzen und grünen Erystalle und die derben, stängeligen Stücke, welche in Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Dolomit eingewachsen vorkommen; grün, Campolongo am Gotthardt, Massachusets, Brasilien, Ceylon; gelb Windisch-Rappel in Kärnthen; braun an genannten Orten, in Pegu und auf Madagaskar; weiß, selten an der Grimsel und am Gotthardt; schwarz ziemlich allgemein. Grönsland, Devonschir, Bodenmais liefern große Erystalle. In derben großen Massen bricht er auf einem Kupfergange am Monte Muslatto ben Predezzo im Fassathal.
- 2. Apprit, Lithons (und Natrons) Turmalin, Rubellit. Begreift die unschmelzbaren, rothen, grünen und blauen Erystalle; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Die rothen Erystalle erscheinen manchmal in der Richtung der Achse blau; an den Enden ungleich gefärbt, an einem Ende roth, an dem andern grün; immer langgestreckt, oftmals gekrümmt, und bisweilen außen grün, innen roth. Findet sich in Quarz eingewochsen zu Roczna in Mähren, zu Mursinsk und Miask in Sibirien, in Brasilien und zu Uto in Schweden.

Der Schörl gewährt ein besonderes Interesse durch sein merkwürdiges electrisches Verhalten. Holländische Schiffer, welche ihn zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts aus Ceplon mitsbrachten, machten die Vemerkung, daß er in heißer Asche die Eigenschaft erlangt, an einem Ende Aschentheile anzuziehen, an dem andern dagegen diese abzustoßen. Davon erhielt er den Namen Aschenzieher. Wie man denselben zur Vestimmung der doppelten Strahlenbrechung und zur Ausmittelung der Achsen derselben anwendet, ist oben, S. 100, angeführt worden. Reine, schön grün gefärbte Stücke, die gewöhnlich aus Brasilien kommen, werden zu Schmucksteinen verarbeitet. Man bezahlt für einen Stein von einem Karat 3 Gulden bis einen Ducaten.

## 2. Geschlecht. Arinit.

Erystallspstem ein= und eingliederig. Grundform ein= und eingliederiges Octaëder (S. 63.). Die Gestalten sind, wie bey biesem Erystallspstem überhaupt, sehr unsymmetrisch. Gine ge=

Fig. 62.



wöhnlichere Combination, Fig. 62, verzeinigt in sich die Flächen des verticalen Prismas g, g', die Fläche c als die Basis, die Fläche o, eine Fläche des einz und eingliederigen Octaöders, die Fläche a, Abstumpfungsstäche der Ecke A des Octaöders und die Fläche 2 d', die Fläche eines zweyten verticalen Prismas. Von der scharfen Beschaffenheit einzelner Kanten seiner Erystalle hat das Mineral, nach dem griechischen Worte axine, Beil, den Namen erhalten. Theilbarkeit nach e unvollsfommen.

H. = 6,5 bis 7,0; spec. Gew. = 3,2 bis 3,3; Glasglanz; nelkenbraun ins Graue und Grünliche; durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend; Bruch kleinmuschelig bis uneben; spröde; wird durch Erwärmen zum Theil polar electrisch. Zusammensehung noch nicht genau bekannt. Silicat von Thonerde, versbunden mit Silicaten von Kalk, Gisens und Manganvrydul, und

einer borsauren Berbindung. Schmilzt leicht unter Ausblähen zu einem dunkelgrünen Glase. Findet sich theils ernstallissiert, gezwöhnlich in Drusen, auf Lagern und Gängen in ernstallinischen Gebirgsbildungen, Bourg d'Oisans im Dauphins, Landsend in Cornwalt, Chamouny, Thum in Sachsen, daher auch der Name Thumerstein; theils derb und eingesprengt, zu Treseburg am Harze.

#### 3. Beichlecht. Epibot.

Ernstallspftem zwey= und eingliederig. Grundform das Detaëder Fig. 27. S. 59. Die Ernstalle find gewöhnlich fäulen= artig, nicht sehr lang gestreckt, und haben den Haupttypus der



Fig. 63. Die Prismenstächen häusig stark gestreift, wodurch schilkartige Säuslen gebildet werden. Defters auch Zwillinge. Theilbarkeit nach g sehr vollskommen. Heilbarkeit nach g sehr vollskommen. He 6,0 bis 7,0; spec. Gew. = 3,2 bis 3,5. Glasglanz, auf den Spaltungsstächen perlmutterartig. Selten farbelosz bennahe immer grau, grün oder roth gefärbt. Halbdurchssichtig, bis an den Kanten durchscheisnend. Spröde. Zusammensehung: Sis

licat von Thonerde (und Eisenoryd, Manganoryd), verbunden mit Silicat von Kalk oder Gisenorydul.

Man unterscheibet folgende Gattungen:

1. Kalkepidot, Zoisit, Silicat von Thonerde, mit Ralk-Silicat. Schmilzt schwer zu einem gelblichen Glase. Grau, Mittelfarbe zwischen bläulich und rauchgrau. Schwach durchscheinend, ober nur an den Kanten. H. = 6,0; spec. Gew. = 3,2. In großen, eingewachsenen Ernstallen oder in derben, stängeligen Stücken. Unsern Baireuth im Fichtelgebirge, Saualpe und Rädelgraben in Kärnthen, Bacheralpe in Steiermark, Sterzing in Tyrok.

2. Eisenepibot, Pistazit. Silicat von Thonerde, mit Silicat von Eisenorydul. Schmilzt schwer zu einem grünen Glase. Grün, pistaziengrün (wovon der Name) ins Gelbe und Schwarze. Zeigt die höchsten Grade der Durchsichtigkeit dieses

Geschlechtes. Starter Glasglang. S. = 7,0; spec. Gew. = 3,4. Ernstallifiert, theils in großen einzelnen, theils in nabelformigen bundels und buichelförmig ober verworren gruppierten Ernftallen : auch in berben, ftangeligen, faserigen, fornigen und bichten Studen. Findet fich vorzugeweise im ernftallinischen Grundgebirge eingesprengt, öftere im Granit, Gyenit, Grunftein, Gneis; theils auf Gifenerzlagern, wie zu Arendal in Norwegen, Norberg und Langbanshytta in Schweben; theils auf gangartigen ober Tagerartigen Gebilben mit Granat, Quarz, Ralffpath, Sornblende, Bu Schriesheim an ber Bergftrage, Breitenbrunn und Gieghübel in Sachsen. Die bufchelformig gruppierten Ernftalle finden fich porzüglich auf Bangen zu Allemont im Dauphine, auf ber Muffaalpe, ju Flofe in der Pfalz. Mitunter findet man die Gattung auch in Blafenraumen vulcanischer Gefteine, namentlich im Faffathal in Tyrol; bie fandige Abanderung (Cforga) fommt in ben Goldseifen ben bem fiebenburgischen Dorfe Musta vor.

3. Manganepibot (piemontesischer Braunstein). Silicat von Thonerde und Manganoryd mit Kalf-Silicat. Schmilzt
leicht unter Aufkochen zu einem schwarzen Glase. Röthlichbraun
und röthlichschwarz. H. = 6,5; spec. Gew. = 3,4 . . . . 3,5.
Undurchsichtig, oder nur in Splittern durchscheinend. Gewöhnlich in berben, stängeligen Stücken. Findet sich zu St. Marcel,
Bal d'Aosta in Piemont.

## 8. Sippschaft des Zeoliths.

1. Geschlecht. Beolith.

Erpstallspftem zwey- und eingliederig. Die Erpstalle find in



der Regel lang, stängelig und gewöhnlich eine Combination des Hauptoctaëders o mit dem verticalen rhombischen Prisma g, Fig. 64, womit öfters noch die Seitenstäche b, Fig. 65, vereinigt ist. Gar oft sind die Erystalle äußerst zart, nadel= und haarformig (Nadelzeolith). Theilbarkeit parallel g vollkommen.

Hand; farbelvs, gelblich, graulich, röthlich gefärbt, auch braun, vetergelb, pfirsichblüthe=, fleisch= und ziegelroth. Durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Spröde, Bruch uneben. Manche Stücke werden durch Erwärmung polar electrisch. Zusammen=sehung: wasserhaltiges Silicat von Thonerde, verbunden mit Kalf= oder Natron=Silicat. Bläht sich in der Hipe auf, und schmilzt zu weißem Email. Vildet gepulvert mit Salzsäure eine Gallerte.

Es werden folgende Gattungen unterschieden:

1. Natronzeolith, Natrolith. Wasserhaltiges Thonerde-Silicat mit Natron-Silicat. Farbelos und gefärbt. Berliert in der Hitze über 9 Proc., wird undurchsichtig und schmilzt
sodann ruhig. Spec. Gew. = 2,24 . . . . 2,25. Wird durch
Erwärmen nicht electrisch. Löst sich in Kleesäure auf.

Ist die gewöhnliche, häufig in Blasenräumen vulcanischer Gesteine, namentlich im Basalt und Klingstein vorkommende Zeolithgattung, deren Erystalle oft in Bündel und Kugeln vereinigt sind, und ausgezeichnet schön auf Island und zu Elermont in der Auvergne vorkommen. Am Hohentwiel, Hohenskrähen und Mägdeberg im Hegau kommen die gelben und rothen Natrolithe sehr häufig auf Trümmern und in Schnüren im Klingstein vor. Man sindet diese Gattung ferner am Kaiserstuhl im Breisgau, ben Aussig in Böhmen, im Fassathal in Südtyrol, auf den Käröern u.s.w.

- 2. Kalkzeolith, Skolezit. Fast immer farbelos, Spec. Gew. 2,2. Wird beym Erhisen sogleich undurchsichtig, krümmt sich wurmförmig, und schmilzt in starker hise zu einem sich stark aufblähenden, stark leuchtenden und sehr blasigen Glase. Löst sich in Klorsäure nur zum Theil auf. Wildet nach dem Glüben mit Salzsäure keine Gallerte mehr. Berliert in der hise über 13 Proc. Wird durch Erwärmen stark electrisch. Kommt viel seltener vor als der Natrolith, aber mit diesem auf Island, Staffa und den Färöern.
  - 3. Kalknatron=Beolith, Mesolith. In den außern

Verhältnissen bem gewöhnlichen Zevlith sehr ähnlich. Berliert burch Glühen 12 proc. Wasser. Löst sich zum kleinern Theil in Kleefäure auf. Findet sich zu Hauenstein in Böhmen.

## 2. Geschlecht. Stilbit.

Syn. Blätterzeolith. heulandit.

Ernstallspftem zwen- und eingliederig. Die Ernstalle sind



gewöhnlich taselsörmig und haben die Gestalt der Fig. 66. zusammengeseht aus dem verticalen rhombischen Prisma g, der Seitensläche b, den Schiesendslächen c, c' und d. Theilbarkeit sehr vollskommen nach c.

H. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; meist gefärbt, gelblich-, graulich- und röthlichweiß, fleisch- und ziegelroth, auch grün und braun. Glasglanz, auf der ausgezeichneten Theislungsfläche Perlmutterglanz. Durchsichtig, bis an den Kanten durchscheinend. Zusammensehung: Trisilicat von Thonerde mit Silicat von Kalk und 15 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blassigen Glase.

Findet sich gewöhnlich ernstallissert in einzelnen oder in zu Drusen versammelten Ernstallen, auch derb und eingesprengt, vorzüglich im vulcanischen Gebirge im Mandelsteinen und Basalten, auf Island, den Färvern, auf den Hebriden (Mull und Sty), im Fassathal; seltener auf Erzgängen und Lagern, Andreastberg am Harz, Kongsberg und Arendal in Norwegen.

# 3. Geschlecht. Desmin. Syn. Strahlzeolith.



Ernstallspstem ein= und einachsig. Das Ansehen der Ernstalle ist gewöhnlich rectangulär säulenartig; die gewöhnlichste Gestalt Fig. 67., eine Combination des Octaeders o mit der ersten und zweyten Seitenstäche a und b. Selten freuzsörmige Zwillingscrystalle. Theilbarkeit nach a vollkommen.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,1 bis 2,2. Glassglanz; auf der Spaltungsfläche Perlmutterglanz. Gewöhnlich gefärbt, gelblich, graulich, röthlichweiß, vckergelb, grau, braun, fleischroth. Halbdurchsichtig bis durchscheinend. Trifilicat von Thonerde mit Silicat von Kalk und 16 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blasigen Glase.

In der Regel crystallistert, theils in einzelnen Erystallen, theils garbenförmig gruppiert oder in Drusen versammelt, auch derb, körnig und stängelig. Findet sich meistens in Begleitung von Stilbit an den bey diesem genannten Orten, überdieß in Schottland und zu Orawicza in Ungarn.

## 4. Beschlecht. Analcim.

Reguläres Erystallspstem. Die Erystalle sind theils Burfel, Fig. 1. S. 36., theils Jeositetraëder, Fig. 54. S. 158., und Combinationen von beiden, Fig. 8. S. 42. Theilbarkeit nach ben Bürfelflächen unvollkommen.

Honerde mit Bisslicat von Natron und 8 proc. Wasser. Schmilzt zu einem klaren, etwas blassen Glase.

Findet sich vorzüglich im vulcanischen Gebirge in Mandelssteinen, in Basalt, Klingstein, Trachyt. Die schönsten Ernstalle kommen von der Seisseralpe in Südthrol, wo man am Sipitbach und am Absall gegen Kastlruth öfters faustgroße Ernstalle, und auf Triole Palle die Combination des Würfels und Jeosstetrasbers sindet; überdieß kommt er vor am Kaiserstuhl im Breiszgau, bey Aussig in Böhmen, zu Dumbarton in Schottland, auf den Färöern, am Monte Somma am Besur, auf den Hebriden u.s.w., seltener auf Erzlagern und Gängen, zu Andreasberg und Arendal.

#### 5. Geschlecht. Chabafit.

Drey= und einachsiges Ernstallspftem. Die Formen sind he= miëdrisch, Rhomboëder und Combinationen des Hauptrhomboë= ders r, mit dem ersten stumpferen \_\_\_\_\_ und dem ersten spise= ren 2 r', Fig. 68. Saufig Zwillinge: bie zwen Rhomboëber

Fig. 68.



haben die Hauptachse gemeinschaftlich, eines ist am andern um 60° verdreht. Die Flächen des Hauptrhomboëders sind gewöhnlich sederartig gestreift. Theilbarkeit nach r nicht vollkommen.

S. = 4,0 bis 4,5; spec. Gew. = 2 ... 2,2; felten farbelos, meist grau-

liche, gelbliche, röthlichweiß ober röthlichgrau. Glasglanz. Halbe durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Bisilicat von Thonerde, mit Bisilicat von Kalf, Natron ober Kali und 20 Proc. Wasser. Schmilzt zu einem blassen, farbelosen Glase.

Findet sich theils crystallisiert, theils derb von körniger Structur, in Blasenräumen vulcanischer und plutonischer Gessteine, zu Aussig in Böhmen, auf Island, den Hebriden, Färösern, zu Oberstein ben Zwenbrücken, auf der Seisser Alpe und am Monzoni oberhalb der Campigui-Wiese.

#### 6. Geschlecht. Laumontit.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Die Ernstalle sind gewöhnlich rhombische Prismen mit schiefer Endsläche, Fig. 28. S. 61., an welchen bisweilen noch die Seitenflächen a und b als Abstumpfungsstächen der Kanten, und statt der Endsläche e

Fig. 69.



zwen Flächen eines schiefen Prismas o vorkommen, Fig. 69. Theilbarkeit nach ber Abstumpfungsstäche ber scharfen Kante.

S. = 2,0, fehr zerbrechlich; spec. Gew. = 2,3; farbelvs ober gelbliche und graulichweiß. Glasglanz, auf ber Spaltungsfläche Perlmutterglanz. Durch-

scheinend. Besteht aus Bisslicat von Thonerde mit Bisslicat von Ralf und 16 proc. Wasser. Bildet mit Salzsäure eine Gallerte; sließt in der hipe ruhig zu einem halbdurchscheinenden, blassgen Glase. Ist der Verwitterung sehr unterworfen. Theils crystalzlissert, theils in stängeligen, derben Stücken. Findet sich zu Huelgvet in der Bretagne in Thonschiefer, in vulcanischem Ge-

stein zu Antrim in Irland, auf den Färbern und hebriden u. a. a. D. Wegen seiner Verwitterbarkeit und Zerbrechlichkeit schwer aufzubewahren.

# 7. Gefchlecht. Rreugstein.

Syn. harmotom.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle sind ge= wöhnlich Combinationen des Rhombenoctaëders o mit den Seiten=



0.000

Fig. 71.

flächen a und b, Fig. 70, und häufig Zwillinge; beide Individuen durchfreuzen sich, haben die Hauptachse gemein, und eines ist gegen das andere um diese Hauptachse durch 90° verdreht, Fig. 71. Die Oberfläche von b parallel den Combinationskanten mit ogestreift. Theilbarkeit nach a und b, vollkommen nach a.

H. = 4,5; spec. Gew. = 2,1 ...

2,4; farbelos, oft graulich=, gelblich=, röthlichweiß, auch fleisch=, ziegel= und blutroth. Glasglanz. Halb durchsichtig bis durchsicheinend. Besteht aus Bisselicat von Thonerde mit Bisslicat von Barpt, ober mit Bisslicat von Kalkund Kali und 15—16 Proc. Wasser.

Man unterscheibet zwen Gattungen.

1. Barnt= Kreuzstein. Spec. Gew. = 2,3 bis 2,4; wird von Salz- saure nicht aufgelöst. Findet sich auf

Erzgängen zu Andreasberg am Harze, Kongsberg in Norwegen, Strontian in Schottland, und im Porphyrgebirge zu Oberstein ben Kreuznach.

2. Rali=Rreuzstein. Spec. Gew. 2,15; bilbet mit Salzsäure eine Gallerte. Rommt im vulcanischen Gebirge am Raiserstuhl im Breisgau, zu Annerode ben Gießen, am Stempel ben Marburg vor. Zeagonit, Gismondin, Phillipsit, Abrazit gehören zum Kali-Kreuzstein.

## 8. Geschlecht. Prehnit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind theils tafelartig, eine Combination des verticalen Prisma g mit der geraden Endstäche c, welche vorherrscht, Fig. 72, theils säulen=

Fig. 72.



artig, wenn die g Flächen vorherrschen, und oft in Combination mit Seitenflächen. Theilbarkeit nach e ziemlich vollkommen.

Henry D. 5. 6 bis 7,0; spec. Gew. = 2,8 bis 3,0, theils farbelos, theils grau in verschiedenen Rüanceu. Glas-

glanz, auf e Perlmutterglanz. Halbdurchsichtig bis durchschei= nend. Wird durch Erwärmung electrisch. Besteht aus fiesel= saurer Thonerde mit anderthalb fieselsaurem Kalk und etwas Eisenorydul, und enthält über 4 Proc. Wasser. Schmilzt in starker hipe unter Anschwellen zu einem blassen Glase.

Man unterscheibet zwen Abanderungen.

- 1. Blätteriger Prehnit; begreift die Ernstalle und die derben, körnigen Stücke. Die Ernstalle sind oft fächerartig und garbenförmig gruppiert, in eine Masse zusammengesstossen, wodurch wulstartige Stücke entstehen. Diese Abänderung wurde zuerst aus dem südlichen Africa, aus dem Lande der Namaquas, nach Europa gebracht, und später ausgezeichnet zu Ratschinges in Tyrol, zu Bourg d'Oisans im Dauphiné, zu Lemmi in Piemont, Schwarzenberg im Erzgebirge, Luz und Barreges in den Pyrenäen gefunden.
- 2. Faseriger Prehnit. Kommt in kugeligen, nierensförmigen und stalactitischen Stücken mit drussger Oberstäche und auseinanderlaufend strahligem und faserigem Gesüge vor, in vulcanischen Gesteinen im Fassathal bei Sotto i Sass, auf den Inseln Mull und Sky, und im plutonischen Porphyr zu Reichenbach ben Oberstein.

Seltene Vorkommnisse, welche auch in die Zeolithfamilie gehören, sind: der Brewsterit, Epistilbit, Levyn, Emelinit, Thompsonit, Pectolith, Ofenit, Edingtonit, Mesole, Mesolin.

#### 4. Sippschaft des Glimmers.

#### 1. Geschlecht. 3wenachsiger Glimmer.

Ernstallspstem zwey= und eingliederig. Die Ernstafte sind schiefe, rhombische und sechsseitige Prismen, meistens tafelförmig. Theilbarkeit ausgezeichnet nach ber Grundfläche.

Harbelvs und gefärbt; gelblich=, graulich=, röthlich=, grünlich= und filberweiß, grau, braun, bronzegelb, grünlichgrau, schwarz, auch rosenroth und pfirsichblüthroth. Glasglanz, auf der ausgezeich= neten Theilungssläche ein höchst ausgezeichneter Perlmutterglanz, metallähnlich, wenn er mit gelber und weißer Farbe verbunden ist. Durchsichtig in allen Graden. Zeigt zwen Achsen doppelter Strahlenbrechung, nämlich im polarisirten Lichte concentrische Farbenringe, von einem dunkeln Strich durchschnitten.

Die Zusammensetzung ist noch nicht genau ermittelt. Borwaltend ist Thonerde- und Gisenoryd-Silicat, damit verbunden ein Silicat von Kali oder Lithon, nebst einem Gehalt an Fluor.

Man unterscheidet zwen Gattungen.

1. Rali-Glimmer, gemeiner Glimmer. Schmilgt vor dem Löthrohr etwas schwer. Theils crystallisiert, woben ge= wöhnlich viele tafelförmige Ernstalle zu einem einzigen über ein= ander geschichtet, ober zu facherartigen Aggregaten vereinigt find, theils in ernstallinischen, blätterigen, strahligen Parthien, in fugeligen Gestalten, auch in zwillingsartigen Busammensenungen, was burch eine feberartige Streifung ber Spaltungeflächen ange= beutet wird. Allverbreitet. Gin wesentlicher Gemengtheil ber gewöhnlichsten ernstallinischen Gesteine, Des Granits, Oneises, Glimmerschiefers; er gelangt ben beren Zerschung in ben Grus und Sand, welcher baraus entsteht, ben beren mechanischer Berftörung in die daben gebilbeten Schuttmaffen, und findet fich auf folche Beife häufig im Sande fo wie in Sandfteinen und verschiedenen Trummergebilden. Ausgezeichnet großblätteriger Kaliglimmer fin= bet sich ben Zwiesel in Bapern, in Finland, Grönland, Sibirien, ben Stutternd und Funfe in Norwegen.

Die großen sibirischen Glimmertafeln kommen unter bem

Namen Marienglas in den handel. Sie werden in Sibirien selbst häufig in dünne Blätter gespalten, und sodann zu Fensterscheiben benutt. Auf kleine Blättchen klebt man solche Insecten auf, die sich der Kleinheit wegen nicht wohl an Nadeln spiessen lassen. Bisweilen benutt man die feinen, mit Sandkörnern untermengten, Glimmerschuppen als Streusand, welcher nach der Farbe Silbers oder Goldsand genannt wird. Gar oft haben Farbe und Glanz des Glimmers Unkundige zu der Meynung geführt, daß er edles Metall, Gold oder Silber, enthalte, was Betrüger mitunter zum Schaden der Leichtgläubigen benühen. Die Enttäuschung bleibt nicht aus. Darauf spielt der Rame Rahensilber, Kahengold an.

2. Lithon=Glimmer, Lepidolith. Schmilzt sehr leicht, und färbt daben die Spihe der Flamme purpurroth. Ernstallisiert, und in crystallinischen Gestalten, wie der gemeine Glimmer. Defters rosenroth, pfirsichblüthroth und grünlich. Bessteht aus Thonerdes und EisenorydsSilicat, mit Lithon, Kali und Fluorgehalt. Die blätterige Abänderung des Lithonglimmers kommt vorzüglich auf den Zinnerzlagerstätten des Erzzebirges, dann in Cornwall, zu KleinsChursdorf ben Penig in Sachsen, auf Utö, Elba und ben Efatharinenburg vor. Die feinschuppige und seinkörznige Abänderung, welche den Namen Lepidolith trägt, sindet sich vorzüglich ben Rozna und Iglau in Mähren. Man verarbeitet sie hin und wieder zu Dosen, kleinen Basen, und benüht sie zur Darstellung von Lithon.

#### 2. Weschlecht. Ginachsiger Glimmer.

Erystallspstem brey- und einachsig. Die Erystalle sind gewöhnlich furze, tafelartige, sechsseitige Säulen mit horizontaler Endfläche, und öfters combiniert mit den Flächen eines Heragonbodecaebers. Theilbarkeit höchst vollkommen nach der horizontalen Endfläche.

S. = 2 . . . 2,5; spec. Gew. = 2,8 . . . 2,88; Glasglanz, auf ber Theilungsfläche metallähnlicher Perlmutterglanz; durchsichtig in dunnen Blättchen. Zeigt eine Achse doppelter Strahlenbrechung, im polarisierten Lichte farbige Ringe, welche von einem schwarzen, rechtwinkeligen Kreuze durchschnitten sind. Gefärbt, in der Regel dunkel, schwärzlichgen, grünlichschwarz, pechschwarz, nelkenbraun und schwärzlichbraun. Besteht ebenfalls aus vorwaltendem Silicat von Thonerde und Eisendryd, verbunden mit einem beständigen Magnesiagehalte (Magnesia-Glimmer), mit Kali und Fluor. Sehr schwer schwelzbar an den dünnsten Kanten zarter Blättchen. Findet sich viel seltener als der zweyachtsige Glimmer, theils in Ernstallen, theils in crystallinischen Parthien, vorzüglich in vulcanischen Gesteinen, Basalten, Doleriten, Laven, am Besuv; in Grundgedirgsgesteinen in Sibirien, zu Monroe in New-York. Es scheint, daß die mehrsten schwarzen und grünen Glimmer zu diesem Geschlecht gehören. Man untersucht sie am leichtesten vermittelst Turmalin-Täselchen. Siehe S. 100.

#### 3. Gefchlecht. Chlorit.

Ernstallspftem bren- und einachsig. Die Ernstalle sind gewöhnlich sehr bunne, sechsseitige Tafeln, oft zu cylindrischen und fegelförmigen Gestalten gruppiert. Theilbarkeit nach ber Grundfläche höchst vollkommen.

Herge, lauche, olivene, schwärzlichgrün. Durchsichtig bis durchescheinend; Perlmutterglanz auf der Spaltungsstäche. Biegsam (nicht elastisch). Zusammensehung noch nicht genau ermittelt. Riesele, Thone, Bittererde und Eisenvrydul sind die Hauptbestandtheile nebst 12 Proc. Wasser. Schmilzt nur an sehr dünenen Kanten.

Man unterscheidet mehrere Abanderungen; blätterigen, gemeinen, schieferigen, erdigen Chlorit. Der erste begreift die Ernstalle, die gewöhnlich gruppiert sind; der zweyte die derben, schuppigen Stücke; der dritte die Abanderungen von schieferiger Structur, Chloritschiefer, und der vierte endlich jene Stücke, ben welchen ein loser oder kein Zusammenhang der Theile statt findet. In einzelnen Ernstallen kommt er seltener vor, dagegen in großen Massen als schieferiger Chlorit, mächtige Gebirgsmassen im Grundgebirge bildend; Zillerthal im Tyrol, Levben in Stepermark, Gotthardt in der Schweiz, auf den Hebrizden, zu Erbendorf im Fichtelgebirge; schuppigkörnige Abanderungen

finden sich auf den Eisenerzlagerstätten am Taberg und zu Dannemora in Schweden, zu Arendal in Norwegen, und auf den Kupferlagerstätten zu Dognahka in Ungarn; der erdige Ehlorit überzieht häusig die Bergernstalle, so wie Drusen von Periklin, Feldspath, Arinit u.s.w., und ist auch öfters in Erystallen derselben eingeschlossen. Ueberdieß sindet man den Ehlorit mehrfältig als Gemengtheil von Gesteinen, von Granit, Schaalstein, Gneis, Glimmerschiefer.

#### 3. Gefchlecht. Talf.

Erystallspitem bren= und einachsig, wie man aus den bis jest bekannten dünnen sechsseitigen Taseln entnehmen kann, in welchen das Mineral crystallisiert, die sich aber zu einer genauen Bestimmung nicht eignen. Theilbarkeit sehr vollkommen parallel der Basis der Taseln. Zeichnet sich durch die geringe Härte aus, 1... 1,5, durch Biegsamkeit, fettiges Anfühlen und einen höchst vollkommenen Perlmutterglanz. H. = 2,6... 2,8. Sehr milde. Immer licht gesärbt; graulich=, gelblich=, grünlichweiß, spargel=, apfel= und lauchgrün. Durchsichtig bis durchscheinend, mit zwen=achsiger, doppelter Strahlenbrechung. Besteht aus einem Talk=erde=Silicat, worinn ein Theil Kieselerde oftmals durch Thon=erde vertreten wird. Bor dem Löthrohr unschmelzbar, leuchtet aber stark, blättert sich auf und wird spröde.

In wohlausgebildeten Erystallen hat man den Talk bis jeht nicht gefunden. Die Erystalle sind meistens keilförmig verschmälert, und bilden, fächerartig verbunden, häufig nierenförmige und
traubige Aggregate von breitstrahliger Zusammensehung. Oftkommt der Talk derb vor, in großblätterigen Massen, am häusigsten aber in schuppigen, blätterigen oder schieferigen Aggrez
gaten, als Talkschiefer, in welcher Gestalt er große Gebirgsmassen zusammenseht.

Schöne Stücke Talk finden sich am Grainer in Tyrol, im Urserenthal am Gotthardt, in Salzburg, Steyermark und in mehreren Gegenden Schottlands. Die Alpen sind das Gebirge, welches den Talk in allen Abanderungen ausweist. Der Talksschiefer findet sich in denselben, namentlich am Gotthardt und in Graubundten an vielen Stellen.

Der weiße Talk wird zur Bereitung von Schminken und Pastellfarben, auch zum Polieren verwendet.

Der sogenannte Topfstein, Lapis ollaris der Römer, ist ein Gemenge von Talk, Chlorit und Glummer, welches sich an vielen Orten in den Alpen sindet. Die wichtigsten Fundorte sind: am großen Bernhardt und ben Arnen im Wallis, im Urserensthal am Gotthardt, im Peccias, Maggias und Lavezzarathal im Tessin, im Malenkerthal nördlich von Soudrio und zu Prosto ben Chiavenna. In der Schweiz heißt dieß Gemenge Giltsstein, auch Lavezztein nach dem Lavezzarathal. Man verarsbeitet es vielfältig zu Geschirren und Töpfen, die im Feuer sehr gut halten, wenn sie keinen Stößen ausgesest sind, serner zu Bodenplatten, Dachplatten und Ofensteinen. Aus Topsstein gesbaute Desen werden sehr hart und dauern Jahrhunderte. Nach Chr. Bernoulli sieht man zu Liddes im Wallis einen solchen Ofen, der die Jahrzahl 1000 trägt.

## 4. Geschlecht. Pinit. Son. Giefetit.

Erystallspstem brey= und einachstg. Die immerhin an der Oberstäcke rauhen, gewöhnlich matten Erystalle sind sechs= und zwölfseitige Prismen mit der horizontalen Endstäcke, selten mit Flächen eines Heragondodecaëders. Theilbarkeit parallel der Endstäcke vollkommen. He 2,0 ... 2,5; spec. Gewicht = 2,7. Schwacher Fettglanz. Undurchsichtig, oder an den Kanten durchsscheinend. Farbe häusig braun, röthlich= und schwärzlichbraun, auch schwärzlich= und olivengrun, grünlich=, gelblich= und bläulich= grau. Außen oftmals roth. Milde. Gewöhnlich in eingewachssenen Erystallen, selten in kleinen Partien derb oder eingessprengt. Besteht aus einem Silicat von Thonerde und Eisendryd, verbunden mit einem Trisilicat von Kali, Natron, Magenesia, Eisen= und Manganorydul. Brennt sich weiß, und schmitzt an den Kanten zu einem blassgen Glase.

Findet sich vorzüglich im Uneis und Granit. Früher auf ben Pinistolln zu Schneeberg, gegenwärtig zu St. Pardour in der Auvergne, ben Freiburg im Breisgau, ben Heidelberg, zu Schneeberg
in Sachsen, auch in Schottland, Cornwall und Nordamerica.

### 5. Sippschaft des Lencits.

## 1. Gefchlecht. Leucit. Son. Amphigene Hy.

Reguläres Ernstallspstem. Die Ernstalle sind Zeositetraëder (Fig. 10. S. 45.), die, weil sie dem Leucit eigenthümlich sind, auch den Namen Leucit vöder tragen. Theilbarkeit nach den Dodecaöderstächen, welche die Ecken E, Fig. 10., gerade abstumpfen, sehr unvollkommen. H. = 5,5... 6,0; spec. Gew. = 2,4...2,5. Glasglauz. Die Oberstäche der Ernstalle ist invossen oft rauh und matt. Durchsichtig die durchscheinend. Farbe licht, graulich=, gelblich=, röthlichweiß, worauf sich der Name bezieht (leucos, weiß), auch asch=, rauch= und gelblichgrau. Bissilizat von Thonerde, verbunden mit Bissilicat von Kali. Für sich unschmelzbar; schmilzt aber ben Kalkzusaß.

Findet sich theils in Ernstallen, theils in rundlichen Körnern, die beide im Innern oft wie zerborsten aussehen, in vulcanische Gesteine eingewachsen, namentlich in ältern Laven, am Besuv, in der Gegend von Frascati, Albano, am Capo di Bove in der Nähe von Rom, am Kaiserstuhl im Breisgrau, und zu Rieden am Laacher See.

## 2. Gefchlecht. Saunn. Syn. Rofean, Spinellan.

Reguläres Erystallspstem. Die Erystalle sind Rautenbobecaëber, Fig. 53. S. 158, Combinationen dieser Gestalt mit dem reguzlären Octaëder und mit dem Leucitoëder. Theilbarkeit nach den Ovdecaëderstächen, am vollkommensten ben den blauen Abändezungen. H. = 5,5 ... 6,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4. Glasglanz äußerlich; innerlich Fettglanz. Halbdurchsichtig bis durchzscheinend an den Kanten. Blau, braun und schwarz; himmelz, smaltez, berlinerz, indigz und schwärzlichblau; nelkenz, castanienzund schwärzlichbraun bis pechschwarz. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, verbunden mit einem Silicat von Kali oder Natron und Kalk. Darnach kann man zwen Gattungen unterzscheiden.

- 1. Kalihauyn, italischer Haunn; schmilzt für sich zu einem farbelosen, blassen Glase. Meistens eingewachsen in Körnern und eingesprengt in kleinen, körnig zusammengesetzten Massen, selten in Ernstallen. Findet sich bis jetzt nur in Italien, ben Albano, Marino, am Capo di Bove, in Laven und an der Somme am Besuv, so wie in Auswürflingen dieses Feuerberges.
- 2. Natronhanyn, deutscher Hauyn, Spinellan und Nosfean; schmilzt schwer an den äußersten Kanten; der Spinellan schmilzt leichter und unter starkem Blasenwersen. Findet sich in Ernstallen und Körnern im Trachyt des Laacher Sees, so wie in dem sogenannten rheinischen Mühlstein, Basanit, zu Niedermenstig, Meyen, Tönnistein u.s.w.

## 3. Gefchlecht. Lafurftein. Syn. Lapis lazuli.

Reguläres Ernstallspstem. Die selten vorkommenden Ernstalle sind Rautendodecaëder mit rauher Oberstäche. Theilbarkeit nach den Flächen desselben ziemlich vollkommen. H. = 5 .... 6,0; spec. Gew. = 2,3 .... 2,4. Farbe lasurblau, himmelblau, schwärzlichblau. Glasglanz. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Gibt ein schönes blaues Pulver. Meist derb. Entzhält häusig gelbe, metallische Puncte von Schwefelkies und einzelne Glimmerblätter. Besteht aus einem Silicat von Thonerde, Natron und Kalk, und ist durch eine Schwefelwasserstoff, verliert die Farbe und bildet damit eine Gallerte. Schwilzt unter Ausblähen schwer zu einem weißen Glase.

Findet sich in Sibirien an den Ufern der Stjudenka, in der kleinen Bucharei, in Tidet und in China. Der Lasurstein wird zur Anfertigung einer überaus schönen und beliebten Malerkarbe, zur Bereitung des theuren Ultramarins verwendet, dessen künstliche Darstellung Ch. Gmelin in Tüdingen mit edler Uneigennähigkeit in neuester Zeit gelehrt hat. Man verarbeitet ihn feruer zu verschiedenen Bijouteriewaren, zu Schalen, Dosen, Ringsteinen u.s.w., und zu architektonischen Berzierungen, die man in ausgezeichneter Schönheit in dem Pallaste zu Zarskoeselo ben

Petersburg, in ber Jesuitenkirche zu Benedig und im Batican gu Rom fieht.

### 4. Geschlecht. Codalith.

Reguläres Eryftallspitem. Die Eryftalle sind Nautendodes caëder, zuweilen mit Octaëders oder Zeositetraëderstächen combiniert. Theilbarkeit nach den Dodecaëderstächen, vollkommen. H. = 5,5 .... 6,0; spec. Gew. = 2,2 .... 2,3; Glasglanz; Farbe licht, graulichs, gelblichs, grünlichweiß bis ölgrün, auch gelblichs und aschgrau. Durchscheinend. Besteht aus einem Sisticat von Thonerde und Natron, verbunden mit Chlor-Natrium. Schmilzt zu einem farbelosen Glase. Gelatiniert mit Säuren.

Rommt theils in Erystallen vor mit glatten aber unebenen, gekrümmten Flächen und zugerundeten Kanten, gewöhnlich mehrere mit einander verwachsen, theils in rundlichen Körnern, endlich auch derb in körnig zusammengesetzten Stücken. Man fand den Sodalith zuerst auf Grönland am Kangerdluarsuk-Fjord auf einem Lager im Glimmerschiefer, später sodann in den Auswürflingen des Besuvs an der Fossa Grande und in den vulcanischen Gesteinen des Laacher Sees.

### 6. Sippschaft des Stapoliths.

## 1. Geschlecht. Stapolith.

Syn. Schmelzstein, Mejonit, Paranthine, Dippre.

Ernstallspstem zwen- und einachsig. Die Ernstalle sind quas bratische Prismen, in Combination mit dem quadratischen Octaëder, haben die größte Achnlichkeit mit denen des Besuvians,
S. 161, sind aber in der Regel durch starkes Borherrschen der Prismenssächen langgestreckt und stadartig, worauf sich der Name bezieht. Die Oberstäche der Prismen ist oft vertical gestreift, und nicht selten rauh. Theilbarkeit nach den Prismenssächen.
H. = 5...5,5; spec. Gew. = 2,6...2,8. Glasglanz, auf den Theilungsstächen perlmutterartig; durchsichtig in allen Graden; selten farbelos, gewöhnlich gefärbt aber meist trübe, weiß, grau, grün und roth. Silicat von Thonerde mit einem Bisslicat

von Kalk und Natron. Schmilzt zum blafigen, trüben Glafe. Berwittert und wird baben undurchsichtig.

Man findet den Skapolith theils in Ernstallen, theils in stängeligen und körnigen Aggregaten, und unterscheidet nach den Berhältnissen der Ernstallisation, der Farbe und Durchsichtigkeit folgende Abanderungen:

Mejonit; begreift die farbelosen, durchsichtigen, vollkommen ausgebildeten Ernstalle, von furz-fäulenförmiger Gestalt, ober die körnigen Aggregate, die in Drusenhöhlen in dem vulcanischen Gesteine des Monte Somma am Besuv vorkommen.

Skapolith, auch Wernerit genannt, umfaßt die grauen, grünen und rothen Barietäten, die gewöhnlich in langstängeligen Ernstallen, auch in derben, körnigen und stängeligen Aggregaten vorkommen. Sie finden sich auf Eisenerz= und Kalklagern im skandinavischen Gneisgebirge zu Arendal, Longbanshytta, Malsiö, Pargas, auch zu Franklin und Warwick in Nordamerica, und zu Sterzing in Tyrol.

Der dunnstängelige, rothlichweiße Dippr oder Schmelzstein findet fich ben Mauleon in den Pyrenaen.

### 2. Geschlecht. Rephelin.

Ernstallsustem bren- und einachsig. Die Ernstalle find gewöhnlich fechsseitige Prismen mit der horizontalen Endfläche, meift furz fäulenartig, ober bick tafelformig. Theilbarkeit nach ber Endfläche, unvollkommen nach ben Seitenflächen. S. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6. Glasglang, auf ben Theilungeflächen Fettglang. Durchsichtig, bis an ben Ranten burchscheinend. Farbelos und gefarbt, grau, grun und roth. Befteht aus einem Silicat von Thonerbe, verbunden mit einem Silicat von Natron und Rali. Schmilzt schwer zu einem blafigen, farbelofen Glafe, aber nicht zu einer vollkommenen Rugel. Bilbet mit Salzfäure eine Gallerte. Wird in Salpeterfäure trube und wolfig, woher ber Rame Nephelin, vom griechischen nephelae, Bolfe. Man unterscheibet eigentlichen Rephelin, welcher in fleinen Ernstallen und fornigen Studen in Dolomitblocken am Monte Comma, im bafaltischen Gesteine am Capo bi Bove, in einigen alteren Laven in ber Begend von Rom, im

Dolerit des Kapenbuckels im Obenwald, und im Bafalt bes Lüpelberges am Raiferstuhl im Breisgau gefunden wird, und

Eläolith oder Fettstein, welcher in derben, theilbaren Massen von grüner und rother Farbe ben Laurvig und Frederifsvärn in Norwegen, im Spenit eingewachsen vorkommt.

Zum Nephelin gehören auch die von italienischen Mineralogen voreilig Davyn, Cavolinit und Beudantit genannten Mineralien.

## 3. Geschlecht. Chiastolith. Syn. Hohlspath, Macle.

Erystallspstem nicht genau bestimmt, wahrscheinlich ein= und einachsig. Findet sich in eingewachsenen, langgestreckten Prismen, die, sonderbarer Weise, in der Richtung der Uchse hohl, und mit der Masse des umgebenden Gesteins (Thonschiefer) erfüllt sind. Bon dieser Aussüllung laufen oft vier dunne Blättchen derselben Substanz nach den Kanten des Prismas, so daß der Querschnitt desselben wie ein Kreuz oder wie ein griechisches X



erscheint, Fig. 73. Buweilen liegt auch an jeber Ecke eine prismatische Ausfüllung, Fig. 74,
und mitunter kommen
auch zusammengesetztere
Ausküllungen vor. Diese
seltsame und in ihrer
Art einzige Erscheinung
ist wahrscheinlich eine
Folge einer zwillingsartigen Zusammenschung.
Bisweilen sind die Erystalle cylindrisch zugerundet.

Theilbar nach den Prismenflächen. H. = 5 ... 5,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0. Glasglanz, schwacher, fettartiger. Durcht scheinend an den Kanten. Meist grünlicht, gelblicht, röthlicht weiß, gelb oder grau. Besteht aus basisch-kieselsaurer Thonerde.

Für fich unschmelzbar. Die schwarzen Partien brennen sich weiß; die Masse gibt mit Robaltsolution die blaue Färbung.

Dieses durch die bezeichneten Ausfüllungsverhältnisse sehr interessante Mineralgeschlecht findet sich vorzugsweise in Thonschiefer eingewachsen zu Gefrees im Fichtelgebirge, zu St. Jago di Compostella in Spanien, im Departement Morbihan in Frankzeich und im Luchons und Gistainthal in den Pyrenäen.

### 7. Sippschaft des Wavellits.

1. Geschlecht. Wavellit. Syn. Lasionit, Hydrargilit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle, im Allgemeinen selten, sind gewöhnlich nadelförmig und undeutlich, verticale Prismen mit Rhombenoctaëderstächen. Die nadelförmigen Individuen sind gewöhnlich zu kugeligen, traubigen und nierensförmigen Aggregaten verbunden, deren Inneres eine strahlige oder sternförmige Anordnung der Theile zeigt. Theilbarkeit nach den Prismenstächen.

Hosphorsaurer Thonerde mit 26—28 Procent Wasser. Schwillt auf, schmilzt aber nicht.

Findet sich auf Rlüften im Thonschiefer zu Barnstaple in Devonschire, auf Gängen im Granit zu St. Austle in Cornwast, im kieseligen Thonschiefer am Duintsberg ben Giesen, im Sandzstein zu Zbirow ben Beraun in Böhmen, zu Amberg, und in großen nierenförmigen Stücken zu Villa ricca in Brasilien und in einigermaßen deutlichen Ernstallen zu Striegis ben Frankenzberg in Sachsen. (Striegisfan.)

## 2. Gefchlecht. Lazulith. Son. Blaufpath.

Ernstallspftem ein- und einachsig. Die Ernstalle, selten beut- lich, sind spipe, rhombische Octaeber, in Combination mit verti-

calen rhombischen Prismen. Meist mit einander und mit Quarz verwachsen, und zu förnigen Aggregaten verbunden.

Theilbarkeit nach der kürzeren Diagonale. H. = 5 ... 6,0; spec. Gew. = 3,0 ... 3,1; Glasglanz; durchscheinend bis undurchsichtig. Gewöhnlich blau, berliner=, indig=, smalteblau, bläulich= und grünlichweiß, seltener grau oder braun. Besteht aus gewässerter, basisch-phosphorsaurer Thonerde, und ist durch Eisen gefärbt. Brennt sich weiß, schmilzt nicht.

Findet sich am Rädelgraben ben Werfen in Salzburg auf Quarztrümmern im Thonschiefer, ben Boran in Stepermark auf Quarzlagern in Glimmerschiefer, ferner ben Kriegbach in Oberstepermark und am Rathhausberge in Salzburg. Wird hin und wieder zu Dosen verarbeitet.

## 3. Geschlecht. Türfis. Syn. Ralait.

Ohne Ernstallform und Theilbarkeit. Bildet kugelige, nierenförmige, stalactitische und kleine berbe Stucke.

Her; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Bruch muschelig. Himmelblau bis spangrün. Besteht aus einem Gemenge von phosphorsaurer Thonerde mit phosphorsaurem Kalf und Kieselerde, und ist durch kohlensaures Kupfer oder Kupfersorydhydrat gefärbt. Gibt beym Glühen Wasser aus und zersspringt, wird braun, schmilzt nicht.

Soll bey Nichapur in Persien auf Trümmern in einem quarzigen Gestein und als Geschiebe im Schuttlande vorkommen. Ben Jordansmühle in Schlesien und ben Oelsnich im Boigtlande wurzben Barietäten besselben in neuester Zeit im Rieselschiefer gefunden.

Der Türkis war schon den Alten bekannt. Man schätt ihn der schönen Farbe, harte und Politurfähigkeit wegen als Schmucksstein, und bezahlt für reine, grünlichblaue Stücke, von 5—6 Linien Größe, 100—240 Gulben. Statt seiner werden häusig Stücke fossiler, durch Rupseroryd gefärbter Thierzähne ausgegeben (abendländischer Türkis, Turquoise odontolithe), die man in der Gegend von Miask in Sibirien sindet. Sie unter-

scheiben sich burch geringere Harte und bas eigenthamliche Gefüge vom achten Turfis.

### 4. Gefchlecht. Umblygonit.

Bilbet selten eingewachsene, rauhe, rhombische Prismen, gewöhnlich dagegen ernstallinische, blätterige Massen, theilbar nach ben Flächen eines rhombischen Prismas.

Hefteht aus halbphosphorsaurer Thonerde und Lithon. Schmilzt leicht.

Findet sich felten im Granit zu Rlein-Chursdorf ben Penig in Sachsen.

### 5. Wefchlecht. Rrnolith.

Bis jest nur berb, in blätterigen Stücken; theilbar nach bren auf einander rechtwinkeligen Richtungen. H. = 2,5 ... 3,0. sp. G. = 2,9 ... 3,3. Glasglanz, auf der vollkommenen Theilungsfläche perlmutterartig; durchscheinend; schnees, gelbliche und röthliche weiß, selten bräunlich. Besteht aus flußsaurer Thonerde und flußsaurem Natron. Außerordentlich leicht schmelzbar; schon in der Flamme des Kerzenlichtes. Hat den Namen, weil es dem Eis ähnlich, von dem griechischen Worte Kryos, Eis.

Findet sich im Gneis am Arksutfjorde in Grönland, in Begleitung von Quarz, Bleiglang und Gifenspath.

### 8. Sippichaft des Feldspaths.

### 1. Geschlecht. Feldspath.

Syn. Orthoklas, Orthose, orthotomer Feldspath, adularer Felsit-Grammit.

Ernstallspftem zwen= und eingliederig. Die Flächen ber Grundgestalt, des zwen= und eingliederigen Octaeders, Fig. 27. S. 59, erscheinen an den Feldspathernstallen immer untergeord= net, als Flächen eines hinteren schiefen Prismas, dagegen sind Prismenslächen und schiefe Endslächen vorherrschend. Sine ge=

wöhnliche Combination ift, Fig 75,

Fig. 75.

Fig. 76.





Fig. 77.

6 c



Fig. 78.

Fig. 79.





die des verticalen Prismas des Hauptvetaebers, g, mit bem verticalen Prisma -g, ber schiefen Endfläche c, ber zwenten Seitenfläche b und ber hintern Enbfläche 2d'; eine andere, Fig. 76, eine Combination des verticalen Prismas g, ber zwehten Seitenfläche b, ber schiefen Endfläche e, bes hinteren schiefen Prismas o', und ben hinteren Schiefen End=

flächen d' und 2 d'. Defters fommen auch schiefe, rechtwinkelige, vierseitige Prismen vor, Fig. 77, welche burch bie Seitenflächen a und b, und burch bie Schiefe Endfläche c gebildet werden.

Sehr oft fommen 3willingscry= stalle vor, zu beren Bildung der Feld= fpath eine fehr große Reigung hat. Die Gesete, nach welchen die Individuen

mit einander verbunden find, bieten ein großes Intereffe bar, und wei= fen theils Durchwachfun= gen, theile Surtapositio= nen nach. Gine häufig, namentlich benm Feld= spath von Carlsbad und Ellnbogen in Böhmen vorkommende Zwillings= bildung zeigt Fig. 78 und 79. 3wen Indivi= duen, Fig. 75 (ohne -g), find paarweise, parallel

b, um 180° an einander verdreht, bergestalt verbunden, daß an ben 3willingen entweder die rechts von c, oder die links von c gelegenen Flächen b allein erscheinen, wodurch zwen gleiche, aber nur verkehrt ähnliche Rörper hervorgebracht werden. Zwillinge Diefer Urt, mit vorherrichenden b Flachen, fo wie einfache Bestalten, find öftere in Besteine, zumal in Granite und Porphyre eingewachsen, und erscheinen in ber Regel fäulenartig, feltener tafelartig. Die Flächen ber verticalen Prismen find oft vertical, Die der schiefen Endstäche d' horizontal gestreift. Theilbarkeit parallel e fehr vollkommen, bereits eben fo parallel b; Spuren parallel g. H. = 6,0; spec. Gew. 2,5 ... 2,58; im verwit= terten Buftande bis auf 2,0 herabsinkend. Glasglang, auf ber Theilungsfläche nach c perlmutterartig; durchsichtig bis durch= icheinend an den Ranten. Bisweilen Farbenwandlung in ber Richtung einer Flache, Die mit b (rechts) einen Winkel von 101 1/20 macht. Farbelos und gefärbt, und zwar letteres ge= wöhnlich, graulich=, gelblich=, grunlich=, rothlichweiß, grau, fleisch= roth und ziegelroth, felten fpangrun. Sprode. Bruch uneben bis muschelig. Besteht aus brenfach-fieselsaurer Thonerde mit brenfach-fieselsaurem Rali, und enthält von letterem 161/2 Procent. Ift ber Bermitterung unterworfen. Schmilgt ichwer an ben Ranten zu einem halbklaren, blafigen Glafe; wird mit Robaltsolution an den geschmolzenen Ranten blau.

Man unterscheidet folgende Arten:

- 1. Abular; begreift die reinsten Abänderungen, die gewöhnlich in aufgewachsenen Erystallen, Combinationen der Flächen g und c, oder dieser mit d', seltener in derben Stücken, auf Gängen und in Höhlungen von Grundgebirgs-Gesteinen vorkommen. Sehr oft von Bergerystall und Chlorit begleitet, von leßterem häusig überzogen oder durchdrungen. Zeigt bisweilen einen
  eigenthümlichen, innern Perlmutterschein (Mondstein), und ist mitunter avanturinartig (Sonnenstein). Findet sich vorzüglich in den ernstallinischen Gesteinen der Alpen der Schweiz, Tyrols, Salzburgs, sodann im Dauphine, zu Arendal in Norwegen, am Monte Somma ben Neapel (Eisspath) und auf Eeylon.
  - 2. Gemeiner Feldspath; umfaßt die weniger reinen, weniger glänzenden und in geringerem Grade burchsichtigen Ab=

änderungen, besitt bisweilen Farbenwandlung (Frederiksvärn in Norwegen), crystallissert in verschiedenen Formen, bildet häusig Zwillinge, auch derbe, crystallinische Massen, groß=, grob= und kleinkörnige, zeigt alle die oben angeführten Färbungen, und wird, wenn er spangrün ist, Amazonenstein genannt. Rissige, durchsichtige Stücke heißt man glassgen Feldspath.

Diese Art ist in älterem Gebirge allverbreitet, und macht einen wesentlichen Gemengtheil des Granites, des Gneises, des Spenites aus, charafteristert in einzelnen Erpstallen einzewachsen die mehrsten Porphyre, und kommt im Grundgebirge oft auf Gängen vor. Ausgezeichnete Abänderungen sinden sich zu Earlsbad und Ellnbogen in Böhmen, zu Bischoffsheim im Fichtelgebirge, am Gotthardt, zu Baveno in Oberitalien, zu Frederiksvärn (der farbenwandelnde), Arendal, Drammen in Norwegen, auf Utöen und am Bipsberge in Schweden, und in Sibirien (Amazonenstein).

3. Feldstein; dicht, untheilbar, im Bruche splitterig; schimmernd oder matt, nur an dünnen Kanten durchscheinend. Bon wenig lebhaften, in der Regel unreinen Farben. Unterscheidet sich vom Hornstein, dem er manchmal sehr ähnlich sieht, durch Schmelzbarkeit und geringere Härte. Bildet die Grundmasse vieler Porphyre, einen Gemengtheil des Klingsteins, des Weißsteins und mehrerer anderer Gesteine.

Der Feldspath ist ein sowohl seines Borkommens und seiner Berbreitung, als seiner Rühlichkeit wegen, sehr wichtiges Mineral. Er liesert bey seiner Berwitterung einen sehr fruchtbaren Boden, nunbar zu verwendende Thonarten, und wird von den Chinesen längst schon als Zusaß zur Porcellanmasse benütt, so wie nunmehr allgemein zur Glasur dieses wichtigen Kunstproducts. Der Amazonenstein wird in Catharinenburg zu Ringsteinen und Dosen, hin und wieder selbst zu Basen verarbeitet, von welchen sich zwen sehr schöne im kaiserlichen Cabinette zu St. Petersburg besinden. Der Sonnenstein wird als Schmucksein sehr geachtet, minder der Mondstein.

2. Gefchlecht. Ryafolith.

Syn. Sanidin, glasiger Feldspath, jum Theil.

Erystallsstem zwey- und eingliederig. Die Erystalle, Fig. 75 und 76 ganz ähnlich, weichen in den Winkeln von den Feldsspathernstallen ab, sind sehr rissig, voller Sprünge, und haben dieserwegen früher auch den Namen glasiger Feldspath ershalten. Theilbarkeit wie benm Feldspath, und ebenso die Härte. Spec. Gew. = 2,61. Glasglanz, durchsichtig ... undurchsichtig. Farbelos und gran. Besteht aus drensachtieselsaurer Thonerde mit drensachtieselsaurem Kali und Natron, und unterscheisdet sich chemisch vom Feldspath durch den Natrongehalt, und daburch, daß er von Säuren stark angegriffen wird. Bor dem Löthrohr ist er in dünnen Splittern, wie es scheint, etwas leichter schmelzbar als der Adular, woben er noch stärker, wie dieser, die Flamme gelb färbt.

Findet sich nur im vulcanischen Gebirge, in Laven und traschytischen Bildungen, und darauf bezieht sich der Name, vom griechischen ryax, Lava, und lithos, Stein. Die Hauptsundorte sind der Besuv und die Eissel, und hier zumal die Umgebungen des Laacher Sees, wo er in Blöcken mit Augit, Haupn, Titanit, Magneteisenstein, Zirkon, als vorwaltende Masse auftritt. Auch scheinen die glassen Feldspathe der Trachyte vom Orachensels und dem Mont d'or zum Ryakolith zu gehören, und ohne Zweisel wird man diesen noch in vielen andern vulcanischen Gebirgen auffinden.

## 3. Gefchlecht. Albit. Spn. Riefelfpath, Tetartin.

Ernstallspstem ein= und eingliederig. Die feltenen, einfachen Fig. 0. 8 Ernstalle zeigen gewöhnlich die Com=



Ernstalle zeigen gewöhnlich die Combination, Fig. 80, worinn die Schiefendstäche c, die Flächen des verticalen Prismas g und g', die erste Seitenfläche a und die Flächen o und x auftreten.

In ber Regel kommen nur 3millinge vor von der Beschaffenheit ber Fig. 81.



Fig. 81. Die Zusammensekungsstäche liegt parallel g', die Umdrehungsachse ist senkrecht auf derselben, und die Umdrehung = 180°. Defters wiederholt sich die Zusammensekung mehrfach. Theilbarkeit nach der Fläche c am deutlichsten, weniger deutlich nach g und g'. H. = 6,0 . . . 6,5; spec. Gew. = 2,6 . . . 2,63. Glasglanz, auf der vollkommensten Theilungsstäche

Perlmutterglanz. Durchsichtig bis durchscheinend. Farbelos und gefärbt, dieses öfters, und zwar bläulich=, grünlich=, graulich=, gelblich=, röthlichweiß, fleischroth und isabellgelb. Besteht aus drenfach=fieselsaurer Thonerde mit drenfach=fieselsaurem Natron. Der Natrongehalt beträgt 9—11 Procent. Schmilzt wie Feld=spath. Borarglas das durch Nickeloryd braun gefärbt ist, be=hält seine Farbe, wenn man Albit einschmelzt, während es beym Einschmelzen von Feldspath blau wird.

Erystallissert und derb, in blätterigen, gebogen strahligen, bisweilen blumig gruppierten Massen. Bertritt in manchem Granite die Stelle des Feldspaths, so im Granite vom Hausacker ben Heidelberg, vom Wildthal ben Freidurg, Chursdorf und Penig in Sachsen, von Siedenlehn und Borstendorf ben Freiderg, namentlich in sogenannten Schriftgraniten; in strahligen Partien in den Graniten von Brodbo, Findo, Kimito in Schweden, zu Roczna in Mähren, Chestersield in Nordamerica. Bei Zell im Zillerthal und zu Gastein in Salzdurg hat man ihn auf Quarzgängen gefunden, zu Arendal in Begleitung von Pistazit und überdieß in Schlessen, zu Miask, Keräbinsk und Nertschinsk in Sibirien und an vielen anderen Orten.

#### 4. Gefchlecht. Periflin.

Ernstallsnftem ein= und eingliederig. Gine ber gewöhnlichsten Fig. 82. und einfachsten Ernstallformen ift in



und einfachsten Erystallformen ist in Fig. 82 dargestellt, eine Combination des verticalen Prisma's g und g' mit der schiesen Endsläche c, der

Seitenfläche b und ber Fläche x. Ginfache Ernstalle sind seleten, und es gibt fast keinen Ernstall, der nicht Spuren einer Zwillingsbildung an sich trüge, und diese gibt sich zu erkennen durch doppelte Streifung auf der Endstäche c und durch oszillatorisches Hervorbrechen einzelner Theile des einen Individuums auf den Scitenslächen des andern. Die hervorspringenden Theile bilden characteristische stumpf ause oder einspringende Winkel, welche durch den Lichtrester sehr bemerklich sind. Die Ernstalle sind meist niedrig mit vorherrschender e Fläche.

Theilbarkeit sehr vollkommen nach c, weniger nach g', und noch weniger nach g. H. = 6,0; spec. Gew. = 2,53 ... 2,57. Glasglanz; auf c und g' als Theilungsstächen, Perlmutterglanz; durchscheinend, bis an den Kanten durchscheinend; meist trüber als Albit. Farbelos und gefärbt, graulich=, gelblich=, röthlichweiß. Besteht aus drenfachkieselsaurer Thonerde mit drenfachkieselsaurem Natron und Kali. (18,93 Thonerde, 67,94 Kieselerde, 9,98 Natron, 2,41 Kali.) Dünne Splitter schmelzen zu einem blasigen, halbdurchsichtigen Glase.

Findet sich theils crystallissert, theils derb in großkörniger Zusammensehung, ausgezeichnet am Gotthardt, auf der Saualpe in Kärnthen, zu Pfunders in Tyrol, derb ben Jöblich im Erzgesbirge, endlich als Gemengtheil von Hornblendegesteinen.

#### 5. Gefchlecht. Labrabor.

Ernstallspstem ein= und eingliederig. Ein bevbachteter Erysstall hat Aehnlichkeit mit Fig. 75, und dieß ist der einzige bestannte. Sonst nur derb, in blätterigen Stücken; theilbar, sehr deutlich nach g', am vollkommensten parallel der schiefen Endsstäche, unvollkommen nach g. Die große Reigung, welche dieses Geschlecht zur Zwillingsbildung hat, verräth sich sogar ben derben Massen, durch das parallel gestrichelte Ansehen der Flächen, oder eine bandartige Streifung, welche in die allerseinste Linierung übergeht. Die Zusammensehung theils wie benm Albit, theils parallel der schiesen Endsläche.

H. = 6,0; spec. Gew. = 2,68 ... 2,72; Glasglanz; burch= scheinend an den Kanten und in dünnen Splittern. Ausgezeich= nete Farbenwandlung, mit glänzend blauer, grüner, seltener gel- ber und rother Farbe, in der Richtung der g Fläche, wenn das

13

Licht unmittelbar auf ste fällt, in ber Richtung ber g' Fläche, wenn bas Licht burch biejenige g Fläche einfällt, welche mit der Fläche g' einen stumpfen Winkel macht. Sehr glänzend zeigt sich diese Farbenwandlung, wenn die bezüglichen Flächen angeschliffen sind, daben macht sich die Zwillingsstructur auffallend bemerklich durch dunkle, parallele, mehr oder weniger breite Streifen, welche zwischen den farbigen Stellen liegen, und die erst alsdann farbig werden, wenn man die Richtung der Fläche ändert, während nun die übrigen Stellen sich verdunkeln.

Besteht aus einfach-kieselsaurer Thonerde mit drenfach-kieselssaurem Kalk und Natron, und ist somit ein Kalk-Natron-Feldspath. (26,50 Thonerde, 11 Kalk, 4 Natron, 55,75 Kieselerde.) Bershält sich vor dem Löthrohr wie Feldspath. Löst sich in concentrirter Salzsäure auf.

Findet sich in Geschieben und stumpfeckigen Stücken auf der Paulsinsel an der Labradorküste in Nordamerica, in Ingermannsland und ben Peterhof in Finnland. Im körnigen und dichten Zustande bildet er den feldspathigen Gemengtheil vieler Gesteine, wie der mehrsten Spenite, vieler Grünsteine und Dolerite, und einiger Meteorsteine.

Der Labrador ist seiner Farbenwandlung, so wie seines Borkommens wegen, ein sehr wichtiges Mineralgeschlecht. Man verwendet ihn zu Ring- und Nadelsteinen, Dosen und Basen.

## 6. Geschlecht. Anorthit. Syn. Christianit.

Ernstallspstem ein= und eingliederig. Die Ernstalle ähneln benen bes Albits und sind furz fäulenartig. Gine gewöhnliche

Fig. 83.



Combination ift in Fig. 83 bargestellt. Selten kommen Zwillinge vor, nach dem Gesech der Albitzwillinge gebildet. Theilbarkeit vollkommen nach e und g. H. = 6,0; spec. Gew. = 2,65 ... 2,76. Glasglanz, auf den Spaltungsstächen Perlmutterglanz; farbelos; durchsichtig. Besteht aus einfach-kieselsaurer Thonerde mit einfach-kieselsaurem Kalk und Kali,

ist ein Kalk-Kali-Felbspath und löst sich in Salzsäure noch leichter auf als Ryakolith. (34,46 Thonerde, 20,8 Kalk- und Talkerde, 2 Kali, 44,49 Kieselerde.)

Findet sich zur Zeit einzig am Monte Somma ben Reapel in Dolomitblocken in kleinen Erpstallen und in kleinen, berben, tornigen Massen.

#### 7. Beichlecht. Petalit.

Ernstallsnitem mahrscheinlich ein- und eingliederig. Man nimmt bieg nach ber Theilbarkeit an, welche nach zwen fich unter 141 1/20 fcneibenden Flachen, nach ber einen weit vollfommener als nach ber andern, ftatt findet, und überdieß in einer Richtung, nach welcher ber scharfe Binkel ber beiben erften Theilungeflächen abgestumpft wird. Ernstalle find noch nicht beobachtet worden. 5. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 2,4 ... 2,45; Glasglanz, auf ber vollkommensten Theilungsfläche perlmutterartig, auf dem Querbruch fettartig. Durchscheinend. Derb in großförnigen ober blätterigen Stucken. Phosphoresciert benm Erwarmen mit blauem Lichte. Besteht aus brenfach-fieselsaurer Thonerde mit brenfachfiefelfaurem Lithon, und ift fomit ein Lithon=Reldfpath. (17,41 Thonerde, 5,16 Lithon, 74,17 Riefelerde.) Schmilzt wie gewöhnlicher Feldspath. Mit Fluffpath und boppeltschwefelsaurem Kalt vermifcht, und bamit zum Schmelzen erhitt, farbt er bie gothrohrflamme purpurroth.

Findet sich bis jest nur berb, von Feldspath, Schörl und Lepidolith begleitet, auf einem Lager im Grundgebirge auf ber Insel Utben in Schweden. Neuerlich will man ihn auch am Ontariosee in Nordamerica gefunden haben.

#### 8. Weichlecht. Oligoflas.

Die sehr seltenen Ernstalle ähneln der Fig. 75. S. 188, und das Ernstallsustem ist wahrscheinlich das eine und einglicderige. Theilbarkeit nach den Flächen eines schiefen, rhomboidischen Prismas, am vollkommensten nach der Endstäche. H. = 6,0; spec. Gew. = 2,64 ... 2,66; Glasglanz, auf der volkkommensten Theilungsstäche perlmutterartig, auf dem Querbruch settartig; durchscheinend an den Kanten; farbelos, ins Graue und Grüne

geneigt, auch gelblichgrun. Gewöhnlich berbe, blätterige Massen. Besteht aus doppelt-kieselsaurer Thonerde und dreifach-kieselsaurem Natron, mit einem kleinen Gehalt an Rali, Ralk und Bittererde. (24 Thonerde, 8,11 Natron, 63,70 Rieselerde.) Schmilzt
leichter als Feldspath und schwillt auf, ehe er schmilzt. Findet sich vorzüglich im granitischen Gneis der Gegend von Stockholm, ben Arendal und Laurwig in Norwegen, zu Hohe-Tanne
unterhalb Freiberg und zu Strauchhahn ben Nodach im Evburgischen im Basalt.

### 9. Geschlecht. Spodumen. Son. Trippan.

Bis jest nur berb gefunden in theilbaren Stücken, die sich nach den Seitenstächen eines rhombischen Prismas spalten lassen; das Ernstallspstem wahrscheinlich ein= und einachsig. H. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,2; Glasglanz; durchscheinend bis an den Kanten durchscheinend. Farbelos und gefärbt, grünslichweiß, öls und apfelgrün, grünlichgrau und berggrün. Besteht aus doppeltstieselsaurer Thonerde und doppeltstieselsaurem Lithon. (28,77 Thonerde, 5,6 Lithon, 63,3 Kieselerde.) Schmilzt für sich zu einem klaren, beynahe ungefärbten Glase, färbt, mit Flußspath und doppeltschweselsaurem Kali gemengt eingeschmolszen, die Löthrohrstamme purpurroth.

Findet sich im Grundgebirge, mit Quarz, Schörl und ansberen Feldspathen verwachsen, in berben Massen auf Utben in Schweden, ben Sterzing und Lisens in Throl, zu Sterling in Massachusets, ben Dublin in Frland, und zu Pearhead in Schottland.

### 10. Geschlecht. Andalusit. Snn. Feldspath appre.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind rhombische Prismen mit horizontaler Endstäche, und oft treten auch Flächen eines horizontalen Prismas auf, welche die Ecken abstumpfen. Der Habitus der Erystalle ist lang fäulenartig, ihre Oberfläche meist rauh und uneben, mit Glimmerblättchen bedeckt. Theilbarkeit nach den Prismenslächen. H. = 7,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,2. Glasglanz, schwacher, auf dem Querbruch sette artig; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Perls und aschgrau, steisch= und pfirsichblüthroth, röthlichbraun und grauslichviolblau. Ernstallisiert, die Ernstalle aufs und zusammengeswachsen, seltener eingewachsen; derb in stängeligen und körnigen Massen. Besteht aus zwendrittelstieselsaurer Thonerde. (60,5 Thonerde, 36,5 Kieselerde.) Für sich unschmelzbar; wird mit Kobaltsolution blau.

Wurde zuerst in Andalusien gefunden, daher der Name. Kommt in schönen Erystallen zu Lisens in Tyrol vor, auch zu Herzogau und Lahmerwinkel in Bayern, zu Iglau in Mähren, auf Elba, in Schottland und Nordamerica.

## 11. Gefchlecht. Bilbftein. Son. Agalmatolith.

Findet sich nur in derben, untheilbaren Stücken. H. = 2,0; spec. Gew. = 2,8; Fettglanz, schwacher. Durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Immer gefärbt, blaßgrün, gelb, roth und braun; die Farben wechseln häusig in Flecken und Streisen. Wird durch Reiben mit einem harten Körper etwas glänzender. Fühlt sich etwas fettig an. Bruch splitterig. Läßt sich schneiden. Besteht aus drepfach-kieselsaurer Thonerde. (24,54 Thonerde, 72,40 Kieselerde, 2,85 Eisenoryd.) Schmilzt kaum an den dünnsten Splittern. Wir erhalten dieses Mineral fast einzig aus China, und zwar immer verarbeitet zu Figuren, Göhenbildern, Basen. Es scheint dort im Grundgebirge vorzusfommen. Auch wird Nagyag in Ungarn als Fundort angegeben. Zu Lisens in Tyrol kommen bisweilen weiche Ernstalle mit Unsdalusitsorm vor, welche dem Bildstein sehr nahe stehen.

Der Feldspath-Sippschaft schließen sich an: ber Latrobit ober Diploit, bis jest nur auf der Insel Amitok, an der nordamericanischen Küste Labrador, gefunden, aus einfachen Silicaten von Thonerde, Kalk und Kali bestehend; der Saussurit, als Gemengtheil des Gabbro, in losen Blöcken dieses Gesteins zuerst von dem berühmten Saussurs am Ufer des Genferses bevbachtet, und später auch am Bacher in Steyermark, im Saasser Ihal in Wallis u. a. v. a. D. gefunden, ein Silicat von

Thonerde mit einem Bifilicat von Kalt und Natron; ferner ber Beiffit und ber Triclasit von Fahlun.

## 9. Sippschaft bes Cyanits.

1. Gefchlecht. Enanit. Syn. Difthen, Rhatigit.

Ernstallspitem eine und eingliederig. Die Ernstalle find lange, fäulenförmige, etwas breite rhomboidische Prismen mit schiefer Enbfläche und Abstumpfungen ber Prismenfanten. Saufig 3millinge, Die Busammenfetungefläche parallel ber breiteren Seitenfläche, bie Umdrehungsachse fenfrecht barauf. Dadurch entstehen rinnenartig einspringende Kanten. Die Ernstalle oftmals gefrummt und öftere (bie Gotthardter) auf eine merkwurdige Beife mit ben Ernstallen bes Staurolithe verwachsen zu einem zwitterartigen Gangen. Oberfläche ber Prismenflächen theils vertical, theils horizontal gestreift. Theilbarfeit vollkommen nach ber breiteren, weniger vollkommen nach ber schmaleren Seitenfläche, unvollkommen nach ber Enbfläche. S. = 5 ... 7; verschieben auf verschiedenen Flachen, und auf der breitern Prismenflache felbit nach verschiedenen Richtungen. Glasglanz, auf der breitern Seitenfläche Perlmutterglanz. Spec. Gew. = 3,5 ... 3,7; farbelos und gefärbt; mildweiß, blaulidgrau, himmelblau, berliner= blau, feladongrun (Enanit); ober graulich=, gelblichweiß, ocher= gelb, ziegelroth, blaulich= und (durch eingemengten Graphit) schwärzlichgrau (Rhätizit). Durchfichtig bis durchscheinend. Durch Reiben werden einige Ernstalle positiv=, andere negativ=electrisch (beffhalb, und wegen ber verschiedenen Barte, ber Rame Dift= ben, von dis, zwenfach, und sthenos, Rraft). (64 Thonerde, 36 Riefelerbe.)

Besteht aus halb : kieselsaurer Thonerde. Brennt sich in ftrengem Feuer weiß, ohne zu schmelzen, und wird bann mit Cobaltsolution schön blau.

Findet sich theils in einfachen Ernstallen, theils in Zwillingen, eingewachsen, ferner berb in blätterigen, stängeligen und faserigen Massen, insbefondere im Glimmer-, Talk- und Thonschiefer ber Alpen, von Granat und Staurvlith begleitet. Gotthardt, Campo longo, Simplon, Pfitsch und Grainer in Tyrol, Bacher in Stepermark, Saualpe in Kärnthen; im Weißstein bey Penig in Sachsen; zu Gängerhof bey Carlsbad in berben, blätterigen Massen, bann zu Miask und Catharinenburg in Sibirien, in Norwegen, Schottland, endlich in sehr großen, mitunter 1 Fuß messenden, Ernstallen in Pennsylvanien.

Bum Chanit ist auch der Fibrolith oder Faserfiesel, auch Bucholzit genannt, zu rechnen, der aus einem innigen Gemenge von Rhätizit und Quarz besteht.

## 2. Gefchlecht. Caphirin.

Bildet berbe, crystallinische, theilbare Massen von saphirblauer Farbe, die sich ins Grüne zieht; Glasglanz; durchscheinend; H. = 7... S; spec. Gew. = 3,4. Besteht aus viertelfieselsaurer Thonerde, verbunden mit einem Aluminat der Bittererde. (63,1 Thonerde, 14,5 Kieselerde, 16,8 Talkerde, 3,9 Eisenorydul.) Für sich unschmelzbar; wird mit Cobaltsolution schön blau.

Bis jest nur zu Fiskenges auf Grönland im Glimmer-

### 3. Gefchlecht. Sillimanit.

Erystallspstem zwey- und eingliederig. Die häufig sehr bunnen und zu Büscheln zusammengehäuften Erystalle sind rhombische Prismen mit einer schiesen Endstäcke, häusig gestreift, mitunter etwas gekrümmt oder gedreht. Theilbarkeit nach der Richtung der größeren Seitenkante. H. = 6... 6,5; spec. Gew.
= 3,4. Glasglanz auf dem Bruche, Fettglanz auf den Erystallstächen. Durchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbelos, gelblich, grau und braun. Besteht aus kieselsaurer Thonund Zirconerde. Schmilzt weder für sich, noch mit Borax, auch
wird er nicht von Säuren angegriffen. Findet sich in einem
Duarzgange im Gneis innerhalb der Stadt Saybrook in Connecticut, Nordamerica.

## 10. Sippschaft des Gadolinits.

#### 1. Gefchlecht. Gabolinit.

Die Erystalle sind schiefe, rhombische Prismen, welche bem zweys und eingliederigen Erystallspstem angehören und sich höchst selten sinden. Spuren von Theilbarkeit. H. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,3. Glasglanz, oft settartig. Beynahe undurchsichtig. Farbe schwarz, braun und gelb. Bruch muscheslig ... splitterig. Meist eingesprengt und derb. Besteht aus kieselsaurer Ottererbe und kieselsaurem Cers und Sisenorydul. (45 Ottererbe, 17,91 Cerorydul, 11,43 Gisenorydul, 25,8 Kiesselserbe.) Schmilzt in strengem Feuer. Sin seltenes Mineral. Findet sich im Granit zu Brodbo, Findo, Korarsvet und Otterby in Schweben.

#### 2. Weichlecht. Orthit.

Bilbet lange und schmale, gerabstrahlige Massen und rundliche Körner. H. = 8,0; spec. Gew. = 3,28. Aschgrau und schwarz, durch Berwitterung braun. Glasglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Wasserhaltiges Silicat von Thonerde, mit den Silicaten des Sisen=, Mangan= und Ceroryduls, der Kalf= und Ottererde verbunden. (Orthit von Findo: 14 Thonerde, 36,25 Kieselerde, 11,42 Eisenorydul, 1,36 Manganorydul, 17,39 Ger= orydul, 4,89 Kalferde, 3,80 Ottererde und 8,7 Wasser). Schmilzt unter Aussechen zu einem schwarzen, blassen Glase. Sbenfalls selten. Findet sich zu Findo, auf Schepsholmen ben Stockholm, zu Linköping in Schweden und zu Hitterön in Norwegen.

## 3. Geschlecht. Allanit. Son. Cerin.

Die Ernstalle gehören zum ein= und einachsigen System und sind geschobene, vierseitige Prismen, mit Abstumpfung der Seiten= kanten und einer Zuschärfung an den Enden durch Flächen zwener über einander liegender horizontaler Prismen. Theilbarkeit nach dem rhombischen Prisma. H. = 5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,2. Glanz metallisch, fettartig; durchscheinend in dunnen

de l'at

Splittern ... undurchsichtig. Farbe bräunlich- und grünlichschwarz. Besteht aus fieselsaurer Thonerde mit fieselsaurer Kalferde und kieselsaurem Cer= und Eisenorydul. (A. von der Bastnäsgrube: 30,17 Kieselserde, 11,31 Thonerde, 9,12 Kalferde, 28,79 Cer= vrydul, 20,72 Eisenorydul.) Schmilzt zur schwarzen, dem Magnete folgsamen, Kugel. Findet sich gewöhnlich derb, auf Grönsland und auf Bastnäsgrube zu Riddarhyttan in Schweden.

### 4. Gefchlecht. Pttrotantalit.

Die Erystalle sind, nicht näher bestimmte, rhombische Prissmen, mit unvollkommener Theilbarkeit nach ihren Flächen. H. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 3,3 ... 3,8; Metallglanz, unvollskommener, öfters fettartig; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Bräunlich und eisenschwarz, ins Gelblichbraune. Haselnußgroße oder kleinere eingewachsene Stücke. Blätterig oder körnig. Besteht aus zwen Drittel tantalsaurer Ittererde. It gewöhnlich mechanisch gemengt mit tantalsaurem Kalk und Uran, und bisweilen mit Wolfram und Tantalit, wie aus nachssehender Analyse ersichtlich ist, welche Berzelius bekannt gemacht hat, und wornach der bräunliche Pttrotantalit besteht aus: 60,12 Tantalsäure, 29,78 Pttererde, 1,04 Wolframsäure, 1,55 Eisenoryd, 0,62 Uranoryd, 0,50 Kalk.

Eines der feltensten Mineralien. Findet sich fehr sparsam zu Findo, Ptterby, Korarfvet in Schweden, und soll auch in Grönland vorkommen.

#### 5. Geschlecht. Polymignit.

Die Erystalle sind langgezogene, rhombische Prismen, durch ein Rhombenoctaëder zugespist, mit vorherrschenden Seitenflächen. Spuren von Theilbarkeit. H. = 6,5; spec. Gew. 4,8. Metallsglanz; undurchsichtig; schwarz. Ist durch die große Zahl seiner Bestandtheile ausgezeichnet, worauf sich der Name bezieht. Berzelius fand darinn: 11,5 Ottererde, 12,20 Sisenorydul, 4,20 Kalkerde, 2,70 Manganoryd, 5,0 Seroryd, 14x14 Zirconserde, 46,30 Titansäure, nebst Spuren von Rieselerde, Bittererde, Kali und Zinnoryd. Bor dem Löthrohr unveränderlich.

Findet sich im Spenite der Gegend von Frederikevarn in Rorwegen.

Bey diesen durchgängig seltenen Mineralien kann auch noch der Pyrorthit von Korarf bey Fahlun genannt werden; ein Silicat von Thon- und Kalkerde, welches noch viel kieselsaures Cerorydul, kleine Mengen von Eisen-, Mangan- und Ittererde- Silicat, 1/3 seines Gewichtes Kohle, und 1/4 seines Gewichtes Wasser enthält.

## 11. Sippschaft des Pechsteins.

#### 1. Geschlecht. Pechftein.

Bur Beit nur berb bekannt. Bufammenfetung fornig ober bicht, selten stängelig; besitt oft schaliges ober bickschieferiges Gefüge. S. = 5,5 ... 6; fpec. Gew. = 2,1 ... 2,3. Rett= glang. Durchscheinend, jum Theil nur an ben Ranten. Farbe grun, gelb, roth, braun, grau, schwarz, unrein; oft gestreifte, ge= flectte, wolfige Farbenzeichnung. Bruch flachmuschelig ... fplit= terig. Besteht aus fünffach-kieselfaurer Thonerbe, fünffach-kieselfaurem Natron (75,1 Riefelerde, 14,5 Thonerde, 2,7 Natron) und 7,7 Baffer. Blaht fich benm Erhiten ftart auf, wird weiß und schmilzt zu einem schaumigen Glafe. Findet fich in großen Maffen, Die gange Berge gufammenfeben, Lager und Gange bilben. Go in der Gegend von Meißen und Planit in Sachsen, ben Tokai, Rremnit, Schemnit in Ungarn, auf ben Bebriden, auf Ifchia, in ber Auvergne und in Mexico. Der Pechstein wird, namentlich in der Gegend von Meißen, ben Korbin u.f.w., gu Garten= und Feldmauern benütt.

### 2. Geschlecht. Perlitein.

Bis jeht nur berb bekannt. Zusammensehung körnig und ischalig, die einzelnen Körner meist durch gewundene, krummschalige Hüllen getrennt, welche sie umgeben. H. = 6,0; spec. Gew. = 2,2... 2,4. Perlmutterglanz. Durchscheinend, bis an den Kanten durchscheinend. Farbe grau, oft perlgrau, oft ins Gelbe, Rothe und Braune geneigt. Bruch muschelig; bisweilen Anlage zu schieferigem Gefüge. Sehr leicht zersprengbar. Besseht aus fünffach-kieselsaurer Thonerbe und fünffach-kieselsaurem Kali (76,1 Kieselerde, 13,1 Thonerde, 6,2 Kali) und 4,6 Wasser. Brennt sich weiß, und schmilzt schwer an den Kanten zu einem blassgen Glase.

Seht mitunter ganze Gebirgsmassen zusammen, und kommt ausgezeichnet vor zu Tockai, Telkebanya, Glashütte, Schemnis in Ungarn, auf den liparischen Inseln, in den Euganeen, auf Island, in Mexico und Sibirien.

## 3. Gefchlecht. Obfibian. Snn. Pfeudochrnfolith, Fluolith.

Bis jest nur derb bekannt. Glasartige Substanz, theils derb, theils in Kugeln und Körnern (Marekanit). Die dersben Stücke haben oftmals eine runzelige Oberstäcke. H. = 6...
7,0; spec. Gew. = 2,2... 2,4. Glasglanz, vollkommener. Durchessichtig in allen Graden. Farbelos, beynahe wasserhelt, jedoch selten; meist gefärbt, vorherrschend schwarz; auch grau, gelb, roth und braun. Bruch vollkommen muschelig. Sehr spröde. Nach allen seinen Berhältnissen ein vulcanisches Glas, durch Schmelzung verschiedener Gesteine unter abweichenden Umständen gebilzdet, daher zeigt der Obsidian auch hinsichtlich seiner Zusammenssehung starke Abweichungen. Gewöhnlich ist er eine Berbindung von sechssach=kieselsaurer Thonerde mit sechskach-kieselsaurem Naztron, Kali und Kalk, öfters durch Eisenoryd gefärbt. (80,8 Kieselserde, 10,8 Thonerde, 8,4 Kali, Natron und Kalk.)

Findet sich in vulcanischen Gegenden, oft unmittelbar am Fuß und den Seiten der Bulcane, wie am Pic von Tenerissa, auf Island, Bourbon, Lipari, in Mexico, Peru, Quito, auf Ramtschatka, in langgezogenen Streisen, erstarrten Strömen. Auch im vulcanischen Gebirge Ungarns, auf Milo, Santorin und an deren Inseln des griechischen Archipelagus kommt er vor. Der Marekanit sindet sich im Perlstein des marekanischen Gebirges eingewachsen, der kalireiche, höchst leichtstüssige Fluvlith auf Island und Santorin, die schillernde Abanderung des Obsidians in Mexico, und der Pseudochrysolith zu Moldau-Thein in Böhmen.

Die Steinschneiber nennen den Obsidian is ländischen Achat und verarbeiten ihn zu kleinen Spiegeln, zu Dosen, Knöpfen und verschiedenen kleinern Bijouteriewaaren. Auf Asscension und in Mexico wird er zu schneidenden Instrumenten verwendet. Die Mexicaner bezeichnen einen Berg, von welchem ihre Altvorderen den zu schneidenden Werkzeugen tauglichen Obsidian bezogen, mit dem Namen Messergen, In den Umgebungen eines alten mexicanischen Tempels werden gegenwärztig sehr viele einzelne, kurze, Messerklingen ähnliche, Stücke auszgegraben.

### 4. Gefchlecht. Bimeftein.

Blafige, schwammige Maffe, wahrscheinlich burch längeres Schmelzen bes Obsidians an der Luft, gebildet, und zuweilen vollkommen einem blafigen Glafe abulich. Go febr von Bellen und Blafen erfullt, daß ihr Raum benjenigen ber Bims= steinsubstanz oft mehreremal übertrifft, woher die scheinbare Leichtigfeit, und die ben einem Mineralforper auffallende Gigen= schaft herrührt, daß er auf Waffer schwimmt. Im gepulverten Buftande hat er ein fpec. Gew. von 2,19 bis 2,20, und finkt mithin im Baffer unter. S. = 6,0. Glasglang in ben Perl= mutterglang und Seidenglang geneigt. Durchsichtig bis burch= scheinend an ben Kanten. Farbelvs, grau, gelblich, felten braun= lichschwarz. Gehr fprode. Fühlt sich rauh an. Besteht aus einer Berbindung von fechsfach-fieselsaurer Thonerde mit sechs= fach-fieselfaurem Natron und Rali, und ift bisweilen burch Gifen und Mangan gefärbt. (Der von Lipari enthält 77,5 Riefelerde, 17,5 Thonerde, 3,0 Ratron und Rali, 1,75 Gifen und Mangan.) Schmilzt zu einem blafigen Glafe.

Findet sich nur im vulcanischen Gebirge, und bereits auf allen Bulcanen, zuweilen auf der Oberstäche von Obsidianströmen. It ein gewöhnlicher Auswürfling vieler Bulcane, und wird von ihnen manchmal in erstaunlicher Menge ausgeworfen, dergestalt, daß wenn die Feuerberge sich in der Nähe des Meeres besinden, dieses weithin mit Bimssteinstücken bedeckt wird. Als Auswürfzling der alten, erloschenen Feuerberge der Eifel, liegt Bimsstein, in dem Busen zwischen Bendorf und Neuwied, und rückwärts

bis hinter Sann allenthalben auf ben Felbern umher. Man gestraucht ihn zum Schleifen und Polieren, und im zerstoßenen 3u= stande auch zum Filtrieren.

### 12. Sippschaft des Diaspors.

#### 1. Geschlecht. Diaspor.

Derbe, crystallinische, körnige ober blätterige Masse, mit Theilbarkeit nach der Richtung eines rhombischen Prismas und nach einer Abstumpfungsstäche der scharfen Seitenkanten. Erpstallsystem vielleicht eins und eingliederig. H. = 5,5; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6. Glasglanz auf den Theilungsstächen. Bruch uneben, settglänzend. Durchsichtig bis durchscheinend in zarten Blättchen. Farbelos, gelblich und röthlich, durch einen dünnen Ueberzug von Sisenrost oder Sisenoryd. Besteht aus Thonerdes Hopbatt. (Heß fand im Ural'schen S5,44 Thonerde, 14,56 Wasser.) Zerknistert beym Glühen, und zerfällt in kleine Schuppen; gibt Wasser aus, wird mit Cobaltsolution schön blau.

Der Fundort des schon längere Zeit die Ausmerksamkeit des Naturfreundes erregenden Minerals war bis vor einigen Jahren unbekannt, wo Dr. Fiedler nachwieß, daß es ben dem Dorfe Rosoibrod, unweit Ekatharinenburg, in Sibirien, in einem Marsmorbruch Gänge in körnigem Kalkstein bildet.

## 2. Geschlecht. Wörthit.

Zur Zeit nur in ernstallinischen, blätterigen, theilbaren Massen bekannt. H. = 7,5; spec. Gew. = 3,0; durchscheinend; Glanz auf den Theilungsstächen persmutterartig. Besteht aus Thonerde-Hydrat und kieselsaurer Thonerde. (40,79 Kieselerde, 54,45 Thonerde, 4,76 Wasser.) Kommt im skandinavischen Granit mit Skapolith vor.

### 3. Geschlecht. Pyrargillit.

Derb, dicht; zuweilen in Stücken, die einem vierseitigen Prisma mit abgestumpften Kanten ähnlich sind. Oft mit Chloritsschuppen durchzogen. H. = 3 ... 3,5; spec. Gew. = 2,5.

Glanz gering. Schwarz, bläulich, auch roth. Gibt beym Erhipen Thongeruch, worauf sich sein Name bezieht. Besteht aus Thonerde-Hydrat, verbunden mit kieselsaurer Thonerde und Silicaten der Bittererde, des Sisen- und Manganoryduls, Kali und Natrons. (43,93 Kieselerde, 28,93 Thonerde, 15,47 Wasser, 5,30 Sisenorydul, 2,9 Bittererde mit etwas Manganorydul, 1,05 Kali, 1,85 Natron.) Findet sich im Granit um und in Helsingsorß.

## 4. Gefchlecht. Allophan.

Bis jeht nur in traubigen, klein nierenförmigen, tropssteinartigen Gestalten bekannt, und als traubiger oder erdiger Ueberzug. H. = 3,5; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9. Glasglanz. Habedurchsschied bis durchscheinend an den Ranten. Weiß, bläulich und himmelblau, lehteres häusig. Durch Berunreinigung spangrün, gelb und braun. Besteht aus wasserhaltiger, zweydrittel kieselsaurer Thonerde, und ist gewöhnlich durch Rieselmalachit gefärbt. (Der Allophan von Gersbach im südlichen Schwarzwald enthält 24,1 Rieselerde, 38,7 Thonerde, 35,7 Wasser, 2,3 Rupservyd.) Schwillt beym Erhihen an, ohne zu schmelzen. Findet sich zu Schneeberg in Sachsen, zu Gräsenthal im Saalseldischen, zu Gersbach im Schwarzwald, zu Friesdorf ben Bonn, zu Firmi in Frankreich.

### 5. Geschlecht. Pprophyllit.

Bur Zeit nur in berben, blätterig-strahligen Massen bekannt. In den mehrsten äußeren Eigenschaften dem Talk (S. 178.) ähnelich, und daher auch fälschlich mit dem Namen strahliger Talk belegt. H. = 1,0; spec. Gew. = 2,7 ... 2,8. Durchssichtig in zarten Blättchen. Perlmutterglanz. Grasgrün ins Spangrüne. Bleicht an der Lust aus. Bläht sich in der Hicke mit außerordentlicher Vermehrung des Umfangs auf und verwandelt sich in schneeweiße, undurchsichtige, seidenartigglänzende Faserbüschel, was Veranlassung zu dem Namen Phrophyllit gezgeben hat, von pyr Feuer und phyllon Blatt. Besteht aus einem wasserhaltigen Bistlicat von Thonerde, verbunden mit einem

Bisslicat von Bittererbe. (59,7 Kieselerbe, 29,46 Thonerbe, 5,6 Basser, 4,0 Bittererbe, nebst 1,8 Gisen.)

Findet sich auf einem Quarzgange im Beresowsker Bergwerksrevier, 1 1/2 Werst jenseits der Blagodabbrucke, am Wege nach den dortigen alten Gruben.

Zu bieser Sippschaft kann man auch noch den Hallopsit rechnen, der in weißen, nierensörmigen und knolligen Stücken, die an den Kanten durchscheinen, sich an die seuchten Lippen hängen und in Wasser durchsichtig werden, auf einem Brauneisensteingange zu Anglar ben Lüttich vorkommt. Er enthält 39 Kieselzerde, 34 Thonerde, 26 Wasser. Ferner den Gibbsit von Richmond in Massachusets (64,8 Thonerde, 34,7 Wasser), der tropfsteinartige, röhrensörmige Gestalten bildet, schwach durchscheinend ist, eine Härte von 3,5, und das spec. Gew. 2,4 hat; den Scarbroit, der im Kalkstein von Scarborough vorkommt, strahliges Gesüge besitzt, und aus 42,5 Thonerde, 10,5 Kieselzerde und 46,75 Wasser besteht, und noch einige andere Minezalien seltenen Borkommens.

## 13. Sippschaft der Thone.

## 1. Geschlecht. Thon.

Derb; erdig, weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 1,8 ... 2,6. Undurchsichtig, matt. Hängt mehr oder weniger an der feuchten Lippe, und gibt beym Befeuchten einen eigenthümlichen Geruch aus. Bird mit Wasser weich, zu einem bildsamen Teig, und durch den Strich mehr oder weniger glänzend. Fühlt sich fettig an. Farbe in reinem Zustande weiß; oft grau durch einzemengte, kohlige und bituminöse Theile, und nicht selten gelb, roth, braun, grün, durch Sisen. Besteht im Allgemeinen aus wasserhaltigen Gemengen von Thonerde-Silicaten, die immer etwas Kali, und bis zu 4 Procent, enthalten, und überdieß öftere Sisen, Ralk, Bittererde in kleinen Quantitäten beygemengt haben. Mehrere sogenannte feuer seite Thone sind nahezu Trisslicate, worinn sich die Kieselerde zur Thonerde wie 73 zu 27, oder wie 73,4

zu 24,6 verhalten, oder Bisslicate, worinn diese Erden sich zu einander verhalten wie 59 zu 41, oder wie 57 zu 43. Alle Thone werden durch Glühen hart, so daß sie am Stahle Funken geben, und bilden hernach mit Wasser keinen bildsamen Teig mehr. Sie ziehen sich in der hise insgesammt stark zusammen, schwinden. Die Thone von Stourbridge, Rouen, högenäs, Söln, Großallmerode können als Repräsentanten der wichtigsten, reineren Thonadänderungen betrachtet werden. Lehterer enthält im Durchschnitt 37,8 Kieselerde, 27,88 Thonerde, 33,96 Wasser und 0,18 Siesenoryd.

Nach ben verschiedenen Graden der Reinheit des Thons unterscheidet man:

1. Töpferthon, Pfeifenthon; begreift die reinsten Abänderungen, welche auch mit dem Namen Beißerde bezeichnet werden, und sich in der Regel, selbst ben grauer Färbung, weiß brennen.

Außer den genannten Fundorten können noch als ausgezeichnete Grünstadt im Elsaß, Balg und Oberweier unfern Baden am Schwarzwald, Lenne im Braunschweigischen, Weilburg in Nassau, Audennes ben Namür in Belgien, Devonshire in England angeführt werden. Häufig ein Begleiter ber Braunkohlenslager.

#### 2. Lehm. Leimen.

Unreiner, ockergelber, gelblichgrauer oder brauner Thon, der sich, vermöge seines Eisengehaltes, welcher in der Regel ziemlich groß ist, roth brennt und in strengem Feuer zu einer grünen Schlacke schmilzt. Enthält gewöhnlich Quarzförner eingemengt, die man schon durch das Gefühl unterscheidet, und öfters auch Körner von kohlensaurem Kalk, die sich durch das Ausbrausen der Masse zu erkennen geben, wenn man sie mit einer Säure übergießt. Zerfällt im Wasser.

#### 3. Letten.

Unreiner Thon, von, durch fohlige Theile bewirfter, graner, und zwar vorherrschend bläulichgrauer, Farbe und schieferigem Gefüge, was oftmals von eingemengten Glimmerblättchen herzu-rühren scheint. Saugt in Menge Wasser ein, bildet damit eine

sehr gabe, fett anzufühlende Masse, halt bas Waffer vest zurück, zieht sich benm Austrocknen stark zusammen und wird hart.

Die bezeichneten Abanderungen des Thous, namentlich die unreineren, sind ganz allgemein verbreitet, von den älteren Gesbirgsbildungen an bis herauf zu den jüngsten, bis zu den heustigen Alluvionen der Wasser, und namentlich sind die unreineren Abanderungen in allen Thälern und Niederungen anzutreffen, so daß es unnöthig ist, weitere specielle Fundorte anzuführen.

Die Zusammensenung der Thone ist, wie schon bemerkt, von der Art, daß man keine Mischung nennen kann, welche für alle gilt. Dieß hat seinen Grund in ihrer Entstehungsweise. Sie werden vorzüglich und fortwährend ben der Zersehung feldspathiger Gesteine, des Granits, des Gneises, des Porphyrs u.s.w., auch ben der Zersehung von Thonskein und der Zerstörung von Sandsteinen gebildet.

Der Thon ist eines ber nühlichsten Mineralien. Die reinsten Abänderungen werden zu Steingut, Fapence und feinerem Töpfergeschirr, so wie zu Tabackspfeisen, verwendet, und wenn sie kalks, bittererdes und eisenfren sind, oder davon nur sehr wenig enthalten, zur Ansertigung seuervester Steine und Schmelzgesäße, zu Tiegeln für Stahls, Gisens, Messings, Glasschmelzen u.s.w. Fette, reine Thone werden auch zum Waschen, Walken der Tücker, zum Rassinieren des Zuckers, und alle seuervesten Thone, im gebrannsten Zustande, mit großem Vortheil zu Wassermörtel, statt Traß, verwendet. Mit etwas Gisenseile vermengt, und mit Essig zu einem Vrey gemacht, geben die reinen, fetten Thone einen sehr guten Kitt für Gisenverbindungen, der starke Hise aushält.

Der Lehm wird vorzüglich zur Anfertigung von Ziegeln, Backsteinen, irtenen Defen, gemeinen Tiegeln, gewöhnlicher Töpfermaare, zu Kitt, als Mauerspeise ben Defen und Feuermaueru und zur Förmeren auf Gießerenen benüht. Der magere Lehm wird benm Pisé-Bau verwendet. Der Lett, welcher kein Waseschungen von Wasserschungen, wird vorzugsweise zum Ausschlagen von Wassersbehältern, Rinnsalen, Dämmen benuht und kann, mit einem masgeren Thon vermengt, auch in der Ziegelen, so wie zu Töpfergesschirr gebraucht werden. Ein vorzüglich aus Ihon bestehender Boden ist naß, kalt, schwer und der Eultur im Allgemeinen uns

günstig. Dagegen ist gebrannter Thon und Lehm für solche Böben ein vortreffliches Düngungsmittel.

## 2. Geschlecht. Thonstein. Syn. Berhärteter Thon.

Derb. H. = 3,0 ... 5,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,7. Matt, undurchsichtig. Hängt wenig oder nicht an der Zunge; fühlt sich mager an. Bruch uneben und flachmuschelig, zuweilen feinerdig. Structur im Großen öfters schieferig. Farbe weiß, grau, roth, braun, unrein, in vielen Rüangen, oft wolkig, gestreift, gesteckt, geadert. Besteht aus Gemengen von Tri= und Bisilicat der Thonerde, mit einem mehr oder weniger großen Eisengehalt. Man unterscheidet:

### .1. Gemeinen Thonftein.

Degreift die leichteren, licht gefärbten, eisenarmen, strengsfüssen Abanderungen, welche häufig als Grundmasse von Porphyren und Mandelsteinen erscheinen (Thousteinporphyre), Schwarzwald, Sachsen, Südthrol, und mitunter auch große Lager in der Gebirgsbildung des Todtliegenden bilden; die Gegend von Chemnis in Sachsen, Bothen in Südthrol, Baden im Schwarzwalde können als ausgezeichnete Fundorte gelten.

### 2. Gifenthon.

Umfaßt die eisenreichen, dunkler gefärbten, schwereren und etwas schmelzbareren Abanderungen, die sich vorzüglich im vulcanischen Gebirge, am Kaiserstuhl im Breisgau, an der Pferdekuppe an der Rhön und in der Bildung des Todtliegenden an den obengenannten Puncten finden.

Beide Abanderungen werden ale Bauftein benutt.

## 3. Weschlecht. Porzellanerbe.

Selten in Afterernstallen. In ber Regel berb und eingesprengt. Zerreiblich. Spec. Gew. = 2,21. Matt, undurchsichtig, abfärbend. Sängt wenig an der Zunge; fühlt sich sanft und mager an. Farbe weiß ins Graue und Rothe geneigt. Bruch erdig. Scheint aus einem Gemenge von Thonerde-Silicaten zu bestehen, ba die Analysen derselben von einem und demselben Fund-

vrte unter einander abweichen. Der Rieselerbegehalt variirt von 43—63 Procent; der Thonerdegehalt von 25—37 Procent. Einige Porzellanerden enthalten etwas Eisen, und mehrere einen Kalizgehalt von 1—3 Procent. Für sich unschmelzbar.

Findet fid, höchft mahrscheinlich als ein Zersetungsproduct von Feldfpathen, in Reftern, Bangen und Lagern im Granit, Gneis und Glimmerschiefer, und ift bas Sauptmaterial zur Unfertigung bes Porzellans, welches die Portugiesen, nach Ent= beckung bes Seeweges nach Oftindien, zuerst aus China, wo es langit ichon bargestellt wurde, nach Europa brachten. Die Porzellanerde von Mu ben Schneeberg in Sachfen ift die erfte, welche (im Sahr 1709) in Europa entbeckt wurde, und zwar burch ben Apothekergehilfen Böttger, ber 8 Sahre früher, ben Gelegenheit seiner Versuche Gold zu machen, woben er die rothe Erbe von Ofrylle ben Meiffen zu Tiegeln gebrauchte, Die Berfertigung bes Porzellans entbectt hatte. Schon im Sahr 1710 wurde die Porzellanerde von An in der Albrechtsburg zu Meife fen, wofelbit die erfte europäische Porzellanfabrit erftand, verarbeitet. Beitere intereffante Fundorte find : Paffau in Bapern, Saint Prieir ben Limoges, Saint Tropez im Bar-Departement, Mende im Logore= Departement, auch hat man Porzellanerde in Ungarn, England, Rugland gefunden, und in China muß fie ebenfalls in Menge vorfommen.

### 4. Geschlecht. Cimolit.

Derb; matt; undurchsichtig. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gewicht = 2,0. Bruch erdig. Fühlt sich sanft an. Weiß, ins Graue und Rothe geneigt. Zerfällt im Wasser, stoßt Luftbläschen aus, und bildet einen bildsamen Teig. Saugt Fett ein. Hat die Zusammensetzung eines wasserhaltigen Thonerde-Trisilicats. (23 Thonerde, 63 Kiefelerde, 12 Wasser, 1,25 Eisenpryd.) Schmilzt für sich nicht.

Findet sich auf der griechischen Insel Argentiera (früher Cimolis), und wird von den dortigen Einwohnern, so wie von denen der übrigen Inseln des Archipelagus, heute noch, wie im Alterthum, statt Seife zum Baschen benust. Auch dient der

Cimolit zum Walten ber Tucher, und vortrefflich zum Ausziehen ber Fettflecken.

### 5. Geschlecht. Collyrit.

Derb; matt; schwach an den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. H. = 1 ... 2,0; spec. Gew. = 2,1. Bruch feinerdig, im Großen flachmuschelig. Fühlt sich etwas fettig an.
Hängt starf an der Zunge. Weiß ins Röthliche und Grauliche.
Wird in Wasser erst durchscheinend und zerspringt hernach. Besteht aus wasserhaltiger, drittel-kieselsaurer Thonerde (45 Thonerde, 14 Kieselerde, 42 Wasser). Sintert im strengsten Feuer
an den Kanten etwas zusammen. Findet sich gangweise im Porphyr zu Schemnit in Ungarn, und im Sandstein zu Weissensels
in Sachsen.

## 6. Gefchlecht. Steinmart. Syn. Sächsische Bundererde.

Derb, auch fugelig und als Ueberzug, mitunter locker, seinerdig und staubartig. H. = 2,5; spec. Gew. = 2,4. Matt; undurchsichtig. Bruch im Kleinen feinerdig, im Großen flachmusschelig. Fühlt sich sein und fettig an; wird durch den Strich glänzend. Hängt starf an der Junge. Weiß, perlgrau, lavendelzblau, ziegel= und fleischroth, auch ockergelb. Oesters gesteckt oder streisig. Besteht aus einem wasserhaltigen Bisilicat der Thonserde (36,5 Thonerde, 45,25 Kieselerde, 14,1 Wasser, 2,75 Eissenoryd). Brennt sich weiß, schmilzt aber nicht. Phosphoresziert mitunter beym Reiben.

Nach dem Zustande der Aggregation unterscheidet man festes und zerreibliches Steinmark. Es sindet sich im Thonsteinsporphyr zu Nochlich, auf den Zinnerzlagerstätten zu Ehrenfriedersdorf, Altenberg u.s.w., im Steinkohlengebirge zu Planis bey Zwickau, zu Zöblich im Serpentin, bey Auerbach im Voigtlande in Höhlungen des Topasselsens, am Harz auf Brauneisensteinsgängen. Zu Zöblich wird es zum Polieren des Serpentins beznucht. Shemals war es in den Apotheken unter dem Namen säch sische Wundererde (terra miraculosa Saxonias) zu sinden.

## 7. Gefdlecht. Bergfeife:

Derb; matt; undurchsichtig. Leicht und sehr weich. Fühlt sich sehr fettig an; wird durch den Strich settig glänzend. Bruch seinerdig; färbt nicht ab, schreibt aber. Hängt stark an die Zunge. Zerfällt im Wasser und wird zähe. Bräunlichschwarz. Besteht aus einem wasserhaltigen Bisslicat von Thonerde (26,5 Thonerde, 44 Kieselerde, 20,5 Wasser, nebst 8,0 Eisenoryd und 0,5 Kalk). Sintert in strengem Fener etwas zusammen.

Findet sich am Nordabhang des Thüringerwaldes ben Waltershausen in dünnen Lagern; abwechselnd mit Thon und Lehm
geschichtet, und ben Rabenscheid im Dillenburgischen als Lager
im Basalt. Auch werden Bilin in Böhmen und die Insel Sthe
als Fundorte genannt. In Thüringen wird die Bergseise, bekannt unter dem Namen Bokscife, zum Waschen grober Zeuge
angewendet.

## 3.14 mann 8. Gefchlecht. Malferde.

Derb; weich; matt; spec. Gew. = 2,19. Schwach an ben Ranten durchscheinend bis undurchsichtig. Fühlt sich sehr fettig an, hängt wenig oder nicht an der Junge; Bruch uneben und erdig, im Großen flachmuschelig. Zuweilen etwas schieferige Structur. Wird durch den Strich fettig glänzend. Farbe grün, grau, weiß, roth. Saugt Del und Fett ein; zerfällt im Wasserund bildet eine sehr seine, breyartige, jedoch nicht bildsame Masse. Besteht aus einem wasserhaltigen Trisilicat von Thonerde und Gisenoryd (10 Thonerde, 53 Rieselerde, 9,75 Sisenoryd, 24 Wasser, nebst 1,75 Kalf- und Bitterde, und einer kleinen Sindmengung von Kochsalz). Brennt sich weiß und schmilzt zu einem weißen, blasigen Glase.

Findet sich zu Roswein in Sachsen, ben Feistrich u. e. a. D., am Becher in Stehermark, ben Nimptsch in Schlessen, in Mähzen, zu Rhegate in England und an einigen andern Orten. Sie ist das Hauptmaterial zum Walken der Tücher, und eignet sich dazu aus dem Grunde am besten, weil sie die fettigen Theile vortrefflich aussaugt und vermöge der Eigenschaft, im Wasserssich sehr sein zu zertheilen, behm Walken sehr gut dazu dient,

die Wollenfäden zusammenzufilzen, wodurch die Tücher dichter werden und diejenige Beschaffenheit erlangen, welche sie von den gewöhnlichen Wollenzeugen unterscheibet. Man wendet die Walkerde auch zum Waschen wollener Tücher und zum Ausziehen von Fett an.

# 9. Gefchlecht. Bol. Son. Lemnische Erde.

Derb und eingesprengt. H. = 2,0; spec. G. = 1,9 ... 2,0; matt; undurchsichtig, selten durchscheinend an den Kanten. Bruch muschelig. Braun in verschiedenen Rüangen, graulichgelb, ziegelroth und ölgrün. Fühlt sich fettig an, wird durch den Strich settig glänzend. Hängt an der Junge. Zerspringt im Wasser mit Knistern in kleine Stücke, und zerfällt nach und nach zu einem seinen Pulver. Wasserhaltiges Bisilicat der Thonerde, gewöhnlich durch Eisenorphhydrat gefärbt. Wackenroder fand im Bol vom Säsebuhl ben Dransseld in Hannover 41,9 Rieselerde, 20,9 Thonerde, 24,9 Wasser und 12,2 Eisenorph. Brennt sich roth und schmilzt an den Kanten zu einer grünen Schlacke.

Findet fich theils im vulcanischen Gebirge auf Rluften und Spalten Des Bafalts, Dolerits, Rlingsteins, theils auf eine abn= liche Beife im Flöhgebirge. 3m Alterthum ichon war ber Bol von Lemnos (bem beutigen Stalimene) befannt. Er findet fich ferner zu Dransfeld unfern Göttingen, zu Liegnis und Striegnis in Schleffen, am Raiferstuhl im Breisgau, ben Siena in Oberitalien, in Sachsen und Bohmen. In früherer Zeit galt er als Arzneymittel. Er wurde mit Baffer zu einem Teig angemacht, aus bem man Rugeln und runde Beltchen formte, benen ein aufgedrucktes Siegel erst so recht den eigentlichen Berth ertheilen mußte. Daher ber Name Siegeler be (terra sigillata). Der Bol von Siena wird unter bem Namen terra di Siena als Farbematerial benutt. Man verwendet ihn weiter zum Grundies ren ben ber Holzvergolbung, mit Leinbl zu einem Teige angemacht ale Ritt, im geschlämmten Buftanbe ale Poliermittel fur Glas, Metalle und Steine. Mitunter wird er auch gur Une

fertigung von Formen zum Metallguß und von Gefäßen und Pfeifentopfen verwendet.

## 10. Weichtecht. Gelberbe.

Derb, matt, undurchsichtig, feinerdig. Weich und zerreiblich; spec. Gewicht = 2,2. Fühlt sich sanft und mager an. Färbt ab. Hängt an der Zunge. Zerfällt im Wasser unter Zischen zu einem Pulver und stößt Luftbläschen aus. Besteht aus wasserhaltiger, kieselsaurer Thonerde und kieselsaurem Eisenoryd. (Rühn fand in der Gelberde von Amberg 33,23 Kieselerde, 14,21 Thonerde, 37,55 Eisenoryd, 13,24 Wasser.) Brennt sich roth. Wird als Farbematerial benuft, theils roh, theils geschlemmt oder gesbrannt, und ist auch unter dem Namen Ockergelb bekannt.

# III. Ordnung. Talferden.

Durch Talferbe charafterifierte Minerglien.

# 1. Sippichaft ber Taltedelfteine.

## 1. Geschlecht. Spinell.

Reguläres Ernstallspstem. Die Ernstalle sind Octaöber, Kanstendodecaöder, Combinationen dieser beiden Gestalten, zu deren Flächen bisweilen auch noch diesenigen eines Jeostetraöders tresten. Theilbarkeit nach den Octaöderstächen, schwierig. H. = 8,0; spec. Gew. 3,4 ... 3,8; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheisnend an den Kanten. Farbe roth, ins Blaue, Grüne, Gelbe und Braune verlausend, auch schwarz. Das Pulver weiß. Besteht aus einem Aluminat der Bittererde, d. h. aus einer Verbindung von Bittererde und Thonerde, worinn letztere die Rolle einer Säure spielt. Genau bezeichnet ist die Verbindung sechssachsthonsaure Bittererde, woben das Sisenorydul mehr oder weniger an der Stelle der Bittererde auftritt. Für sich unschmelzbar.

Man unterscheidet zwen Gattungen, die sich burch Farbe und Busammensehung auszeichnen.

1. Gemeiner Spinell, Talk-Spinell. Begreift die lichter gefärbten Abanderungen, worinn die Talkerde vorzherrscht. Roth in verschiedenen Rüangen. Oft carminroth, und daraus ins Coschenillz, Kermesinz und Kirschrothe, so wie ins Blaue und Grüne verlaufend, oder ins Hyacinthz und Blutrothe, und endlich ins Gelbe und Braune. Die coschenillrothen Abanzberungen verlaufen sich ins Rosenrothe und Weiße. Blaue und weiße Färbungen kommen indessen selten vor, am seltensten sind grüne Spinelle. Durchsichtig bis durchscheinend. Spec. Gew. 3,5—3,7. Nother Spinell enthält, nach Bauquelin, 8,78 Bitterzerde, 82,47 Thonerde und 6,18 Chromsäure. Die blauen Abzünderungen enthalten schon einige Procente Gisen. Schmilzt nicht.

Findet sich vorzüglich auf Ceylon und in Pegu, theils einzgewachsen in Dolomit, Kalf und Gneis, theils lose im Sande. Die blauen Abanderungen kommen eingewachsen in Kalkstein zu Acker in Schweden vor.

2. Ceylonit, Eisen-Spinell. Begreift die dunkelgefärbten, schwereren Abanderungen. Schwarz und braun. Die Erystalle nicht selten mit rauher Oberstäche, und häusig in Drussen. Durchscheinend an den Kanten. Spec. Gew. = 3,7-... 3,8. Ist chemisch durch vorwaltenden Eisengehalt ausgezeichnet. Enthält nach Laugier: 13,0 Bittererde, 16,5 Eisenord, 65 Thonerde, 2,0 Kalk. Schmilzt nicht, wird aber in strengem Feuer blau.

Der schwarze Ceplonit, ber auch Pleonaft genannt wird, sindet sich ebenfalls auf Ceplon, wovon er den Namen hat, so dann am Vesuv, in Auswürflingen älterer Eruptionen, am Monzoni im Fassathal, endlich ben Warwif in New-York in unge-wöhnlich großen Ernstallen von 3—4 Zollen.

Der rothe Spinell ist ein geschätzter Ebelstein, und unter bem Namen Rubin=Spinell bekannt. Der blassere, weniger geachtete, heißt Ballas=Rubin (Rubis balais). Man bezahlt für einen schönen, hochrothen Spinell von 24—30 Gran 400 bis 500 Gulben.

# 2. Gefchlecht. Chryfolith. Enn. Peridot.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Gine der gewöhnlichsten Big. 84. Combinationen ist in Fig. 84 darge=



Combinationen ist in Fig. S4 dargestellt, eine Combination des Hauptvetaëders o, mit dem verticalen Prisma
g, dem ersten horizontalen Prisma d,
dem zweyten horizontalen Prisma 2f,
der ersten und der zweyten Seitenfläche
a und b und der geraden Endstäche c.
Lettere ist öfters rauh und matt, die
Oberstäche von a gewöhnlich vertical
gestreift. Die Erystalle sind meistens
turz säulenartig; an den Enden herr-

schen in ber Regel die Flächen bes horizontalen Prismas; nur selten sind die Ernstalle durch Borherrschen der geraden Endstäche tafelartig. Theilbarkeit nach b deutlich, nach a undeutlich.

Hong, 5. = 5,0 ... 7,0; spec. Gew. = 2,8 ... 3,5; Glasglang; burchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Farbe grün, braun, roth. Bruch muschelig. Oft auch derb und in Körnern.

Besteht aus einem Silicat von Talkerde, welches mit einem Silicat des Gisenvenduls verbunden ist, mit Spuren von Nickelsornd und Chromoryd.

Man unterscheidet zwen Gattungen.

1. Talk-Shrysolith, Shrysolith und Olivin, Begreift die grünen, härteren und schwereren Abänderungen, in deren Zusammensenung das Eisenorydul höchstens ½ von der Menge der Talkerde beträgt. Pistazien-, vliven- und spargelgrün, selten gelb oder braun. Starker Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. H. = 6,5 ... 7,0; spec. Gew. 3,3 ... 3,5. In Erystallen von obiger Form, auch in derben Stücken von körniger Zusammensehung (Olivin). Stromeyer sand im Chrysolith 50,13 Talkerde, 9,19 Sisenorydul, 39,73 Rieselerde, 0,32 Nickeloryd und 0,09 Manganorydul. Schmilzt nicht vor dem Löthrohr und behält in der Hise Durchschtigkeit und Farbe. Wird von Säuren angegriffen.

Findet sich theils in losen Erystallen, und kommt so aus Aegypten, Natolien und Brasilien, theils in kugeligen, körnigen Stücken (Olivin) eingewachsen im Basalte, für den er ganz charakteristert ist, und im Dolerite. Erystallissert findet man ihn in den Olivinknauern der Basalte der Eissel, des Habichtswalzdes, Böhmens, Sachsens und der Inseln Palma und Bourbon. Selten kommt er im Spenit von Elsdalen vor. Ganz merkwürdig ist sein Borkommen im Meteoreisen, wie im pallassischen Eisen. Nach Rose ist auch der sogenannte ernstallisierte Obsizbian vom Messerge ben Real de Monte in Mexico nichts anz deres als ernstallisierter Chrysolith.

2. Eisen=Ehrysolith, Syalosiderit. Dazu rechnet man die eisenreichen, braunen und rothen, leichteren und schmelz-bareren Abanderungen, die sich auch durch eine besondere Flächen=combination auszeichnen, welche durch Fig. 85 dargestellt ist.

Fig. 85.



Die Flächen des Octaëders o sind sehr zurückgedrängt, die Flächen des vertiscalen Prismas g und des zweyten horizontalen Prismas 2f dagegen vorherrschend, die Endsläche a sehlt, ebensso die erste Seitensläche a; die zweyte Seitensläche b, und die Flächen des ersten horizontalen Prismas d sind zurückgedrängt; zwischen g und b liegen aber die Flächen s eines neuen verticalen Prismas. Die Erystalle sind ges

wöhnlich sehr klein und kommen nur eingewachsen vor. Farbe röthlich= und gelblichbraun, auch hyacinthroth. H. = 5,0; spec. Gew. = 2,8; die Oberstäche ist gewöhnlich messinggelb und goldgelb, oder bunt stahlfarbig angelausen und stark metallisch glänzend; im Innern Glasglanz, etwas fettartig. Durchscheinend an den Kanten. Einzelne Ernstalle wirken auf die Magnetnadel. Auch derb, körnig zusammengesetzt, und eingesprengt. Enthält bennahe ebensoviel Eisenorydul als Talkerde und etwas Kali. Im Eisenchrysolith von Sasbach am Kaiserstuhl fand ich 32,40 Talkerde, 29,71 Eisenorydul, 31,63 Kieselerde, 0,48 Mangan= vryd, 2,2 Thonerde, 2,78 Kali, nebst Spuren von Kalk und

Chromoryd. Bilbet mit Sauren eine Gallerte. Wird in ber Hipe schwarz, dem Magnete folgsam, und schmilzt sofort zu einer schwarzen Schlacke.

Findet sich im Ganzen selten. Der Hauptfundort ist ber Kaiserstuhl im Breisgau, wo er im basaltischen Mandelstein von Sasbach und im Dolerite von Ihringen vorkommt.

Beide Gattungen unterliegen der Berwitterung, ganz beson= ders aber der Siscnehrysolith, dessen größerer Gehalt an Sisen= orydul wohl die Ursache davon ist.

Der Chrysolith wird als ein geringerer Gbelstein geschäht. Schön gefärbte, größere Olivinförner werden öfters zu Schmuckfteinen verwendet. Dieses Mineralgeschlecht ist überdieß wegen seines Borkommens im Meteoreisen von großem Interesse, und für den Geognosten von Wichtigkeit, weil man es in allen Basalten findet, und häufig auch in Ovleriten, basaltischen Conglomeraten und Tuffen, und selbst in einigen Speniten.

Dem Chrysolith steht ber Chondrodit nahe. Seine Erystalle, sechsseitige Prismen mit einer Zuschärfung an den Ensben, sollen dem zweys und eingliederigen Erystallsystem angehösen. H. = 6,5; spec. Gew. = 3,1; Glasglanz, settartiger; durchsichtig bis durchscheinend; ockers und pomeranzengelb ins Hyacinthrothe, auch grün. Bruch muschelig. Rommt gewöhnlich in eingewachsenen Körnern vor. Besteht aus einfachstieselsaurer Bittererde und halbssuffaurer Bittererde (54 Bittererde, 32,66 Kieselerde, 4,08 Flußsaure, und enthält überdieß 2,10 Kali, 2,33 Sisenoryd und 1,0 Wasser). Findet sich zu News-Versey in Nordamerica, zu Pargas in Finland, zu über in Schweden, zu Boden ben Marienberg in Sachsen.

## 2. Sippfcaft des Spectsteins.

1. Gefdlecht. Talferdehnbrat.

Die Ernstalle sind niederige, sechsseitige Prismen des dreys und einachsigen Ernstallsustems, welche eine vollkommene Theils barkeit nach der Richtung der Endstäche besien. H. = 1,0 ... 1,5;

spec. Gew. = 2,3; Perlmutterglanz auf der Theilungsstäche; äußerlich settartiger Glasglanz; durchscheinend oft nur an den Kanten. Fühlt sich etwas sett an. In dünnen Blättchen biegsam. Farbe weiß ins Grüne. Hängt etwas an der Junge. Kömmt gewöhnlich derb, in blätterigen und strahligen Massen vor. Die Zusammensehung ist durch den Namen angezeigt. (68,34 Bittererde, 30,90 Wasser, nebst etwas Eisen- und Manganuryd.) Reagiert schwach alkalisch, gibt behm Glühen Wasser aus, wird undurchsichtig, schmilzt aber nicht. Färbt sich mit Cobaltsolution unter längerer Erhisung steischroth. Kommt auf schwalen Gängen im Serpentin vor, zu Hobosen in New-Yersen, zu Portsen in Schottland und auf Unst, einer der Shettland-Inseln.

## 2. Gefchlecht. Speckftein. Syn. Seifenstein, fpanische Rreibe.

Aftercryftalle, gewöhnlich nach Quarz- und Ralfspathformen gebildet, felten nach Feldfpath=, Befuvian= oder Staurvlithgeftalten. Ohne Theilbarkeit, dicht. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,8; fettartig glangend ober matt; burchscweinend an den Kanten. Die weiße Farbe ist vorherrschend; oft aber auch grau, gelb, grun, roth und bisweilen mit bendritischen Beich= nungen. Wird durch Reiben fettglangend und fühlt fich fettig an, etwa wie trockene Seife. Schreibt. Bangt nicht an ber Bunge. Bollfommen milde. Bruch uneben ober fplitterig. Be= fteht aus drenfach-fieselsaurer Bitterde, welcher etwas Bittererdehydrat eingemengt ift, und eine fleine Quantitat Gifen, welche farbend wirft. (Speckstein von Baireuth nach Enchnell: Talkerde 30,80, Riefelerde 65,64, Gifenorndul 3,61, nebst etwas Baffer. Der grune enthält bisweilen etwas Chromoryd.) Wird benm Erhiten unter Abgabe von Baffer erft grau ober fchwarz, hart, brennt fich aber bald weiß, und schmilzt in farter Site zu einem blafigen Glafe.

Findet sich bisweilen im Serpentin, öfters jedoch auf Erzlagerstätten. Die bekanntesten Fundorte sind Wunsiedel und Göpfersgrün ben Baireuth, zu Sahla in Schweden, Zöblich in Sachsen; überdieß kommt er in Piemont, Schottland, Frankreich, China vor, und wohl noch in mehreren andern Ländern.

Man benutt den Speckstein zum Polieren weicher Steine und der Gläser, zum Zeichnen auf Tuch — Kleidermacher und Sticker — zu Schniswerk, zur Berminderung der Friction, zu Stöpseln auf Glasgefäße, die einer stärkeren hiße ausgeseht werden. Die Züge, welche man damit auf Glas macht, hängen so vest an, daß sie, nach dem Abwischen mit einem Tuche, wieder zum Borschein kommen, wenn man die beschriebene Stelle anhaucht.

Der Seifenstein aus Cornwallis, Soap rock, enthält 15,5 Procent Wasser und eine Beymengung von kieselsaurer Thonerde; er wird zur Porzellanfabrication benüht.

# 3. Geschlecht. Serpentin. Syn. Ophit, Picrolith, Marmalith.

Die bevbachteten Erystalle, dem ein= und einachsigen System angehörig, kurze achtseitige Prismen, gehören nicht ausgemacht dem Serpentin an. Gewöhnlich derb. H. = 3,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; durchscheinend bis undurchsichtig; Fettglanz, schwacher. Farbe vorherrschend grün in verschiedenen Nüaugen; auch weiß, gelb, braun und roth. Mehrere dieser Farben sinden sich öfters zusammen, in gesteckten, geaderten, gestammten Zeichnungen. Bruch slachmuschelig oder splitterig; milbe. Wird durch Reiben glänzender. Findet sich öfters auch in körnigen, blätterigen, stängeligen und faserigen Stücken. Besteht aus doppelt-kieselsaurer Bitterzerde, die mit doppeltzgewässerter Bitterzerde verbunden ist. Die Bittererde ist oft von Sisenorydul, selztener von Kalk, und bisweilen auch von Eerorydul ersept. (Serpentin von Gullsjö in Schweden, nach Mosan der, 44,20 Bitztererde, 42,34 Kieselerde, 12,38 Wasser.)

Gibt benm Glühen Waffer aus, schwärzt sich, brennt sich in offenem Feuer weiß, und schmilzt in ftarker hipe an dunnen Kanten zu einem Smail.

Die reinsten Abanderungen kommen auf Erzlagerstätten und in körnigem Kalkstein vor, so zu Gullsjö, Sahla und Fahlun in Schweden, zu Hoboken und Massachusets in Nordamerica, zu

Predagzo in Gudthrol, am Julier in Graubundten und an einis gen Stellen in Diemont. In ber Gegend von Benig in Cachfen findet er fich in Rornern und undeutlichen Ernftallen in bem bort herrschenden Beifftein. Man bezeichnet diese reineren Abanderungen, welche burch lichte Farben, mufcheligen Bruch und größere Durchsichtigkeit ausgezeichnet find, mit bem Namen ebler Gerpentin. Diefer ift häufig mit Asbest, Pifrosmin, Magnet= und Chromeifen, Thon, Diallage fohlenfaurem Ralf und fohlensaurer Bittererbe vermengt, wodurch unreinere, bunffer gefärbte, nur an ben Ranten burchscheinende Abanderungen gebitdet werden, die man mit dem Ramen gemeiner Gerpentin belegt. Diefer gemeine Gerpentin ift fehr verbreitet, findet fich bennahe in allen Gebirgen, Sarg, Erzgebirge, Riefengebirge, Böhmerwald, Fichtelgebirge, Schwarzwald, Bogefen, Alpen u.f.w., in größeren und fleineren Bangen und Stocken, im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Thonschiefer, Ralfstein u.f. w. weicheren Abanderungen bes gemeinen Gerventine laffen fich gut schneiben und breben, und werben mehrfältig verarbeitet, vornämlich zu Gefäßen, und namentlich zu Böblig in Sachfen.

### 4. Gefdlecht. Pifrosmin.

Erystallinische Massen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,6; Perlmutterglanz in den Glasglanz geneigt; durchsscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Farbe grün, einerseits ins Weiße, anderseits ins Schwarze geneigt. Sehr milde. Derb, in theilbaren Stücken von körniger, blätteriger oder dünnstängeliger Zusammensehung. Besteht aus wasserhaltiger, doppeltskieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Magnus: 33,34 Bitterserde, 54,88 Kieselerde, 7,3 Wasser, nebst 1,39 Eisenoryd, etwas Thonerde und Manganvrydul.) Für sich unschmelzbar.

Findet sich auf der Grube Engelsburg ben Presnis in Böhzenen auf einem Lager im Grundgebirge, begleitet von Magnetzeisenstein und Braunspath. Zum Pikrosmin scheinen einige Abzänderungen des sogenannten gemeinen Asbests zu gehören, namentlich diejenige von Zöblit in Sachsen. Auch hat es den Anschein, daß dieses Mineral bisweilen in vorwaltender Masse in Serpentinen vorkommt, und einige derselben beynahe ganz zus

sammenseht. Jedenfalls ist eine nahe Berwandtschaft des Pikrosmins mit dem Serpentin unverkennbar.

## 5. Beschlecht. Meerschaum.

Derb; auch sollen Aftererystalle nach Kalkspathformen vorfommen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 1,2 ... 1,6; matt, undurchsichtig, milbe, weiß, ins Gelbe, Graue und Rothe geneigt. Bruch feinerdig, im Großen öfters stachmuschelig; hängt stark an der Junge; fühlt sich wenig fettig an. Besteht aus wasserhaltiger, drensach-kieselsaurer Bittererde. (Enthält nach Lychenell: 27,80 Bittererde, 60,87 Kieselerde, 11,29 Wasser, nebst Spuren von Eisenoryd und Thonerde.) Brennt sich im Glaskölbchen, unter Abgabe von Wasser, schwarz, in offenem Feuer aber wieder weiß, schrumpft zusammen, und schmilzt an dünnen Kanten zu einem weißen Email.

Findet sich in Lagern vorzüglich in Livadien und Natrlien, unfern Madrid und Toledo in Spanien, zu Rhubschiß in Mahven, zu Quincy in Frankreich, so wie in Portugal, Cornwallis und in der Krimm. Der Meerschaum wird ganz allgemein zur Berfertigung von geschähten Pfeisenköpfen verwendet. Zu diesem Zwecke soll er gepulvert, mit Wasser zu einem Teig geknetet, und sosort in entsprechende Formen eingedrückt werden.

## 3. Sippichaft des Magnesits.

## 1. Gefchlecht. Magnefit.

Erystallspstem drey= und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sind kleine Rhomboëder mit einem Endkantenwinkel von 107° 22'. Diese Gestalt, die Grundgestalt des Geschlechts, ist die jest die einzige bevbachtete. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Rhomboëderstächen. H. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,2; Glasglanz, disweilen perlmutterartig; durchsichtig die durchsicheinend an den Kanten. Farbe weiß und grau, häusig ins Gelbe fallend, auch gelb und braun. Bruch muschelig oder splitzterig. Besteht aus einsachstohlensaurer Bittererde, und enthält gewöhnlich einige Procente Eisenorydul, so wie etwas Mangans

vrydul, welche beibe, wie S. 132 bemerkt worden ist, die Bittererde, ohne wesentlichen Einsluß auf die Form auszuüben, erssehen. Doch ist der Winkel des Rhomboëders je nach dem Gehalte an Eisenorydul variabel. Braust mit Säuren auf; reasgiert nach dem Glühen alkalisch. Löst sich in Schweselsfäure auf.

Findet sich vorzüglich in zwen Abanderungen.

1. Späthiger Magnesit, Magnesitspath, Talkspath, Breunerit.

Erystallissert und derb, vollkommen theilbar, in körnigen und blätterigen Massen. Spec. Gew. = 3,0 ... 3,2. Zeigt Glanz und Durchsichtigkeit des Geschlechts am vollkommensten. Bon den verschiedenen, oben bezeichneten Farben. Zusammensehung des Talkspaths vom Gotthardt, nach Stromeier, 42,40 Talkzerde, 49,67 Kohlensäure, 6,47 Eisenorydul, 0,62 Manganzorydul.

Findet sich vorzüglich in schieferige, talkerdehaltige Gesteine, Talkschiefer, Chloritschiefer, Topfstein eingewachsen, namentlich am St. Gotthardt, am Grainer, im Zillerthal und zu hall in Tyrol, zu Dovresseld in Norwegen.

2. Dichter Magnesit, Giobertit.

Dicht, matt, undurchsichtig, Bruch flachmuschelig ober splitterig; bisweilen erdig, weich und zerreiblich. Spec. Gew. = 2,9. Rugelige, nierenförmige, knollige Stücke, oftmals mit traubiger Oberfläche. Weiß. Der dichte Magnesit von Sasbach am Kaiferstuhl enthält 48 Talkerde, 52 Kohlensäure. Ueberhaupt scheinen die dichten Abänderungen des Magnesits durchaus reiner als die theilbaren zu sehn. Findet sich vorzüglich in plutonischen und vulcanischen Gebirgsbildungen, im Serpentin zu Baumgarten und Kosemis in Schlessen, Kraubat in Steyermark, Hrubschist in Mähren, Hobocken in Nordamerica, Salem in Indien; im basaltischen Mandelstein zu Sasbach am Kaiserstuhl.

# 2. Gefchlecht. Sydromagnefit. Syn. Magnefia alba.

Pulverförmig, erdig, matt, undurchsichtig, weich und zerreiblich. Ift gerade so zusammengesent, wie die kunftliche Magnessa alba der Apotheken; enthält 42,41 Talkerde, 36,82 Kohlenfäure, 18,53 Wasser und einige fremde Benmischungen, und ist
somit eine Berbindung von kohlensaurer Talkerde mit Talkerdehydrat.

Findet sich, in Begleitung von Magnesit, im Serpentin ben Hoboken und Slaten-Island, unfern New-York in den vereinigten Staaten und zu Kumi auf Negroponte in Griechenland.

## 3. Geschlecht. Mesitinspath.

Erystallspstem brey= und einachsig, hemiëdrisch. Rhomboëder mit dem Endkantenwinkel von 107° 14'; Theilbarkeit nach dessen Flächen. Die Erystalle zeigen öfters die Combination der Grundsform mit dem ersten sechsseitigen Prisma und der horizontalen Endsläche. Sie hat, wegen der ganz unbedeutenden Größe der Prismenstächen, ein linsenförmiges Ansehen. H. = 4,0; spec. Grw. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend bis durchsichtig, und dann deutliche doppelte Strahlenbrechung. Farbe dunkelgraulich und gelblichweiß, ins Gelblichgraue. Die Oberstäche der Erystalle bsters von Eisenocker überzogen. Besteht aus gleichen Mischungssgewichten kohlensaurer Talkerde und kohlensauren Eisenoryduls.

Findet sich zu Traversella in Piemont, in Begleitung von Bergerystall und sogenanntem Bergleder. Der Name soll ausgeigen, daß bas Mineral in der Mitte stehe zwischen Magnesitsspath, 107° 22', und Eisenspath, 107° 0'.

#### 4. Sippschaft des Boracits.

## 1. Geschlecht. Boracit.

Reguläres Ernstallspftem, hemiëdrisch. Die beiden Tetraë-

d a d a

Fig. 86.

der, die Halbstächner des regulären Detaëders, nach welchen eine undeutliche Theilbarkeit bemerkt wird, kommen häufig in Combination mit dem Bürkel und dem Rautendodecaëder vor. Fig. 86 stellt eine gewöhnliche Combination der Bürkelflächen a, der Hemioctaëderstächen o und der Dodecaëderstächen d vor, Fig. 87.



in welcher die Würfelflächen vorherrsschen; in Fig. 87 ist eine Combination des rechten Hemioctaëders o und des Würfels a dargestellt, in welcher die Flächen des Hemioctaëders vorherrschen. Der Habitus der Ernstalle ist, je nachdem die einen oder die andern Flächen vorwalten, verschieden.

Hasplanz. Oft farbelos, auch graulich, gelblich und grünlich; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Doppelte Strahlenbrechung durch die Tetraëderslächen, als merkwürdige Ausnahme, da sie sonst ben Gestalten des regulären Systems nicht vorkommt. Bruch muschelig oder uneben. Wird durch Erwärmung in der Richtung der Uchsen, welche senkrecht auf dem Tetraëder stehen, polarisch electrisch. Bis jeht nur in Erystalten vorgekommen. Besteht aus zwehdrittels borarsaurer Talkerde (30,3 Talkerde, 69,7 Borarsäure). Schmilzt unter Anschwessen zu einer Rugel, welche während der Abkühlung crystallisiert, woben die Oberstäche aus Erystallnadeln zusammengeseht erscheint. Mit einem Flußsmittel aus 1 Theil Flußspath und 4½ Theil saurem schweselssaurem Kali zusammengeschmolzen, färbt er die Flamme schön grün, was den Gehalt an Borarsäure anzeigt.

Findet sich bis jest nur an zwen Orten; in Gyps eingewachsen am jogenannten Kalkberg und Schildstein ben Lüneburg, und am Segeberg in Holftein.

## 2. Gefdlecht. Sybroboracit.

Derb, in expftallinischen, strahligen und blätterigen Massen, weiß, durch Eisen stellenweise röthlich. Blätterigem Gyps ähnslich. H. = 2,0; spec. Gew. = 1,9 annährungsweise; in dünsnen Blättchen durchscheinend. Die ganze Masse ist durchschert wie wurmstichiges Holz, die Höhlungen sind mit einem salzigen Thon ausgefülkt. Ist ein wasserhaltiges Doppelsalz von zweystrittelsborarsaurer Talks und Kalkerde. Besteht aus 49,92 Bosrarsäure, 10,43 Talkerde, 13,29 Kalkerde und 26,33 Wasser. Schmilzt leicht zu einem klaren, farbelosen Glase. Färbt die

Löthrohrstamme grün, wenn es mit dem obengenannten Fluß zus sammengeschmolzen wird. In Säuren löslich; aus der gefättigten Lösung errstallissert beym Erkalten Borarfäure. Findet sich am Caucasus.

#### 3. Beschbecht. Bagnerit.

Erystallspstem zwen- und eingliederig. Die selten deutlichen Erystalle sind prismatisch, slächenreiche Combinationen verticaler und horizontaler Prismen dieses Erystallspstems, mit zwen- und eingliederigen Octaödern. Theilbarkeit nach den Flächen eines geschvbenen, vierseitigen Prismas. H. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,1; Glasglanz starker; halbdurchsichtig. Oberstäche der Prismen vertical gestreist. Bruch uneben dis splitzterig. Farbe weingelb. Nur crystallisert. Besteht aus einer Berbindung von zwendrittelsphosphorsaurer Bittererde mit einsfachsstungsaurer Bittererde. Schmilzt für sich schweselsäure in der Wärme entwickelt, greisen Glas an. Findet sich im Höllengraben ben Weeren im Salzburgischen in einem mürben, thonschiesferartigen Gesteine.

## Anhang. Rephrit. Syn. Beilstein, Punamustein.

Findet sich derb in stumpfectigen Stücken. S. = 7,0; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; schimmernd und matt. Farbe lauchgrün, ins Grasgrüne, Graue und Weiße verlausend. Bruch splitterig; Structur im Großen öfters schieferig. Besteht nach Kastners Analyse aus einem thonerdehaltigen Bisslicat der Bittererde und des Eisenoryduls (31,0 Bitterde, 4,48 Eisenorydul, 50,50 Kieselerde, 10,0 Thonerde, 2,75 Wasser und etwas Chromoryd). Schmilzt ben strengem Feuer in Splittern zu einem weißen, blassigen Glase.

Der Nephrit kommt gewöhnlich schon verarbeitet aus China, Persien und Aegypten nach Europa; auch findet er sich im Gebiete des Amazonenflusses in Südamerica, im Lande der Topasjas, weshalb er mitunter auch Amazonenstein genannt wird. Sein näheres Vorkommen ift noch unbekannt.

Die antike pietra d'Egitto ist Nephrit, und derselben sehen manche dunkelgrüne, geschnittene Steine sehr ähnlich, die man in den Ruinen von Rom sindet. Im Alterthum wurde der Nephrit als ein Heilmittel gegen Hüftweh betrachtet (daher der Name Lapis is chiaticus) und als Amulet getragen. Den sogenannten Beilstein brachte zuerst Forster von der im Süben von Neu-Seeland gelegenen Insel Tavai Punamu nach Guropa. Die Einwohner jener Insel benüßen ihn zu Hacken, Meisseln u.s.w. Der assatische Nephrit wird häusig zu Messerheften, Dolch- und Säbelgriffen verarbeitet, und kömmt gewöhnslich in dieser Gestalt aus der Türkei zu uns.

## IV. Ordnung. Ralferden.

Mineralien, welche durch Ralferde, Baryt= oder Strontianerde charafteriffert find.

## 1. Sippschaft des Ralts.

#### 1. Gefchlecht. Ralf.

Syn. Ralkspath, fohlensaurer Ralt.

Ernstallspstem hemiëdrisch dren= und einachsig. Grundform ein Rhomboëder mit dem Endkantenwinkel von 105° 5'. Der Kalk zeigt die ausgedehnteste Ernstallreihe. Kein anderes Mine= ralgeschlecht besitht eine so große Anzahl einfacher und zusammen= gesehter Gestalten. Man kennt deren gegenwärtig schon gegen

Fig. 88.



sieben Hundert! Darunter sind allein nahe zu drenßig verschiedene Rhomboeder, welche mit dem Grundrhomboeder auf die, S. 53, angegebene Weise zusammenhängen. Aus dieser Manchsaltigkeit wählen wir einige wenige der gewöhnlichsten und interessantesten Gestalten aus.

Das Grundrhomboëder, Fig. 88, fommt felten felbstftandig vor, bage-



Fig. 93.

gen außerordentlich häufig bas erfte ftumpfere -, Fig. 89, und das zwente spikere 4r, F. 90. Aln den verschiedes nen Rhomboëdern bildet die gerade Endfläche e öfters die gerade 216= stumpfungs = Fläche des Endecks. Gine Combination bers felben mit den Flä= chen bes haupts rhomboëdere r, mo= ben fie fo groß ift, sie bis zu dak Geitenfanten Den Rhomboëders des reicht, ift in F. 91

dargestellt. Die Combina= tion hat Alebnlichkeit mit eis nem Octaeber, aber nur 2 Flächen, welche gleichseitige Drepecte find, nämlich c, die übrigen Klächen, Rhomboëderflächen r, find gleich= Schenkelige Drenecke. Baufig fommen Berbindungen von Rhomboëdern Fig. 92 ift eine Combis nation bes erften stumpfen Rhomboëders r' mit dem

Hauptrhomboëder r; Fig. 93 eine Combination des zwenten spiheren Rhomboeders 4r mit dem hauptrhomboeder r; Fig. 94 eine Combination bes erften flumpferen Rhomboeders - mit dem ersten sechsseitigen Prisma g. Häufig kommen auch Skalenvöder vor, siehe S. 55, welche aus dem Didokaöder, S. 51, durch Verschwinden der Hälfte ihrer Flächen entstehen, Fig. 95. Sie finden sich oft mit Rhomboödern und mit den Prismenstächen g in Combination. Fig. 96 ist eine Combination des Skalendözders 3z mit dem Happtrhomboöder r; Fig. 97 Combination des

Big. 95 Fig. 96. Fig. 98. 8ig. 99.

Fig. 97.

Skalenoëders 3z mit bem zweyten spiseren Rhomboëder 4r; Figur 98 Combination des Skalenoëders 3z mit dem ersien sechsseitigen Prisma g und den Flächen 2x, welche einem Skalenoëder angehören, dessen Kanten dieselbe Lage haben, wie diejenigen des Hauptrhomboëders. Gar oft kommt auch das sechsseitige Pris-

ma g mit ber horizontalen Enbfläche c. Dieses Prisma, Fig. 99, er- scheint theils langgestreckt, theils als dicke ober dunne, zuweilen fast

papierfeine Tafel. Defters fommen auch Zwillinge vor, zu beren

Fig. 100.



Bildung einige Kalkarten sehr geneigt sind. Das Skalenvöder 3z bildet öfeters Zwillinge, Fig. 100, woben beide Individuen coincidierende oder doch parallele Hauptachsen haben; daben ist das eine Individuum gegen das andere um diese Hauptachse durch 60° verbreht. Die Prismen sind bisweilen knieartig verbunden; die Zusammenssehungsstäche ist parallel einer Fläche des Hauptrhomboöders, Fig. 101. Auch sinden Zusammensehungen von prisematischen und rhomboödrischen Gestalten

Fig. 101.

Fig. 102.





parallel einer Fläche des ersten stumpferen Rhombocders — F. 89, statt; und von zwen rhombocdrischen oder stalenvedrischen Gestalten parallel einer Prismenstäche g, Fig. 102. Ueberdieß erscheinen

bie verschiedenartigsten Gruppierungen. Die Oberstäche ber Erpstalle ist gewöhnlich eben, doch auch öfters gekrümmt; die horiszontale Endstäche e meist rauh und matt, oder schwach persmutzterglänzend. Die Skalenoëder und das zwente sechsseitige Prissma, so wie das erste stumpfere Rhomboëder, gewöhnlich gestreift.

Theilbarkeit parallel ben Flächen bes Hauptrhomboëders höchst vollkommen, bisweilen krummflächig. H. = 30; spec. Gew. = 2,5 ... 2,73; Glasglanz herrschend; die Endstäche e meist perlmutterglänzend. Durchsichtig in allen Graden, mit auszgezeichneter doppelter Strahlenbrechung. Häusig farbelos, oft aber auch grau, gelb, grün, selten blau und roth gefärbt. Die Farben sind in der Negel licht und unrein. Bisweilen dunkelzbraun und schwarz von Ginmengungen kohliger oder bituminöser Substanzen herrührend. Bruch muschelig, selten wahrnehmbar. Spröde. Besteht aus einfachzsohlensaurer Kalkerde (56,43 Kalkzerde)

erde, 43,57 Kohlensäure; öfters mit kleinen Mengen kohlensaurer Bittererde, kohlensauren Gisen- und Manganoryduls). Braust mit Säuren, und löst sich in Salzsäure leicht auf. Brennt sich in sarker Hicke ähend, und gibt ben fortgesettem Glühen ein weißes, blendendes Licht aus.

Die höchst manchfaltigen Abanderungen dieses allgemein verbreiteten und mächtige, himmelanstrebende Gebirge zusammenschenden Mineralgeschlechtes werden nach Structurverhältnissen und Beymengungen auf folgende Weise unterschieden:

1. Deutlich ernstallisierte und vollkommen theilbare Abanderungen, Kalkspath.

Die Ernstalle sind gewöhnlich aufgewachsen, zu Drusen, Büsschein u.f.w. verbunden, seltener um und um ausgebildet, und auf die manchsaltigste Weise gruppiert. Gine mit Sandkörnern vermengte Abart heißt quarziger Kalkspath (Chaux carbonatée quarzisere, grès cristallisé de Foutainebleau). Gine Zussammensetzung stängeliger Individuen wird mit dem Namen stänsgeliger Kalkspath bezeichnet, und eine durch kohlige oder bituminöse Theile dunkel gefärbte Abart, welche behm Keiben einen unangenehmen Geruch ausgibt, bituminöser Kalkspath genannt.

Der Kalkspath findet sich in allen Gebirgsformationen, und häufig auf Erzgängen im älteren Gebirge. Die schönsten und manchfaltigsten Abänderungen liesern England (Derbyshire und Eumberland), der Harz (Andreasberg und Iberg), das Erzgebirge (Freiberg, Bräunsdorf, Tharand, Joachimsthal, Przibram), der Schwarzwald (St. Blassen, Münsterthal, Donaueschingen, Wiessloch), Frankreich (Paris, Chalanches, Poitiers), Ungarn (Schemznis). Die derben, wasserhellen, vollkommen durchsichtigen Abänderungen mit ausgezeichneter doppelter Strahlenbrechung finden sich auf Island (Isländischer Doppelspath.)

2. Körnige Abanderungen; förniger, blätteri= ger Kalf, salinischer Marmor.

Groß= bis feinkörnige Aggregate. Derb und in stalaktiti= fchen Formen. Wenig glanzend, Glanz im Mittel zwischen Glas= und Perlmutterglanz. Weiße Farbe herrschend, ins Grane,

Gelbe, Blaue, Rothe und Grune geneigt; gewöhnlich einfarbig. Durchscheinend, bisweilen nur an ben Kanten.

Findet sich in großen Massen, die mächtige Stöcke und Lasger bilden, vorzüglich im Grunds und Uebergangsgebirge, selten im vulcanischen Gebirge. Berühmt sind, ihrer Schönheit wegen, der förnige Kalf von Carrara in den Apenninen, der großstörnige von der Insel Paros im griechischen Archipelagus, und der Marmor vom Pentelievn und Hymettus in Attica. Uebersdieß kommen schöne reine Abänderungen in den östlichen Alpen vor, zu Schlanders und Laas im Binschgau, zu Predazzo im Fassathal, ben Poschiavo in Graubündten u.s.w., ferner in Sachsen, Böhmen, Schlessen, Standinavien (Sahla, Giellebeck, Norberg) und in den mehrsten größeren Gebirgen.

3. Dichte Abanderungen. Dichter Ralkstein.

Derb und als Bersteinerungsmasse. Bruch splitterig, im Großen öfters stachmuschelig ins Ebene verlaufend. Matt, unsburchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend. Defters dick und geradschieferig (Kalkschiefer), seltener geradstängelig (stängeliger Kalkstein) und dann und wann keilförmig stängelig, so daß losgetrennte Stücke die Gestalt eines Nagels haben (Nagelkalk).

Enthält häufig Berfteinerungen, und bisweilen Schalen foffiler Mufcheln, welche mit lebhaften rothen und grunen Farben spielen (Opalifierender Muschelmarmor, Lumachello, Selmintholith). Die graue Farbe ift herrschend; überdieß erscheint ber bichte Ralf mit den verschiedenften Farbungen, mit lichten graulich: und gelblichweißen, gelben, rothen, braunen und schwarzen Farben und mit den manchfaltigften Karbenzeichnungen. Die burch Roble schwarz gefärbten Abanderungen tragen Ramen Lucullan und Unthrakolith. Ginige gelblich= und graulichweiß gefärbten Ralffteine bestehen nahezu aus reiner foh= lensaurer Ralferde; die dunkler gefärbten enthalten dagegen im= mer Benmengungen, die grauen fohlige und bituminofe Theile, Die schwarzen feinzertheilte Rohle, die gelben, braunen und rothen Gifen, und überdieß mehr oder weniger Thonerde, Bittererde, Rieselerbe und Manganoryd. Gibt ber Kalkstein vermöge seines Bitumengehaltes benm Reiben einen unangenehmen Geruch aus,

fo heißt er Stinkftein. Ift die Berbindung feiner Theile locker, fo wird fein Unfehen erdig, und er farbt ab; befitt er baben eine weiße Farbe, fo nennt man ihn Rreibe (Dommern, Danemark, Frankreich, England). Ericheint ber Ralf noch mehr aufaelockert, schwammig, flockig, flaubartig, woben ein verhaltniß= mäßig großes Stuck eine fehr geringe Schwere zeigt, fo belegt man ihn mit bem Ramen Bergmild. Ift er fo ftarf mit Thon vermengt, daß er benm Befeuchten einen thonigen Geruch ausgibt, und ben ber Auflösung einen Ruckstand von mehreren Procenten hinterläßt, fo wird er mit dem Benwort mergelig bezeichnet, und wenn er 10 Procent oder darüber Thon enthält, Mergel genannt. Gein Unsehen ift in Diesem Fall erdig; baben ift er bald vest (Mergelstein), bald zerreiblich (Mergels erde), und bildet theils größere Lagermaffen, theils fnollige und kugelige Stucke. Diefe fint oftmale von Ralkspathabern Durchzogen, welche, wenn die Witterung auf folche Knauer ein= wirft, fich aus ber Mergelmaffe gleichfam herausheben, ba fie ben atmofphärischen Ginfluffen stärfer widerstehen, und baben leistenartig hervorragen (Ludus Helmontii). Durch einc Benmengung von feinem Sand und etwas Thon wird ber Busammenhang ber Ralftheile lockerer, es entstehen fleine 3wifchenraume, Poren, und der Ralf erlangt die Gigenschaft Baffer, unter Ausstoßen von Luftblaschen, begierig einzufaugen (Saugfalf). Der Ralftuff, Ductitein, Travertino ift ein Abfat aus falfhaltigen Baffern. Er ift undurchsichtig, matt, im Bruche erdig, poros, schwammig, und erscheint theils berb, theils in den manchfaltigften ftalactitischen Formen und in Geftalten organischer Substangen, über welche fich die Tuffmaffe abgesett hat. Baufig ift er rohrenformig (Beinbruch, Osteocolla), moos= artig, vielfach burchlöchert, zellig. Gewöhnlich fchlieft er Blatter, Stengel, zuweilen auch Mufcheln und Thierfnochen ein. Graue und gelbe Farbe ift herrschend. Findet fich in allen Ralfgebirgen.

Die verschiedenen Abarten bes bichten Ralfes find gang alle gemein verbreitet.

4. Faferige Abanderungen. Faferfalt. Benig

perlmutterartig oder seidenartig glänzend. Schwach durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Von verschiedenen Farben, die durch Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel, Rupfer hervorgebracht sind. Finzbet sich theils auf schmalen Gängen, in Trümmern und Schnüren, theils als Ueberzug und in stalactitischen, staudenförmigen, röhzrenförmigen, fugeligen und nierenförmigen Gestalten. Ein großer Theil der vesteren Absähe aus kalkigem Wasser besitzt diese Structur. (Kalksinter.) Findet sich in Schnüren im dichten Ralksein in allen Kalksebirgen, jedoch immer nur in kleinen Mengen und weit seltener als Kalkspath.

5. Schalige Abanderungen. Schalige Zusammenssehung; frummschalig, ins Blättrige übergehend; derb; in dünnen Blättchen oder an den Kanten durchscheinend; weiß, ins Gelbliche und Grauliche, selten ins Röthliche oder Grünliche (Schieferspath). Findet sich auf Gängen zu Schwarzenberg in Sachsen, Rangach im Schwarzwalde, Kongsberg in Norwegen, Nertschinsk in Sibirien, auch in Merico und Nordamerica.

Diese schalige Abanderung fest oftmals freie Rugeln que fammen, Die aus concentrischen Schalen bestehen, einen fleis nen veften Rern von Quarz ober einem Stucken Ralkspath haben und durch eine falfige Maffe zusammengefittet find (Erbfenftein). Die Farbe ift gelblich weiß. Die Rugeln haben einen Durchmeffer von 1 bis 2 Linien. Findet fich ben Carlsbad in Bohmen, Laybach in Krain, und Felfo = Lelvez am Reitraffuß in Ungarn. Deftere zeigen fich große Ralfmaffen aus fehr fleinen fugeligen, schalig zusammengesetz ten Kornern gebilbet, die mehr ober weniger plattgedructt, sphärvidisch, nicht felten walzenförmig, und durch eine Mergelmaffe zu einem festen Bestein verfittet find (Rogenstein Dolith). Alls beutlicher Kern ber einzelnen fleinen schaligen Rugeln erscheint ein Quarg = ober Ralfforn, ein Stucken einer Mufchel ober irgend eines andern fremdartigen Mineralförpers. In früherer Beit murbe ber aus ichaligen Rornern gufammenge= fehte Ralf für versteinerten Fischrogen gehalten. Daber ber Name Rogenstein. Findet fich in vielen Ralkgebirgen, insbesondere im Jura.

Der Ralf ift eines ber nühlichsten Mineralien. Die reinften Abanderungen, ben Ralkspath, wendet man als Flugmittel bei verschiedenen metallurgischen Proben, zur Glasfabrication, zur Entwickelung ber Roblenfaure u.f.w. an. Der fornige Ralf, unter dem Ramen falinischer Marmor bekannt, wird vorzüglich Berken der bildenden Runft und zu architectonischen Arbeiten verwendet. Die schönen Berte antifer plastischer Kunft bestehen vorzüglich aus parischem Marmor, ber etwas grobförniger ift. als der carrarische Marmor, ben die Bildhauer der neueren Zeit verarbeiten. Canovas, Thorwaldfens Meisterwerke find aus carrarifchem Marmor geschaffen. Aus bem grobförnigen Marmor von Schlanders im Binschgan ift des patriotischen Sandwirth Hofers Denkmal zu Insbruck construirt. Die antiken Statuen haben eine gelbliche Farbe, was daher rührt, daß sich aus der geringen Menge Gifens, bas bem parifchen Marmor beigemengt ift, unter langerem Ginflug ber Witterung, an ber Oberflache etwas Gifenrost bildet, ber fein eingemengt die weiße Farbe bes Marmors in's Gelbliche nuanciert. Der bichte Kalkstein wird ganz allgemein als Baumaterial verwendet, zu Treppenftufen, Thurstocken, Fenfterbekleidungen, Bodenplatten. Die unreineren Abanderungen benütt man zu Mauersteinen, Pflafterfteinen und zum Strafenbau. Dichter Ralfftein von größerer Reinheit, Gleichförmigfeit und einer bestimmteren Farbe, ber fich vermöge feiner Barte poliren laßt, wird im gemeinen Leben ebenfalls Marmor genannt. (Naffau, Sarz, Untersberg in den baierischen Alpen.) Nach Farbe und Farbenzeichnung erhalt diefer dichte Marmor noch besondere Ramen, insbesondere in Stalien, woselbst man auch vielfältig in Ruinen Arbeiten aus dichtem Ralf angetroffen hat. Nero antico, rosso und giallo antico bezeichnen den schwarzen, rothen und gelben bichten antifen Marmor. Man unterscheibet ferner Blumen = (marmo fiorito), Landschafte = (marmo paesino), Trümmer= (marmo brecciato), Ruinen=Marmor (marmo ruderato) u.f.w. Befonders geschätt ift ber Florentiner Ruinen-Marmor, ber, angeschliffen und poliert, wirklich mehr oder weniger bas Unsehen von Ruinen und aufgethurmten Felsmaffen hat. Die gelblichgraue Grundmaffe ift von vielen febr feinen Riffen burch= zogen, auf welchen eisenreiche Baffer eingesickert find, Die fich,

vermöge ber ichiefrigen Struktur bes Gesteins, von ben Riffen aus feitwarts und häufig von einem Riffe bis zum andern ausgebreitet haben. Wie nun biefe Baffer abdunfteten, blieb bas Gifen als Orndhydrat zurück und farbte die Stellen, über welche bas Baffer fich ausgebreitet hatte, bunkelbraun. Berichiebungen ber burch Riffe getheilten Stucke vermehren noch. Die Unterbrechungen beller und bunfler gefärbter Stellen. Man fieht biefen Ruinenmarmor häufig wie Bilber in Rahmen gefaßt. Dunnschieferige Ralfsteine werben auch zur Bedachung verwendet. (Umgegend von Gichitat in Franken.) Dickfchieferige Abande= rungen, die ein feines und gleiches Rorn befiten und eine gang gleichförmige Särte, werden zur Lithographie benütt. gezeichnetsten in dieser Binficht find die weltbekannten Solenhofer Platten. Biele Abanderungen von dichtem Ralf werden als Flußmittel benm Gifen= und Blen=Ausschmelzen gebraucht; Die Rreibe ift ein allbefanntes Karb= und Schreibmaterial und wird über= bieß bei ber Sodafabrication aus Glauberfalz, zum Berfeben bes Bleiweißes, zum Puten von Metall und Glas, zur Neutralisa= tion von Gauren, in Berbindung mit Leinol zu Glaferfitt u.f.w. verwendet. Der Ralftuff wird zu leichten Mauern benutt. Der gebrannte Ralf wird vorzüglich zum Mörtel und zur Laugeberei= tung gebraucht; überdieß benütt man ihn zur Glasfabrication, jur Darftellung von Chlorfalf, Ralfmild, Ralfwaffer, jum Ent= haaren u.f.w. Der mergelige Ralf und mehr noch der Ralf= mergel, welcher 20 bis 25 Procente Thon enthält, eignet fich, nachdem er gebrannt ift, vortrefflich zu bydraulischem, b. i. zu foldem Mörtel, ber in Baffer erhartet, und ift beghalb bei allen Bafferbauten mit großem Ruben zu verwenden.

#### 2. Geschlecht. Urragon.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Grundsorm, das Rhombenoctaëder, kommt nie für sich, sondern immer nur in Combinationen vor. Eine gewöhnliche Combination ist in umsstehender Fig. 103 dargestellt. Die Octaëderslächen o, mit dem verticalen rhombischen Prisma g, der zweiten Seitenfläche b, und dem horizontalen Prisma f; dieselbe Combination ohne die

Octaëderstächen zeigt Tig. 104; eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g, mit der Seitenstäche b, dem spiheren Rhombenoctaëder o' und den horizontalen Prismen d' und f zeigt Fig. 105. Der Habitus der Ernstalle ist ben dieser Com-

Fig. 103.

Fig. 104.

Fig. 105.







bination immer pyramidal, bey ben andern, wenn die Prismenflächen g und b vorwalten, fäulenförmig.

Gine sehr große Neigung zur Zwillingsbildung ist Ursache, daß man nur selten einfache Individuen antrifft. Die Zusammensehungsstäche ist parallel einer Prismenstäche g, die Umdrehungsachse senkrecht auf derselben. Der einfachste Fall einer solchen Zwillingsbildung ist derzenige, daß zwen Individuen, wie Fig. 104, nach erwähntem Gesehe mit einander verbunden

Fig. 106



sind, Fig. 106, wobei die Fläche bb' einen einspringenden Winkel von 116° 16', die Flächen f f' einen solchen von 144° 4' machen. Häusig wiederholt sich diese Zusammensehung viele Male und so, daß alle successiven Zusammensehungsflächen parallel sind, wodurch aggregirte Ernstalle gebisdet werden, in welchen die Individuen abwechselnd dieselbe Stellung haben, wie in Fig. 106; die

mittleren Individuen werden aber oft fo schmal, daß fie als

bunne Blätter erscheinen, und bann erhält ber zusammengesette Ernstall bas Unsehen eines einfachen Individuums, auf bessen Flächen jedoch Furchen und Streifen hervortreten, welche ben Durchschnittslinien ber Zusammensetzungsfläche parallel sind und bie abwechselnden Individuen bezeichnen, Fig. 107. Gine andere

Fig. 107.

Fig. 108.

gewöhnliche Zwillingsbilbung ist in Fig. 108 dargestellt. Zwei Zwillinge AB und CD sind so mit einander verbunden, daß ihre beiderseitigen Zusammensehungsstächen in eine Ebene fallen; dabei bleibt ein rhombisch prismatischer Zwischenraum E, welcher

burch Fortsetzung ihrer Substanz erfüllt wird. Dadurch entstehen sechsseitige Säulen mit 4 Winkeln a von 116° 16' und 2 Winkeln b von 127° 27'. Die Flächen der Zwillinge sind häusig rauh und gestreift, oftmals zerfressen, diejenigen der einsfachen Gestalten gewöhnlich glatt.

Theilbarkeit nach der kleinen Diagonale des rhombischen Prismas ziemlich deutlich; weniger nach g und f. H. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; durchsichtig die durchscheinend. Farbelos und gefärbt, gelblich, graulich, röthlichweiß, grau, gelb, grün, violblau. Bruch muschlig, fettartig glänzend.

Erscheint auch kugelig, nierenförmig, zackig, berb; sodann in ftangekigen, ftrahligen und faserigen Aggregaten.

Besteht aus einfach kohlensaurer Kalkerde, welcher, jedoch nicht immer, kohlensaurer Strontian, in unbestimmten Berhältznissen, bis zu 4½ Procent, beigemengt ist. Der Arragonit bietet uns somit die höchst interessante Thatsache dar, daß der Kalk (als Kalkspath, und als Arragonit ganz gleich zusammengesett) in zwen, zu verschiedenen Ernstallsystemen gehörigen Formen crystallissert, und somit eine dimorphe oder heteromorphe Mineral-Substanz ist; s. 6. 133.

Man unterscheidet den Kalfspath vom Urragonit sehr

leicht burch bas verschiedene Berhalten in ber Rothglubebibe; barinn schwillt ber Arragonit an, blattert fich auf und bilbet zulent eine pulverformige, wenig zusammenhängende Maffe. Legt man ein Stückten Ralfspath und ein Stückthen Urraavnit neben einander in ein Glasrohr und erhigt beibe, fo bag fie gleich heiß werden, fo bemerkt man am Kalkspath burchaus feine Beränderung, während ber Arragonit fcon gang zerfallen ift. Bei diefer Beranderung erleidet der Arragonit feinerlei Bersehung, fondern bloß eine Umanberung in ber Anordnung feiner fleinsten Theile, eine Auflockerung. Mitscherlich hat einen in vesuvischer Lava siehenden Arragoniternstall beobachtet, beffen außere Schichte burch Ginwirfung ber Sige ber Structur nach in Ralffpath umgewandelt worden ift, wahrend die innere Maffe Arragonit blieb, woben der gange Ernstall feine Form behielt. Wir feben alfo, daß ber fohlenfaure Ralf unter gewiffen Bebingungen bald als Ralkspath, bald als Arragonit ernstallisiert. Barte und specifisches Gewicht find größer benm Arragonit als benm Ralfipath, Demnach scheint es, bag die Ralftheilchen, wenn sie den ersten bilden, sich stärker verdichten, als wenn sie fich zu letterem vereinigen.

Der Arragonit, dieses sowohl hinsichtlich seiner eigenthümlichen Gestalten, als seiner Ralkspathmischung sehr interessante Mineralgeschlecht, sindet sich in sehr verschiedenen Gebirgsbildungen. Aus Gängen und Erzlagerstätten im älteren Gebirge zu Levgang in Salzburg, Schwah in Tyrol, Joachimsthal in Böhmen, Nertschinsk in Sidirien; im Flöhgebirge zu Molina in Arragonien (woher der Name) und Mingranissa in Balencia, (von
da stammen vorzüglich die Zwillinge, sechsseitige Prismen, durch
Fig. 108 im Grundriß dargestellt); Saalseld, Camsdorf in Thüringen, Iberg am Harz, Stepermark (hier sinden sich namentlich
die spießigen wasserhelten Ernstalle); im vulcanischen Gebirge
in Böhmen (Cziczow, woher die schönsten einsachen Ernstalle Fig.
103 und 104 und die Zwislinge Fig. 106 und 107 kommen,
Teplik, Waltsch), Baden (Burgheim am Kaiserstuhl), in der Eissel,
in Frankreich und am Thüringerwalde.

Zum Arragonit rechnet man auch einen Theil des Sprudel- steins von Carlsbad und die durch ihre zackige oder corallenartige

Gestalt und schneeweiße Farbe ausgezeichnete sogenannte Gifenbluthe, ein Zersetzungsproduct von Gisenstein, das zu Gisenerz in Stepermark, Huttenberg in Karnthen und Horsowit in Böhmen porkommt.

## 3. Befchlecht. Plumbo=Calcit.

Erystallspstem brey= und einachsig, hemiëdrisch. Rhomboëder von 105° 5'; Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform. Die disher bekannten Erystalle haben die Gestalt der Grundform. D. = 2,5; spec. Gew. = 2,82; Glasglanz perlmutterartiger; durchsichtig die durchscheinend; weiß. Besteht aus einfacheholtensaurem Kalk, mit welchem eine kleine Menge einfacheholtensauren Blevoryds verbunden ist (92,2 kohlensaurer Kalk, 7,80 kohlensaures Blevoryd, was einer Berbindung von 30 Mischungsgewichten Kalk-Carbonat mit 1 Mischungsgewicht Bley-Carbonat entspricht). Wird beym Glühen bräunlichroth, und gibt auf Kohle ein Bleykorn. Löst sich in Salzsäure mit brausen auf; die concentrierte Lösung seht nadelförmige Erystalle von Chlor-Bley ab. Findet sich gewöhnlich derb in der Halbe einer alten Grube zu Wanlockhead in Schottland.

Dieses Mineralgeschlecht gibt den interessanten Beweis, daß das kohlensaure Blen, welches gewöhnlich in Formen crystallisiert, welche dem ein= und einachsigen Crystallisationssysteme angehören, und mit denen des Arragonits übereinstimmen, auch in einer zum dren= und einachsigen Crystallspstem gehörigen rhomboedrisischen Form vorkommt.

#### 4. Gefchlecht. Dolomit.

### Syn. Kalktalkspath, Bitterkalk, Braunspath.

Ernstallspstem dren= und einachsig, hemiëdrisch. Grundform ein Rhomboëder mit dem Endfantenwinkel von 106° 15'. Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform. Die Ernstalle haben in der Regel die Gestalt der Grundform, überdieß kommen zwen spikere Rhomboëder vor und ein stumpferes, wie benm Kalkspath, und Combinationen: eines spikeren Rhomboëders mit der

horizontalen Endfläche, Fig. 109; bes Grundrhomboëders r mit

Fig. 109.

Fig. 110.





einem spitzeren 4 r und mit der horizontalen Endfläche c, Fig. 110, und des stumpseren Rhomboëders mit der horizontalen Endfläche. Die Erhstattslächen, namentlich die Flächen des Grundrhomboëders r, sind häusig sattelartig gekrünmt, was Beranlassung gegeben hat, solche Ernstalle sattelsörmige Linsen zu nennen. Die horizontale Endstäche ist gewöhnlich conver.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Perlmutterglanz bis Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend. Farbe weiß, ins Gelbe, Rothe, Grüne, Braune und Schwarze. Die dunkeln Farben sind eine Folge der Berwitterung.

Rommt auch fugelig, nicrenförmig, getropft und berb vor. Besteht aus einer Berbindung von einfach-kohlensaurem Kalk

Besteht aus einer Berbindung von einfach-kohlensaurem Kalk mit einfach-kohlensaurer Bittererbe, woben die isomorphen Carbonate von Eisen- und Manganorydul gewöhnlich zu einigen Procenten in die Mischung eingehen, öfters über 8 Procent betragen,
und mitunter gegen 20 Procent ausmachen. Im reinen Zustand
54,3 kohlensaurer Kalk, 45,7 kohlensaure Bitterde; öfters ist jeboch der Gehalt an kohlensaurem Kalk größer. Berhält
sich vor dem Löthrohr wie Kalkspath; der eisen- und manganhaltige färbt die Flüsse grün und violblau und wird beym Erhithen braun oder schwarz. Löst sich unter Erwärmung mit
Brausen in Salzsäure auf, wenn er gepulvert ist; derbe Stücke
brausen mit Salzsäure richt auf.

Man unterscheidet nach der Structur und der chemischen Zusammensetzung folgende Abanderungen:

1. Deutlich ernstallisierte und theilbare. Bitterspath, Rautenspath zum Theil, Braunspath. Die Erystalle sind meist zu Drusen verbunden, auch fugelig und staudenförmig gruppiert. Die grünen Stücke tragen den Namen Miemit; diejenigen, welche vermöge eines Gehaltes von Eisen= und Mangan-Carbonat gelb, roth oder braun gefärbt sind, und deren Farbe an der Luft dunkler wird, heißen Braun= spath. Die Zusammenschung ist öfters stängelig bis faserig (stängeliger Bitterspath, Miemit, Braunspath).

Der Bitterspath findet sich zu Sasbach am Kaisersuhl, zu Glücksbrunn ben Gotha, zu Schweinsdorf ben Dresden, Schlackenwalde und Bilin in Böhmen, Miemo in Toscana. Der Braunspath kommt auf vielen Erzgängen vor; im Schwarz-wald auf Gängen im Kinzig-, Münster- und Albthal ben St. Blassen, im Erzgebirge zu Freiberg, Schneeberg und Joachims-thal, am Harz zu Eesterseld und Clausthal, in Ungarn zu Schemnit und Kremnich, in Siebenbürgen zu Kapnik.

2. Körnige bie bichte. Dolomit und Rauh= wacke.

Derb, förnig bis bochst feinkörnig, manchmal vom Auschen eines Aggregates fleiner rhomboedrischer Ernstalle. Die Theile bald vefter balb lockerer verbunden. Die hochft feinkornigen Abanderungen verlaufen ins Dichte. Die Rarbe ift ben ben for= nigen Abanderungen vorherrschend weiß, ins Gelbliche und Grauliche, ben ben feinkörnigen und bichten im Allgemeinen Grau ober Braun. In Söhlungen figen öftere weiße Bitterspathern= stalle. Die fornigen Abanderungen tragen den Ramen Dolomit, und feben große, weitverbreitete Gebirgsmaffen gufammen. Deftliche Alpen, von Bogen bis ins Friant; Raibel und Blepberg in Rarnthen; Campo longo am Gotthardt; im beutschen Jura an vielen Stellen, zumal im Wiefent-Thal in Franken (Muggenborf, Gailenreuth); Gerolftein in der Gifel, Liebenstein am Thuringerwald, Diet und Runfel in Naffan u.f.w., und an mehreren biefer Orte, namenflich in ben Alpen, in einer merkwürdigen Beziehung zu plutonischen und vulcanischen Gesteinen. Die bichten, grauen und braunen Abanderungen fommen vielfältig im Flöggebirge vor, insbesondere im Gebilde des Muschelkalks, bes Reupers und bes Zechsteins, und tragen ben Ramen Flotop. lomit und Ranhwacke.

Die weißen, körnigen, vesten Dolomite wurden im Alterthum wie Marmor verarbeitet; heutzutage werden sie, wie die unreisnen, als Baustein und Straßenmaterial verwendet. Die etwas thonigen Abanderungen können mit Vortheil zu Wasserwörtel benuft werden und sind in einigen Gegenden unter dem Namen schwarzer Kalk bekannt.

# 2. Sippschaft des Gypfes.

## 1. Geschlecht. Gyps.

Erystallspstem zwey= und einglickerig. Grundform ein Octaseber, Fig. 27. S. 59. Die gewöhnlichsten Combinationen sind: Combination des Hauptoctaöders o, mit seinem verticalen Prisma g, und der zweyten Scitensläche b, Fig. 111; Combination des vorderen schiesen Prismas o des Hauptoctaöders, mit dem verticalen Prisma g und der zweyten Seitenstäche b, Fig. 112. Ueberdieß kommen noch 9 andere verticale Prismen vor, welche aber zwischen den Endslächen g und b liegen, und eine schiese Endstäche c, welche unter 87° 5' gegen die Achse geneigt ist. Dadurch entstehen Gestalten, welche Fig. 113 ähnlich sind. Der

Fig. 111.

Fig. 112.

Fig. 113.

Habitus der Ernstalle ist theils furz fäulenartig, theils lang und dunn fäulenartig, oft nadelförmig, theils taselartig durch Borherrschen der Flächen b; endlich sind die Ernstalle öfters linsenförmig. Oft sind zwen gegenüberliegende Flächen g sehr vors herrschend gegen die anderen.

Häufig kommen Zwillinge vor, und zwar nach folgenden Gestehen: 1) Zusammensehungsstäche parallel der ersten Seitensstäche, welche als Abstumpfungsstäche der Kante zwischen g und g auftritt, Umdrehungsachse senkrecht darauf. Nach diesem Gesteh sind sehr oft Individuen, wie Fig. 111 und 112, verbunden. Gine Zwillingsbildung durch lehtere ist in Fig. 114 dargestellt;

Fig. 114.



Fig. 115.



2) Zusammenssehungsfläche parallel ber zwepten Seisten Fläche b. Umdrehungssachse senfe senfrecht auf berselben,

Fig. 115; 3) Zusammensehungsfläche parallel einer Abstumpfungs-Fläche ber Kante zwischen oo, Umbrehungsachse senkrecht auf berselben. Nach diesem Ge-

sehr sind die Linsen zusammengesett, welche dadurch entstehen, daß die Flächen g verschwinden, und die Flächen o zum Theil mit den Flächen e, b und o' jederseits in eine convere Fläche versließen. Die Durchkreuzungszwillinge solcher linsensörmigen

Fig. 116.



Individuen zeigen ungefähr bas Profil wie Fig. 116.

Die Oberfläche ber verticalen Flächen ist gewöhn= lich vertical gestreift, die Oberfläche von o parallel ber durch sie gebildeten End= kante; diese, so wie die Combinationsecken von o mit g und e öfters zuge= rundet; e gewöhnlich uneben

und gekrummt, und bisweilen mit o zu einer einzigen converen Flache zusammengeflossen.

Theilbarkeit nach b höchst vollkommen, die Theilungsfläche eben und glatt, viel weniger vollkommen nach der Richtung einer geraden Abstumpfungsfläche der Kanten zwischen gg und bersienigen zwischen oo.

H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,2 ... 2,4; Glasglanz, auf b Perlmutterglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos und gefärbt, graulich=, gelblich=, röthlichweiß, grau, gelb, roth, braun; selten grün oder blau. Milde; in dünnen Blättchen biegsam. Besteht aus wasserhaltiger einfach=schwefelsaurer Kalk=erde (33 Kalkerde, 46 Schwefelsäure, 21 Wasser). Gibt im Kölbchen erhist Wasser aus, wird trübe und blättert sich. Schmilzt in strengem Fener zu einem weißen Email; auf Kohle geschwolzen wird er zerlegt, zum Hepar, und riecht alsdann hepatisch, wenn er beseuchtet wird. Wenig in Wasser löslich (1 Theil Gyps braucht 462 Theile Wasser).

Man unterscheibet folgende Abanderungen.

- 1. Blätteriger oder späthiger Gyps, Fraueneis. Begreift die crystallisserten und deutlich theilbaren Eremplare von den höchsten Graden des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Die Erystalle sind theils einzeln aufgewachsen oder eingewachsen, theils zu Gruppen oder in Drusen versammelt. Findet sich in den Kalf-, Mergel- und Thonbildungen aller Gebirgsformationen. Ausgezeichnete Erystalle kommen vor zu Ber in der Schweiz, zu Defflingen und bey Candern am Schwarzwald, zu hall in Tyrot, zu Saalfeld, Mannskeld, Osterode, Nordhausen, Tiede bey Braunsschweig, zu Orford und Newhaven in England, am Mont-Martre bey Paris, zu St. Jago de Compostella in Spanien u.a.v.a.D.
- 2. Faseriger Gyps, Federweiß. Faserige Structur; grob und zart, stets gleichlaufend faserig; die Fasern meist gezade, seltener frumm. Gewöhnlich weiß. Persmutterglanz, durch die Structur seidenartig; durchscheinend. Bildet Schnüre und dunne Lagen in verschiedenen Gypsbildungen. Jena, Wimmelsburg ben Mannsseld, Heilbronn; Bamlach, Unadingen, Ewatingen am Schwarzwald; Ber im Wadtland u.s.w.
- 3. Körniger und bichter Opps. Grobförnige, fchup= pige bis höchst feinkörnige, ins Dichte übergehende Busammen= sehung. Die lepte Abanderung trägt ben Namen Alabafter

wenn sie rein und weiß ist. Gewöhnlich sind die dichten Abanberungen mit Thon verunreinigt, grau. Bisweilen enthalten sie bituminöse Theile, und geben alsdann benm Reiben einen unangenehmen Geruch aus (Stinkgyps). Die dichte Abanderung sent, untermengt mit der körnigen, die Hauptmasse der Gypsbildungen zusammen und ist allverbreitet. Alle früher genannten Fundorte gelten auch für den körnigen und dichten Gyps.

- 4. Schaumgyps, schuppiger Gyps. Besteht aus feinschuppigen Theilen, die lose verbunden sind. Findet sich als Anslug auf späthigem Gyps oder in diesen eingesprengt, am Mont-Martre bey Paris.
- 5. Gypserde, erdiger Gyps. Staubartige ober feinschuppige, lose verbundene Theile; schwach schimmernd. Findet
  sich auf Klüsten und in Höhlungen der körnigen und dichten Abanderungen. Walkenried am Harz, Saalfeld in Thüringen, Jena u. e. a. D.

Der Gyps biltet gewöhnlich stockförmige Massen, die in Ralkstein=, Mergel=, Thon= oder Sandsteinlagern eingeschlossen sind, seltener kommt er auf Erzgängen vor, öfters dagegen in alten Grubenbauen, wo er durch Berwitterung von Riesen sich unter unsern Augen noch fortbildet, und manchmal die Wandun= gen ausgehauener Räume mit seinen Ernstallen überkleidet. Ocfters kommt in den Gypsstöcken Steinsalz vor, bisweilen Glaubersalz und Schwesel.

Der Gyps ist eines der nühlichsten Mineralien. Die reinen feinkörnigen Abänderungen, welche den Namen Alabaster tragen, werden in der Bildhauerey benutt. Die schönsten Alabasterarbeiten kommen gegenwärtig aus der Gegend von Florenz, woselbst sich ein schön weißer, durchscheinender, sehr reiner Alabaster sindet. Sine ganz allgemeine Anwendung haben die überall verbreiteten Abänderungen in der Agricultur, vorzüglich beym Klee- und Wiesenbau. Ben der Porzeltanfabrication wird der Gyps zur Glasurbenutt. Im gebrannten Zustande gebraucht man ihn vorzüglich zu Abgüssen von Werken der bildenden Kunst, zu Modeln und Aukitt, da er mit Wasser zu einer stüssissen oder breyartigen Masse angerührt, in kurzer Zeit erhärtet. Auch wird er zur

Stuckatur-Arbeit, zu Mörtel und zu vielen andern Zwecken vers wendet.

# 2. Gefchlecht. Unhybrit. Son. Muriacit, Karftenit.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die bekannten Combinastionen sind: eine Combination des verticalen Prismas g, mit der ersten und zweyten Seitenfläche a und b, welche die Prismenkanten gerade abstumpsen, und mit der horizontalen End-

Fig. 117.

Fig. 118.





fläche c, Fig.
117, eine Combination der
Flächen a, b,
c mit den Flächen der dren
rhombischen
Octaëder 0, 0',
o'', Fig. 118.

Oberfläche von e bisweilen rauh.

Theilbarkeit nach a und b sehr vollkommen, nach e ziemlich vollkommen. H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 2,8 ... 3,0; Glasglanz, auf b bisweilen Perlmutterglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten; farbelos und gefärbt; bläulichz grau, smalteblau, violblau, sleischroth. Bruch unvollkommen musschelig .... splitterig. Gewöhnlich derb. Besicht aus wasserfreher, einfachschwefelsaurer Kalkerde. (Im reinen Zustande 41,6 Kalkerde, 58,4 Schwefelsäure; im Unhydrit von Sulz am Reckar fand Klaproth: 42 Kalkerde, 57 Schwefelsäure, 1/4 Kiezselerde und 1/10 Eisenoryd). Gibt im Kolben kein Wasser aus, oder nur eine Spur davon, die er aus der Luft ausgenommen hat; im Uebrigen verhält er sich wie Gyps.

Man unterscheibet:

1. Spathiger Anhydrit, würfeliger Muriacit. Begreift die ernstallisserten und deutlich theilbaren, groß- bis grob- förnig zusammengesehten Abanderungen. Findet sich auf versichtedenen Steinsalzlagerstätten, oft mit Salz imprägniert. Hall- ein, Berchtesgaden, Hall in Tyrol, Ausse in Stepermark, Ber

in der Schweiz, Pesey und Moutiers in Savonen. Selten auf Erzgängen, Riechelsdorf in Heffen, Lauterberg am Harz.

- 2. Strahliger und faseriger Anhydrit. Stängelige oder faserige Individuen in strahliger Zusammenschung. Die weiße Farbe oft ins Graue und Blaue verlaufend. Sulz am Neckar, Tiede ben Braunschweig.
- 3. Rörniger und bichter Unhydrit. Entfteht ben abnehmender Große ber Individuen aus Barietat 1. Gest größere Stude im Ralfgebirge zusammen, Ber in ber Schweiz, Ofterobe am Barg, und fommt in einzelnen, größeren ober fleineren Maffen, auch mit Gnps und überhaupt unter Berhalt= niffen vor, die denen des Oppsvorkommens ahnlich find. Der fogenannte Befrosftein ift eine in barmformig gewundenen Lagen vorfommende, dichte Unhydritabanderung von bellgrauer Karbe, welche auf ben Salzlagerstätten zu Bochnia und Wielitfa in Gallizien vorkommt. Der sogenannte Bulpinit ift eine durch Riefelerde verunreinigte, fcuppigfornige Unhydritabande= rung, die fich zu Bulpino, unweit Bergamo, in ber Combarden findet. Die vefteren blauen Abanderungen bes Unhydrits merben mitunter geschnitten und poliert. Der Bulpinit ift in Stalien unter bem namen Marmo bardiglio di Bergamo befannt und wird zu Tischblättern und Camin-Ginfaffungen verwendet.

Gin dem rothen, faserigen Anhydrit ähnliches Mineral, welches lange Zeit damit verwechselt worden ist, und sich schon durch salzigen Geschmack davon unterscheidet, ist unter dem Namen Polyhalit als eigenes Geschlecht ausgestellt worden. Es enthält 45 Gyps, 27 schwefelsaures Kali, 20 schwefelsaure Vitztererde, 2 Kochsalz und 6 Wasser. Findet sich zu Ischel, Berchtesgaden, Ausse und Vic. Es schmilzt schon in der Flamme eines Kerzenlichtes.

## 3. Gefchlecht. Pharmafolith.

Ernstallspitem zwey- und eingliederig. Die Ernstalle sind in der Regel haar- und nadelförmig, unbestimmbar, sochst felten deutlich erkennbar, wohl ausgebildet. Sine bevbachtete Combination des verticalen Prismas g, der zweyten Seitensläche b, der schiefen Endsläche c und des schiefen Prismas o ist in

Fig. 119 bargestellt. Die Ernstalle find in ber Richtung einer

Fig. 119.



Nebenachse verlängert; von den Fläschen des Prismas g find zwey gegensüberliegende sehr vorherrschend gegen die andern, gerade so wie es auch oft beym Gyps der Fall ist. Gewöhnlich sind die feinen Crystalle halbkugelig, traubig, stalactitisch gruppiert.

Theisbarfeit nach b fehr volltommen. S. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 2.6 ... 2,7; Glasglang, auf g Perlmutsterglang; farbelvs, grauliche, gelbliche,

grunlich= und häufig röthlichweiß. Durchsichtig bis durchschei=
nend. Milde, in dunnen Blättchen biegsam. Defters erdig
ober mehlartig, auch als rindenartiger Ueberzug. Besteht aus
wasserhaltigem, einfach=arseniksaurem Kalk und ist öfters durch
eine Beymengung von arseniksaurem Robalt röthlich gefärbt (25
Ralk, 50,54 Arseniksaure, 24,46 Wasser). Gibt im Kölbchen
viel Wasser aus; entwickelt auf Kohle geschwolzen Arsenikseruch;
schmilzt in der Jange für sich zu einem weißen Email.

Findet sich als ein neueres Erzeugniß auf Arsenkt- und Robaltlagerstätten, auf Klüften und in alten Grubenbauen, wo dessen Bildung fortdauert. Grube Anton und Sophie bey Wittichen im Schwarzwald, Markirch in den Vogesen, Andreasberg am Harz, Riechelsdorf in Hessen, Joachimsthal in Böhmen.

Als verschieden vom Pharmakolith führt Haidinger einen arseniksauren Kalk unbestimmten Fundorts, den er in einer Sdinzburger Sammlung fand, unter dem Namen diatomes Gyps-halvid auf. Es besteht aus 83,34 arseniksaurem Kalk und 16,66 Wasser.

Der sogenannte Pikropharmakolith unterscheidet sich durch einen kleinen Gehalt von arseniksaurer Bittererde. Er enthält nämlich 24,64 Kalkerde, 3,21 Bittererde, 46,97 Arsenikssäure, 23,97 Wasser, und ist durch ein bischen arseniksauren Kobalt geröthet. Findet sich zu Riechelsdorf in hessen. Damit scheint der Roselit von Schneeberg in Sachsen nahe übereinzuksommen.

## 3. Sippschaft des Fluffpaths.

1. Befdlecht. Fluß.

Syn. Flußfaurer Ralt.

Ernstallspstem regulär. Die gewöhnlichste Gestalt ist ber Würfel, überdieß kommen als selbständige, einfache Gestalten das Octaëder, das Rautendodecaëder und das Hexakisvetaëder vor. Siehe Fig. 1, S. 36. Fig. 5, S. 37. Fig. 9, S. 45. Fig. 11, S. 46. Häufig kommen Combinationen vor: des Würfels mit dem Octaëder, woben bald die Flächen des einen, bald diejenigen des andern vorherrschen, Fig. 120 und 121; Combinationen des Würfels mit dem Dodecaëder d, F. 122; Combination des Würfels

Fig. 120.

Fig. 121.

Fig. 122.







Fig. 123.

Fig. 124.





mit dem Tetrafisheraëder \( \frac{d}{3} \) (Ppramidenwürfel \( \scale \). \( \frac{47}{3} \),
Figur 123.
Combination
des Würfels
und des \( \frac{5}{2} \),
fitetra\( \frac{5}{2} \),
Fig. 10,
\( \frac{2}{3} \),
dargestellt durch
Figur 124;

Combination des Würfels und des Herakisoctaëders, Fig. 125. Defters find Würfel zu Zwillingen verwachsen; die Zusammenssehungsfläche entspricht einer Octaëderfläche; die Umdrehungsachse ist senkrecht darauf, Fig. 126. Die Oberfläche des Würfels ge-

Fig. 125.

Fig. 126.





wöhnlich glatt, aber öfters auch gestreift; beym Octaëber, Dobes caëder und Herafisvetaëder meist rauh. Desters sind die Ernstalle verzogen, unvollständig ausgebildet, oder durch convere Flächen begrenzt. Theilbarkeit sehr vollkommen nach den Flächen des regulären Octaëders. Heilbarkeit sehr vollkommen nach den Flächen des regulären Octaëders. Heilbarkeit sis durchscheinend. Farbelos und gefärbt, und zwar in den manchfaltigsten und oft sehr schönen gelben, grünen, blauen und rothen Farben, unter welchen sich besonders das Biolblaue, Weingelbe und Smaragdgrüne auszeichnen. Phosphoresciert in der Hipe mit grünem Lichte. Bruch muschelig oder uneben. Besteht aus Fluor-Calcium (52,43) Calcium, 47,57 Fluor). Entwickelt mit Schweselstäure Dämpse von Flußsäure, welche Glas anfressen. Schmilzt für sich in starkem Feuer zu einer unklaren Perle; sehr leicht und zu einer klaren Perle schmilzt er mit Gyps.

Man unterscheidet folgende Abanderungen:

1. Spathiger Fluß, Flußspath. Begreift die ernstalliserten und theilbaren Abanderungen. Die Ernstalle theils einzeln aufgewachsen, theils, und zwar häufiger, zu Drusen verbunden, manchsaltig gruppiert und von außerster Kleinheit bis zu 6 Zollen im Durchmesser und darüber. Derbe Massen zeigen

öfters eine körnige, bisweilen auch eine stängelige oder schalige Busammensenung (stängeliger, schaliger Flußspath). Selten als Bersteinerungsmasse von Erinvideen (Derbyshire). Zuweilen zeigt ein Erystall verschiedene Farben.

Findet sich vorzugsweise auf Erzgängen, seltener auf Lagern. So auf den Bley= und Silbergängen zu Annaberg, Marienberg, Freiberg, auf den Zinngängen zu Altenberg, Zinnwald und Ehrensfriedersdorf im Erzgebirge; auf Bley=, Silber= und Aupfergängen zu Andreasberg und Lauterberg am Harz; beynahe auf allen Gängen im Schwarzwald, und namentlich im Münsterthal und zu St. Blasien in ganz ausgezeichneten Drusen, und an ersterem Orte öfters in der seltenen Gestalt, welche Fig. 125 darstellt; auf vielen Gängen in England, Cornwallis, Derbyshire, Cumberland, Northumberland, zu Kongsberg in Norwegen, am Gottshardt und im Chamouny, und überdieß sinden sich einzelne Flußspathernstalle in verschiedenen Gebilden des Flößgebildes, in Sandssteinen und Mergeln, und hin und wieder auch in plutonischen und vulcanischen Massen.

- 2. Dichter Fluß. Untheilbar; derb; durchscheinend; schimmernd oder matt. Bruch muschelig ins Splitterige übergehend. Bläulich= und grünlichgrau. Findet sich auf besonderen bis zu mehreren Lachtern mächtigen Gängen am Harz, zu Mazienne in Savohen, zu Kongsberg in Norwegen, auf den Drejögruben in Westmanland in Schweden.
- 3. Erdiger Fluß. Erdige, staubartige Theile; matt; schmutig blau. Marienberg in Sachsen, Welsendorf in Bayern, Cumberland, Durham und Devonshire in England, Ratoffa im Couvernement Moskau. (Ratoffit.)

Der Fluß ist eines der schönsten Mineralgeschlechter sowohl hinsichtlich seiner Formen als der Reinheit seiner Farben. Den Namen hat er von der Eigenschaft, mit verschiedenen erdigen Stoffen vermengt, leicht zu schmelzen. Diese Eigenschaft wird altgemein benußt, indem man ihn als Flußmittel verwendet, namentlich behm Bley=, Silber= und Aupferschmelzen. Das Phosephoreszieren zeigen einige Abänderungen so ausgezeichnet, daß man diesen, nach dem grünen Lichte, das sie ausstrahten, den Namen Ehstorophan gegeben hat. Schön gefärbte größere

Stude merben bisweilen zu Tafeln, fleinen Dofen und Bafen verarbeitet. Gang allgemein wird ber Fluß zur Darftellung ber Fluffaure und fluffaurer Berbindungen und gum Glasaben angewendet.

## 2. Gefchlecht. Apatit.

Ernftallfnitem bren- und einachfig. Grundform ein Beragonbodecaeder mit bem Endkantenwinkel von 142° 20'. Beigt viele

Fig. 127.



Fig. 128.



Combinationen. Gine gewöhnliche Com= bination (Fig. 127) besteht aus ben Flächen des Dobecaëbers r und bes ersten fechsseitigen Prismas g, und ist Fig. 40. S. 136 ähnlich; dazu fommt oft noch die horizontale Endfläche e; öfters kommt auch bas erfte fechsseitige Prisma mit der horizon= talen Endfläche vor, und damit find manchmal auch noch bie Flachen bes zwenten fechefeitigen Prismas verbunden. Durch Fig. 128 ift eine Combination bes erften fechefeiti= gen Primas g, bes Dobecagbers r, eines fpigeren Dodecaeders 2r und ber hori= zontalen Endfläche c bargeftellt. Ueber= bieß fommen noch einige ftumpfere und fpipere Dodecaeber vor.

Die Ernstalle find gewöhnlich fury fäulenförmig, ober bick tafelartig burch Borherrschen ber Flächen g ober c. Die Prismenflächen vertical gestreift; manche

Theilbarfeit nach g und e, unvollfom= Ernstalle wie geflossen. men. S. = 5,0; fpec. Gew. = 3,15-3,25; Glasglang, oft= mals ausgezeichneter Fettglang; burchfichtig bis burchfcheinenb, zuweilen mit Dichroismus. Farbelos, jedoch felten, gewöhnlich blau und grun, auch grau, roth und braun, abulich wie benm Fluffpath. Bruch mufchelig. Kommt auch berb vor, blätterig, fornig, faferig und erdig. Befteht aus 3 Untheilen zwendrittels phosphorsaurer Kalferde und 1 Antheil Fluors oder Chlor-Calcium. Ehlor und Fluor treten gewöhnlich in schwankenden Vershältnissen als vicariirende Substanzen auf; bald herrscht dieses, bald jenes vor. Der Apatit mit vorwaltendem Fluorcalcium (Gotthardter, Shrenfriedersdorser) enthält 92,31 phosphorsauren Kalf und 7,69 Fluorcalcium; derjenige mit vorwaltendem Chlor-calcium enthält (Apatit von Snarum) 89,38 phosphorsauren Kalf, 10,62 Chlorcalcium. Schwilzt in strengem Feuer zu einem farbelosen Glase. Löslich in Salpetersäure. Gibt mit Schwefelsäure glasähende Dämpse aus; die Lösung in Salpetersäure wird durch Silbersolution gefällt. Der Gehalt an Phosphorsäure zeigt sich daran, daß das Mineral, mit Borsäure und Sisendraht zustammengeschmolzen, eine spröde Kugel von Phosphoreisen gibt. Man unterscheidet folgende Abänderungen:

- 1. Späthiger Apatit. Begreift die Ernstalle und die derben, blätterigen und körnigen Stücke. Findet sich öfters in Gesteine eingewachsen, im Gneis ben Freiburg im Breisgau, im Granit des Greisensteins in Sachsen, im Talk des Grainers in Tyrol, im Glimmerschiefer von Snarum in Norwegen; in vulcanischen Gesteinen am Kaiserstuhl in Breisgau, am Laacher See, zu Albanv ben Rom, zu Caprera ben Sadix. Grüne Ernstalle haben den Namen Spargelstein erhalten. Oft kommt er auch auf Drusenräumen und Gängen vor, Gotthardt, Heiligenbluter Tauern (weiße und sehr durchsichtige Ernstalle, flächenreich), auf den Zinngängen zu Ehrenfriedersdorf, Zinnwald und in Cornwallis; auf Magneteisenerzlagern zu Arendal, Gellivara und Kringäbricka in Scandinavien.
- 2. Faferiger Apatit. Phosphorit. Strahlig-faserige Textur; traubige, nierenförmige, stalactitische Stücke; gelblich- und graulich-weiß. Amberg in Baiern, Schlackenwalde im Erzgebirge, Logrosan in Estremadura.
- 3. Erdiger Phosphorit. Feinerdige, lose zusammen= hängende Theile. Szigeth in Ungarn.

Der Apatit fommt auf den fächsischen und böhmischen Binnfteingangen immer mit Flußspath vor. Sein Borfommen mit Eisensteinen sieht der Gisenhüttenmann ungern, weil er, wenn er mit dem Erz in den Ofen gelangt, das Gisen brüchig macht.

### 4. Sippschaft der hornblende.

### 1. Geschlecht. Tafelspath.

Ernstallspstem zwey- und eingliederig. Ernstalle höchst felten, gewöhnlich derb mit blätteriger, langschaliger Zusammensehung. Theilbarkeit nach zwen Flächen, die sich unter 95° 20' schneiden, deutlich.

H. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,8 ... 2,9; Glasglanz, perlmutterartiger; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheisnend. Farbelos und gefärbt, gelblichs, graulichs, röthlichs, bräunslichweiß. Bruch uneben; phosphoresciert durch Reibung und Erwärmung. Besteht aus doppeltstieselsaurer Kalkerde (47,41 Kalkerde, 51,44 Kieselerde, mit etwas Eisens und Manganorns dul). Schmilzt ben starkem Feuer zu einer halbklaren, farbelosen Glasperle; bildet mit Salzsäure eine Gallerte.

Wurde zuerst zu Eziklova in Ungarn gefunden in körnigem Ralkstein und in Begleitung von Granat, später sodann im körnigen Kalkstein zu Pargas und Perheniemi in Finland und zu Gökum in Schweden, auch ben Auerbach an der Bergstraße, zu Willsborough in Pensylvanien und endlich zu Edinburgh in Schottland, woselbst er im vulcanischen Dolerit vorkommt. Benm Eisenschmelzen fallen Schlacken, welche hinsichtlich ihrer Zusammensehung vollkommen mit dem Tafelspath übereinstimmen, und ben langsamer Abkühlung auch blätterig werden, bisweilen selbst in tafelsörmigen, sechsseitigen Prismen ernstallisieren. Sine Thatsache, welche, in Bezug auf die Entstehung des Tafelspaths, nicht ohne Juteresse ist.

# 2. Geschlecht. Augit.

Erystallspftem zwen= und eingliederig. Die Flachen der Grundgestalt des zwen= und eingliederigen Octaeders, S. 59, erscheinen in Combinationen als schiefe vierseitige Prismen, die an den Enden der Erystalle liegen. Gine der allergewöhnlichsten Com= binationen ift burch Fig. 129 bargestellt; sie besteht aus dem ver-

Fig. 129.







g, der ersten und zweyten Seitenstäche a und b und dem schiefen Prisma o, und zeigt sich bessonders häusig beym Augit

ber in vulcanischen Bilbungen, in Bafalten, Laven vorkommt. Fig. 130 stellt

eine Combination vor, die aus dem verticalen Prisma g, der ersten Scitenflache a, dem schiefen Prisma o und der schiefen Endflache d besteht. Fig. 131 ist eine Combination des ver-

Fig. 131.



Fig. 132.



ticalen Prismas g, der ersten und zweyten Seitenstäche a und b,
ber Basis c
und der schiesen Endstäche
d'; Fig. 132
cine Combination des verticalen Prismas g, der er-

Fig. 133.



sten und zweyten Seitensläche a und b, welche vorherrschen, eines zweyten verticalen Prismas, des Octaëders o und eines schiefen Prismas 20; Fig. 133 eine Combination des Prismas g, der beiden Seitenslächen a und b, welche vorherrschen, zwey anderer verticaler Prismen f und i und

der schiefen Endflache d; Fig. 134 eine Combination des Pris-

Fig. 134. Fig. 135.

masg, der Seistensläche a und b, des schiefen Prismas 2 o und der Endssäche d. Defters kommen auch Zwillinge vor Jumal der Gestalt Figur 127, die Zusammensezsungsfläche ist parallel a; die

Bwillinge haben bas Ansehen von Fig. 135. Nicht selten sieht man auch Durchfreuzungen der Ernstalle. Ihr Habitus ist ge- wöhnlich kurz und dick säulenartig, selten durch Borherrschen von Octaederstächen pyramidal.

Theilbarkeit nach den Flächen des zur Grundgestalt gehörigen verticalen Prismas g ziemlich vollkommen; biefe Theilungerichtungen Schneiden fich unter einem Winkel von 87° 6'; auch, jedoch weni= ger vollkommen, theilbar nach a und b. S. = 5,0 ... 6,0; fpec. Gew. = 3,2 ... 3,5; Glasglang; burchfichtig in allen Graben; farbelve und gefärbt, verschiedenartig grun und fehwarg; Bruch mufchelig ... uneben. Besteht aus einer Berbindung von boppelt= fohlensaurer Ralferde mit doppelt=fieselsaurer Bittererde, und enthält im reinften Buftanbe 25,8 Ralferbe, 18,2 Bittererbe und 56,0 Riefelerbe. Gifen= und Manganopydul erfeten häufig einen größeren oder geringeren Untheil von Ralf- ober Bittererbe, und bisweilen find einige Procente Riefelerde burch Thonerde erfett, namentlich ben den Augiten des vulranischen Gebirges. Schmilzt für sich, mehr oder weniger aufwallend, zu einem theils farbe= lofen, theils grau, braun ober fcmarz gefärbten Blafe. Wird burch Schmelzen mit Phosphorfalz zerlegt; bie thonerdehaltigen Mugite bes vulcanischen Gebirges werben aber ungleich ichwerer, einige beynahe gar nicht bavon zerlegt.

1.00

- Man unterschritet folgende Gattungen: . . . .

- 1. Diopsid (Baikalit). Die Erystalle haben den Typus der Fig. 132, und sind theils einzeln ausgewachsen, theils in Drusen versammelt. Farbe grauliche, grünlichweiß und perligrau, hänsig verschiedenartig grün; durchsichtig bis durchsscheinend. Auch derb in breitstängeligen oder schaligen Zusammensehungen mit zwillingsartig verbundenen Individuen. Findet sich vorzüglich auf der Alpe della Mussa in Piemont mit erystallissertem Kancelstein und Talk, und zu Schwarzenstein in Tyrol, woher die langgezogenen, an den Enden abgesbrochenen, durchsichtigen Prismen kommen, deren Flächen starkgestreift sind, und die öfters zwen Farben zeigen; auch am Gottshardt in der Schweiz, zu Beiligenblut in Kärnthen, Reichenstein in Schlessen, Wildenau, Breitenbrunn und Scheibenberg in Sachssen und am Baikalse in Sibirien.
- 2. Sahlit (Malakvlith). Die Ernstalle besissen den Typus der Fig. 133. Durchscheinend; schnees, bläuliche und grünslichweiß, lauche bis schwärzlichgröß; auch derb in blätteriger Zussammensehung. Findet sich vorzöglich in Schweden, zu Sahla, Norberg, Philipsstadt, Malsis, Gullsis, Evardsis, zu Arendal in Norwegen, Orjersvi in Finnland, im Fassathal in Südtyrol, zu Schwarzenberg und an einigen andern Orten in Sachsen und im Fichtelgebirge.
- 3. Fassait. Die Ernstalle zeichnen sich burch ihre spipe, pyramibale Gestalt aus, welche bey den übrigen Augiten nicht

Fig. 136.



vorkommt. Sie ist durch Fig. 136 dargesstellt. Lauchs bis schwärzlichgrun. Auch berb, in körniger Zusammensetzung. Findet sich am Monzoniberg im Fassathal.

4. Augit (gemeiner, bafaltischer). Ernstallisiert nach dem Typus von Fig. 129, 130, 131, 134. Gewöhnlich schwarz, auch schwärzlichgrün; undurchsichtig; theils in eingewachsenen Ernstallen, die öfters ganz glatt, doch mitunter auch rauh, abgerundet und wie geflossen sind, theils in Körnern und größeren, derben, eingewachsenen Massen. Kommt häufig in Basalten, Opleriten und Laven vor, und bildet einen wesentlichen Gemengtheil der ersteren, ferner in Thonsteinen, Mandelsteinen, vulcanissen Porphyren. Ausgezeichnete Erystalle finden sich am Kaiserstuhl im Breisgau, am Monte Busaure im Fassathal, in den böhmischen und sächsischen Basaltbildungen, am Habichtswalde ben Cassel, in den vulcanischen Gesteinen der Auwergne, der Gegend von Frascati ben Rom und der Gegend von Edinburg, in den Laven des Besur, Aetna u.s.w. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen des Augits in mehreren Meteorsteinen, wie in denen von Stannern und Juvenas.

- 5. Roffolith (förniger Augit). Die Ernstalle haben den Typus der Fig. 129, 130, 134, sind theils einzeln einges wachsen, theils in Drusen versammelt, oft rauh, wie gestossen, mit abgerundeten Kanten und Ecken und in Körner übergehend. Auch derb in körniger Zusammensehung, aus welcher sich die einzelnen Individuen leicht abtrennen. Findet sich vorzüglich im Norden, zu Arendal in Norwegen, zu Evardssö und Hällesta in Schweden, zu Pargas in Finnland, am Champlainsee in Nordamerica und auf Rund De bey Grönland. Das Augitgessein, welches im Thal von Vicdessos und bey Portet im Thale Vallongue in den Pyrenäen größere Bergmassen zusammenseht und Lherzolit voder Augitsels genannt wird, nähert sich dem Kostsolith am meisten.
- 6. Hebenbergit. Derb; Theilbarkeit deutlich; blätterige und körnige Zusammensehung. Schwärzlichgrun ins Braune verslaufend. Wird vom Magnete angezogen. Enthält 26 Sisenorn; dul, 21 Kalkerde, 3 Talkerde, 49 Rieselerde. Findet sich, von Mangneteisenstein begleitet und damit gemengt, auf den Halden der verlassenen Marmorgrusva ben Tunaberg in Schweden.
- 7. Diallag. Selten in Erystallen nach dem Typus der Fig. 130. Theilbarkeit parallel der Abstumpfungsfläche der scharfen Seitenkanten des Prismas g sehr vollkommen, parallel den Flächen dieses Prismas unvollkommen; auf der ausgezeichneten Theilungsfläche metallähnlicher Perlmutterglanz; schwach durchsschend bis durchscheinend an den Kanten, außen Glasglanz,

geringer. Die Farbe variirt vom Lauchgrunen burch bas Braune und Graue. Gewöhnlich berb, eingewachsen mit blätteriger Bufammenfegung, öftere groß und breitblätterig; bisweilen gebogen blätterig und frummschalig. Der ausgezeichnete Diallag von Prato unfern Florenz enthält: Ralferde 19,0, Bittererde 14,9, Gifenorndul 8,6, Manganorndul 0,38, Thonerde 2,47, Kiefelerbe 53,2; andere Arten, 3. B. ber Diallag von ber Bafte am Barg, berjenige aus dem Salzburgischen, enthalten etwas mehr Bittererbe. Die graulichen und bräunlichen Abanderungen zeigen auf ber Saupttheilungefläche öftere ein ausgezeichnetes, metallabne liches Unfeben; folche Abanderungen beißt man metallifierenben Diallag, Diallage metalloide. Diefer ift ein wes fentlicher Gemengtheil bes Gabbro, eines ausgezeichneten Gefteine. Der Diallag findet fich in bemfelben in vielen Gebirgen, am Barg, im Schwarzwald, in Schlesien, im Toscanischen, auf Corfica u.f.w.

- 8. Brongit. Derb; Theilbarfeit einmal ausgezeichnet in berfelben Richtung, wie benm Diallag, und überdieß, etwas weniger vollfommen, nach zwey Richtungen, symmetrisch gegen bie erfte, unter einem Binfel von 134° geneigt, und nach einer vierten Richtung, welche fenfrecht auf Die erfte ift, aber weniger leicht und deutlich als benm Diallag. Auf der ausgezeichneten Theilungefläche Perlmutterglanz, schwach metallähnlich ; biefe Kläche ift ber Lange nach gestreift, wodurch bas Mineral ein faseriges Unfeben gewinnt, was hauns Rame diallage fibro-laminaire andeutet. Die Theilungsflächen nach ber zwenten und britten Richtung find glatt und fpiegelnd, fettglangend, grunlichbraun; bie vierte Theilungefläche ift oft kaum mahrzunehmen. 5. = 5,25 ... 6,0; fpec. Gew. 3,2 ... 3,3; zeigt einen höhern Grad von Durchscheinenheit als Diallag. Der Bronzit aus tem Ultenthal in Tyrol enthält Kalferde 2,2, Bittererde 29,6, Gifenory. dul 8,5, Manganorydul 0,6, Riefelerde 56,8. Er findet fich gewöhnlich in gebogen blätteriger Bufammenfehung, in Olivinmaffen am Stempel ben Marburg, in berben Studen unfern Sof im Fichtelgebirge, am Gulfen ben Kraubat in Stepermark, auf ber Seefeldagpe im Ultenthal in Tyrol.
  - 9. Spperfthen (Paulit). Derb; Theilbarfeit wie benm

Bronzit; auf der Haupttheilungsfläche ein fast kupferrother, metallischer Schimmer. H. = 5.5; spec. Gew. 3,38; grauliche und grünlichschwarz; in dünnen Splittern durchscheinend; außen glaseartiger Glanz. Enthält Kalkerde 1,5, Bittererde 14, Gisenoryd 24,5, Kieselerde 54,25. Findet sich in blätteriger Zusammenssehung auf der Paulsinsel an der Küste von Labrador, als Gemengtheil eines Spenites ben le Prese unsern Belladore im Beltzlin, auf der Insel Stye, auf Bergens Halbinsel in Norwegen, auf Grönland. Man verarbeitet ihn, seines Farbenschimmers wegen, zu Dosen, Steinen für Borstecknadeln und verschiedenen Bijouteriewaren. Die Steinschneider nennen ihn labradorische Hornblende.

10. Afmit. Die Ernstalle sind langgezogene, lanzettartige Prismen, die oft an den Enden verbrochen, gebogen und nicht

Fig. 137.



felten fußlang find. Fig. 137 ftellt eine Gestalt biefes Minerals bar, morinn die Prismenflache g, Die Geiten= flächen a und b, die Octaeberflächen o' und Die schiefen Prismenflachen o com= biniert find. Theilbarfeit wie benm Mugit. S. = 6,0 ... 6,5; fpcc. Gew. = 3,2 ... 3,3; Glasglang; in febr bunnen Splittern burchscheinend. Grunlichgrau bis bräunlichschwarz. Besteht aus Ralferde 0,72, Gifenornd 31,25, Manganornd 1,08, Natron 10,4, Riefelerde 55,25. Wenn in ben frifden Exemplaren das Gifen als Orndul gefunden wird, bann, ift fein Zweifel, daß biefes die Bittererbe erfest

und die Kalkerde durch Natron vertreten, somit die Zusammenssehung ganz so wie behm Augit ist, mit welchem das Mineral, hinsichtlich der Structurs und Erystallisationsverhältnisse übereinsstimmt. Findet sich in Schweden, unsern Bessebergs Eisengrube, in Egers Kirchspiel in Quarz eingewachsen, und in Norwegen im Spenit ben Kleß, in der Nähe von Porsgrund.

## 3. Geschlecht. Sornblende. Son. Amphibol.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Die Flächen der Grundgestalt, des zwen= und eingliederigen Octaöders o, erschei= nen als Flächen eines vorderen, an den Enden liegenden, schiefen Prismas, in Combination mit einem verticalen rhombischen Pris= ma g von 124° 30', damit ist gewöhnlich die Scitenstäche b ver=

Fig. 138. Fig. 139.

bunden und die hintere schiefe Endstäche c, F. 138, eine gewöhnliche Combination der im vulcanischen Gebirge vorkommenden Hornblende; ebenso diejenige, Fig. 139, wobey die Prismenstächen g mit der Seitenstäche b und einem hinteren schiefen Prismen f verbunden sind, und Fig. 140, worinn die Priss-

menstächen g mit der Seitenstäche b, dem vorderen schiesen Prisma o, ei=
nem hinteren schiesen Prisma f und der hinteren schiesen Endstäche c ver=
einigt sind. Die Ernstalle, welche im Grundgebirge vorkommen, zeigen ge=
wöhnlich die Combination des Prismas
g mit dem hintern schiesen Prisma f,

Fig. 141, womit öfters noch die Seitenfläche a und die Fläche d, welche die Kante zwischen ff abstumpft, verbunden sind, Fig. 142. Mitunter fommen auch Zwillinge vor; die Individuen sind parallel der Fläche a verbunden.



Fig. 140.

Fig. 141,



Fig. 142.



Der Habitus der Erystalle ist theils kurz und dick säulensartig, theils lang= und dünn=, oft stangenartig säulenförmig. Die verticalen Flächen sind bisweilen gestreift, die Flächen k, g und a manchmal gekrümmt. Ganze Erystalle sind oftmals rauh oder wie angeschmolzen.

Theilbarkeit parallel g ausgezeichnet; unvollkommen nach a S. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 2,9 ... 3,4; Glasglanz, auf Theilungs= und Bufammenfehungsflächen fait immer perlmutterartig; burchfichtig in allen Graden; farbelos und gefarbt, gran, grun, fcmarg. Befteht aus brenfach-fiefelfaurem Ralf, verbunden mit doppelt-fieselfaurer Bittererbe und etwas Fluor-Calcium. Mangan- und Gisenorydul erfeten theilweise Die Ralf- und Bittererbe, ein Theil Riefelerde ift öftere durch Thonerbe erfett, und Fluor ift noch nicht in allen Abanderungen nach-Gine Der reinsten Abanderungen (Tremolit) besteht aus: Ralferde 11,11, Bittererde 25,00, Gifenorydul 0,5, Riefel= faure 59,75, Rluffaure 0,94. Die fcmargen und grunen ent= halten viel Gifenorndul; Diejenigen, welche im vulcanischen Bebirge vorkommen, überdieß noch bis zu 8 Procent Thonerde. Schmilgt vor dem Löthrohr zu einem Glafe, welches je nach bem Gifengehalte, weiß, grun ober ichwarz ift.

Es werden folgende Gattungen unterschieden:

1. Tremolit (Grammatit). Die Eryftalle haben ben Typus der Fig. 141 und 142, find stängelig oder nadelförmig, zuweilen gebogen, eingewachsen. Farbe licht, graulich=, gelblich=, grünlich=, röthlichweiß, grau, grün und blaß violblau; halb durch= sichtig bis durchscheinend; Glasglanz in den Perlmutterglanz geneigt, und ben zusammengesetzen, dünnstängeligen Abänderungen seidenartig. Defters auch derb, gewöhnlich mit divergirend (selten mit parallel=) strahliger und faseriger Zusammensetzung. Spec. Gew. = 2,9. Man unterscheidet gemeinen, glasartigen und asbestartigen Tremolit. Zu ersterem rechnet man Erystalle und derbe, stängelige Massen von den geringsten Graden der Durchsichtigkeit; der glasartige Tremolit begreift Erystalle und derbe, stängelige Abänderungen von den höheren Graden der Durchsichtigkeit und reinerem Glasglanze; der asbestartige die

fehr bunnstängeligen ober faserigen Abanderungen mit Seiben≠ glanz.

Findet sich im Grundgebirge des Gotthardt, in körnigene Ralk und Dolomit zu Campo longo, zu Pfitsch und Klausen in Tyrol, Gullsjö und Aker in Schweden, zu Längseld im Erzgestirge, Orawişa und Dognaşka im Bannat, in Schottland, Nordstamerica, und in weniger ausgezeichneten Stücken noch an mehsteren andern Orten.

- 2. Strahlstein (Aktinot). Zeigt dieselben Formen, wie der Tremolit. Die Ernstalle sind langgestreckt, oft nadelsförmig und haarsörmig, derbe Massen stängelig oder faserig. Die Zusammensehung ist öfters büschelförmig, seltener parallel strahslig oder faserig. Graue Farbe in verschiedenen Rüangen, seltener braun oder grünlichgrau. Glasglanz oder Seidenglanz; durchsscheinend. Man unterscheidet dieselben Abänderungen, wie beim Tremolit. Findet sich in talkigen Gesteinen eingewachsen am Gotthardt und im Zillerthal; auf Sisenlagern zu Chrenkriesbersdorf, Raschau und Breitenbrunn in Sachsen, in Westmansland, Wärmeland u. a. G. Schwedens und zu Arendal in Norswegen.
  - 3. hornblende.
- a) Basaltische Hornblende. Ernstallistert in den Formen Fig. 138, 139, 140. Die Ernstalle sind dick- und kurzsäulenartig, eingewachsen, rundum ausgebildet, schwarz, uns durchsichtig und zeigen östers zugerundete Ecken und Kanten. Findet sich in vulcanischen Bildungen, insbesondere in sehr schönen Ernstallen zu Kostenblatt und Ezernuzin in Böhmen und am Capo de Gades in Spanien; in weniger schönen Ernstallen und derben blätterigen Stücken sindet er sich in der Eisel, im Siebengebirge, an der Rhön, auf dem Habichtswalde, am Kaiserstuhl, im Hegau u.s.w.
- b) Gemeine Hornblende. Ernstallissert nach dem Ty= pus von Fig. 141 und 142, erscheint auch häufig derb und ein= gesprengt, mit blätteriger, förniger und strahliger Zusammen= sehung; undurchsichtig oder nur an den Kanten durchscheinend; rabenschwarz, schwärzlichgrün bis dunkel lauchgrün. Tritt als we=

fentlicher Gemengtheil vieler Gesteine auf, namentlich der Grünssteine und Spenite, erscheint als Hauptmasse eigenthümlicher Gesteine (Hornblendegesteine), welche größere Massen im Grundund Uebergangsgebirge zusammensehen, und öfters auf Lagerstätzten verschiedener Mineralien und Erze. Die wichtigsten Fundorte sind Schriesheim an der Bergstraße, das Rench= und obere Albsthal im Schwarzwalde, das Ziller= und Pusterthal in Tyrol, die Saualpe in Kärnthen (Karinthin), Arendal und Kongsberg in Norwegen, Pargas in Finnland (Pargasit), Fahlun in Schweden.

4. Anthophyllit. Bis jest nur derb. Theilbarkeit nach dem Prisma g. Zusammensehung blätterig oder, theils gerade, theils keilförmig aus einander lausend stängelig. H. = 5,0; spec. Gew. = 3,1; Perlmutterglanz, zuweilen ausgezeichnet und benahe metaltähnlich auf den Theilungsstächen; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten; Farbe zwischen gelblichgrau und nelkenbraun. Besteht aus einem Bistlicat von Katk- und Bittererde, verbunden mit einem Trisslicat des Eisenophuls, hat somit im Wesentlichen die Zusammensehung der Hornblende. Eisensphul erseht einen Theil der Kalkerde. Findet sich ben Kongsberg und Modum in Norwegen, zu helsingsors in Finnland, auf Grönland u. a. e. a. O.

Die beiden Geschlechter Augit und hornblende zeigen sich öfters sehr regelmäßig und innig mit einander verwachsen, und bilden so Gemenge, die unter dem Namen Smaragdit, Omphazit bekannt, und lange Zeit als einsache Mineralkörper betrachtet worden sind. Sie sinden sich am Bacher in Steyermark, auf der Saualpe in Kärnthen, in der Gegend von hof im Fichtelgebirge und an einigen andern Orten, und sehen mit Granat ein Gestein zusammen, das seiner ausgesuchten Bestandtheile wegen, den Namen Eklogit erhalten hat.

Das häufige Zusammenvorkommen von Augit und Hornblende, und die eben erwähnte häufige regelmäßige Berwachsung beider, deuten bereits eine Berwandtschaft dieser Mineralgeschlechter an; weit mehr aber noch, und völlig klar, wird diese durch Folgendes berausgestellt: In ben Grünsteinen des Ural hat G. Rose Ernstalle gefunden, welche die Gestalt des Augits und die Theilbarkeit der Hornblende besitzen. Solche Ernstalle wurden

#### Uralit

genannt, weil fie fich fo ausgezeichnet am Ural finden. (Dorfer Moftowaja, 30 Werft nördlich von Catharinenburg und Mul= bafajemst ben Miast.) Sie find also ber Gestalt nach Augit, ber Theilbarkeit nach Sornblende. Sie finden sich auch in dem vulcanischen Gestein des Fassathals zwischen Boscampo und Predazzo, zu Myfore in Oftindien und zu Arendal in Norwegen. Der Uralit von Arendal zeigt noch bas merkwürdige Berhältniß, daß ben ihm die Seitenflächen der Hornblende und des Augits zufammen vorkommen. Seine Ernstalle erfchei= nen mit ben Flachen g, a, b, d ber Fig. 134, fomit als eine Combination ber Prismenflächen gg, die sich unter 87° schneiden, ber ersten und zwenten Seitenfläche a und b und ber schiefen End= fläche d. Sie find schwärzlichgrun; ihre Flächen find drufig burch Ranten, die unter einander und mit den Seitenkanten ber Ernftalle parallel laufen, und von fleinen Hornblendeprismen ge= bildet werden. Auf der Seitenfläche a, der Abstumpfungefläche ber scharfen Seitenkanten bes Uralits, liegen Die ftumpfen Seiten= fanten ber Sornblendeprismen in einer Gbene; auf ber Seitenfläche b liegen ihre scharfen Seitenkanten und auf den Seiten= flachen g liegen die Prismen gleichfalls in einer Gbene, und parallel mit biefen Flächen. Die Spaltungsflächen bes Uralits find diejenigen der hornblende, und mit ihnen spiegeln die Seiten= flächen ber fleinen Prismen und sie liegen somit benselben paraltel. Die fleinen Sornblendecruftalle find von berfelben Farbe, wie die Uralite mit ihnen vest verwachsen und ohne Beschädi= gung berfelben nicht wegzunehmen.

Diese innige Verbindung der Flächen von Augit= und Hornsblendernstallen beweißt die nahe Verwandtschaft beider Geschlechster auf das vollkommenste. Sie wird auch noch dadurch bestätigt, daß die chemische Zusammensehung beider Substanzen sich sehr ähnlich ist, daß ihre specifischen Gewichte gleich hoch hinsaufgehen, daß sie derb in regelmäßiger Verwachsung mit einans

ber vorkommen und fo haufig einander begleiten. Die Unterschiede in ber Form laffen fich burch bie verschiedenen Umftande erflären, unter benen Augit und Hornblende fich bilbeten. Augit= form scheint sich ben schnellerer, Sornblendeform ben langfamerer Abfühlung zu bilden, und ber erftere, wenn beibe gufammen vorkommen, immer zuerst zu gestalten. Die Uralite liegen in einem Geftein, bas früher in geschmolzenem Buftand gewesen ift; als es aus der erften Site fich schnell abfühlte, entstanden Augit= formen, beren noch weiche Maffe mahrend ber weiteren langsameren Abfühlung bis zur völligen Erfaltung die Theilbarfeit, d. i. die Structur der Hornblende, annahm. Das gewöhnliche Borkommen der hornblende und des Augits unterftutt biefe Annahme. Die Hornblende kommt gewöhnlich im Spenite vor, auch im Trachpte, und zwar in Gemeinschaft mit Quarz, Feldspath, Albit, Rhyafolith (dem glafigen Feldspath G. 191), b. i. mit lauter Substangen, die man burch Schmelzung ihrer Bestandtheile nur ben der allmählichsten Abkühlung in Ernstallen erhalten kann, was auch ben der hornblende der Fall ift. Der Augit hingegen findet fich vorzüglich in vulcanischen Gefteinen, Bafalt, Dolerit, Lava, mit Olivin, welchen man durch Bufam= menschmelzung feiner Bestandtheile ernstallifiert darstellen fann, und beffen Form man auch häufig unter ben ernstallisierten Frischschlacken antrifft, die fehr fcnell erkalten. Schmilzt man Sornblende im Platintiegel, fo erhalt man eine ernstallinische Maffe, beren Individuen die Winkel des Augits besitzen; schmilzt man die Bestandtheile der Hornblende zusammen, so bekommt man ben der schnellen Abfühlung der Maffe ebenfalls immer nur Ernstalle mit der Form des Augits. Diefe Thatsachen bestätigen wohl vollkommen die Unnahme, daß Sornblende fich ben langfamer, Augit fich ben schneller Abfühlung bildet.

#### Msbeit.

Ernstalle der Hornblende (des Strahlsteins, Tremolits) und, wiewohl seltener, des Augits (Diopsids und Sahlits) verlausen sich nicht selten in zarte, nadelförmige und haarförmige, öfters biegsame ernstallinische Gebilde, die der Länge nach mit einander verbunden sind und sich leicht von einander trennen lassen. Ag-

gregate solcher Gebilde, welche nicht felten von der größten Feinsheit find, heißt man Usbest. Man hat sie lange Zeit irrthumlich als Barietäten eines eigenthümlichen Geschlechts betrachtet. Sie erscheinen in folgenden Abanderungen:

- 1. Amianth, bieg samer Asbest, Bergflach s. Neußerst seine, haarförmige Ernstalle, in derben Stücken der Länge nach mit einander verbunden, biegsam und elastisch, seidenzglänzend, weich; fühlt sich sein an; halbdurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend. Weiß ins Grüne, Gelbe und Braune. Findet sich in Gestalt von Schnüren und Trümmern, vorzüglich im Serpentin, seltener im Grünstein und anderen Hornblendezgesteinen, oder im Gneis und Glimmerschiefer, öfters als Sinsschluß im Bergernstall. Die hauptfundorte sind Corsica, Piezmont, Savoyen, der Gotthardt und Bourg d'Disans im Dauphiné; überdieß kommt er aber noch in mehreren anderen Gezbirgen vor.
- 2. Gemeiner Asbest. Umfaßt die gröberen und die haarförmigen, vester mit einander verbundenen Barietäten; spaltet in splitterige Stücke. Gewöhnlich nicht biegsam; lange, dunne Fasern sind in geringem Grade elastisch; nur an den Kanten durchscheinend; perlmutterglänzend. Zeigt bisweisen einen metallähnlichen Schiller (schillernder Asbest). Findet sich unter densselben Berhältnissen, wie der Amianth, nur ungleich häusiger, ist eine gewöhnliche Einmengung des Serpentins, kommt auch auf Eisen- und Kupferlagerstätten vor (Taberg und Sahla in Schweden), und findet sich an den obengenannten Orten, so wie in allen serpentinsührenden Gebirgen.
- 3. Bergkork, Bergleber. Besicht aus filzartig in einander gewebten Theilen, die sich nicht leicht einzeln erkennen und von einander abtrennen lassen; lappenartige Stücke; un= durchsichtig; matt oder nur schimmernd. It öfters so porös, daß er schwimmt. Weiß ins Graue, Grüne, Gelbe, Braune. Findet sich theils auf Erzlagern an mehreren Stellen in Scanzdinavien, theils im Serpentin und anderen Gesteinen des Grundzgebirges, am Gotthardt, in Tyrol, Mähren und Spanien.

4. Bergholz, Holzasbest. Besteht aus in einander gewobenen Holzlammellen ähnlichen, vest mit einander verbunzbenen Theilen, von holzbrauner Farbe, und besitzt ein völlig holzartiges Ansehen. Hat sich bis jest einzig auf einer Bleyerzelagerstätte zu Sterzing in Tyrol gefunden.

Der Amianth fann zur Anfertigung einer unverbrennslichen Leinwand angewendet werden, deren sich die Alten öfters bedient haben, um Leichen darinn zu verbrennen, deren Asche man sammeln und ausbewahren wollte. Bon erdigen Theilen gereinigter, langfaseriger Amianth kann recht gut mit Flacks zusammen gesponnen werden. Der Faden wird auf die gewöhnsliche Weise gewoben, und das Gewebe sodann über Kohlen auszgeglüht, wodurch der Flacksfaden zerstört wird. Der zurückbleisbende Amianthzeug hat das Ansehen grober Leinwand. Man gebraucht den Amianth überdieß zu Dochten, als Träger der Schweselssäure ben gewissen chemischen Feuerzeugen, und nach Dolomien wird er in Corsica auch der Thonmasse zugesetzt, aus welcher man Töpserware ansertigt. Die Gefäße sollen das durch leichter werden, mehr Bestigkeit erhalten und den Temperaturwechseln besser widerstehen.

## 5. Sippschaft des Apophyllits.

1. Geschlecht. Apophyllit.

Syn. Albin, Ichthophthalm.

Erystallspstem zwey= und einachsig. Die Grundform, ein quadratisches Octaëder, ist öfters mit dem zweyten quadratischen Prisma combiniert, woben die Gestalt der Fig. 44, S. 151, ähnlich ist; damit sind häusig noch die Flächen eines achtseitigen Prismas verbunden, welche als Zuschärfungsstächen der Kanten des quadratischen Prismas auftreten; nicht selten kommt auch eine horizontale Endstäche vor. Der Habitus der Erystalle ist, je nachdem die Octaëder= oder die Prismenstächen vorherrschen, oder endlich die horizontale Endstäche vorwaltet, theils pyrami=

dal, theils prismatisch, theils tafelförmig. Die Flächen bes zwenten quadratischen Prismas bisweilen vertical gestreift.

Theilbarkeit parallel der Endfläche und den Flächen des zweyten quadratischen Prismas. H. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 2,3 ... 2,5; Glasglanz, perlmutterartig auf der horizontalen Endfläche; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einer Berbindung von dreyfach-kieselsaurer Ralkerde mit dreyfach-kieselsaurem Rali und Wasser; enthält überdieß etwas Flußsäure. (24,71 Kalkerde, 52,13 Kiesclerde, 5,27 Kali, 16,20 Wasser, 0,82 Flußsäure.) Gibt im Kölbehen Wasser aus, blättert sich behm stärkeren Erhizen auf, was zur Benennung Veranlassung gab, bläht sich beh weiterem Erhizen auf, wie Borar, und schmiszt unter sortwährendem Aufblähen zu einem blassgen, farbeslosen Glase.

Findet sich theils in vollkommenen, einzeln aufgewachsenen oder in Drusen versammelten Ernstallen, theils in verdrückten großen Ernstallen, an welchen nur einzelne Flächen ausgebildet sind, und öfters auch in derben Massen von schaliger Zusammenssehung. Schöne Chrystalle kommen auf dem Samson-Erzgang zu Andreasberg am Harze, auf Magneteisensteinlagern im Gneis von Utven und in Blasenräumen vulcanischer Gesteine auf der Seister Alpe in Südtyrol, zu Aussig in Böhmen, auf den Färdern und auf Skye vor; auch hat man dieses Mineral in Unsgaen, in Nordamerica und Mexico gefunden.

## 2. Geschlecht. Ofenit.

Snn. Dyclasit.

Bis jeht nur in berben Massen von saseriger und schmal strahliger Zusammensetzung bekannt. H. = 5,0; spec. Gew. = 2,28; Perlmutterglanz; durchscheinend bis durchscheinend an den Kanten. Farbelos und gelblich= und bläulichweiß. Besteht aus wasserhaltiger, viersach=kieselsaurer Kalkerde (26,35 Kalkerde, 57,00 Kieselerde, 16,65 Wasser). Gibt im Glaskölden Wasser und schmilzt auf Kohle unter Ausblähen. Bon Säuren wird es zersetz; es gibt damit eine Gasserte. Findet sich im vulcanis

schen Mandelstein auf Disko-Jesland und Kudlisat ben Wangat in Grönland und auf den Färvern. (Dyclasit Connels.)

### 6. Sippschaft des Schwerspaths.

### 1. Geschlecht. Barnt.

Snn. Schwerspath.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Flächen der Grundsform, eines Rhombenoctaëders Fig. 24. S. 57, kommen nur untergeordnet bey den zahlreichen Ernstallen dieses Geschlechtes vor, dagegen erscheinen vorherrschend entwickelt das erste verticale rhombische Prisma der Grundsorm von 100° 40' und zwey horisvontale Prismen, womit häusig eine gerade Endsläche verbunden ist. Die Ernstallreihe des Schwerspaths, nach derjenigen des Ralkspaths die reichhaltigste und entwickeltste, zeichnet sich durch die geringe Jahl einsacher Gestalten aus, welche auftreten, und durch die große Manchsaltigseit der Eombinationen derselben, wodurch ein Reichthum von Ernstallsormen bedingt ist. Wir wählen die gewöhnlichsten Borkommnisse aus.

Fig. 143 ist eine Combination des ersten verticalen Prismas g und der geraden Endstäche, erscheint sehr häufig und kann als Grundtypus aller rhombisch tafelartigen Ernstalle gelten; Fig. 144 ist eine Combination des horizontalen Prismas f,

Fig. 143.

Fig. 144.





eines ähnlichen Prismas d und der horizontalen Endfläche c, woben die Flächen d vorherrschen; diese gleichfalls sehr häufige Combination ist als der Grundthpus aller rectangulär taselar=

tigen Ernstalle zu betrachten. Fig. 145 ist bieselbe Combination mit vorherrschenden Flächen bes horizontalen Prismas f; Fig. 146 ist eine Combination bes verticalen rhombischen Pris-



mas g, des horizontalen Prismas d und der geraden Endstäche c; sie bildet den Grundtypus der säulenartigen Ernstalle, die in der Richtung einer Seitenachse des Prismas g in die Länge gezogen sind. Der Habitus der Ernstalle ist immer säulen= oder taselartig, ihre Oberstäche meist glatt.

Theilbarkeit vollkommen, parallel c und g; H. = 3 ... 3,5; spec. Gew. = 4,1 ... 4,7; Glas= bis Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos und gefärbt, grau, gelb, blau, roth, braun. Besteht aus einfach=schwefelsaurer Baryterde (65,7 Baryterde, 34,3 Schwefelsaure). Decrepitiert beym Erhipen heftig; schmilzt sehr schwer. Enthält öfters Beymengungen von Gyps, schwefelsaurem Strontian, Eisenoryd, Riesel= und Thonerde.

Man unterscheibet folgende Barietaten:

1. Erystallisierte, beutlich theilbare; spathisger Barnt, Schwerspath. Umfast die Ernstalle und die schaligen, derben Abanderungen. Die taselartigen Ernstalle sind meist fächer= und rosenförmig gruppiert. Die säulenartigen Ernstalle sind oft langgezogen, nadelsörmig und zu Bündeln verbunden. So gruppiert nennt man sie auch Stangenspath. Stücke, welche benm Zerschlagen einen hepatischen Geruch entwickeln, nennt man Hepatit. Der späthige Barnt sindet sich vorzügslich auf erzsührenden Gängen und Lagern im Grund= und Uebersgangsgebirge, und ist einer der gewöhnlichsten Begleiter der Erze auf Gängen, so zu Frenberg, Marienberg, Joachimsthal im Erzgebirge, Przibram und Mies in Böhmen, Clausthal am

Darze, Münsterthal im Schwarzwald, Alftonmoor in Engtand. Roya in der Auvergne, Felföbanya in Ungarn. An lehterem Orte erreichen die Erystalle von der Gestalt der Fig. 143 bisweilen eine Länge und Breite von einem Fuß, und eine Dicke von drey bis vier Zollen. Zu Hüttenberg in Kärnthen, Schriesheim bey Heidelberg und auf den Eisensteingängen bey Pforzheim und Neuenbürg im Schwarzwalde kommen große, derbe Massen von reinweißem Schwerspath vor.

2. Stängeliger oder fa feriger Baryt. Stängelige Individuen, die in divergierender Zusammensehung plattgedrückte Sphärviden bilden, Bologneferspath. Findet sich im Thonmergel am Monte Paterno bey Bologna und zu Amberg in Bayern.

Faseriger Baryt. Bon bivergierend faseriger Zusamsmensehung, findet sich in nierenförmigen Gestalten am Battensberg ben Altleiningen unfern Dürkheim in Rheinbaiern, auf Churpring zu Freyberg, zu Mies in Böhmen und zu Chaudsfontaine ben Lüttich.

- 3. Körniger Baryt. Derbe Massen von klein- und feinkörnige Zusammensehung. Findet sich auf Bleyglanzlagern zu Feistriz ben Pekau und zu Thal ben Fronkeithen in Stepermark, sodann zu Servoz in Savopen.
- 4. Dichter Baryt. Untheilbar; im Bruche splittrig. Findet sich auf vielen Gruben des nördlichen Englands, wird in Derbyshire Cawk genannt, und kommt auch am Rammelsbergam Harz, ben Freyberg u. e. a. D. vor. Erdigen Baryt nennt man staubartige Baryttheile, die zu Freyberg und Riechels- dorf vorkommen.

Bey Freyberg, Mitweyda, Memmendorf und Afchopau findet sich theilbarer Baryt in nierenförmigen Stücken von krummblatetrig-strahliger Zusammensehung, den man krummschaligen Baryt heißt. Er enthält immer eine Beymengung von Kalk.

Die reinweißen, derben Schwerspathmassen werden gemahlen und dem Bleyweiß zugeset; auch gebraucht man sie zur Darsstellung verschiedener chemischer Baryt-Präparate, von denen man einige als Reagentien und eines in der Arzneikunde anwendet.

## 2. Gefchlecht. Coleftin. Spn. Strontspath.

Ernstallspstem ein= und einachsig, wie beym Baryt, und zeigt überhaupt, hinsichtlich ber vorkommenden, einfachen Gestalten und ihrer Combinationen, sehr große Uebereinstimmung mit demfelben. Das verticale rhombische Prisma g ist von demjenigen des Baryts nur um einige Grade verschieden und mißt 104° 20'.

Fig. 147. Fig. 148.

Fig. 147 ist eine häufig vorkommende Combination des verticalen Prismas g, mit dem horizontalen Prisma f und der geraden Endestäde e; Fig. 148 ist eine Combination des verticalen Prismas g, mit den beiden horizontalen Prismen f und d und der Endestäde e. Der Habitus der Ernstalle ist entweder säus

lenartig burch Borherrichen ber Prismenflächen f, oder tafelartig durch Borherrichen ber Endfläche c. Die Flächen f sind nicht selten parallel der Combinationsfante mit c gestreift.

Theilbarkeit parallel c und g; H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 3,6 ... 4,0; Glas- bis Fettglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, öfters ganz wasserhelt; meist aber gefärbt, gewöhnlich bläulichweiß und bläulichgrau, auch smalte-, himmel- und indigblau, selten röthlich oder grünlich. Besteht aus einfach-schweselsaurer Strontianerde (56,5 Strontfan, 43,5 Schweselssäure). Decrepitiert in der Hips, schmilzt zu einem klaren Wissen Kugel und mit Flußspath sehr leicht zu einem klaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird. Enthält öfters dieselben Beymengungen wie der Baryt, und verdankt die blaue Färbung der Einmengung einer schwarzen, kohligen und bituminösen Substanz.

Man unterscheibet bie Abanderungen folgendermaßen:

1. Spathiger Coteftin. Begreift bie auseryftallifier.

ten, oder strahlig und schalig zusammengesetzen Barietäten. Finsbet sich vorzugsweise im secundären Gebirge in den Kalksund Chypsbildungen, und zwar in den schönsten Ernstallen im Süden Siciliens in den dortigen schwefelführenden Chypsbildungen bey Girgenti, im Bal Mazzara, bey Cataldo u. a. a. D., sodann auf der Strontianinsel im Eriesee in Nordamerica, wo mitunter 4—5 Pfund schwere Ernstalle vorkommen. Schalige Abänderunsgen sinden sich im Mergel bey Aarau in der Schweiz, bey Achborf unsern Donaueschingen am Schwarzwalde, am Süntel im Hannöverschen, bey Meudon unsern Paris, zu Bristol in England. Strahlige Abänderungen kommen an der Seisser Alpe in Südetyrol und zu Nörthen in Hannover vor. Im vulcanischen Gebirge sindet er sich im Vicentinischen bey Montecchio maggivre; zu Scharsenberg bey Meißen kommt er auf Erzgängen im Spenit in halb blauen, halb ölgrünen Ernstallen vor.

- 2. Faseriger Eölestin. Plattenförmige Stücke von paraltel und öfters gebogen faseriger Zusammensetzung. Findet sich in Mergellagen des Muschelkalks zu Dornburg unfern Jena, mit schöner himmel= und smalteblauer Farbung; auch zu Bristol und Frankstown in Nordamerica.
- 3. Dichter Colestin. Dichte, burch Ginmengung von kohlensaurem Kalk verunreinigte Colestinmasse, von gelblich= und grünlichgrauer Farbe, knolliger oder sphäroidischer Gestalt. Fin= bet sich am Mont=Martre ben Paris.

Man benützt den Cölestin zu Strontianpräparaten, von welschen der salpetersaure Strontian zur Hervorbringung eines auszgezeichnet schönen rothen Feuers verwendet wird.

#### 3. Beichlecht. Witherit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystallreihe hat viele Aehnlichkeit mit derjenigen des Arragons. Nebenstehende Fig. 149 ist-eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von 118° 30', mit der zwepten Seitenstäche b und dem horizontalen Prisma f. Solcher horizontaler Prismen kömmt, öfters noch eines, bisweilen auch zwey mit dem Prisma f zussammen vor; eine andere Combination des Prismas g mit der Seitenstäche b, dem horizontalen Prisma f und den Octaëders

Fig. 149.



flächen o, ist der gewöhnlichen Gestatt des Quarzes, Fig. 40. S. 136, ähnslich. Große Neigung zur Zwillingsbildung und analog derjenigen des Arragons. Deutliche Ernstalle sind insdessen sellen; gewöhnlich sinden sich stängelige Zusammensehungen in kugeligen, traubigen und nierenförmigen Gestalten, mit strahligem Gesüge und rauher oder drusser Oberfläche.

Theilbarkeit nach g und b; H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 4,3; Glasglanz, innen settartiger; durchsichtig bis durchscheisnend; farbelos und gesärbt, gelblichweiß, gelblich und graulich; phosphoresziert durch Erwärmung; ist innerlich genossen warmsblütigen Thieren, zumal Nagethieren, ein Gift. Besteht aus einfach stohlensaurer Baryterde (77,6 Baryterde, 22,4 Kohlensfäure). Schmilzt leicht zu einem klaren Glase, das unter der Abkühlung emailweiß wird; löst sich in Salzsäure unter Aufsbrausen. Findet sich vorzüglich in England im Kohlenkalkstein der Grafschaften Durham und Cumberland und auf Blengängen im Bergkalk zu Anglesark in Lancashire, auch in Sropshire, Westmoreland, Flintshire, sodann ben Mariazell in Stehermark auf Eisenspathlagerstätten, und zu Leogang in Salzburg, zu Szlana in Ungarn.

Er wird in einigen Gegenden Englands als Rattengift angewendet.

#### 4. Gefdlecht. Barnto=Calcit.

Erystallspstem zwer= und eingliederig. Die Erystalle sind verticale rhombische Prismen, durch die Flächen eines andern Prismas an den scharfen Seitenkanten zugeschärft, durch eine Schiesendsläche und eine schiese Prismenstäche an den Enden bez grenzt. Theilbarkeit nach den Flächen des ersten verticalen Prismas und der Schiesendsläche. S. = 4,0; spec. Gew. = 3,6; Glasglanz, in den Fettglanz geneigt; durchsichtig bis durchscheinend; Farbe weiß ins Grauliche und Gelbe. Besteht aus einer Berbindung von einfach-kohlensaurem Barpt mit einfach-kohlens

saurem Kalk (65,9 kohlensaurer Barpt, 33,6 kohlensaurer Kalk). Unschmelzbar. Löst sich in Salzsäure unter Ausbrausen. Die Auslösung gibt mit Schwefelsäure einen Barptniederschlag; ist aller Barpt durch Schwefelsäure gefällt, so erhält man mit kohlens saurem Ammoniak noch einen Kalkniederschlag.

Findet sich von Schwerspath begleitet zu Alfton-Moor in Cumberland.

#### 5. Beichlecht. Strontianit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die selten gut ausgebilbeten Erystalle sind verticale rhombische Prismen mit der zweiten
Seitensläche b und einer horizontalen Endstäche; dazu treten öfters noch die Flächen der Grundsorm, eines rhombischen Octaëders, und eines horizontalen Prismas, so daß die Gestalt viele Aehnlichkeit mit Fig. 48. S. 154 hat. Der Habitus der Erystalle ist immer säulenartig und oft nadelförmig. Zwillingsbildung wie behm Arragon. Die gerade Endstäche oft rauh.

Theilbarkeit parallel dem rhombischen Prisma ziemlich, parallel b weniger deutlich. H. = 3,5; spec. Gew. = 3,6 ... 3,7; Glasglanz, innen settartiger; durchsichtig bis durchscheinend. Farbelos und gefärbt, oft gelblich und graulich, auch spargelund apfelgrün. Phosphoresziert durch Erwärmung. Besteht aus einfach-kohlensaurer Strontianerde (70 Strontianerde, 30 Kohlensfäure). Schmilzt an den äußersten Kanten, schwillt blumenkohlartig auf und gibt ein glänzendes Licht. Löst sich in Salzsäure mit Ausbrausen. Die trockene Salzmasse löst sich in Weingeist, der, damit beladen, mit purpurrother Flamme brennt.

Die häufig nadelförmigen Erystalle dieses Minerals sind gewöhnlich gruppiert, zu Garben und Büscheln verbunden; auch kommen derbe Massen von divergierend seinstängeliger Zusammensetzung vor. Findet sich auf Gängen im Grund- und llebergangsgebirge, zu Strontian und Leadhills in Schottland, Leogang in Salzburg, Bräunsdorf in Sachsen, Popayan in Peru.

### 7. Sippichaft bes Titanits.

1. Beschlecht. Titanit.

Son. Sphen, Menaferz.

Erystallspstem zwey- und einzliederig. Der habitus ber Erystalle ift sehr manchfaltig, theils pyramidal, theils und öfters saulen- oder taselartig. Wir wollen zwey der gewöhnlicheren und einsacheren Gestalten auswählen, welche den verschiedenartigen habitus repräsentieren. Fig. 150 ist eine Combination





bes verticalen Prismas gmit ber Basis c und ben schiez sen Endslächen d und  $\frac{d}{2}$ ; Fig. 151 ist eine Combination des rhoms bischen Prismas g mit Flächen eines zweyten ähnz

lichen Prismas g', der Basis c und den schiefen Endstächen d und  $\frac{d}{2}$ . Große Neigung zur Zwillingsbildung, zumal bep den tafelartigen Erystallen Fig. 150, theils durch Jurtaposition theils mit Durchkreuzung und von manchfaltiger Bildung.

Theilbarkeit parallel g und e; H. = 5,5; spec. Gew. = 3,4 ... 3,6; Glasglanz, oft fettartig, bisweilen demantartig; durchsichtig bis undurchsichtig; von verschiedenen gelben, grünen und braunen Farben; manchmal sind verschiedene Theile eines Ernstalls von verschiedener Farbe. Besteht aus einer Berbindung von drensach-kieselsaurem Kalk mit anderthalbetitansaurem Kalk (42,1 Kalkerbe, 27,5 Kieselsäure, 40,4 Titansäure). Schmilzt an den Kanten unter einiger Unschwellung zu einem dunkeln Glase. Wird vom Phosphorsalz schwer aufgelöst; die Kugel wird durch reducierendes Blasen, zumal ben Zinnzusas, blau.

Der Titanit findet sich in der Regel ernstallissert, und, wenn derb, immer in deutlich erkennbarer Zusammensehung. Die taselsartigen Ernstalle, wie Fig. 150, sind gelb und grün; die fäulensartigen Ernstalle, wie Fig. 151, sind gewöhnlich braun oder grau.

Findet sich vorzüglich auf Drusenräumen von Quarzgängen im älteren Gebirge, zumal in schönen Ernstallen ben Dissentis in Graubündten mit Adular, sodann im Zillerthal in Tyrol, im Shamounithal am Montblanc, in Salzburg, auf einem Eisenerzelager zu Arendal in Norwegen; in Grundgebirgsgesteine eingezwachsen in Granit, Spenit, Grünstein, Gneis, zu Markirch im Elsaß, ben Weinheim an der Bergstraße, im Plauischen Grund ben Dresden, auf der Studanalpe in Tyrol, auf der Saualpe in Kärnthen, zu Hafnerzell ben Passau, Federiksvärn in Norwezgen; sodann in vulcanischen Gesteinen am Lacher See, am Raiserstuhl und ben Aussig in Böhmen.

#### 2. Gefchlecht. Pprodlor.

Regulares Ernstallspstem. Die Ernstalle find regulare Octaëber, oft sehr klein, immer eingewachsen mit dem sie umschließenben Gestein (Spenit) vest verbunden.

Theilbarkeit nicht bevbachtet. H. = 5,0; spec. Gew. = 4,2; Glanz, glas- und settartig; nur in bunnen Splittern durchscheisnend; Farbe dunkelbraun bis schwarz. Derbe Körner zeigen muscheligen Bruch. Besteht aus einer Verbindung von titansfaurem Kalk mit titansaurem Eisen-. Mangan-, Cer- und Uransprydul; der sibirische enthält überdieß 5 Procent Thorerde. Schmilzt äußerst schwierig zu einer schwarzen Schlacke. Wird durch Erhiken gelb, was seine Benennung veranlaßte.

Findet sich theils in Ernstallen, theils in Körnern, im Spenit eingewachsen bey Frederiksvärn in Norwegen und in Sibirien.

#### 3. Gefchlecht. Datolith.

Ernstallsnstem zwen= und eingliederig. Bon den bevbachtesten Bestalten, welche zum Theil als fehr verwickelte Combinas

tionen erscheinen, wählen wir eine ber gewöhnlichsten aus, welche

Fig. 152.



durch Fig. 152 dargestellt ist, eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g von 77° 30' mit einem zweyten rhombischen Prisma g' von 116° 9', mit der ersten Seitensläche a, der schiefen Endsläche c, den Flächen des schiefen Prismas o und des horizontalen Prismas f. Der Habitus der Crystalle ist gewöhnlich kurz fäulenzartig. Die verticalen Prismen gewöhnlich vertical gestreift.

Theilbarkeit parallel g und a sehr unvollsommen; H. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,4; Glasglanz, innen Fettzglanz; durchscheinend; farbelos, öfters aber gefärbt, grünlichz, gelblichz, röthlichz, graulichweiß bis grünlichzrau, seladongrün und honiggelb. Besteht aus einer Verbindung von dreusschziestscharem Kalk mit einfachzborarsaurem Kalk und etwas Basser (35,67 Kalkerde, 37,36 Kieselerde. 21,26 Borarsäure und 5,7 Wasser). Gibt ben starkem Glühen im Köldchen etwas Wasser aus; schmilzt unter starkem Aufschwellen zu einem klaren Glase. Mit dem Fluß aus 1 Theil Flußspath und 4½ Theilen doppeltzschweselsaurem Kali zusammengeschmolzen, färbt er die Löthrohrstamme schön grün.

Kommt theils ernstallistert, in aufgewachsenen und zu Orussen verbundenen Ernstallen, theils derb in körnigen, vestverwachsenen Zusammensenungen vor, auf Magneteisensteinlagern zu Arendal und auf Utven, auf kleinen Gängen im Grünstein des Wäschgrundes ben Andreasberg am Harze, auf Kalkspathgängen im Sandstein zu Sonthosen, in Blasenräumen der Mandelsteine der Seisseralpe, ben Klausen in Tyrol und zu Sdinburg.

Der Botryolith, welcher sich in kleintraubigen und nierenförmigen Gestalten, von höchst seinfaseriger Zusammensehung, ebenfalls zu Arendal auf Magneteisensteinlagern findet, weicht in der Zusammensehung vom Datvlith ab. Er enthält 39,5 Kalkerde, 36,0 Kieselerde, 13,5 Borarsäure, 6,5 Wasser und 1,0 Gifenoryd, und ift demnach eine Berbindung von fieselsaurem Ralf mit halb-borarsaurem Ralf.

## 4. Gefchlecht. Schwerstein. Son. Tungftein, Scheelfalf.

Erystallspitem zwey- und einachsig. Die Grundgestalt, ein quadratisches Octaëder, Fig. 13. S. 48, kommt oft selbstständig vor; damit ist östers verbunden ein stumpseres Octaëder, bessen Flächen an den Enden des ersteren eine flache vierstächige Zusspitzung bilden; die Flächen des stumpseren Octaëders kommen auch allein in Combination mit einer horizontalen Endstäche vor, und die Gestalt hat, wenn die Endstäche vorwaltet, das Ansehen einer vierseitigen Tasel; auch erscheint östers eine Combination der Grundsorm mit einem spiseren Octaëder und der horizontalen Endstäche, welches das Ansehen der Fig. 14. S. 49 hat. Zuweilen kommen auch Zwislinge vor, Octaëder zu einem einzigen Individuum vereinigt, dessen Streifung der Flächen die Zusammensehung andeutet. Der Habitus der Erystasse ist gewöhnlich vetaëdrisch, seltener taselartig.

Theilbarkeit nach den Flächen der Grundform und des spiteren Octaeders; Spuren nach der Endstäche. Diese Fläche ist gewöhnlich rauh; die Flächen der Grundform öfters unregelmäßig gestreist. H. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1; Fettglanz, bisweilen glasz oder demantartig; durchsichtig sast in allen Graden; farbelos und gefärbt, grau, gelb, braun; phosphoresziert stark durch Erwärmung. Besteht aus einsachzwolframfaurem Kalk (19,4 Kalkerde, 80,42 Bolframsäure). Schmilzt an dünnen Kanten zu einem halbdurchsichtigen Glase. Wird von Phosphorsalz in der äußeren Flamme zu einem klaren ungesärbeten Glase aufgelöst, das in der inneren, reducierenden Flamme arun und ben der Abkühlung schön blau wird.

Findet sich meistens crystallisiert in einzelnen aufgewachfenen ober in Drusen versammelten Ernstallen, oft auch knospenartig gruppiert; feltener berb, nierenförmig, mit körniger Zusammenssehung.

Kommt im Erzgebirge und in Cornwallis auf Zinnerzlagerftatten mit Quarz, Glimmer und Wolfram vor, so zu Zinnwalbe, Schladenwalbe, Chrenfriebersdorf, Pengolly Eroft-mine; zu Ridbarhytta, und am Bispberg in Schweben findet er sich auf Magneteisensteinlagern, zu pösing in Ungarn auf einem goldführenben Lager im Granit.

## II. Claffe. Galge.

Salze, salzige Mineralien, sind solche, welche sich burch Auflöslichkeit in Wasser und einen eigenthümlichen Geschmack auszeichnen.

## I. Ordnung. Erdsalze.

Salze, welche eine Erbe enthalten.

## 1. Sippschaft des Mlauns.

1. Geschlecht. Alaun. Son. Alaunfalz.

Reguläres Ernstallspstem. Die gewöhnlichste Gestalt ist das reguläre Octaeder Fig. 5. S. 37, und ber Bürfel Fig. 1. S. 36; beide Gestalten kommen auch mit einander combiniert vor, wie dieß Fig. 4. S. 37, und Fig. 120 und 121. S. 251 darstellen; auch erscheint eine Combination des Octaeders mit den Dodecaeders und Bürfelstächen, welche Fig. 14. S. 49 ähnlich ist. Die Oberstäche der Ernstalle ist gewöhnlich glatt.

Theilbarkeit nach den Octaëderstächen, unvollkommen; H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 1,7 ... 1,8; Glasglanz; durchsichetig in hohen Graden; farbelos, selten und nur durch Verunreinigung gefärbt. Bruch muschelig; Geschmack süklich und zussammenziehend; in Wasser völlig auslöslich. Besteht aus einer Verbindung von 3 Antheilen einfacheschwefelsaurer Thonerde mit 1 Antheil einfacheschwefelsauren Kalis oder Ammoniaks und 24 Antheilen Wasser. Nach dieser verschiedenen, chemischen Zusamsmensehung unterscheidet man zwey Gattungen.

1. Kali=Alaun. Die in der Natur vorkommens den Ernstalle sind Octaeder. (Obige Beschreibung bezieht sich zunächst auf künstliche Ernstalle.) Gewöhnlich in derben Stücken von stängeliger oder faseriger Zusammensetzung, oft in stalactitischen, knolligen Gestalten, bisweilen in haarförmigen Ernstallen und öfters als mehlartiger, erdiger Beschlag, durch Ausblühung entstanden.

Enthält 10,8 Thonerde, 10,1 Kali, 33,7 Schwefelsäure und 45,4 Wasser. Gibt im Kölbchen Wasser aus aber kein Sublimat, schwilzt auf Kohle unter Aufblähen, und läßt eine trockene erdige Masse, welche in der Glühehiße einen schwefeligen Geruch ausgibt.

Der Kali-Alaun findet sich vorzüglich als Ausblühung auf ber Oberfläche von Gesteinen, welche Schwefelfies eingemengt enthalten, auf ichieferigen Thonen und Thonschieferabanderungen, welche barnach ben Namen Alaunschiefer tragen, auf Gneis, auf ben Schieferthonen des Steinkohlengebirges und jungerer Flögbildun= gen, bennahe in allen bekannten Gebirgen. Die fogenannten Alaunschiefer, von Schwefelfies mehr oder weniger burchdrungene Schieferthon-Maffen, in welchen fich ben ber Berwitterung bes Riefes Alaun erzeugt, fommen vorzüglich zu Andrarum und Garphytta in Schweden, zu Christiania in Norwegen, zu Reichenbach in Schlesien vor. Bu Duttweiler und im Avenron-Departement findet fich Ralialaun als eines der vielen Probes bortigen unterirdischen Kohlenbrandes. Diesem Borkommen ahnlich ift basjenige an vielen vulcanischen Orten, in Rluften und Spalten ber Lava, wie an der Solfatara, an ber Grotta di alume bey Neapel, am Monte nuovo, sodann auf den Liparischen Inseln Bolcano und Stromboli. Auf ber ersteren kommen öfters schöne Ernstalle vor, so auch zu Webelstein ben Saalfeld in einem Lehmlager.

2. Ammoniak=Alaun. Zur Zeit nur derb in platten=
förmigen Stücken von gleichlaufend gerade= und krummstängeliger
oder faseriger Zusammensetzung. Enthält 12,34 Thonerde. 4,12
Ammoniak, 38,58 Schwefelsäure, 44,96 Wasser. Gibt im Glas=
kölbchen Wasser aus, bläht sich; es steigt ein Sublimat von
schwefelsaurem Ammoniak auf, das im ausgetriebenen Wasser

größtentheils wieder gelöst wird, und man bemerkt einen schwefeligen Geruch.

Findet sich in schmalen Lagen zwischen Braunkohle zu Tschermig in Böhmen.

Im vulcanischen Gebiete der griechischen Insel Milo kommt ein Alaun vor, der 14,98 Thonerde, 40,31 Schwefelsäure, 1,39 Natron und 40,94 Wasser enthält, und demzusolge als eine weitere Gattung, als Natron=Alaun, betrachtet werden kann, und in den östlichen Gegenden der Cap-Colonie sindet sich ein schneeweißes, haarsörmiges Salz, welches 11,51 Thonerde, 3,69 Talkerde, 2,16 Mangancryd, 36,77 Schwefelsäure, 45,74 Wasser enthält, und somit gleichfalls als eine weitere Gattung, als Talkerde=Mangan=Alaun, angesehen werden muß.

Der Alaun wird allenthalben, wo er in der Natur in größerer Menge vorkommt, zur Darstellung des künstlichen Alauns gewonnen und verwendet, den man als wichtiges Beihmittel in der Färberen, zur Bereitung von Lackfarben, in der Weißger-beren, behm Leimen des Papiers, in der Arzneykunde u.f.w. benuht.

## 2. Geschlecht. Alaunstein. Son. Allumit.

Ernstallspstem hemiedrisch drey= und einachsig. Die Ernstalle sind kleine Rhomboëder mit dem Endkantenwinkel von 92° 50', an welchen bisweilen eine horizontale Endsläche vorkommt; oft krummflächig und drusig gruppiert. Die Oberstäche glatt, oft mit Eisenrost überzogen.

Theilbarkeit nach der horizontalen Endsläche ziemlich vollkommen; Spuren nach den Rhomboëderslächen. H. = 5,0;
spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; Glasglanz, etwas perlmutterartig
auf der horizontalen Endsläche; durchsichtig in hohen Graden;
farbelos, auch graulich, gelblich, röthlich gefärbt. Ist ein basischer Kalisulaun, ein basischwerfelsaures Thonerdefali, mit einsgemengtem Thonerdehydrat und enthält 42,2 Thonerde, 9,9 Kali,
33,1 Schwefelsäure und 14,8 Wasser. Unschwelzbar; löst sich
nach vorangegangenem Glühen zum größten Theil in Wasser auf.
Findet sich auf Gängen und Drusenräumen ernstallisiert, auch

berb in körniger, ins Dichte übergehender Zusammensehung, in einer Gebirgsart von ähnlicher, aber nicht ganz gleichsörmiger Zusammensehung, die man Alaunfels heißt, und die außerzbem noch Quarz, Schwefelkies und Manganerz einschließt. Die Hauptfundorte sind Tolfa ben Civita-Becchia im Kirchenstaate und Montione im Herzogthum Piombino. Der dortige Alaunzfels scheint durch Wirkung vulcanischer, schwefeliger Säure auf selbspathige Gesteine entstanden zu senn. Ueberdieß kommt er in Ungarn ben Tokan, in Frankreich am Mont d'or und in Griechenland auf den Inseln Milo und Nipoligo vor.

Der Alaunstein wird sammt bem ihn umschließenden Alaunfels sehr vortheilhaft zur Darstellung desjenigen, sehr geschähten, Alauns benüht, der unter dem Namen des römischen befannt ist. Das berühmte Alaunwerf zu Tolfa, welches seit 1458 arbeitet, erzeugt davon gegenwärtig allein jährlich an 100,000 Centner.

#### 3. Gefchlecht. Aluminit.

Erystallformen unbekannt. Bildet kleine, knollige Stucke von nierenförmiger Gestalt, die aus locker verbundenen, erdigen, etwas erystallinischen Theilen zusammengesest sind. Auch derb, in Abern und als Ueberzug. Weich und zerreiblich; H. = 1,0; spec. Gew. = 1,6 ... 1,7; undurchsichtig; im Sonnenlichte unster der Loupe schimmernd; schneeweiß; milde, im Bruche seinserdig; hängt schwach an der Junge. Ist wasserhaltige, basische, brittel-schwefelsaure Thonerde (29,87 Thonerde, 23,37 Schwefelsäure, 46,76 Wasser). Gibt im Kölbchen ansangs Wasser, und in der Glühhihe schwefeligen Geruch aus.

Burde zuerst zu Halle, im Garten des Pädagogiums in einer Lettenschicht gefunden, dann unter ähnlichen Berhältnissen ben dem Dorf Morl unweit Halle; später sodann auch auf Rlüften in der Kreidebildung ben Spernap in Frankreich und ben Newhaven in Susser, England.

## II. Ordnung. Laugenfalze.

Enthalten eine Lauge, ein Alfali.

### 1. Sippschaft bes Steinsalzes.

### 1. Geschlicht. Steinfalz.

Erystallspstem regulär. Die gewöhnlichste Form ist der Würfel, an welchem bisweilen die Dodecaëderslächen, als gerade Abstumpfungsslächen der Kanten, erscheinen. Bey fünstlichen Erystallen tritt auch das Octaeder und der Würfel mit den Fläschen des Tetratisheraëders auf, Zuschärfungsslächen der Kanten, eine Combination, die den Namen des Pyramidenwürfels trägt. Der Habitus der natürlichen Erystalle ist immer würfelartig.

Theilbarkeit nach ben Bürfelflächen, sehr vollkommen; S. x= 2,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Glasglanz, etwas fettartiger; durchsichtig in hohen Graden; farbelos und gefärbt, grau, gelb, roth, selten blau; Bruch muschelig; Geschmack rein salzig. Besteht aus Chlor-Natrium (60,3 Chlor, 39,7 Natrium). Bertnistert benm Erhipen, schmilzt auf Kohle, dringt in sie ein und raucht daben. Löst sich in Wasser leicht und vollkommen auf.

Die Erystalle kommen theils einzeln, theils zu Gruppen und Drusen verbunden vor; oft erscheint das Steinsalz auch in stalactitischen Gestalten, sodann derb in großen Massen und eine gesprengt, ferner in große und seinkörniger, strahliger und faseriger Zusammenschung. Das Steinsalz sindet sich im Flößgebirge, von seinen ältesten Bildungen an, die hinauf zu den jüngssten, und selbst im tertiären Gebirge, theils in Stöcken, theils als Ausfüllung von Spalten, bald ziemlich rein, dald mit Thon, Gyps, Kalk gemengt und damit öfters nahre Trümmergebilde zusammensehend, so zu Ausse, Ischl, Hallein, Berchtesgaden, Hall in Tyrol, Ber in der Schweiz, Dürrheim, Rappenau in Baden, Schwenningen, Sulz, Jartseld, Hall in Würtemberg, Wimpsen im Darmstädtischen Bie in Lothringen, Bochnia und Wieliezta in Gallizien. Zu Cordova in Spanien ragt ein mäche

tiger maffiver Steinfalzfelfen, von einigen hundert Fußen Bobe, fren aus Thon=, Mergel= und Candsteinschichten bervor. Ferner findet er fich in England, Polen, Siebenburgen, Rord- und Sudamerica, in Arabien, im Innern von Africa, in Affen, an ber Oftfufte Reuhollands und an vielen andern Orten. Defters kommt es in Quellen aufgelöst vor, die man alsbann Salz= foolen heißt, wie in Westphalen, Sachsen, Beffen u.f.w. Much fommt bas Steinfalz in Baffern ber Seen aufgelöst vor, wie in Megnten, in ber Rrimm um Bafu, in Mexico, aus benen es sich theils am Rande, theils auf dem Grunde, ben ber Berdunftung des Baffers, absett. Im vulcanischen Gebirge fommt das Steinfalz in Schlunden, Spalten ber Feuerberge, in Laven und in Salfen, oft in fehr naher Beziehung gu ben vulcanischen Agentien vor. Als Ausblühung auf ber Oberfläche erscheint es in einigen Steppenlandern, am caspischen Meere und am Aralfee, in ber Bufte am Nordabfall bes africanischen Soch= landes, in der Ebene von Dankali in Sabesch, welche mit lockeren Salzausblühungen auf eine Strecke von vier Tagereisen so völlig und fo gleichförmig bedeckt ift, daß fie einer unabsehbaren Schnee= fläche ähnlich fieht. Endlich verdient bas allgemeine Borkommen bes Steinsalzes, im aufgelösten Zustande, im Meerwasser er= wähnt zu werden.

Die Benühung dieses wichtigen Minerals als Speisesalz ist allgemein bekannt. Weiter muß bemerkt werden seine Berwenzbung zum Einsalzen, zur Ausbewahrung organischer Substanzen, zur Fabrication von Salzsäure, Glaubersalz, Soda, Darstellung von Ehlor, zur Glasur, seine Anwendung ben der europäischen Amalgamation, vielen metallurgischen Arbeiten, seine Benuhung in der Landwirthschaft, ben der Glassabrication u.s.w. Selten hat jedoch das natürlich vorkommende Steinsalz eine solche Reinsheit, daß man es geradezu, ohne weitere Behandlung, zu den verschiedenen technischen Zwecken gebrauchen könnte. Gewöhnlich wird es durch Auslösung in Wasser und nachsolgende Ernstallisation zuerst gereinigt. Als eine Eurossität wollen wir hier noch ansühren, daß in den trockenen, salzreichen Districten Africas das Steinsalz sogar als Baustein, zum Häuserbau verwendet, angetrossen worden ist.

## 2. Gefchlecht. Digestivsalz.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle sind kleine Bürfel, parallel den Flächen theitbar. H. = 3,0; spec. Gew. = 1,8; Glasglanz; durchsichtig dis durchscheinend; weiß, bisweilen durch Berunreinigung gelb, roth, grün. In Basser löslich; Geschmack salzig. Besteht aus Chlor-Ralium (53 Kalium, 47 Chlor). Decrepitiert und schmilzt in der Hipe. Die Lösung in Wasser gibt mit Beinsteinsäure einen Niederschlag. Findet sich theils in Ernstallen, theils in stalactitischen Gestalten, von Steinsalz besgleitet, in den Schlünden und Spalten der Vulcane, in Sprünzgen und Höhlungen der Lava, und sowohl mit dieser, als mit vulcanischem Sand vermengt, und aus diesen durch Basser auszälehbar. So namentlich am Vesuv.

#### 3. Geichlecht. Salmiaf.

Erystallspstem regulär. Die sehr selten deutlich ausgebildesten natürlichen Erystalle sind Octaëder oder Würfel, mit Theilsbarkeit nach den Octaëderstächen. H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 1,4; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbestos und, durch Verunreinigung, gefärbt, grau, gelb, röthlich, grünslich, schwärzlich. Leicht in Wasser löslich; Geschmack brennend, urinös. Besteht aus salzsaurem Ammoniak (68,2 Salzsäure, 31,8 Ammoniak). Verstüchtiget sich in der Hise ohne zu schmelzen; entwickelt, mit gebranntem Kalk zusammengerieben, den ersstickenden Geruch von Ammoniak; die wässerige Lösung wird durch Silbers und Platinsolution gefällt.

Rommt vorzüglich in flockigen, haars und federförmigen Gestalten und aus solchen bestehenden Aggregaten, sodann in kugeligen, traubigen, stalactitischen Gestalten und als erdiger, mehlartiger Ueberzug und Beschlag, in den Eratern und Spalten der Bulcane und der Solsateren, sodann auf der Oberstäche und in Spalten von Laven und unter den Producten von unterirdischen Rohlenbränden vor. So am Aetna, am Besur, auf den liparischen Inseln u.s.w. Das bedeutendste und intersessantesse Salmiakvorkommen ist das durch Hr. v. Humboldt

geschilberte, im Centrum von Asien. Dort liegen am nördlichen Abfall des Himmelgebirges, der Bulcan Peschan, die große Solfatara von Urumtzi mit einem Umfang von 5 geographisschen Meilen, und ein kleiner Hügel, in deren Spalten Salmiak in vesten, dicken Rinden sublimirt, und zwar in solcher Menge, daß die Sinwohner des Landes mit demselben Handel treiben und nicht selten dem Kaiser von China ihren Tribut darinn entrichten. Die Bukharen bringen dieses Salz von dorther in großer Quantität nach Sibirien.

### 2. Sippschaft ber Soba.

1. Geschlecht. Soba.

Syn. Natürliches Mineralalfali, Natronfalz; Nitrum der Alten.

Ernstallspstem zweht und eingliederig, wie es künstliche Ernstalle darthun, welche die Gestalt haben, die Fig. 111. S. 244 ähnlich ist. Die natürlichen Borkommnisse erscheinen in crystallinischen Erusten oder derben, dickeren, plattenförmigen Massen, die sich aus Wassern absehen, oder auf Gesteinen als mehliger Beschlag liegen.

Theilbarfeit nach ber Richtung ber Kante zwischen oo, fobann, weniger vollfommen, nach g und b; S. = 1,0 ... 1,5; fpec. Gew = 1,4 ... 1,5; Glasglang; burchsichtig; farbelos ober grunlich und gelblich gefarbt burch Berunreinigung; leicht in Waffer löslich; Geschmack scharf, laugenhaft. Bruch muschelig. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-kohlensaurem Natron (21,7 Natron, 15,3 Kohlenfaure, 63,0 Baffer). Berliert an ber Luft Baffer, verwittert, wird an ber Oberfläche mehlig. Gibt benm Erhipen Waffer aus, schmilzt auf Rohle leicht und zieht fich in Diefelbe hinein. Schmilzt mit Riefelerbe zu einem Glas. Rommt porzugsweise als Absat aus ben Baffern fleiner Geen in Megnpten vor, bie beghalb Ratronfeen beigen, und unter ähnlichen Berhältniffen in Tibet, Persien, China, ber Tataren; sodann als Musblühung auf ber Erdoberfläche in einigen Gegenden von Stalien, Böhmen und insbesondere in ber Gbene von Debreczin in Ungarn, und hier in folder Menge, bag bafelbst jährlich

mehrere Tausend Centner gesammelt werden. In Mexico findet sich die natürliche Soda als Ausblühung eines salzhaltigen Thous, Taguesquetti genannt.

Die Soda ist ein sehr nütliches Mineralproduct, und wird im gereinigten Zustande vorzüglich zur Glas= und Seifesabrication, in der Färberen und zu vielen anderen chemisch=technischen Darsstellungen benutt. Der Ueberlieserung nach holten die Bölser des Alterthums ihren Bedarf daran in Aegypten, namentlich die Phönizier, welche, mit einer Ladung Soda einst an den Usern des sandigen Belus anlandend, als sie ben der Zubereitung von Speisen in einem Ressel über Feuer, diesen auf Sodastücke gesseht hatten, die Bevbachtung gemacht haben sollen, daß der Sand mit ihr zu einem Glase zusammenschmilzt. Auf diese Weise seite die Bereitung des Glases entdeckt worden. Plinius, Naturgeschichte Buch 36, Abtheilung 65.

## 2. Geschlecht. Trona.

Son. Urao, ftraliges Natron.

Ernstallspstem zweys und eingliederig. Die seltenen Erysstalle sind in der Richtung einer Nebenachse verlängerte, versticale, rhombische Prismen, ähnlich Fig. 147. S. 275 (ohne die Fläche c). Theilbarkeit parallel einer schiefen Endsläche sehr vollskommen. Gewöhnlich sindet sich das Mineral in derben, strahlig zusammengesetzen Massen.

D. = 2,5 ... 2,7; spec. Gew. = 2,1; Glasglanz; burche sichtig bis durchscheinend; farbelos oder gelblichgrau; Bruch unseben. Leicht in Wasser auflöslich; Geschmack scharf laugenhaft. Verwittert an der Luft nicht. Besteht aus wasserhaltigem, anderthalb=kohlensaurem Natron (38 Natron, 40 Kohlensaure, 22 Wasser). Decrepitiert behm Erhipen, gibt Wasser und Kohlensaure aus, und schmilzt, wie Natron, für sich leicht, und mit Kieselerde zu einem Glase.

Findet sich in großer Menge in Nord-Africa, in ber Provinz Sukena, als Ueberzug des Bodens, sodann in Fezzan als Salzkruste auf der Oberstäche eines warmen Sees, auch in den ägyptischen Natronseen. In America kommt dieses Salz in Columbien unter dem Namen Urao in dem Basser eines Sees por, ber bep bem indianischen Dorfe Lagunilla, eine Tagreise biflich von Meriba, liegt. Das Galz scheibet fich ben ber Berbunftung bes Waffers in rindenförmigen Studen ab, Die fich auf ben Boben bes Gees fenken, und von ba von ben Indianern während zwen Monaten der heißen Jahreszeit durch Untertauchen und Ausgraben gefordert wird. Bahrend biefer Beit werben 1,000 - 1,600 Centner gewonnen. Die Benühung ift biefelbe wie die der Goda. Wegen feiner Luftbeständigkeit foll es in Ufrica felbst zu Bauen verwendet fenn. Go wird angegeben, bag ber Bauftein ber nunmehr in Trummern liegenden Beftung Roffe Trona fen. Die Indianer in Columbien benüten diefes Salz vorzüglich zur Bereitung eines beliebten Raumittels, melches ben geringem Urav-Bufat ben Ramen Moo dolce hat, ben größerer Gestalt aber Chimoo heißt. Man wendet bazu noch ben eingebickten rothen Saft an, ber aus frischen, in ber Sonnenwärme gegohrenen Tabafsblättern erhalten wird und Unvir heißt.

## 3. Geschlecht. Gap-Lüffit. Son. Roblenfaurer Natron-Ralt.

Erpstallspstem zweys und eingliederig. Die Erpstalle sind eine Combination eines rhombischen Prismas g mit der schiefen Endstäche c und ben beiben schiefen Prismen t und o, und ber hintern schiefen Endstäche c', Fig. 153. Durch bas Bor-

Fig. 153.



walten ber Flächen f sind die Erpstalle gewöhnlich sehr in die Länge gezogen, so daß die Flächen g sehr zurücktreten oder ganz verschwinden.

Theilbarkeit nach g und e beutlich; H. = 2,0 ... 3,0; spec. Gew. = 1,9 ... 2,0; Glasglanz; burchsichtig bis burchscheinend an ben Kanten; farbelos ober gelblich- und graulichweiß. Wenig

in Wasser auflöslich. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von einfach-kohlensaurem Ralk und einfach-kohlensaurem Natron (31,39 kohlensaurer Kalk, 33,96 kohlensaures Natron, 32,00 Wasser mit einer Beymengung von Thon). Wird beym Erhipen unklar und decrepitiert; schmilzt auf Kohle schnell zu einer undurchsichtigen Augel, die sich nun nicht weiter schmelzen läßt und alkalisch reagiert.

Sat sich bis jest nur in Erpstallen gefunden, zu Lagunilla in Columbien, in einem Thone eingebacken, ber in einem Uravfee liegt. Die Indianer nennen die Erpstalle, wegen ihrer häufig pyramidenartigen Gestalt, "Elavos," b. i. Rägel.

# 4. Sefchlecht. Tinkal. Syn. Borar.

Ernstallspstem zwey- und eingliederig. Die Ernstalle sind gewöhnlich verticale Prismen g, in Berbindung mit der ersten und zweiten Seitenstäche a und b, mit der hinteren schiefen Endsstäche d' und dem vorderen schiefen Prisma o, ähnlich Fig. 131.

5. 257, mit Weglassung der Fläche c. Der habitus ist furz säulenartig, die Säulen oft platt durch Vorherrschen der Flächen a. Auch Zwillinge, parallel a zusammengesetzt. Theilbarkeit nach den Prismenslächen g und den beiden Diagonalen des Prismas.

H. = 2 ... 2,5; spec. Gew. = 1,5 ... 1,7; wasserhell, auch graulich, gelblich, grünlich; Fettglanz; durchsichtig bis durchsscheinend; schmeckt süßlich und alkalisch. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-borsaurem Natron, und enthält 36,52 Vorsäure, 16,37 Natron, 47,11 Basser. Bläht sich in der hihe außervordentlich stark auf zu einer schwammigen Masse, und schwiszt hernach zum klaren Glase; unter Zusat von etwas Schweselsfäure wird die Löthrohrstamme benm Schwelzen des Glases grün gefärbt.

Findet sich in Ernstallen und Körnern an den seichten Ufern einiger thibetanischen Binnenseen, und wird durch Reinigen in den vielgebrauchten Borar umgewandelt.

## 5. Geschlecht. Saffolin.

Syn. Borfäure.

Ernstallspftem eins und einachsig. Die Ernstalle erscheinen in Gestalt von Schuppen und Blättchen, voer zu stalactitischen und rindenartigen Aggegraten verbunden.

Berreiblich; spec. Gew. = 1,48; farbelos, auch gelblich;

perlmutterglänzend; durchscheinend; Geschmack säuerlich und bitterlich; fühlt sich etwas fettig an. Besteht aus wasserhaltiger Borfäure, und enthält 56 Borfäure und 44 Wasser. Schmilzt in der hihe leicht zu einem ungefärbten, blasigen Glase. Löst sich in Weingeist; die angezündete Lösung brennt mit grüner Flamme.

Findet sich auf ber liparischen Insel Volcano in einer burch ben Erater gebildeten Felsenhöhle, aus der heiße Quellen entspringen, die Decke und die Wände der Höhle überkleidend, sobann in Wasser aufgelöst in den Lagunen von Sasso den Siena, und endlich am Rande und auf dem Boden jener Lagunen, verunreiniget mit Schlamm und einigen Salzen. Wird zur Bereitung von Borar benuht.

### 3. Sippschaft bes Salpeters.

### 1. Geschlecht. Kalisalpeter.

Spn. Galpeter.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die bis jeht nur kunstlich dargestellten Ernstalle sind der Fig. 40. S. 136, sodann den Figuren 103, 104. S. 238, und überhaupt den Ernstallen des Arragons und des Strontianits sehr ähnlich, und sogar in den Zwillingen, welche hier wie dort vorkommen.

Theilbarkeit parallel g und b, Fig. 104, unvollkommen. H. = 2,0; spec. Gew. = 1,9 ... 2,0; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, auch graulichweiß; leicht in Wasser löslich; Geschmack salzigekühlend. Bruch vollkommen muschelig. Luftbeständig. Besteht aus einfachesalpetersaurem Kali (46,57 Kali, 53,43 Salpetersäure). Schmilzt leicht und verpusst auf glühender Kohle.

Findet sich theils in haar- und nadelförmigen Ernstallen, theils in flockigen oder mehlartigen Parthien als Beschlag, theils endlich in derben, körnig zusammengesepten Stücken von krustenoder rindenartiger Beschaffenheit.

Rommt als Ausblühung der Erdoberfläche in mehreren trockenen Sbenen warmer Länder vor, wie in Ungarn, Spanien,

Virginien, hindostan und Nord-Africa; sobann in Sohlen, namentlich auf Ceylon und in Bengalen, wo er aus einem kalkigfelbspathigen Gestein ausgezogen wird.

Der Salpeter hat eine mehrfältige, sehr nühliche Verwenbung, und ein großer Theil besselben wird fünstlich aus dem natürlich-vorkommenden unreinen dargestellt (ostindischer Salpeter). Außer seiner allgemeinen Anwendung zur Pulversabrication und den verschiedenartigsten Feuersähen, wird er auch noch insbesondere in der Arzneykunde, und auf die manchfaltigste Weise zu chemisch-technischen Arbeisen benüht.

## 2. Geschlecht. Ratronsalpeter.

#### Syn. Sübseefalpeter.

Ernstallspstem brey- und einachsig hemiedrisch. Die Ernstalle find Rhomboeder mit Endkanten von 106° 30'. Theilbarkeit nach ben Rhomboederflächen sehr vollkommen.

Hicking bis durchscheinend; sarbelos oder lichtgraulich; in Wasser löstich; Geschmack falzig kühlend; luftbeständig. Besteht aus einfach = salpetersaurem Natron (36,75 Natron, 63,25 Salpetersaure). Schmilzt wie Kalisalpeter und verpusst auf Kohle, aber schwächer.

Rommt in Peru im Districte Atacama, in der Nähe des Hafens Pguique, schichtenweise in Thon vor, und zwar auf eine Erstreckung von mehr als 50 Stunden. Der Natronsalpeter wird nunmehr schon ziemlich allgemein statt des Kalisalpeters zur Darstellung von Salpeterfäure angewendet, bildet einen wichtigen Handelsartifel, und ist aus Scestädten um den Preis von 12 Gulden pr. Centner zu beziehen.

## 3. Geschlecht. Kalksalpeter. Syn. Manersalpeter.

Die Ernstalle sind äußerst feine, haar- und nabelförmige Prismen, noch nicht näher bestimmt. Sie sind weich und zerreiblich, zu Flocken vereinigt ober in der Form eines crystallinischen Pulvers. Glasglanz; durchscheinend; farbelos ober grau-

lich; leicht im Wasser löslich; Geschmack scharf und bitter. Besseht aus einfach-salpetersaurem Kalk (34,9 Kalkerbe, 65,1 Salpetersaure). Berpusst auf glühenden Kohlen und hinterläßt einen erdigen weißen Rückstand, der nach stärkerem Glühen alkalisch, und überhaupt wie Kalk reagiert.

Findet sich, zumal in heißen Ländern, häusig als Ausblühung der Erdoberfläche, in Spanien, Africa, Birginien, Lima, und ferner mit Kalisalpeter in dem Gestein der Höhlen von Benzgalen und Ceplon, das damit gewöhnlich noch stärfer als mit Kalisalpeter imprägniert ist. Das gepulverte, Kalksalpeter entshaltende Gestein wird mit kalihaltiger Holzasche vermengt, mit Wasser ausgelaugt und die concentrierte Lauge sofort zur Erysstallisation gebracht.

Auch die Talk- oder Bittererbe trifft man in der Ratur hin und wieder in Berbindung mit Salpeterfäure an, und man hat somit noch weiter einen Talksalpeter zu unterscheiden.

### 4. Sippschaft bes Glanbersalzes.

### 1. Geschlecht. Glauberfalz.

Ernstallspftem zwey= und eingliederig. Die flachenreichen Ernstalle, welche man bisher unter ben fünstlich erhaltenen genauer fennen gelernt hat, sind gewöhnlich eine Combination,

Fig. 154.



welche burch Fig. 154 bargestellt ist, nämlich des verticalen rhombischen Prismas g mit den Seitenslächen a und b, den Flächen
der schiefen Prismen o und
f und den Flächen c c'.
Der Habitus der Ernstalle
ist in der Regel säulenartig, seltener pyramidal,

wenn die schiefen Prismen vorherrschen, und immer in der Richtung einer Rebenachse verlängert. Theilbarkeit parallel a vollskommen; Hommen; Ho

glanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, wasserhell ober graulich; leicht in Wasser löslich; Geschmack kühlend und satzig bitter; verwittert an der Luft. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Natron (13,39 Natron, 24,84 Schwefelssäure, 55,77 Wasser). Gibt im Kölbchen, selbst im verwitterten Zustande, noch Wasser aus; im frischen Zustand schmilzt es im Erystallisationswasser. Beym Glühen auf Kohle gibt es Hepar.

Kommt theils als ein Begleiter bes Steinfalzes vor, zu Fichel, Ausse, Hallfadt, Hallein, theils im Gypse, wie zu Mühlingen im Canton Aargau und zu Hasmersheim am untern Neckar, theils endlich als Ausblühung der Erdobersläche, wie in der Salzebene von Astracan, in Aegypten u.f.w. Auch hat man es schon auf vesuvischer Lava gefunden. Bielfältig kommt es in Wasser aufgelöst, in Mineralwassern, vor. Carlsbad, Sedlit, Gmünd u.f.w., und in den salzigen Seen Ungarns, Aegyptens u.f.f.

#### 2. Beichlecht. Thenardit.

Erystallspstem ein- und einachsig. Die Erystalle sind kleine Rhombenoctaëder, an denen eine Endstäche und Flächen eines rhombischen Prismas vorkommen, an einander gereiht, gruppiert. Theilbarkeit parallel der Endstäche. H. unbestimmt; spec. Gew. = 2,73; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; meist ins Röthliche; wird in feuchter Luft undurchsichtig und beschlägt mit einem weißen Pulver; im Wasser löslich; die Lösung reagiert schwach alkalisch. Besteht aus wasserfrenem, einfacheschwes felsaurem Natron, und hat eine kleine Beymengung von Soda (98,78 schwefelsaures Natron, 0,22 Soda). Gibt beym Erhipen etwas Feuchtigkeit aus und schmilzt in stärkerer Hipe. Zieht im gepulverten Zustande sehr begierig Wasser an, erwärmt sich das ben und backt zu vestanhängenden, crystallinischen Krusten zustammen.

Findet sich zu Salines d'Espartines, 5 Meilen von Mabrid, auf dem Boden eines Bassins, aus welchen im Winter salzhaltige Wasser hervordringen, die im Sommer, benn Berdunsten, das Mineral theils in Ernstallen, theils in crystallinischen Massen absehen. Wird zur Glasfabrication und zur Soba-

## 3. Geschlecht. Glauberit. Son. Brongnigrtin.

Ernstallspstem zwey= und eingliederig. Die Ernstalle sind gewöhnlich eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g mit der schiefen Endsläche e und den schiefen Prismen-

Fig. 155.



flächen f, Fig. 155. Durch Borherrsichen ber Endfläche c sind die Erystalle meist etwas dick tafelartig. Die Obersfläche von f, auch von c, parallel ihren Combinationskanten stark gestreift.

Theilbarkeit nach e vollkommen; nach g unvollkommen. H. = 2,5 ... 3,0; ipec. Gew. = 2,7 ... 2,8; Glasglanz,

fettartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Farbe weiß, ins Graue, Gelbe, Rothe, meist unrein; Geschmack schwach salzig; zum Theil in Wasser löslich. Besteht aus einer wasserfrenen Verbindung von einfach-schwefelsaurem Natron mit einfach-schwefelsaurem Ralf (51 schwefelsaures Natron, 49 schwefelsaurer Ralf). Decrepitiert beym Erhisen im Glaskölbchen mit Heftigkeit. Schmilzt ben aufangender Glühhise zu einem klaren Glase. Auf Kohle heftig erhist wird er zum Hepar; das Schwefelnatrium zieht sich in die Kohle, der Kalk bleibt als eine weiße Kugel zurück.

Findet sich in Ernstallen und ernstallinischen berben Massen mit Thon im Steinfalzgebirge zu Villarubia ben Ocanna in Spanien, zu Ausse in Oesterreich und im unreinen Zustande zu Bic in Lothringen.

### 4. Gefchlecht. Duplicatfalz.

Syn. Aphthalofe; fcmefelfaures Rali.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind ber Quarzform, Fig. 39. S. 136, ähnlich, häufig sein nadelförmig oder spießig. Theilbarkeit parallel den Flächen eines rhombischen Prismas. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 1,73; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos, ins Gelbe und Graue.

In Wasser löslich; Geschmack salzig, bitter, unangenehm. Besteht aus wasserfreyem, einfach-schwefelsaurem Kali (54,75 Kali,
45,25 Schwefelsaure). Decrepitiert heftig benm Erhipen, schmilzt
ben stärkerem Feuer, und bildet auf der Kohle einen Hepar.
Findet sich in Schlünden, Spalten so wie in Laven des Besuvs.

### 5. Geschlecht. Bitterfalz.

Erpstallspstem ein= und einachsig. Die Erpstalle, welche man bis jest kennt, sind Kunstproducte. Einige öfters vorkommende Combinationen haben Aehnlichkeit mit Fig. 64 und 65. S. 168,

Fig. 156.



eine weitere ist durch Fig. 156 dargesstellt, ein verticales, rhombisches Prisma g, in Berbindung mit der Hälfte eines rhombischen Octaëders o. Die natürslichen Ernstalle sind äußerst fein haarsförmig.

Theilbarkeit parallel ber Richtung einer Abstumpfungssläche ber stumpfen Prismenkanten sehr vollkommen. H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 1,75; Glasglanz; durchsichtig bis durchscheinend; farbelos und graulich; leicht löslich in

Waffer; Geschmack falzig bitter.

Besteht aus wasserhaltiger, einfach schwefelsaurer BittersErde. Das catalonische enthält 18 BittersErde, 33 Schwefelssäure und 18 Wasser. Gibt im Kölden Wasser aus und schwilzt. Mit Soda vermischt und auf der Kohle vor dem Löthzehr im Reductionsseuer behandelt, bildet sich etwas Schwefelnatrium, und in Folge dessen schwärzt die geschwolzene Masser reines Silber, wenn man sie beseuchtet oder mit einem Tropsen Wasser darauf sest.

Das Bittersalz findet sich vorzüglich als Ausblühung auf bittererdehaltigen Gesteinen und Böden, zuweilen in außersordentlicher Menge, und auf große Strecken wie ein Schneckall Landstriche bedeckend, wie z. B. die Steppen Sibiriens, Gegensten in Andalusien und Catalonien. Häusiger wird es in kleinen Mengen auf Gesteinen als haarsörmige, wollige, sockige u.s.w.

Ausblühung angetroffen, so auf bem Gestein ber Via mala in Graubundten, auf den Schiefern ben Clausthal und Goßlar am Harz, auf dem schwarzen Schiefer zu Idria in Krain (Haarsfalz der dortigen Bergleute), auf dem Gyps des Montmartre ben Paris, auf dem Gneis der Freyberger Gegend u.s.w. Seine Bildung in bittererdehaltigen Gesteinen geschieht in Folge einer Zersehung eingemengten Schwefelsieses, indem die daben entstandene Schwefelsäure sich mit der Bittererde verbindet. Kommen solche Gesteine mit Wassern in Berührung, so laugen diese das Bittersalz aus, und es entstehen die sogenannten Vitter wasser, welche dieses Salz immer in größerer oder kleinerer Menge aufgelöst enthalten. Dahin gehören die Mineralwasser von Seidlich, Saidschüt, Epsom u.s.w.

### 6. Gefchlecht. Mascagnin.

Mehliger Beschlag ober tropssteinartige Rinde, von graulicher und gelblicher Farbe, scharfem und bitterem Geschmack, in Wasser löslich. Gibt, mit gebranntem Kalk zusammengerieben, Ammoniak aus, und in Wasser gelöst, mit Barptsolution, einen weißen Niederschlag. Besteht aus wasserhaltigem, einfacheschwefelsaurem Ammoniak. Schmiszt beym Erhisten und verstüchtiget sich. Die analoge künstliche Verbindung enthält 22,6 Ammoniak, 53,1 Schwefelsaure, 24,3 Wasser und ernstallissert in Gestalten, welche zum ein- und einachsigen Ernstallspstem gehören.

Findet fich in vulcanischen Gesteinen am Befuv und am Aetna, in Wassern vulcanischer Gegenden aufgelost, wie ben Siena.

## III. Ordnung. Brengfalze.

Salze, welche in ber hipe Berbrennungs = Erscheinungen zeigen.

## 1. Geschlecht. Sonigstein. Son. Mellit.

Eryftallisiert in Formen, welche bem zwen= und einachsigen Eryftallspitem angehören. Quadratoctaeder mit dem Endfanten.

winkel von 118° 13', und dem Seitenkantelwinkel von 93° 6''; damit ist oft die horizontale Endskäche verbunden, und das zwepte quadratische Prisma; auch erscheint ein stumpferes Octaës der, als gerade Abstumpfung der Endkanten des gewöhnlichen, Fig. 14. S. 49.

Theilbarkeit unvollkommen nach den Flächen des Hauptoctags bers. H. = 2,0 .... 2,5; spec. Gew. = 1,5 .... 1,6; glassartiger Fettglanz; honigs und wachsgelb, bis hyacinthroth; durchssidtig bis durchscheinend; Bruch muschelig.

Besteht aus wasserhaltiger, einfach honigsteinsaurer Thonerbe, und enthält 41,4 Honigsteinsaure, 14,5 Thonerbe, 44,1 Wasser. Berbrennt an der Luft erhist unter hinterlassung von Thonerde; gibt im Kölbchen Wasser aus. Die erste Bermuthung, welche man in Folge der äußeren Beschaffenheit des Honigsteins von seiner chemischen Zusammensehung schöpfte, gieng dahin, daß er ein dem Bernstein ähnliches sossstelber harz seh. Klaproth entdeckte darinn die eigenthümliche Säure, und erkannte das Mineral für eine Verbindung derselben mit Thonerde.

### 2. Gefchlecht. humbolbtit.

#### Onn. Dralit.

Feine, haarsörmige Ernstalle, oder feinkörnige, berbe, blattrige oder schalige Parthien; matt bis wenigglänzend; undurchssichtig; ockers und strohgelb; H. = 1,0; spec. Gew. = 2,13 ... 2,2. Besteht aus kleesaurem Eisenorydul und enthält 53,86 Eisenorydul und 46,14 Kleesaure. Wird in der Hipe schwarz, die Kleesaure brennt weg, und es hinterbleibk magnetisches Eisensoryd. Löst sich in Salpetersäure. Die neutrale Auslösung gibt mit Ammoniak einen braunen, mit Kalksbungen einen weißen Riederschlag.

Findet fich in Riffen und auf Kluften von Braunkohle zu Großallmerobe in heffen und zu Koloferuk ben Bilin in Böhmen.

## IV. Ordnung.

Salze, welche einen Erz-Ralch (ein schweres Metalloryd) enthalten.

1. Sippfchaft der Vitriole. Berbindungen der Schwefelfäure mit schweren Metalikalchen.

## 1. Gefdlecht. Gifenvitriol.

Erystallspstem zwey- und eingliedrig. Gine gewöhnliche Form ist eine Combination des geraden Prismas g und der schiefen Endsläche c, Fig. 28. S. 61. Damit ist öfters noch die zweyte Seitenfläche verbunden, welche die größeren Seitenkanten des Prismas abstumpft, und eine hintere Schiefendsläche. Der Habitus der Erystalle ist gemeiniglich kurz säulen- oder dick taselartig, mit Vorherrschen der Schiefendsläche c und der Prismenssächen g. Gewöhnlicher erscheinen traubige, nierenförmige, statactitische Massen, oder rindenartige und pulverige.

h. = 2,0; spec. Gew. = 1,8 ... 1,9; lauchgrun ins Bergund Spangrune; Glasglang; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack süßlich und stark zusammenziehend; in Wasser leicht auflöslich. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Eisenorydul, und enthält 31 Schwefelsaure, 27 Gisenorydul und 42 Wasser.

Verwittert an der Luft, wird gelb, indem er Sauerstoff anzieht und sich in schwefolfaures Gisenorpd verwandelt. Der Gisenvitriol ist ein secundäres Erzeugniß und bildet sich ben der Zersehung von Schwefol- und Magnetties. Findet sich vorzüglich
in alten Grubenbauen wo Luft- und Wasserzutritt die Zersehung
der Kiese begünstigt, die stehen gebliebenen Erzen oder dem Gesteine eingemengt sind.

Schone Ernstalle kommen zu Bobenmais in Batern, minder schone am Rammelsberg am Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Teufelsgrund im Schwarzwalde, zu Häring in Tyrol, zu Bilbav in Spanien u.f.w. vor.

Er bilbet sich auch ben ber Verwitterung kieshaltiger Schiefer, Mergel, Thone, Kohlen, und wird alsdann durch Auslaugen berselben, durch Abdampfen der vitriolischen Flüssigkeit und nachfolgende Ernstallisation erhalten.

Der größte Theil bes im Handel vorkommenden Gisenvitriols wird auf diese Art bargestellt. Seine Hauptanwendung zur Schwarzsfärberen, zur Bereitung der Tinte und des Berlinerblaus, ist bekannt. Auch wird er zur Darstellung des rauchenden Bistriolöls benutt, zur Schützung des Holzes vor Fäulniß, Wurmsfraß und Schwamm.

### 2. Geschlecht. Schwefelsaures Gisenornb.

Erpstallspstem brey= und einachsig. Die Erpstalle erscheinen als zolllange, sechsseitige Prismen mit den Flächen einer sechssseitigen Pyramide und einer horizontalen Endsläche, ähnlich Fig. 48. S. 154. Bilbet gewöhnlich feinkörnige Massen von weißer Farbe, mit einem Stich ins Violette. Starkglänzend. Bollständig in Wasser löslich.

Besteht aus neutralem, schwefelsaurem Gisenoryd mit Erystallisationswasser, gemengt mit etwas schwefelsaurer Thonerbe, Kalkerde und Bittererde (Schwefelsäure 43,55, Gisenoryd 24,11, Wasser 30,10, Thonerbe 0,92, Kalkerde 0,73, Bittererde 0,32).

Findet sich in der Chilischen Provinz Coquimbo, nahe bey der Stadt Copiapo, als Lager in einem feldspathigen Gestein, vermengt mit basischen Gisenorydsalzen. Der Rand dieses an vielen Stellen zu Tage kommenden Salzlagers ist durch schwefelsfäurehaltiges, rothes Gisenoryd bezeichnet, wegen dessen Farbe die Stelle Tierra amarilla heißt.

Mit diesem Salze kommen noch zwey andere schwefelsaure Eisensalze vor von basischer Beschaffenheit, ein gelbes und ein schmutzig gelblichgrünes.

### 3. Weichlecht. Botrnogen.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Die seltenen und fleinen Ernstalle find Fig. 134. S. 258 ähnlich. Gewöhnlich in traubigen und nierenförmigen Gestalten.

5. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 2,03; Farbe bunkelhyacinthroth bis ockergelb; Glasglanz; burchscheinend; Geschmack 3u-

sammenziehend. Auflöslich in Wasser mit hinterlassung eines gelben Ockers. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von bassich=schwefelsaurem Eisenoryd und doppelt=schwefelsaurem Eisenoryd und doppelt=schwefelsaurem Eisenorydul, mit einer Einmengung von schwefelsaurer Bittererde und Syps. Enthält 6,7 ... 6,8 basisches schwefelsaures Eisenoryd, 33,9 ... 35,8 doppelt=schwefelsaures Eisenorydul, 17,1 ... 26,9 schwefelsaurer Bittererde, 2,2 ... 6,7 Gyps.

Findet sich auf der großen Kupfergrube zu Fahlun.

4. Geschlecht. Rupfervitriol.

Erystallspstem ein- und eingliederig. Die bekannten Erystalle find künstlich erzeugt, ihr habitus ist kurz fäulen- oder dick taselartig mit vorherrschenden Flächen eines rhombischen, mit schiefer Endstäche versehenen Prismas. Die in der Natur vorkommenden Abanderungen bilden getropfte, nierenförmige, auch zellige Gestalten, Ueberzüge und Beschläge.

5. = 2,5; spec. Gew. = 2,2 ... 2,3; Farbe bunkel hims melblau ins Spangrüne und Berlinerblaue; Glasglanz; halbdurchsichtig bis durchscheinend; Geschmack höchst widerlich zusammenziehend; leicht in Wasser löslich. Besteht aus wasserhaltigem, einsach-schwefelsaurem Kupferoryd, und enthält 32 Kupferoryd, 33 Schwefelsaure und 35 Wasser. Berliert an der Luft
etwas Wasser und beschlägt weiß; verliert in der hise den ganzen Wasserschalt und brennt sich weiß. Aus seiner Auslösung
in Wasser scheidet Eisen metallisches Kupfer aus.

Der Rupfervitriol findet sich auf verschiedenen Rupfererzlagerstätten, namentlich auf kupferkiesführenden, und ist ein Product der Zersehung von Schwefelkupser-Berbindungen, das sich gern in oberen Teufen der Gruben und in alten Bauen bildet, so am Rammelsberge auf dem Harze, zu Fahlun in Schweden, auf der Grube Mahlscheid in Nassau, zu herrengrund in Ungarn, in den Gruben des Rio tinto in Spanien u.s.w. Löst er sich in den Grubenwassern auf, so entstehen die sogenannten Sementwasser, aus welchen das Rupfer vermittelst Gisen metallisch abgeschieden werden kann.

Der Rupfervitriol wird vorzüglich zur Bereitung blauer und gruner Farben, und auch in ber heilfunft verwendet.

## 5. Geschlecht. Binfvitriol. Son. Beißer Bitriol, Galligenftein.

Erpstallspstem ein= und einachsig. Die Erpstalle stimmen mit benen des Bitterfalzes überein, f. Fig. 156. S. 298. Die nastürlichen Erpstalle bestehen aus stängeligen und haarförmigen. Gestalten, welche zu getropften, traubigen und nierenförmigen Aggregaten verbunden sind; öfters erscheinen sie als ein erpstaltinisches Pulver.

Haulich ober röthlich; Glasglanz; durchsichtig ... durchscheinend; Geschmack höchst widerlich zusammenziehend; seicht in Wasser auflöslich.

Besteht aus wasserhaltigem, einfach-schwefelsaurem Zinkorph, und enthält 28,07 Zinkorph, 27,93 Schwefelsaure, 44,0 Wasser. Berliert an der Luft etwas Wasser, beschlägt weiß und verwittert. Seine Auflösung in Wasser gibt mit Ammoniak einen weißen, flockigen Niederschlag, der sich im Uebermaß von Ammoniak wieder vollkommen auflöst.

Der Zinkvitriol ist das Product der Zersetzung der Zinksblende, und findet sich im Ganzen selten, und natürlich nur da, wo Zinkblende unter geeigneten Umständen sich oxydiert. Die bestanntesten Fundorte sind der Rammelsberg am Harz, Fahlun in Schweden und Schemnis in Ungarn.

Als seltene Borkommeiffe können hier noch ber Robaltvitriol und der Uranvitriol erwähnt werden; ersterer hat sich in alten Grubenbauen zu Biber im Hanauischen, letterer in einer alten Strecke einer Grube zu Joachimsthal in Böhmen gesfunden.

# 2. Sippichaft ber Salvide. Salgartige Berbindungen des Chlors mit Metallen.

## 1. Geschlecht. Eisenhalvid. Syn. Gifenchlorür.

Barte weiße Blättchen; leicht in Waffer loblich; sublimierbar; Geschmack zusammenziehend. Besteht aus einfach-Chloreisen Dens allg. Naturg. L 20 und enthält 43,5 Gifen und 56,5 Chlor. Berfest fich in feuchter Luft, und verwandelt fich unter Ausstoßen von salzsaurem Gas in Gisenoryd.

Wird von Bulcanen ausgeblasen, namentlich auch vom Besuv.

## 2. Geschlecht. Gifenfalmiat.

Son. Ummonium = Gifenchlorib.

Pulverige gelbe Masse; leicht in Wasser löslich; Geschmack salzig und zusammenziehend. Besteht aus Salmigk und andertzhalb Chlor-Eisen. Wird an der Luft seucht. Ein vulcanisches Product, welches in den Rauchsäulen der Feuerberge aussteigt und sich an Spalten- und Kraterwände ansest.

## 3. Geschlecht. Rupferhaloid.

Grünlichblaues Pulver, leicht in Wasser löslich; von widrigem, zusammenziehendem Geschmack. Besteht aus Rupser-Chlorid. Wird in den Rauchsäulen der Bulcane aufgetrieben und färbt mitunter die übrigen Salze, welche die Ränder der Spalten schmücken. Besuv.

## III. Claffe. Brenge.

Mineralien, welche aus einer verbrennlichen Substanz be-

### I. Ordnung. Erdbrenze.

Brenze, welche brennen ohne vorher zu fchmelgen.

#### 1. Sippicaft ber Schwarzfohle.

1. Gefchlecht. Unthracit.

Son. Kohlenblende; Glanzkohle; harziofe Steinkohle.

Derb und eingesprengt, bisweilen stängelig, mit Spuren einer Theilbarkeit. H. = 2 ... 2,5; spec. Gew. 1,4 ... 1,7; Farbe eisenschwarz bis graulichschwarz; gibt ein graulichschwarzes

Pulver; Glasglanz, metallähnlicher; undurchsichtig; Bruch mustebelig.

Besteht aus Kohlenstoff und enthält Beymengungen von Rieselerde, Thonerde und Gisenoryd. Schwer verbrennlich, brennt ohne zu backen oder zu schwelzen.

Findet sich gewöhnlich berb, in schaligen, körnigen ober dicheten Abanderungen, selten in stängeligen Zusammensehungen, vorzüglich im Uebergangsgebirge, theils auf Rlüsten und Sängen im Grauwacken= und Thonschiefergebirge, wie zu Lischwih ber Gera, zu Wehelstein unsern Saalseld, zu Wurzbach ben Lobensstein im Boigtlande und zu Schleiß; theils auf Erzlagerstätten, wie zu Leerbach am Harz, zu Rongsberg in Norwegen, theils endlich nester=, stock= und flöhweise im secundären und im Uebergangszgebirge, wie in dem Schiefer= und Sandsteingebirge des Chamounthals, in den Gebirgsbildungen ben Philadelphia, ben Moustiers in der Tarantaise und an einigen andern Orten.

Der Anthracit wird als Brennmaterial benutt, erforbert aber einen fehr starken Luftzug und eine fehr hohe hihe zur Ber-brennung.

#### 2. Gefdlecht. Steinfohle.

Derb ober eingesprengt, und in mehr ober weniger mächtigen Lagern. Gesüge gewöhnlich schieferig, öfters auch erdig ober verworren saserig und dicht. H. = 2...2,5; spec. Gew. = 1,1...1,5; Farbe pechschwarz, graulichschwarz und schwärzlichbraun; Strich graulich= oder bräunlichschwarz; Glasglanz bis Fettglanz; undurchsichtig.

Besteht aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Der Rohlenstoff waltet immer vor, und beträgt 74 bis 96 Procent, dagegen der Sauerstoff 3 bis 20, der Wasserstoff 0,5 bis 5,4 Proc., überdieß sind immer verunreinigende Beymengungen von Erden und schweren Metalloryden vorhanden, im Betrage von 1 bis 20 Proc. Als beständiger Begleiter der Steinkohle ersscheint Schwefelkies, mehr ober weniger sein in ihre Masse einzgesprengt.

Bor bem Löthröhr entwickelt fic einen nicht unangenehmen bituminofen Geruch, entzündet fich leicht und brennt mit ftark

leuchtender Flamme. Im Berichlossenen gegläht, hinterläßt sie, unter Abgabe einer mehr ober weniger großen Menge brennsbaren, leuchtenden Gases, 50 ... 86 Proc. einer spröden, schwer einzuäschernden Masse, die man Evaks nennt.

Bey diesem Erhitzen im verschlossenen Raume zeigt sie ein weiteres Berhalten, was bey verschiedenen Kohlen auch ein sehr verschiedenes ist. Das Steinkohlenpulver wird daben entweder weich und backt zu einer gleichartigen Masse zusammen (Backfohle), oder es sintert zu einer vesten Masse zusammen, ohne sich daben völlig zu erweichen (Sinterkohle), oder endlich es bleibt pulverförmig und ohne Zusammenhaug (Sandkohle).

Man unterscheidet folgende Abanderungen.

- 1. Schieferkohle. Bon mehr oder weniger schieferiger Structur. Ben einer schieferigen Zusammenschung heißt sie auch Blätterkohle. Stark glänzende Abanderungen nennt man auch Glanzkohle.
- 2. Grobfohle. Mit undeutlich schieferiger, dem Körnigen fich nähernder Zusammensehung.
- 3. Cannelfohle (Candle Coal). Dicht, ohne sichtbare Zusammensehung, mit einem nach allen Seiten groß= und flach= muscheligen Bruch; schwacher Glanz. Die kohlenstoffärmste und wassersichte Steinkohle, weßhalb sie auch benm Glühen im Berschlossenn das meiste Gas ausgibt.
- 4. Fa fer kohle (mineralische Holzkuhle). Bon faseriger Structur, wie Kohle von weichem Holze; zerreiblich; seidenglanzend; kohlenstoffreich. Liegt zwischen den Blättern der Schieferund Blätterkohle.
- 5. Ruffohle. Staubartige Theile in lockerer Zusammensepung; zerreiblich und abfärbend.

Diese Abanderungen kommen häufig mit einander verwachsen oder in lagerweiser Abwechselung vor, und treten feltener
rein auf.

Die Steinkohle findet sich vorzüglich auf eigenthümlichen Lagern, sogenannten Flöhen, in Abwechselung mit Sand ftein und Pflanzenreste führendem Schieferthon, in einer besonderen Gesbirgsbildung, welche gerade ihrer Kohlenführung wegen, den Namen Steinkohlenformation erhalten hat, ja selbst haupt-

Steinfohlenformation genannt wirb, und ihre Stellung zwischen ber unteren, vorzüglich aus Schiefern und Conglomeraten zusammengesetten Abtheilung bes Uebergangsgebirges und mifden bem Rothliegenden hat. Die Steinfohlenflöße liegen gewöhnlich mehrfältig über einander, an einigen Orten folgen beren mehr als funfzig und bis zu hundert auf einander, und in ber Starte wechseln fie von einigen Linien bis gu 40 fuß. Das Steinfohlengebirge ift vorzüglich in England, Belgien und Doutschland entwickelt, weniger in Frankreich, Spanien, Bohmen. Nordamerica und Reuholland. In Deutschland treffen wir Diese Bildung gunachst am Rhein, in ber Graffchaft Mart, fobann ben Efchweiler, Machen und Gaarbrucken, St. Ingbert; in den Saalegegenden ben Wettin und Lobejun; im Glbs gebiete ben Potschappel, ben Bwifan und Sannichen; im Obergebiete vorzüglich entwickelt, und fteinfohlenreich in Oberfchlefien. Die technische Wichtigkeit ber Steinfohle als porzuge liches Brennmaterial ift befannt, ebenso ihre Unwendung zur Gasbeleuchtung.

### 2. Sippfchaft der Braunfohle.

## 1. Geschlecht. Braunfohle.

Syn: Lignitally 18. And

Derb, mit mehr oder weniger deutlicher Holztertur, auch dicht und erdig; gelbliche, holze und schwärzlichbraun bis pecheschwarz; H. = 1 ... 2,5; oft zerreiblich; spec. Gew. = 1 ... 1,4; undurchsichtig; Bruch erdig oder muschelig, und im lehteren Fall der Glanz settartig.

Besteht aus Kohlenstoff, der vorwaltet, Sauerstoff und Wasserstoff, in abweichenden Verhältnissen, nach Maßgabe des Zustandes, in welchem sich die Pflanzensubstanz befindet, welche die Umwandlung in Braunkohle erlitten hat.

Die Analysen haben gegeben: 54,97 ... 77,1 Kohlenstoff, 26,47 ... 19,35 Sauerstoff, 4,31 ... 2,55 Wasserstoff und 14,25 ... 1,00 erdige Beymengungen. Je weiter die Umwandlung der organischen Substanz vorgeschritten ist, desto größer zeigt sich der Kohlenstoffgehalt.

Brennt mit leuchtender Flamme unter Ausstoßen eines wie brig riechenden Rauches, und hinterläßt einen größeren oder geringeren Rückstand erdiger Asche. Gibt im Verschlossenen 10 ... 70 Proc. leichter und leicht einzuäschernder Evaks. Kalilauge zieht aus dem Braunkohlenpulver Humussäure aus, welche durch Salzsäure aus der kalischen Lösung abgeschieden werder kann.

Man unterscheibet folgende Abanderungen:

- 1. Pech fohle (Gagat). Dicht; sammetschwarz ins Bräunliche, groß- und vollkommenmuschliger Bruch, starker fetteartiger Glanz. Steht der Schwarzkohle zunächst.
- 2. Gemeine Braunfohle. Zeigt mehr ober weniger beutlich Holztertur, hat eine große Bestigkeit, ein schieferiges Gestüge, und kömmt öfters in Ast- und Stammftücken vor. Farbe sammetschwarz, bräunlichschwarz und schwärzlichbraun.
- 3. Holzartige Braunkohle (bituminöses holz, Lignit). Deutliche Holzgestalt und Holzgefüge; braun; wenig glänzend. Hieher gehört ber isländische Suturbrand.
- 4. Moorkohle. Holztextur verschwunden oder höchst unbeutlich; zerklüftet sich an der Luft und zerkällt in trapezoidische Stücke (trapezoidische Braunkohle). Sammetschwarz und schwärzelichbraun.
- 5. Erdfohle (erdige Brauntohle). Erdig und zerreiblich; matt; besteht öfters aus staubartigen, schwach zusammengebackenen Theilen; schwärzlichbraun (colnische Umbra).
- 6. Papiertoble (Blattkoble). Besteht aus fehr bunnen Lagen. Glastisch biegfam.

Die Braunkohle kommt vorzugsweise im tertiären Gebirge und im aufgeschwemmten Lande vor, in Sandsteinen und Thonsbildungen, häufig untermengt mit Schwefelkies, öfters davon ganz imprägnirt und nicht selten auch mit Gyps vermengt. In der Rähe oder in unmittelbarer Berührung mit vulcanischen Gebilden sindet man sie mitunter in einem mehr oder weniger versvakten Zustande, zerspalten, stängelig (Stangenkohle vom Meißner, unfern Cassel). Als Hauptsundort können genannt werden die Gegenden von Göln und Bonn, der Westerwald, der Meißner in Hessen, Mersedurg, Eisleben, Artern, Kelbra in Thuringen, Borna und Soldis in Sachsen, das Becken zwischen

bem Erz- und Mittelgebirge, bas Molassegebilbe am Nordabfall ber Alpen, zu Pauber, St. Martin, Käpfnach, Elgg in ber Schweiz, Bäumle unfern Bregenz, Peissenberg, Achelspach, Spensberg, Smünd, Gschwind u.s.w. in Sübbaiern. Auf Is- land sindet sich der Suturbrand sehr häusig. Im tertiären Gebirge Frankreichs und Englands sindet sie sich in den Becken von Paris und London.

Die reine Braunkohle ift immerhin ein gutes Brennmaterial, boch steht sie der eigentlichen Steinkohle weit nach, und hinterläßt immer weit mehr Asche als diese, deshalb sie uicht wohl zu Schmelzungen in Schachtöfen benutt werden kann. Der Gagat wird zu Bijouteriewaaren benütt, und die kiese und thone haltige Braunkohle zur Vitriole und Alaunfabrication.

#### Torf.

Der Torf ist eine kohlige Substanz, welche ber Hauptmasse nach aus mehr oder weniger umgewandelten Pflanzenresten besteht, jederzeit viel Humus enthält und mit erdigen Theilen vermengt ist. Seine dunkle braune, ben den reinsten Abänderungen ins Schwarze verlaufende Farbe, rührt von dem durch Umwandlung der Pflanzenfaser entstandenen Humus her. Er verbrennt mit Ausstoßung eines widrigen Geruches, und hinterläßt 1—40 Proc. Als eine gemengte Mineralsubstanz gehört er in das Gebiet der Geognosse.

## II. Ordnung. Sarzbrenze.

Brenge, welche fich erweichen ehe fie brennen.

## 1. Sippschaft des Schwefels.

### 1. Gefchlecht. Schwefel.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die gewöhnlichen Erpstalle sind Rhombenvetaeder, Fig. 24. S. 57., öftere mit einer horisontalen Endsläche oder mit einem verticalen rhombischen Prisma verbunden; zuweilen auch mit den Flächen eines stumpferen Des

taebers, oder mit Flachen, welche bie Seitenkanten bes Octaebers abstumpfen.

Theilbarkeit sowohl nach den Flächen des Rhombenoctaëders, als nach den Flächen des verticalen rhombischen Prismas, aber beides unvollkommen. Die Ernstalle sind gewöhnlich klein, aufvder zusammengewachsen und zu Drusen verbunden.

S. = 1,5 ... 2,5; spec. Gew. 1,9 ... 2,1; geib, und zwar eigenthumlich, auch zitron=, wachs=, honig= und strohgelb, so wie gelblichgrau und gelblichbraun; Fettglanz, auf Ernstallflächen bis= weilen bemantartig; burchsichtig ... durchscheinend an den Kanten.

Besteht aus dem wohlbekannten Grundstoff Schwefel, in mehr oder weniger reinem Zustande, öfters mit thonigen, kalkigen, kohligen oder bituminösen Theilen vermengt. Schmilzt ben + 111° C. Brennt mit blauer, wenig leuchtender Flamme, unster Ausstoßen eines zum Husten reihenden, erstickenden Geruches, welcher von der sich beym Berbrennen bildenden schwefeligen Säure herrührt. Unlöslich in Wasser, aber löslich in Kalis oder Natronlauge. Sublimiert sich im Glaskölbehen.

Rommt theils in Eryftallen, theils in eryftallinischen Parthien, sodann kugelig, nierenförmig, getropft, rindenartig, derb und eingesprengt vor, und mitunter in staubartigen Theilen. Die kohligen oder bituminösen Beymengungen verändern öfters Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit, so daß braune, matte und undurchsichtige Abanderungen dadurch hervorgebracht werden.

Das Vorkommen des Schwesels ist sehr verschieden. In Quito sindet er sich auf Quarzlagern, die dem Glimmerschieser untergeordnet sind; auf Erzgängen hat man ihn ben Rippoldsau im Schwarzwalde, im Siegenschen und zu Bries in Ungarn gezunden. Das Flöhgebirge enthält ihn aber weit häusiger als die älteren Gebirgsbildungen, und es sind namentlich Gypsbildungen, in welchen man ihn in Sizilien, im Kirchenstaate, in Murcia und Arragonien, zu Ber in der Schweiz, im Amte Lauenstein in Hannover, unsern Krakau u.s.w. sindet. In Roisdorf, unsern Bonn, kommt er im Quarzsande vor, und zu Artern in Thüzingen in der Braunkohle. Im vulcanischen Gebirge endlich sind bet er sich in großer Menge in Solsatern und wirklichen Feuersbergen, wie auf Volcano, Dominica, St. Vinzent, der Schwesels

Infel ber Lochor Wruppe, auf Montscrrat, Kanaga in ben Aleuten, Java u.f.w. In kleiner Menge setzen ihn Schwefels wasser ab (Aachen, Nenndorf, Langenbrücken), wenn sie an der Luft fließen, indem ihr Gehalt an Schwefelwasserstoff burch den Sauerstoff der Luft zersetzt und daben der Schwefel ausgeschies den wird.

Seine Anwendung als Zündmaterial, zur Pulverbereitung, in der Metallurgie, als Arzney u.f.w. ift bekannt.

Der Schwefel bietet ein sehr interessantes Benspiel bes Dismorphismus eines Grundstoffes dar, S. 133. Schmelzt manden natürlichen Schwefel ein, so ernstallisiert er benm Erkalten in Prismen, welche nicht dem eins und einachsigen Ernstallspsteme, sondern dem zweys und eingliederigen angehören. Ben der Sublimation hingegen, ben der Ernstallbildung in Spalten der Bulscane, so wie in unseren Rösthaufen, entstehen immer Ernstalle, welche zum eins und einachsigen Systeme gehören, und ebenso, wenn Schwefel aus einer Auflösung in Schwefelkohlenstoff heraussernstallissert. Der Grund dieses merkwürdigen Berhaltens scheint darinn zu liegen, daß die einzelnen Theile des Schwefels, je nach der Temperatur benm Festwerden, eine verschiedene Anordnung annehmen.

Dem Salmiak ber Infel Bolcanv ift vranienfarbiger Schwesfel eingemengt, welcher einen Selen-Behalt besitht.

### 2. Sippichaft des Barges.

1. Weschlecht. Bernstein. Succinit, gelbes Erdharg.

Dichte, harzige Substanz. Stumpfcetige, rundliche Stücke und Körner von rauher, unebener Oberfläche; selten eingesprengt in Braunkohle oder Sandstein, noch seltener in getropfter oder gestossener Form. Schließt öfters Pflanzenreste und sehr viele Insecten ein.

H. = 2 ... 2,5; spec. Gew. = 1 ... 1,3; Fettglanz; gelb, honig= bis wachsgelb, ins Braune und Nothe einerseits, schwefel- und strohgelb, ins Weiße anderseits neigend oder verlausend; durchsichtig bis durchscheinend; vollkommen flachmuschestiger Bruch.

Besteht aus einem eigenthümlichen Harze, worinn eine ebens falls eigenthümliche Säure eingehüllt ist, welche den Namen der Substanz trägt. Die entfernteren Bestandtheile sind die herrsschenden des Pflanzenreichs, nämlich Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Als Berunreinigung kommen darinn Thonerde, Rieselserde, Kalkerde vor. Schmilzt in der Hipe, verbrennt unter Aussgeben eines angenehmen Geruches und Hinterlassung eines kohligen Rückstandes. Bey der trockenen Destillation entwickelt sich zuerst ein saures Wasser, dann sublimirt sich im Hals der Restorte die Bernsteinsäure, es sließt ein farbeloses Del ab, zuleht ein braunes, schwerstüssigiges, und gegen Ende der Operation bils det sich ein gelber Unstug im Retortenhals.

Der Bernstein ist das fossile Harz eines untergegangenen Baumes \*), und sindet sich deßhalb vorzugsweise in oder mit fossilem Holze in der sogenannten Braunkohlenbildung, oder im Schuttsland, im Lehm und Sand einiger Meeresküsten. Der älteste, und dis heute immer noch der wichtigste, Fundort ist die preußische Küste der Ostsee, der Danziger und Königsberger Strand; es sind serner die Küstengegenden von Eurland, Liefland, Mecklenburg, Pommern und Dänemark, an denen man ihn vorzugsweise sind det; das lockere Gebirge wird an den Küsten durch den Wellensschig zerstört, der Bernstein dadurch ausgespült und nun entweber durch die Wellen ausgeworsen, oder durch die Brandung in die See geführt. Im ersteren Falle gewinnt man ihn durch Zussammenlesen oder Nachgraben, im leheren durch Fischen.

Weitere Fundorte sind die Gegend von Catanea und Girgenti in Sizilien, die Rusten von Suffolf, Norfolf und Esser in England, Grönland, Sibirien, Trahenières im Hennegau in Frankreich. Auch hat man ihn in den Liasschiefern der neuen Welt, ben Basel und in der Molasse des Bodenseebeckens zu Wiesholz am Schienerberg, unfern Radolphzell, gefunden.

Der Bernstein murbe ichon von den Romern zu Schmuck

<sup>\*)</sup> Dieß bemerkt schon Tacitus in der Schrift: de situ et moribus germanorum, cap. 45., mit solgenden Worten: "Succum tamen arborum esse intelligas, quia terrena quaedam atque etiam volucria animalia plerumque interlucent, quae implicata humore mox durescente materia cluduntur."

verwendet, und vorzüglich von den Frauen beliebt ("Proximum locum in deliciis, seminarum tamen adhuc tantum, suceina obtinent," sagt Plinius Secundus in seiner Naturgeschichte, Buch 37.

11.). Noch heut zu Tage ist er sehr geschätzt und wird vielsälztig zu kleinen Kunstarbeiten und zu Bijouteriewaaren benutzt, und es werden große und reine Stücke sehr theuer bezahlt. Man verarbeitet ihn vorzüglich zu Danzig, Elbing und Königsberg, und sieht auf der Leipziger Messe jeweils reich mit Bernsteinswaaren versehene Buden. Man verwendet den Bernstein ferner zu Firnissen, zur Darstellung der Bernsteinsäure, als Räucherspulver und zu einigen medicinischen Zwecken.

## 2. Gefchtecht. Retinit. Snn. Retinasphalt.

Nicht ernstallisterte, harzartige Substanz, in Körnern, rundlichen und stumpfectigen Stücken, mit rauher unebener Oberstäche, auch als pulveriger Ueberzug. H. = 2 ... 2,5; spec. Gew. = 1,1 ... 1,2; Fettglanz; braun ins Gelbe und Nothe, die Farben schmuhig, mitunter streifig und wolkig; durchscheinend bis unburchsichtig; Bruch slachmuschelig bis uneben.

Besteht aus einem Gemenge von Harz und Bitumen, und enthält 42,5 ... 55 Harz, bas Uebrige ist Bitumen, bisweisen mit einer kleinen Einmengung von Eisenornd und Thonerde.

Schmilzt in ber hipe zu einer braunen Maffe, brennt unter Ausftogen eines aromatischen Geruches.

Findet sich in Braunkohle und fossilem Holze, am ausgezeiche netsten am Cap Sable in Maryland, an mehreren Puncten bey Halle, zu Uttigshof und Wolfow in Mähren, zu Saska im Bannat, zu Bovey in Devonshire.

### 3. Geschlecht. Asphalt. Syn. Erdpech.

Derb, kugelig, traubig, getropft, nierenförmig, eingesprengt und als Ueberzug; pechschwarz bis gelblich- und schwärzlichbraun. H. = 2,0; spec. Gew. 1,1 ... 1,2; Fettglanz; undurchsichtig; Bruch muschelig. Ist, wie organische Körper, aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, in nicht hinlänglich genau ausgemitteltem Berhältnisse zusammengesetzt. Schmilzt beym Kochpunct

des Wassers, ist leicht entzündlich, verbrennt mit leuchtender und starf rußender Flamme unter Ausstoßen eines eigenthümlichen Geruches, und hinterläßt wenig Asche, die Kieselerde, Thonerde, Gisenvryd und zuweilen etwas Kalkerde und Manganvryd enthält; Anisöl und Rosmarinöl lösen den Asphalt vollständig auf; caustisches Kali zum großen Theil.

Er sindet sich vorzüglich an den Usern des toden Meeres, das ihn in großer Menge auswirft; auf der Insel Trinidad bildet er zusammenhängende Lager, selbst Felsen, und auf der Oberstäche eines Sees und mehrerer Bassins schwimmende derbe Massen. Zu Derbyshire in England und zu Iberg am Harze hat man ihn auf Erzgängen im Uebergangsgebirge, zu Dannemora in Schweden auf einem Magneteisensteinlager und an vielen Orten, wie ben der Carlshütte in Hannover, am Schwarze walde, zu Ber in der Schweiz, im Kirchenstaat, in Sizilien, Allebanien im Klöhgebirge, im Ralfstein oder Mergel gefunden.

Man benützt ben Asphalt vorzüglich zu schwarzem Firnis und Anstrich auf Leder, Holz und Gisen, zu Siegellack, zum Firnis der Kupferstecher, auch als Brenn= und Leuchtmaterial.

### 4. Beichlecht. Glaterit.

Syn. Claftifches Erbpech, foffiles Cautichud.

Weiche, elastische, zuweilen schwammige, nicht crystallisserte Substanz; derb eingesprengt und als Neberzug; geschmeidig und elastisch; spec. Gew. = 0,9 ... 1,23; schwärzlichbraun ins Grüne und Röthlichbraune; Fettglanz; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus 52,2 ... 58,2 Kohlenzstoff, 40,1 ... 36,7 Sanerstoff, 7,4 ... 4,8 Wasserstoff, 0,15 ... 0,1 Stickstoff, ist manchmal mit Mineralien gemengt, und nur in diesem Falle schwerer als Wasser. Schmilzt leicht, entzündet sich, stärker erhift, und brennt mit leuchtender, rußender Flamme und aromatischem Geruch. Daben hinterläßt er sehr viel Asche, die bisweilen bis zu 1/s seines Gewichts beträgt.

Findet sich auf Bleygängen zu Castletown in Derhyshire, in einer Steinkohlengrube ben South-Burn in Massachusets und auf Gängen im Avhleusandstein ben Montrelais in Frankreich, wo er zwischen Quarz und Kalkspatherystallen vorkommt.

## III. Ordnung. Fette und Delbrenze.

Brenze, welche weich oder fluffig find, bem Fett oder Del vergleichbar.

### 1. Sippschaft bes Talgs.

1. Beschlecht. Bergtalg. Syn. Satchetin, Dzoferit.

Rleinförnige ober blätterige, derbe Masse, ober förnige und schuppige Theile von gelblichweißer, grüner, gelber und brauner Farbe; leichter als Wasser; weich, perlmutterglänzend; durchsicheinend bis undurchsichtig. Geschmack- und geruchlos; leichtschmelzbar, so daß er in warmem Wasser zersließt, ehe dieses den Siedepunct erreicht. Läßt sich überdestilliren, unter hinterlassung eines kohligen Rückstandes. Unauflöslich in Wasser, aber auflöslich in Weingeist, Aether, fetten und flüchtigen Delen. Brennt mit stark leuchtender Flamme. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff.

Findet sich ben Merthyr=Tydwist in England auf schmalen Gangtrümmern mit Quarz, Kalkspath und Sisensteinen, zu Lochsfyne in Schottland in einem Torfgrund und in ansehnlicher Menge ben Slanik in der Moldau. Wird als Leuchtmaterial benunt.

#### 2. Wefchlecht. Raphthalit.

Syn. Scheererit, natürliche Maphthaline.

Erystallinische Blättchen ober Körner, locker verbunden, oder kleine nadelförmige Erystalle; weich und zerreiblich; schwerer als Wasser; weiß ins Gelbliche und Grünliche; Perlmutterglanz, schwacher; durchscheinend; geruche und geschmacklos. Schmilzt ben + 45° E. vollkommen zu einer ölartigen, durchsichtigen Flüssigkeit, welche zu einer erystallinischen, aus einem seinen Gewebe von Nadeln zusammengesehten Masse erstarrt. Besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Entzündet sich beym Erhisen in offener Luft, und verbrennt mit leuchtender, rußender Flamme und einem nicht unangenehmen Geruch, ohne einen Rückstand zu

laffen. Destilliert im Berschlossenen unverändert über, und schießt ben ber Condensation der Dampfe in Ernstallen an. Unslöslich in Wasser, leicht löslich in Weingeift und Aether.

Findet sich in und auf Braunkohle zu Uznach in der Schweiz und zu Bach am Westerwalde. Es verdient bemerkt zu werden, daß man aus Steinkohlentheer durch Destillation eine mit diesem Naphthalin vollkommen übereinstimmende Substanz erhält, was es nicht unwahrscheinlich macht, daß es ein Product der Destillation oder Glühung kohliger Stoffe ist.

#### 2. Gippfcaft des Dels.

## 1. Gefchlecht. Steinöl.

Syn. Petroleum, Naphtha, Erbol.

Dünnstüssig, farbelos ober schwach gelblich; spee. Gew. = 0,75; Fettglanz durchsichtig; riecht eigenthümlich bituminös; sehr stücktig; leicht enszündlich; brennt mit stark leuchtender, rußender Flamme, unter Ausstoßen eines eigenthümlichen Geruches. Bessteht aus \$7,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Diese reine Abanderung trägt auch den Namen Raphtha. Sie verändert sich an der Luft nicht.

Davon unterscheidet sich das sogenannte Petroleum durch braungelbe Farbe und ein spec. Gew. von 0,83 ... 0,87. Es ist nicht so dännstüssig wie Naphtha, und läst nach der Destissation mit Wasser viel von einer braunen, weichen und zähen Masse zurück, welche erdpechartig, und also in dem reinen, stücktigen Dele aufgelöst gewesen ist. Jemehr nun davon vorhanden ist, desto dunkler und dickstüssiger erscheint das Steinöl, und so ist die sogenannte Maltha oder der Bergtheer, welcher die Farbe und Consistenz des gewöhnlichen Theers hat, nichts anderes, als eine Auslösung einer asphaltartigen Substanz in Naphtha. Durch Destissation mit Wasser scheidet man diese vom Erdpech ab.

Findet sich vorzugsweise im Flöpgebirge, in Thon, Sand, Ralf- und Mergelschichten, und scheint ein Product zerstörter orsganischer Körper, mitunter ein Product von dem Prozes der Steinkrhlenbildung zu senn. Der ausgezeichnetste Fundort ift

bie Gegend um Bafu an ber nordwestlichen Seite bes caspischen Meeres, auf ber Salbinfel Abscheron, wofelbit mehrere Sundert Steinölbrunnen im Betriebe find. In Guropa wird bie größte Menge Steinöl ben Amiano im Berzogthum Parma und am Monte Bibio, unfern Modena, gewonnen, und die reinfte europäische Raphtha fommt vom Monte Ciaro, unweit Viacenza. Auch auf ber Infel Bante, in hindostan, China, auf Trinidad und in ben Rarvathen find reiche Steinblvorkommniffe. Un fehr vielen Drten tritt es mit Quellwaffer hervor, und fchwimmt fodann auf ihrer Oberfläche. In neuer Beit find im Canton Genf, im Bezirf Dardagny und Chaler ergiebige Steinölquellen aufgefunben worden. Schon lange gewinnt man es zu Pechelbrunn und Lobfann, im Elfaß, wofelbit es noch an einigen andern Puncten, als Bergtheer, in einem lockeren Sandgebirge vorfommt. Man findet es überdieß in fleiner Menge noch an vielen andern Orten. Es wird vorzüglich als Brenn- und Leuchtmaterial benutt, namentlich in Perfien und im Parmefanischen, sodann in ber Medicin, ferner zur Anfbewahrung ber fehr orydabeln, leichten Medalle, zur Bereitung von Firniffen. Der Bergtheer wird als Schmiere und zur Unfertigung von Ritt und Indraulischem Mörtel, fodann mit Sand und fleinen Geröllen, fo wie mit Mergel vermengt, ju fünftlichen Platten für Dachungen und Trottviren benutt.

IV. Ordnung. Erzbrenze.

Brenze, welche ein Metall enthalten.

Sippschaft des Graphits.

1, Gefdlecht. Graphit.

Son. Reißblen.

Ernstallspftem bren- und einachsig. Die sehr feltenen Ernstalle find bunne sechsseitige Tafeln, sehr vollkommen theilbar in ber Richtung ber Basis.

Si. = 1 ... 2; spec. Gew. = 1,8 ... 2,4; Metallglang; eifenschwarz bis bunkelstahlgrau; undurchsichtig; in bunnen Blattden biegsam; milbe; fettig anzufühlen und abfarbend; Strich schwarz. Besteht aus Kohlenstoff, welchem 4 und mehr Procent Eisen, so wie in wandelbarem Verhältnisse Kieselerde, Thonerde, Titanoryd als Verunreinigungen bengemengt sind. Verbrennt sehr schwierig, und hinterläßt bis 14 Procent Asche. Wird ben längerem Glühen gelb oder braun.

Findet sich gewöhnlich derb mit schuppiger Structur, ins Dichte übergehend, lager=, gang= oder nesterweise, auch eingessprengt im älteren Gebirge, und in Gesteinen, an der Stelle des Glimmers. Die wichtigsten Fundorte sind: Borrowdale in Eumsberland, zu New-York, New-Yersen und Rhode-Island in Nord-america, am Berg Labourd und Ursovia in den Pyrenäen, zu Chamvuny in Savoyen, zu Hafnerzest und Griesbach unfern Passau, und in unreinen Abänderungen und kleinerer Qualität sindet er sich noch an mehreren andern Orten.

Man benutt die reinsten Abanderungen, zumal den Graphit von Borrowdale, zur Anfertigung der feinsten Bleystifte, indem man diese aus ganzen Stücken schneidet. Die Abfälle werden zu geringeren Sorten verwendet. Unreinere Abanderungen werden mit Thon zu seuervesten Tiegeln verwendet (Passauer-, Ipser- oder Graphit-Tiegel), die vorzüglich zum Metallschmelzen dienen. Geschlemmter Graphit wird auch zur Frictions-Verminderung geschraucht, und die gewöhnlichen Vorsommuisse vielfältig zum Schwärzen von Eisenwaaren, Oesen, Köhren u.s.w.

### IV. Claffe. Erze.

Mineralien, welche ein schweres Metall, rein ober mit anberen Stoffen verbunden, enthalten.

I. Ordnung. Ralche. Orndierte schwere Metalle; orndische Erze.

- 1. Sippschaft der Eisenkalche.
- 1. Geschlecht. Magneteisenstein.

Crystallfystem regulär. Die Crystalle sind gewöhnlich regus läre Octaeber, Fig. 5. S. 37., seltener Burfel, Fig. 1. S. 36., Rautendodecaeber, Fig. 9. S. 45., und Combinationen bieser

Gestalten, wie sie burch die Figuren 120 und 121. C. 251., Fig. 14. C. 49., mit Ausnahme der Endstäche c, dargestellt sind, und gar oft Zwillinge von der Hauptform des Octaëders, wie Fig. 32. C. 65. Bisweilen in Aftercrystallen nach Eisensglanzformen. Theilbarkeit parallel den Octaederslächen.

Hetallglanz, bisweilen unvollfommen; undurchsichtig; Strich schwarz; spröde; stark magnetisch und öfters polarisch. Besteht aus Eisenorydorydul, d. i. aus einer Berbindung der beiden Eisenoryde, und enthält 69 Eisenoryd und 37 Eisenorydul, oder in 100 Theilen 28,3 Sauerstoff und 71,7 Eisen. Berändert sich beym Glüben nicht, und gibt mit den Flüssen die Eisenreaction.

Rommt theils in eingewachsenen einzelnen ober zu Drufen versammelten Ernstallen, theils in Rornern, berb und eingesprengt, von ernstallinisch-förniger bis bichter Busammensehung vor, und bisweilen ganz locker und pulverig. Die Ernstalle finden fich vorzüglich in Chlorits und Talfgesteinen und im Gerpentin, am Grainer, zu Pfitsch und im Billerthal in Tyrol, zu Rraubat in Stepermart, zu Mofta, Traverfella und St. Marzell in Diemont, am Gotthardt, ju Berggieghubel in Sachjen und zu Dres. nit in Bohmen. In berben Maffen findet er fich vorzüglich im Norden, in Scandinavien, junachft bem Grunftein bes Taberges in folder Menge eingemengt, daß ein großer Theil ber Berg. maffe als Erz benüht werden fann; er fest ferner bas machtige Dannemora-Gifenerglager gufammen, bas 30-40 Rlafter machtige Gifenerglager von Svappavara in Tornea Lappmart, bas bis 800 Fuß machtige und 8000 Fuß lange Erzlager von Rifrung. vara und die 8000 Ellen lange, bis 5000 Ellen breite, und bis gur Alpenhöhe anfteigende Bergmaffe bes Gellivareberg in Luled Lappmark. In fleinen Rornern findet fich bas Magneteifen in vielen Gesteinen, namentlich in plutonischen und vulcanischen, im Granit, Grunftein, Bafalt, Dolerit.

Der Magneteisenstein ist ein reichhaltiges und ganz vortresseliches Gisenerz, aus welchem die große Masse des weltberühmten schwedischen Gisens dargestellt wird. Der Name ist nach Magnessa, einer Stadt in Kleinasien, gebildet, die einst heraelän hieß, daher der griechische Name des Minerals "lithos heraeleia,"

rinje Ni

welcher später in magnesios lithos" umgewandelt, und von Aristoteles in "Magnetes" umgebildet wurde. Der jähe Abssturz des Berges Sipplus ben Magnesia, so wie die Felsen der Acropolis hinter dieser Stadt, sollen, nach Arundells, Dr. Yates und Moors 1830 angestellten Bevbachtungen Magneteisen enthalten und einen starken Einfluß auf die Magnetenadel haben.

# 2. Geschlecht. Chromeisenstein. Son. Chromerz.

Ernstallfystem regular. Die höchst selten bevbachteten Erns stalle find Octaeber. Theilbarteit nur nach einer Octaeberfläche beutlich.

5. = 5,5; spec. Gew. = 4,3 ... 4,5; eisenschwarz bis pechschwarz; Metallglanz, unvollkommener, fettartiger; undurchesichtig; Strich braun. Besteht aus Chromoryd-Eisenorydul und entholt 53—60 Chromoryd, 20—34 Eisenorydul, und ist öfters mit etwas Eisenorydul= und Bittererde=Alluminat gemengt. Wird durch Glühen magnetisch, durch Schmelzen mit Salpeter zerseht, von Borar und Phosphorsalz ausgelöst. Die Gläser zeigen in der Hicke die schmuchig grüne Eisensarbe, und weun sie erkaltet sind, die schwe, smaragdgrüne Chromsarbe.

Der Chromeisenstein kommt höchst selten ernstallisiert vor, und so viel bis jeht bekannt ist, nur zu Barehills bep Baltimore und auf kleinen Inseln in der Nähe von St. Domingo. Sein gewöhnliches Borkommen ist derb, mit körniger oder blätteriger Structur, auf kleinen Lagern, in Nestern, auf schmalen Gängen oder in Körnern dem Serpentingebirge eingemengt. Er wurde zuerst zu Gassie, im Departement du Bar in Frankreich, in größeren Massen gefunden, sodann zu Kraubat in Steyermark, zu Silberberg in Schlessen, zu Portsey in Schottland, auf den Shettlands-Inseln Unst und Fettlar und zu Baltimore und New- Versey in Nordamerica. In kleinen Körnern im Rheinsand.

Man benutt dieses Erz zur Darstellung ber eben so schönen als dauerhaften Ehromfarben, des Chromgrun, Chromgelb und Chromroth, und zur Bereitung des chromsauren Kalis, das nun mehrfältig in der Färberen angewendet wird, so wie zur Dar-

stellung der übrigen Chromverbindungen. Der Name Ehrom ist nach dem griechischen Worte chroma, Farbe, gebildet, mit Beziehung auf die ausgezeichneten Farben mehrerer seiner Berbindungen.

### 3. Gefchlecht. Titaneifen.

Erhstallspstem bren- und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle find Rhomboëder von Soo mit den Flächen eines zwenten stumpferen; flein; gewöhnlich derb und in Körnern. Theilbarfeit nicht wahrnehmbar.

S. = 5,5 ... 6,0; spec. Sew. = 4,48 ... 4,78; eisensschwarz; Metallglanz; undurchsichtig. Besteht aus titansaurem Eisenorydul, welchem gewöhnlich Eisenoryd eingemengt ist, und zwar mitunter bis nahe an 30 Procent, ferner die isomorphen Substanzen Manganvrydul, Bittererde und Kalkerde, und öfters auch etwas Kieselerde. Die Zusammensehung ist darnach sehr verschieden, der Eisenorydulgehalt von 14—30 Procent, der Geshalt an Titansäure von 20—42 Procent, und nach diesem ist es mehr oder weniger magnetisch.

Beym Glühen für sich verändert es sich nicht. Mit den Flüssen gibt es in der äußeren Flamme Eisenreaction. Die Rugel mit Phosphorsalz wird nach der Behandlung in der Reductionsslamme unter der Abkühlung tief roth, und nach der Behandlung mit Zinn blau.

Fundorte: Arendal in Norwegen in Erystallen in Granat eingewachsen, Egersund, Bamle, Tvedestrand in derben Studen.

### 4. Geschlecht. Ilmenit.

### Syn. Arotomes Gifenerg.

Ernstallsistem drey= und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sind Rhumboëder von 85° 58' mit einer geraden Endsläche, und combiniert mit den Flächen des ersten sechsseitigen Prismas. Theilbarkeit parallel der Endsläche und den Rhomboëderstächen, undeutlich.

5. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. 4,6 ... 4,8; cisenschwarz und braunlichschwarz; Metallglanz; undurchsichtig; schwach magenetisch. Besteht aus titansaurem Gisenorydul und Oryd, und

zeichnet sich burch ben großen Gehalt von titansaurem Gisensprodul, 35—36 Procent Gisenorydul, vor dem Titaneisen aus. Der Gehalt an Gisenoryd variirt von 4,25-bis 11,71 Procent. Im Uebrigen sinden sich dieselben Ginmengungen, die beym Titaneisen aufgeführt sind, nebst einem kleinen Gehalt an Ehromoryd.

Für sich unschmelzbar. Berhält sich im Uebrigen vor bem Ebthrohr im Wesentlichen wie Titaneisen.

Findet sich im Granit bes Imensees ben Miask am Ural, begleitet von Zircon und Nephelin, und zu Gastein in Salzburg in Talk eingewachsen, von Bitterspath begleitet.

### 5. Weichlecht. Rigrin.

Erystallspftem zwey- und einachsig. Die Erystalle find gang turze quadratische Prismen, meist abgerundet. Gewöhnlich ersscheinen stumpfectige Körner. Theilbarkeit nach den Prismenssächen.

H. = 6,0 ... 6,5; spec. Sew. = 4,4 ... 4,5; schwarz; unsburchsichtig; Metallglanz, fettartiger; nicht magnetisch. Besteht aus vierfach-titansaurem Eisenorydul und Manganorydul, und enthält 14 Eisenorydul, 84 Titansäure, 2 Manganoryd. Gibt vor dem Löthrohr, außer den Reactionen des Eisens und des Tistans, auch noch starfe Manganreaction.

Findet sich zu Ohlapien in Siebenbürgen im Sande ber bortigen Seifenwerke, und zu Bogsburg am Kaiserstuhl in körnisgen Kalkstein eingewachsen.

### 6. Beschlecht. Menaccan.

Heis jest nur in abgerundeten Körnern und als Sand bevbachtet worden. Theilbarkeit undeutlich. H. = 4,5 ... 6,0; spec. Gew. = 4,5 ... 4,7; eisenschwarz; Metallglanz; undurchssichtig; schwach magnetisch. Besteht aus halbtitansaurem Eisensorhdul, und enthält 51 Sisenschul, 0,25 Manganorydul, 45 Tistansäure und eine Sinmengung von 3,5 Procent Quarz. Bershält sich vor dem Löthrohr wie Titaneisen. Findet sich mit Quarzsand im Thale Menaccan in Sornwall.

### 7. Gefdlecht. Sferin.

Reguläres Ernstallspstem. Die seltenen, bevbachteten Erpstalle sind Bürsel und Octaëber, lose, abgerundet; gewöhnlich in rundlichen Körnern oder kleinen, rundlichen Stücken. H. = 6,5; spec. Gew. = 4,6 ... 4,8; eisenschwarz; metallglänzend; undurchsichtig; magnetisch. Besteht aus viertel-titansaurem Eisenvrydul, und enthält 72 Eisenvrydul, 28 Titansäure. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Titaneisen. Findet sich lose in einem granitischen Sande der Iserwiese im Riesengebirge, im Flußbette des Don in Aberdeenshire und an den Usern des Loch of Trista auf der Insel Fetlar.

Im Sande der Bäche und Flüsse vulcanischer Gegenden und an einigen Meeresküsten kommt ein schwarzer, magnetischer Eisensand vor, welchen man, seines Titangehaltes wegen, Titanseisensand nennt. Er enthält selten kleine Octaeder und Würsel, besteht gewöhnlich aus rundlichen oder eckigen Körnern, ist eisenschwarz, metallglänzend, undurchsichtig, stark magnetisch, hat eine Härte = 6,0 und ein spec. Gew. = 4,6 ... 4,9. Seine Zusammensehung aus 85,5 Eisenorydul, 14 Titansäure und 0,5 Manganvrydul gibt ihn als achtel-titansaures Eisensprydul zu erkennen.

Ursprünglich kommt bieses Mineral wohl in vulcanischen Gesteinen eingewachsen vor, aus welchen es die Wasser bey der Berwitterung der Felsen auswaschen, in die Rinnsale der Bäche und Flüsse, und durch diese die ans Meeresuser führen. Dafür spricht sein gewöhnliches Vorkommen in Begleitung von Körnern von Augit, Hornblende, Olivin, glasigem Feldspath u.s.w., wie sein einigemal schon bevbachtetes Auftreten in Gesteinen von genannter Beschaffenheit.

## 8. Gefchlecht, Franklinit.

Eryftallspstem regulär. Die Eryftalle find Octaeber, an welchen öfters auch die Dodecaederflächen und die Flächen eines Triafisoctaeders, S. 47, borfommen. Häufiger eingewachsene Korner. Theilbarfeit unvollkommen nach dem Octaeber. H. .

6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 5,0 ... 5,3; eisenschwarz; Strich röthlichbraun; metallglänzend, undurchsichtig, stark magnetisch. Besteht aus einer Berbindung von Sisenorydul und Zinkoryd mit Eisenoryd und Manganoryd, und enthält Sisenorydul 21,43, Zinkopyd 10,81, Gisenoryd 47,52, Manganoryd 18,17 mit einer Beymengung von etwas Kiesels und Thonerde.

Schmilzt vor dem Löthrohr für sich schwierig zu einer schwarzen, magnetischen Schlacke, gibt mit Soda auf Kohle Zinkstauch, und damit auf Platinblech geschwolzen, Manganreaction.

Findet fich ben Franklin in New-Derfen in Nordamerica.

### 9. Geschlecht. Bolfram.

Erystallspstem zweys und eingliederig. Die Erystalle sind gewöhnlich eine Combination des verticalen Prismas g mit der ersten Seitenstäche a, dem schiesen Prisma o und den Schiesends stächen d, ähnlich Fig. 139. S. 257. Durch Borherrschen von g und a sind die Erystalle oft tafelartig; gar häusig sind sie kurz säulenartig. Die einzelnen Individuen sind oft parallel a oder o zu Zwillingen zusammengewachsen. Die Oberstäche der vertistalen Prismen gewöhnlich stark vertical gestreift. Theilbarkeit nach der Richtung einer zweyten Seitenstäche, welche die scharke Kante zwischen g wegnimmt.

5. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,0 ... 7,2; grauliche und bräunlichschwarz; Metaliglanz, demantartiger; undurchsichtig; Strich röthlichbraun. Besteht aus Eisen: und Manganorydul, die an Wolframfäure gebunden sind, und enthält Eisenorydul 17, Manganorydul 6, Wolframfäure 77. Schwer schwelzbar in bunnen Splittern. Wird von Phosphorsalz leicht aufgelöst; das Glas zeigt im Orydationsseuer Eisenreaction, wird im Reductionsseuer dunkelroth und unter Mitanwendung von Jinn grün.

Findet sich theils derb in schaligen und strahligen Zusams mensehungen, theils erystallissert und oftmals in großen Erystallen, aus schaligen hüllen zusammengesetzt, eins und aufges, wachsen, selten in strahlig zusammengesetzten Aftererystallen nach Gestalten des Schwersteins gehildet (Bheal-Maudlin in Cornwall).

hauptfundorte find die Binnerglagerstätten im Erzgebirge - Binnwald, Schlackenwalde, Geper, Ehrenfriedersdorf - und in

Cornwall, fo wie die im Grauwackengebirge auffebenden Gange von Neudorf und Strafberg am Sarg.

# 10. Geschlecht. Tantalit. Syn. Columbit.

ernstallspftem ein- und einachsig. Die Ernstalle find prise matisch, tafelartig nicht genau bestimmt und sehr selten. Gewöhnlich in ernstallinischen ectigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nach den Seitenflächen eines rhombischen Prismas.

5. = 6,0; spec. Gew. = 7,2; schwarz; Metallglanz, schwacher; undurchsichtig; Strich bräunlichschwarz. Besteht aus einfach-tantalsaurem Eisenorydul mit einem kleinen Manganorydulgehalte, und enthält 13,75 Eisenorydul, 83,44 Tantalsäure, 1,12 Manganorydul und Spuren von Zinnoryd. Wird langsam von Phosphorsalz aufgelöst, und zeigt Eisenreaction, mit Soda auf Platinblech Manganreaction.

Findet sich zu Kimito und Tawela in Finnland im Granitgebirge.

Bon diesem Tantalit weichen die Tantalite anderer Fundsvete sämmtlich mehr oder weniger ab, und ebenso wieder unter sich. Der zu Finnbo ben Fahlun vorkommende Tantalit, hat dieselbe Zusammensehung, wie der Kimito-Tantalit, ist aber mit einem Stannat von (zinnsaurem) Gisen- und Mangansprydul gemengt. Er gibt ein gelbbraunes Pulver, und stimmt im Uebrigen mit obigem überein.

Der zu Bodenmais vorkommende Tantalit besteht aus zwendrittel-tantalsaurem Gisen- und Mangaloppdul, und hat ein spec. Gew. von 6,0. Er enthält 17 Gisenorydul, 5 Mangan- vrydul, 75 Tantalsäure.

Der zu Brodbo ben Fahlun gefundene Tantalit besteht aus einfach-tantalfaurem Gifen- und Manganorydul, gemengt mit tantalfaurem Kalke und mit Verbindungen der Wolfram- fäure und Zinnfäure mit denselben Basen. Sein spec. Gew. ift = 6,29; er gibt ein gelblichbraunes Pulver.

Der zimmetbraune Tantalit von Kimito enblich, ist eine Berbindung von Eisenerydul und Manganorydul mit Tantaloryd.

Diese verschiebenen Tantalit-Abanderungen gehören zu ben seltenen Mincralerzeugnissen, haben sich bis jeht immer nur in granitischen Bilbungen gefunden, und in einer merkwürdigen Besgleitung von Granat, Beryll, Dichroit, Albit, Chrysoberyll, Glimmer, Topas. Der Fundort Haddam in Connecticut hat Beranslassung gegeben, daß das Mineral auch Columbit genannt wurde.

### 11. Befchlecht. Gifenglang.

Ernstallspstem dren= und einachsig, hemiedrisch. Die Ernstalle sind theils rhomboedrisch, theils pyramidal, theils taselartig, Grundsorm ein Rhomboeder von 85° 58'. Un dieser Gestalt kommt oft eine gerade Endsläche vor, wodurch, wenn sie vorherrscht, dieselbe dunn taselartig erscheint, überdieß treten mit ihr in Combination ein stumpseres Rhomboeder und ein Stalenveder, woben die Gestalt pyramidal wird, Fig. 157. Bisweilen

Fig. 157.



Zwillinge mit parallelen Hauptachsen der Individuen. Die. Oberfläche des Grundrhomboëders und des stumpferen, oft stark
horizontal gestreift, daher, wenn sie zufammen vorkommen, gewöhnlich krummflächig in einander verfließend.

Theilbarkeit nach der Grundform und ber horizontalen Endfläche felten vollkommen, oft nur in Spuren.

Hahlgrau; oft bunt angelaufen, mit Ausnahme der horizontalen Endfläche; Metaliglanz; in sehr dünnen Blättchen durchscheinend mit hyacinthrother Farbe; Strick kirschroth bis röhlichbraun; selten schwach magnetisch. Ernstallissert und in Afterernstallen, nach Ralkspath gebildet und nach Magneteisenstein; kugelig, traubig, nierenförmig, getropft, derb und eingesprengt. Zusammensehung stängelig, sternförmig oder büschelförmig aus einander laufend, so wie schalig, die Lagen parallel der horizontalen Endfläche, mitunter sehr fein, schuppig; auch förnig.

Besteht aus Gisenoryd, welches 69,34 Gisen und 30,66 Saucrstoff enthält, und ist öfter etwas mit Riefelerde, Chromoryd, Titanfäure und Manganoryd vermengt. Jomorph mit Imenit.

Wird burch ftartes Gluben schwarz und magnetisch, und zeigt mit ben Fluffen mehr ober weniger reine Gisenreaction.

Man unterscheidet zwey hauptabanderungen, Gisenglang und Rotheisenstein.

1. Der Eisenglanz, auch Glanzeisenerz genannt, begreift die ernstallisierten Stücke und die deutlich zusammengessehten stängeligen, schaligen und körnigen Aggregate von eisensschwarzer und stahlgrauer Farbe und metallischem Glanze. Die sehr dunn tafelartigen Ernstalle und die schaligen Aggregate, die öfters aus papierdunnen, gebogenen, sehr zerreiblichen Lamellen bestehen, nennt man Gisenglimmer.

Der Eisenglanz kommt vorzüglich im Grund- und lebergangsgebirge, Gneis, Glimmerschiefer, Granit, Thonschiefer und
im vulcanischen Gebirge vor, in Trachyten und Laven. Die ausgezeichnetsten Ernstalle finden sich auf Elba, zu Framont in Lothringen, zu Disans im Dauphine, am Gotthardt, zu Altenberg
im Erzgebirge, auf Stromboli, am Besuv und in der Auvergne.
Derbe Abänderungen sinden sich mehrfältig im Schwarzwalde
(Scholach, Urach, Alpirsbach, hier im Gneis), zu Presniß in
Böhmen, Tilkerode am Harze, Iserlohn am Rhein, in Graubundten u. a. m. a. D. In Brasslien ist er in außerordentlicher
Menge dem Glimmerschiefer von Minas Geraes eingemengt.

2. Der Rotheisenstein, auch Blutstein, hämatit genannt, umfaßt die faserigen, schuppigen, dichten und erdigen Abänderungen, deren Individuen nicht deutlich erfannt werdenkönnen, und ben denen die rothe Farbe des Stricks hervortritt. Die härte ist etwas geringer als benm Eisenglanz, und das spec. Gew. saseriger und dichter Stücke = 4,7 ... 4,9. Die bräunlich- und blutrothe Farbe geht öfters in das Stahlgraue über, und der schwache Glanz neigt sich mitunter zum Metallglanz hin.

Der faserige Rotheisenstein (rother Glaskopf) ersicheint in ausgezeichneten, kugeligen, traubigen, nierförmigen und getropften Gestalten, und auch als Pseudomorphose, durch Ueberzug nach Kalkspath gebildet. Er findet sich vorzüglich auf Gänsgen und Lagern in älteren Gebirgsbildungen, in Rassan, am Harz, im Fichtelgebirge, Erzgebirge, Schwarzwalde, in den Alpen.

Der dichte Rutheisenstein erscheint auch bisweilen in Pseudomorphosen nach Kalkspath und Flußspath, und kommt fast allenthalben mit dem faserigen vor, sehr ausgezeichnet zu Schellerhau ben Altenberg im Erzgebirge und ben Sargans im Canston St. Galten.

Der Rotheisen oder ist von erdiger Beschaffenheit, mattem Unsehen und bräunlichrother Farbe. Er sindet sich derb und als Ueberzug auf Gängen im Erzgebirge, und begleitet überhaupt nicht selten den dichten und faserigen Rotheisenstein.

Rotheisenrahm nennt man den seinschuppigen, schaumigen, stark abfärbenden Rotheisenstein von bräunlichrother, ins Stahlgraue ziehender Farbe, mit metallähnlichem Fettglanze. Findet sich auf Gängen ben Frenberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, zu Suhl und Schmalkalden in Thüringen.

Mus ber Bermengung von Rotheifenocker mit thonigen, ficfeligen und falfigen Maffen entstehen die rothen Thoneifenfteine, Riefeleifensteine und Ralfeifensteine, von vorherrschender braunrother Farbe und rothem Strich. Die reineren und weicheren Thoueifensteine werden als Farbematerial und gum Schreiben und Zeichnen benutt, und find unter bem Ramen Röthel bekannt. Man findet fie in Bohmen, ben Marburg, zu Gaalfeld. Bon dichter Beschaffenheit, und große und flache muschelig im Bruch, jafpisartiger Thoneifenstein, fommt er zu Fischau in Desterreich vor. Die Riefeleifensteine finden fich bennahe auf allen Lagerstätten von Rotheifenstein, wo biefer von Quarz begleitet ift, indem fie weiter nichts find, als ein mit Rotheifenstein impragnierter Quarg, welcher unter 216nahme ber Gifenstein-Ginmengung in Gifenfiesel verlauft. 38e4 fannte Fundorte bafür find Lerbach und Blefeld am Sarge. Ralfeifenfteine fommen vorzugsweise in ber unter bem Das men "Dogger" in geognoftischen Schriften aufgeführten, juraffis schen Gebirgsbildung vor, und bienen öftere ale fehr gute Bufchläge benm Gifenschmelgen.

Der Gisenglanz so wie der Rotheisenstein sind vortreffliche Gisenerze. Doch geben sie im Allgemeinen nicht das vorzügliche Sisen, welches aus den schwedischen Magneteisensteinen dargestellt wird, da ihnen öfters etwas Schweselsies bengemengt ist.

### 12. Gefdlecht. Brauneifenftein.

Dis jeht nicht in Erystallen bevbachtet worden. Gewöhnlich in seinstängeligen, nadel- und haarförmigen Individuen, in buschelsförmiger, gewöhnlich vester Zusammensenung, und zu halbkngeligen, traubigen, nierenförmigen, getropften Gestalten verbunden; auch berb und in Aftererystallen, durch Ausfüllung nach Flußsspath und Kalkspath gebildet, und durch Umwandelung aus Spatheisenstein. Selten als Bersteinerungsmittel.

5. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,6 ... 3,8; braun, gelbliche, haare, nelkene, schwärzlichbraun; undurchsichtig; Strich gelblichbraun; Glanz metallisch. Besteht aus Eisenorphydrat, das auf \$4,5 Eisenoryd, 15,5 Wasser, dieses also in einem soluchen Verhältniß enthält, daß der Sauerstoff desselben zum Sauerestoff des Eisenoryduss in dem Verhältniß wie 1½ zu 3 steht. Sehr oft ist es mit kleinen Mengen Manganoryd, bisweilen mit etwas Rupferoryd, gemengt, und beynahe immer mit etwas Rieselerde. Gibt im Kölden Wasser aus und wird roth, ben starkem Glühen schwarz und magnetisch. Mit Soda erhält man auf Platinblech gewöhnlich Manganreaction.

Die faserigen Aggregate mit kugeliger u.s.w. Oberstäcke haben den Ramen brauner Glaskopf, und sinden sich vielsfältig auf Gängen und Lagern in älteren und jüngeren Gebirgsbildungen, wie im Gneis in Siebenbürgen, im rothen Sandstein des Schwarzwaldes zu Neuenbürg und ben Pforzheim; im Uebergangsschiefergebirge in Cornwall, im Siegenschen und am Harz; im Bechsteingebilde ben Viber im Hanauischen, zu Kamsborf, Saalfeld, Schmalkalden; in dem secundären Kalksteingebirge in Kärnthen, Stehermark und Salzburg, und in den ebendhin zu rechnenden Bildungen des Somorvstro ben Bildao in Spanien u.s.w.

Die bichten Aggregate kommen gewöhnlich mit den faserigen vor, sind matt oder schimmernd, und auch erdige, von etwas lichterer, gelblichbrauner Farbe, begleiten jene öfters.

Die Thoneisensteine find Gemenge von Brauneisensstein mit mehr oder weniger Thon, deren Sarte zwischen 2 bis 4 liegt, und beren spec. Gew. zwischen 3 bis 3,5 schwanft. Der

Strich ist theils gelb, theils braun und die Bestigkeit sehr versischen.

Man unterscheibet folgende Abanderungen:

- a) Schaliger Thoneisenstein (Eisenniere). Rugelige, knollige, nierenförmige und walzenförmige Massen, mit gebogen schaliger, und mit der Oberstäche parallel laufender Ablösung, von brauner bis ockergelber Farbe und mattem, erdigem Bruche. Im Innern nicht selten hohl und mit Sand oder Thon ausgessüllt, oft unvollständig, so daß die Ausfüllungsmasse sich beym Rütteln der Stücke hin und her bewegt, und während sie an den Wandungen austößt, ein Geräusch verursacht (Adlersteine, Klappersteine). Bisweilen sind die Wandungen der Höhlung auch mit Ernstallen von Gyps, Kalf, Braunspath oder Schwersspath bekleidet. Findet sich vorzüglich in Sands, Lehms und Thonlagern des jüngsten Secundärgebirges und des aufgeschwemmsten Landes, und kommt vielsältig vor in allen Ländern.
- b) Dichter Thoneisenstein. Die gemeinen Borkommnisse des Thoneisensteins in knolligen, kugeligen u.s.w. Studen,
  ohne schalige Absonderungen, gehören hieher; dicht und manchmal auch porös und blasig; matt; mehr oder weniger erdig.
  Findet sich unter den gleichen Umständen, wie die schalige Abänderung.
- c) Bohnerz (fugeliger Thoneisenstein). Rugelige, sphärvisdische und stumpfeckige Körner, dicht und ohne concentrisch-schalige Ablösungen, gelblichbraun, erdig, matt. Besteht im Wesentlichen aus kleinen Stücken der beiden vorhergehenden Abanderungen, welche durch Rollung mehr oder weniger abgerundet worden sind, und kommt im aufgeschwemmten Lande, in Saude, Thone und Lehmlagen vor, welche muldene und beckenförmige Verticfungen aussüllen. Die Bohnerze mit concentrischeschaliger Zusammenssehung sind wahre Silicate, und gehören nicht zum Braunzeisenstein.
- a) Umbra. Erdig, abfärbend und schreibend, dunkelbraun, hängt ftark an der Zunge, saugt begierig Wasser ein. Ift unter dem Namen türkische Umbra bekannt, und findet sich auf der Insel Eppern.

Der Brauneifenftein ift ein portroffliches, reiches und leichte

fluffiges Gifenerz, bas ein zur Stabeisen- und Stahlfabrikation fehr geeignetes Roheisen liefert. Die verschiedenen Thoneisensteine werden ebenfalls als Gisenerz benutt, und geben im Allgemeinen ein gutes Gisen. Die Umbra wird als Malersarbe angewendet.

### 13. Gefchlecht. Göthit.

Syn. Nabeleifenerg, Lepidofrofit.

Ernstallspstem zwen- und eingliederig. Die Ernstalle sind prismatisch, nadelförmig, mitunter buschelsörmig zusammengehäuft, oft schilfartig oder äußerst dunn tafelartig und blättchensörmig, und dann nach den breiten Flächen vollkommen spaltbar. Auch in Afterernstallen nach Schweselkies und in strahligen Parthien.

5. = 5,0; spec. Gew. = 4,2; schwärzlichbraun bis hyascinthroth; Strich ockergelb ins Rothe; Glanz unvollkommen desmantartig, in den Glasglanz geneigt; halbdurchsichtig bis durchscheinend, in erystallissierten und erystallinischen Stücken; undurchssichtig in Aftererystallen. Ist ein von dem Braueisenstein verschiedenes Hydrat des Eisenoryds, welches nur 10 Procent Waser enthält, und im reinen Zustande aus \$9,69 Eisenoryd und 10,31 Wasser besteht, in welchem sich also der Sauerstoffgehalt des Wassers zu dem des Eisenoryds wie 1 zu 3 verhält.

Man unterscheibet die kleinen nabelförmigen Erpstalle unter bem Namen Rabeleisenerz. Sie wurden zuerst zu Eliston, unfern Bristol, gefunden, und später zu Oberkirchen im Olden-burgischen, wo sie mit faserigem Rotheisenstein verwachsen angetroffen wurden, und auf Quarz aufsthend in der Höhle einer Calcedonkugel.

Die dunnen, taselartigen und blättchenförmigen Ernstalle, welche zu kleinen Drusen zusammengehäuft auf Brauneisenstein zu Eiserseld im Singenschen gefunden worden sind, wurden mit dem Namen Göthit, auch Pyrosidorit oder Rubinglimmer belegt. Sie runden sich in sehr starker hiße vor dem Lötherohr nur schwer zur schwarzen Rugel, und besihen eine sehr schöne hyacinthrothe Farbe.

Die in rundlichen, kugeligen und nierenförmigen Maffen vorkommenbe Abanderung von schuppig-faseriger Zusammensehung

hat man Lepibokvokit genannt. Sie findet fich mit Braumeisenstein und öfters mit Manganerzen vermengt auf dem Hollerter Zug im Westerwald und auf den Brauncisensteingängen zu Neuenburg, Büchenbronn und Liebeneck ben Pforzheim am Schwarzwalde.

Hieher, zu diesem besonderen Eisenorphhydrat, gehören endlich auch noch die aus der Umwandlung des Schwefelsieses entstanz denen Aftererystalle, Würfel und Pentagondodecuter vom Aussschen des Brauneisenerzes, welche ben Preußisch-Minden, an mehreren Orten in Sachsen, zu Beresof in Sibirien, in Maryland in America und überhaupt noch an sehr vielen Orten in mergestigen Kalksteinen, Mergeln und Thonen vorkommen. Dazu sind auch die Aftererystalle zu zählen, welche angeblich zu Sterlitamansk, im Gouvernement Orenburg, als Hagelkerne gesallen seyn sollen.

### 2. Sippschaft ber Mangantalche.

1. Geschlecht. Weichmanganerz.

Son. Graumanganerz, Porolusit, Braunstein.

Erystallspftem eine und einachsig. Die undeutlichen Ernstalle sind verticale rhombische Prismen g mit Abstumpfung der Seitenkanten- durch die erste und zwente Seitenfläche, mit einer horizonstalen Endsläche e und den Flächen eines horizontalen Prismas d, welche gegen die ersten Seitenflächen a geneigt sind, Fig. 1581

Fig. 158.



Die Ernstalle sind gewöhnlich kurz und dick säulenförmig, oft zu Büscheln vereinigt. Auch kommen Nachbildungen von Kalkspath-Ernstallen vor, die aus einem feinen Gewebe von Nadeln bestehen.

Theilbarkeit nach ben Prismen-

5. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew, = 4,6 ... 4,9; eifenschwarz; Glanz

metallisch. Ben fehr garten, fäulenförmigen Bufammenfehungen

spielt die Farbe ins Bläuliche, und ber Glanz ift schwächer. Strich schwarz; undurchsichtig. Erscheint oft in stängeligen, auch in förnigen und schaligen Aggregaten. Besteht aus wassersregen Manganhyperoryd, und enthält 64,01 Manganmetall, 35,99 Sauersstoff. Beym Glühen gibt es 12 Theile Sauerstoff ab. If häusig mit andern Manganerzen und mit Brauneisenstein, auch mit Duarz, Boryt u.s.w. mechanisch gemengt, und gibt alsdann beym Glühen Wasser aus. Wird von Borar und Phosphorsalz mit Brausen aufgelöst, und färbt die Rugeln in der äußeren Flamme intensiv violblau; durch die Reductionsstamme werden sie farbelos, indem das Erz dadurch in Orydul verwandelt wird, welches die Gläser nicht färbt.

Man unterscheidet strahliges, blätteriges, dichtes und erdiges Beichmanganerz. Das strahlige begreift die in feinen, nadelförmigen Erystallen vorkommenden Stücke, so wie die berben von dünnstängeliger Zusammensehung; das blätterige umfaßt die Erystalle und die derben, deutlich theilbaren Abänderungen; das dichte begreift die Stücke von, dis zum Verschwinzden der einzelnen Körner, feinkörniger Zusammensehung, und das erdige die Vorkommnisse von pulversörmiger Beschafefenheit.

Das Beichmanganerz ift bas wichtigfte aller Manganerze, und basjenige, das am häufigsten vorkommt. Es findet sich ben= nabe in allen Abanderungen zu Ilmenau, Elgereburg, Reinwege, Friedricheroda am Thuringerwald. Bu Dehrenftock ben Ilmenau finden fich die fonderbaren Nachbildungen von Raltspath-Ernstal-Ien. Bu Chrensborf in Mahren, nahe ben Triebau, fommt er in großer Menge vor, ebenfo zu Krettnich in Saarbrucken. Die pulverförmige Abanderung findet fich ben Beilburg in Raffau, ju Schladming in Stepermark, ju Putten in Defterreich, ju Raschau in Sachsen, zu Platten in Böhmen, Felsöbanna in Ungarn und an mehreren Orten in Brafilien. Außer ben genannten Sauptfundorten fennt man noch fehr viele andere Orte, wo biefes Erz theils rein, theils vermengt mit Brauneifenstein und anderen Manganergen vorfommt. Die fcbonften Ernftalle fommen ju Schimmel und Ofterfreude ben Johanngeorgenftabt und ju Birichberg in Beftphalen vor, und fehr große, platte gu Macs.

kanvist in Siebenbürgen. Es hat eine sehr wichtige Anwendung zur Bereitung von Sauerstoff und Chlor, und zur Entfärbung des Glases (weßhalb es französische Glasarbeiter auch "le savon de verre" nennen, und worauf der Name Pyrolusit anspielt, abgesleitet aus dem Griechischen von pyr, Feuer, und luo, ich wasche). Man benüht es ferner in der Glass und Emailmaleren zur Hervorbringung der violetten Farbe und zu vielen chemischen Operationen. Im gewöhnlichen Leben hat dieses Erz den Namen Braunstein.

In neuerer Zeit hat man zu Kauteren in Graubundten, zu Bicdesso, im Dep. d'Arriege, und ben Groroi, im Dep. der Mayenne, ein wasserhaltiges Manganhpperoryd gesunden, welches berb vorkommt, dunkelbraune Farbe besitht, söcherig ist, ein chocoladebraunes Pulver gibt, und sich gewöhnlich mit Eisenoryd, Thon und Quarz vermengt zeigt.

### 2. Befdlecht. Braunit.

Erystallspstem zwey= und einachsig. Die Erystalle find quabratische Octaeder, oder gewöhnlich Combinationen dieser Gestalt, mit einem spiseren Octaeder und der horizontalen Endsläche. Theilbarkeit nach den Octaederstächen vollkommen.

H. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,8 ... 4,9; bräunlichsschwarz; Glanz unvollkommen metallisch; Strich bräunlichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus wasserfreyem Manganoryd, und enthält 70,34 Manganmetall und 29,66 Sauerstoff. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Weichmangan.

Findet sich derb, von förniger Zusammensetzung, und in Erystallen, zu Dehrenstock ben Ilmenau, zu Elgersburg, Friedrichstoba und einigen andern Puncten in Thuringen, zu Leimbach im Mannsfelbischen und zu St. Marzell in Piemont.

### 3. Gefchlecht. Manganit.

Syn. Braunmanganers, Glangmanganers.

Ernstallspstem ein- und einachsig, Die gewöhnlichste Ernstalls form ist eine Combination von zwen verticalen, rhombischen Prismen g und - und einem horizontalen Prisma d, dessen Flächen als Buschärfungen an ben Enden erscheinen, und auf die größeren

Seitenkanten bes Prismas gerade aufgefeht find, Fig. 159. Oft

Fig. 159.



kommen auch Zwillinge vor; die Inbividuen parallel der zweyten Seitenstäche zusammengesetzt, oder parallel der Fläche eines horizontalen Prismas. Theilbarkeit parallel der zweyten Scitenstäche deutlich, weniger deutlich parallel den Flächen des ersten rhombischen Prismas.

5. = 4,0; fpec. Gew. = 4,3; bräunlichschwarz; Metallglanz, durch bie dunkle Farbe erhöht; Strich röth=

lichbraun; burchscheinend in sehr dunnen Splittern mit brauner Farbe. Besteht aus Manganoryd-Hydrat, und enthält 90 Manganoryd und 10 Wasser. Gibt beym Glühen seinen Wassergebalt ab, und verhält sich im Uebrigen wie die vorhergehenden Manganerze. Der ausgezeichnetste Fundort ist Ihlefeld am Harz, woselbst es in Ernstalsen, so wie in stängeliger und körniger Zussammensehung, in großer Menge mit Kalkspath und Schwerspath im Porphyr auf Gängen vorkommt. Es sindet sich ferner zu Granam in Aberdeenshire in Schottland, zu Christiansand in Norwegen, zu Undenaes in Westgothland in Schweden und in Reuschottland.

# 4. Geschlecht. Schwarzmanganerz.

Erystallspstem zwey- und einachsig. Die Erystalle sind quabratische Octaëder. Mit dem Hauptoctaëder ist öfters noch ein stumpscres verbunden. Der Habitus stets pyramidal. Zwillinge, die Individuen parallel einer Fläche des Hauptoctaëders verbunden. Die Oberstäche des stumpseren Octaëders sehr glatt und glänzend, die der Hauptgestalt horizontal gestreift, bisweilen matt. Theilbarkeit nach einer geraden Endstäche ziemlich vollkommen, weniger deutlich nach den Octaederssächen.

Heart; Metallglanz, unvollkommener; Strich röthlichbraun; unsburchsichtig. Besteht aus Manganoryduloryd, und enthält 69

TO BENEZIMENTAL

Manganoryd und 31 Manganorydul; sein Sauerstoffgehalt beträgt 27,25 Procent. Berhält sich vor dem Löthrohr wie die Vorhergehenden.

findet sich theils ernstallissert, theils derb in körniger Bu-

### 5. Gefchlecht. Pfilomelan.

Syn., Untheilbares Manganers, Hartmanganers, Schmarzeisenstein.

Tranbige, nierenförmige, staudenförmige und stalactitische Gestalten, bisweilen mit frummschaligen Ablösungen und feinfaseriger Structur, ins Dichte verlausend; auch derb, seinkörnig und dicht. H. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,2; bläulich= und graulichschwarz; Strich bräunlichschwarz; wird durch Reiben mit einem harten Körper gläuzend; schwacher Mestallglanz, oftmals nur schimmernd oder ganz matt. Bruch slackmuschelig bis eben, auch saserig. Die Zusammensehung ist noch nicht genau befannt. Es scheint aus einer wasserhaltigen Bersbindung von Manganoryd mit Varyterde oder Kali zu bestehen, und bald mehr, bald weniger mit Weichmanganerz vermengt zu sephalt 4,5 proc., der Wassergehalt zwischen 4 und 6 Procent. Gewöhnlich ist auch etwas Kieselerde eingemengt, öfters Eisenvryd.

Der Psilomelan ist nebst bem Weichmanganerz das verbreitetste Manganerz, und fommt an sehr vielen Orten vor, und gar oft in Begleitung von Brauneisenstein und Rotheisenstein. Unter solchen Verhältnissen sindet er sich im Schwarzwalde bey Bräunlingen und Villingen, im Erzgebirge zu Roschau, Scheibenberg, Schneeberg, Johanugeorgenstadt, im Siegenschen, Hanauischen, Nassausschen, in Stepermark, Mähren, Böhmen, am Thüringerwald, in Frankreich, England. Er wechselt bisweilen in Schichten mit dem Weichmanganerz, und zeigt sich öfters mit demselben unregelmäßig verwachsen, woben mitunter ernstallinische Parthien von Weichmanganerz Verästelungen bilden in dichten, traubensörmigen und stalactitischen Massen von Psilomelan. Aussegezeichnet schwe Benspiele dieser Art kommen im Grubenbistrict

while sile & make

von Annaberg, in ben Gruben Siebenbruder und St. Johannes ben Langenberg vor, und ebenfo zu Conradswaldau und Neufirchen in Schlessen.

Der Psilomelan wird an mehreren Orten bergmännisch geswonnen, und kann, je nach der Beymengung von Hyperoryd, mit mehr oder weniger Bortheil zur Ehlorbereitung benüht werden. Er steht aber immer, hinsichtlich dieser Anwendung, dem Weichsmanganerz weit nach, und kann nicht zur Entsärbung des Glases gebraucht werden, da er gewöhnlich etwas Sisenoryd enthält. Die Töpfer wenden dieses Erz zur Glasur an, und die Hüttensleute schmelzen es mit Gisenerzen durch.

Der Name Pfilomelan ift gebildet nach psilos, nackt oder glatt, und molas, schwarz, mit Bezug auf die schwarze Farbe und die glatte Oberfläche ber stalactitischen Gestalten.

Das unter bem Ramen Bab befannte Manganerz fommt häufig mit Brauneifenstein und andern Manganergen vor, und scheint ben ber Umwandlung bes Spatheisensteins in Brauneisenftein gebildet zu werden. Es ift bis jeht nur in faserigen, fcup-Digen und erdigen Theilen bekannt, welche ju fugeligen, traubigen. nterenformigen, getropften und ftaubenformigen, auch zu fchaumartigen (Braunsteinrahm) und berben Aggregaten vereiniget find. 5. = 0,5; abfarbend; fpec. Gew. = 3,7; braun, leber-, nelfen-, fchwärzlichbraun, ins Braunlichschwarze; theils matt und burch Reiben glangend werbend, theils unvollfommen metallglangend: undurchfichtig bis burchscheinend in Ranten; hangt ftarf an ber Bunge. Es besteht aus Manganoryd-Sydrat, und enthält 10.6 Baffer. Alls Kundorte konnen bie mehrften ber ichon genannten Orte angegeben werben. Wo Wad mit Brauneisenstein vortommt, wie zu Iberg am Barg, ben Pforzheim im Schwarzwald u.f.w., wechselt es oft in ichaligen Lagen mit bem faserigen Gi= fenera ab, und an letterem Orte ebenfo mit Gothit.

### 6. Gefdlecht. Rupfermanganerz.

Klein nierenförmige, traubige, tropssteinartige Gestalten; auch berb. H. = 4,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,2; bläulich=schwarz; Strich ebenso; Fettglanz; undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Verbindung von Kupferoryd und Mangan=

oryd mit Manganoryd-Hydrat, und enthält 74,10 Manganoryd, 4,8 Kupferoryd, 20,10 Wasser, mit einer Beymengung von 1,05 Gyps, 0,3 Kieselerde, 0,12 Eisenoryd nebst Spuren von Kali. Gibt beym Glühen Wasser aus, schmilzt nicht; gibt mit den Flüssen Mangan= und Kupferreaction.

Findet sich zu Schlackenwalbe in Böhmen.

### 3. Sippschaft ber Binnfalche.

## 1. Gefchlecht. Binnftein. Son. Binnerg.

Erystallspstem zwen- und einachsig. Die Erystalle find gewöhnlich quadratische Octaeder, Fig. 13. S. 48, in Combination mit bem ersten quadratischen Prisma, Fig. 160, womit öfters

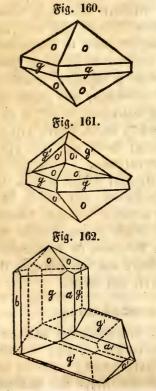

noch die Flächen bes zwenten qua= bratischen Prismas verbunden find, Fig. 43. G. 151. Der Sabitus gewöhnlich ppramidal. Gar oft er-Scheinen Zwillinge; Die Busammen= fenungefläche parallel einer Abstumpfungefläche ber Octaeberfanten, Fig. 161. Die Octaeberflächen bilben baben öftere visierartig einfpringende Winkel, wie es die nebenftebenbe Figur zeigt. Die Bufammenfenung wiederholt fich bisweilen mehrmals, und mitunter find bie Individuen fnieformig verbunden, Rig. 162. Die Oberfläche bes Grundoctaeders, fo wie des flumpferen, welches die Lage ber Kanten bes ersteren hat, oft gestreift parallel ihren beiderseitigen Combinations= fanten; Die Prismenflachen find oft uneben. Theilbarfeit parallel bem quabratifchen Prisma und feinen beiben Diagonalen.

5. = 6... 7,0; spec. Gew. = 6.8... 7,0; farbelvs und gefärbt; gelblichweiß bis weingelb und hyacinthroth, gewöhnlich aber braun in verschiedenen Nüancen, bis pechschwarz; alle Farben trübe; Demantglanz, in Glas und Fettglanz geneigt; halbdurchsichtig bis undurchsichtig.

Besteht aus Jinnoryd, und enthält im reinsten Zustande 78,67 Zinnmetall und 21,33 Sauerstoff. Gisen= und Mangansoryd, Kieselerde, Thonerde, Tantaloryd verunreinigen diese Zusammensehung mehr oder weniger, doch steigt die Quantität folcher verunreinigender Beymengungen nicht leicht über 5 Procens.

Schmilzt nicht. Mit Soda wird er auf Kohle reduciert. Die tantalhaltigen Zinnsteine werden indessen auf diese Weise sehr schwierig reduciert, dagegen bennahe augenblicklich unter Zusfah von etwas Borax.

Die Abanderungen bes Binnfteins finden fich theils ernftalliffert in auf= und eingewachsenen, einzelnen ober zu Drujen verfammelten Ernstallen, theils berb und eingesprengt, theils in rundlichen, nierenformigen ober ftumpfedigen Studen. Man unterfcheibet theilbaren fpatigen Binnftein und faferigen Binnftein, ben man auch fornisch Binnerg und Solgginn nennt. Bu ber erften Abanderung rechnet man die ernftallifier= ten und berben, blatterigen Borfommniffe, Die man bisweilen auch in nabelformigen Ernftallen antrifft, und in biefer Weftalt Rabelginnerg, Reedle-Tin beift. Gie befigen die bochften Grabe bes Glanzes, ber Durchfichtigfeit und Reinheit. Solgginn umfaßt bie nierenförmigen und fugeligen Stucke mit frummichaliger Busammenfebung und bufchelformig gartfaseriger Structur, die unreiner find, ein geringeres fpec. Gewicht (6,3 ... 6,4) und eine etwas geringere Sarte (5,5 ... 6) befiben und undurchfichtig find.

Der Zinnstein findet sich vorzüglich im Granitgebirge auf Gängen und Lagern von unregelmäßiger Beschaffenheit, und auch selbst in die Masse des Gesteins eingemengt. Er ist fast immer von Quarz, Lithon = Glimmer, Apatit, Flußspath, Topas, Wolf-ram und Schörl begleitet. Im Erzgebirge kommt er zu Zinn-wald, Schlackenwalde, Graupen, Ehrenfriedersdorf, Altenberg

und Geper vor, in Cornwall zu St. Juft, St. Manes, Rebruth. Pengance, ferner findet er fich in beträchtlicher Menge auf Banca und Malacca in Oftindien. Man hat ihn auch in Frankreich, Schweben, Sibirien, China, Merico gefunden. Cornwall und Böhmen liefern die ausgezeichnetsten einfachen Ernstalle; Sachfen bie schönsten Zwillingecryftalle. Die Gruben in Cornwall find bie reichsten; es werden bort jahrlich über 40,000 Centuer Binn erzeugt. Das oftindische Binn ift bas reinfte. Das holgzinn findet fich in Cornwall und in Merico im aufgeschwemmten Lande, in angeschwemmten Schuttmaffen, aus benen es, fo wie bas fpathige Binnerz, burch eine Bascharbeit gewonnen wird. Man nennt folde Ablagerungen Geifenwerfe. Die ergiebigiten Geifenwerke befinden fich in Cornwall, zu Pentowan, und beigen bort Stream = Borts, fodann auf Malacca in den Ophisgebirgen. Die in schieferigen Gesteinen, Gneis, Thonschiefer, eingeschloffenen, ginnführenden Granitmaffen nennt man Stockwerke, ein Rame, ber fich auf die Art bes bergmännischen Abbaus derselben bezieht. Es wird nämlich bas gange Geftein, ba es erzhaltig ift, beraus gefordert, und bieg geschieht auf bie Art, bag man baffelbe etagen= oder ftodwerksweise berausnimmt, mahrend man bin= reichend ftarte Pfeiler fteben läßt, Die ben Ginfturg ber gemachten Meitung verhindern. Sind die Pfeiler aber zu ichwach, fo bricht bas Gange ein, wodurch oftmals eine vom Tage niedergehende Bertiefung gebildet wird, auf deren Grund bie Trummer ber hereingebrochenen Daffen liegen, und die man eine Dinge beißt. Solche fieht man ben ben Zinngruben von Altenberg in Sachsen, Schlackenwald in Bohmen und Cardage in Cornwall. Un ersterem Orte hat man Schächte burch die Schuttmaffe niedergetrieben, und vermittelft biefer bie erzreichen Stude herausgeforbert.

Der Zinnstein ift das einzige Erz, aus welchem das Zinn, bas so höchst nühliche Metall, im Großen bargestellt wirb.

### 2. Wefchlecht. Rutil.

Eryftallfpstem zwey = und einachsig. Die Eryftalle sind dies felben, welche beym Zinnstein angeführt worden find, mit dem einzigen Unterschiede, daß ihr Habitus, durch das Vorherrschen ber Prismenflächen, stets fäulenartig ift. Auch die vorkommenden

Zwillinge sind nach demselben Gesehe, wie beym Zinnstein, gesbildet, und vermöge der prismatischen Gestalt der Individuen oftmals von knieförmiger Gestalt, wie solche Fig. 162 darstellt. Sehr bemerkenswerth ist diese Homöomorphie der Ernstalle des Rutils und jener des Zinnsteins. Manchmal sind viele nadels und haarsörmige Ernstalle nach demselben Gesehe der Zwillingsbildung verbunden, und sehen alsdann nehartige oder gegitterte Gewebe zusammen, für welche Saussur nehartige oder gegitterte Gewebe zusammen, für welche Saussur stüher den Namen Sagenit aufgestellt hatte. Theilbarkeit nach den Prismensstächen und seinen beiden Diagonalen.

5. = 6,0 ... 6,5; spec. Gew. = 4,1 ... 4,3; röthliche braun, blute, hyacinthroth bis gelblichbraun; Strich lichtbraun; Demantglanz, metallähnlicher; durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus Titansäure, und enthält im reinsten Zustande 66,07 Titanmetall und 33,93 Sauerstoff. Der Gehalt an Eisen, Mangan, Rieselerde, Thonerde, der sich in vielen Eremplaren sindet, ist zufällig und als eine Beymengung zu betrachten. Schmilzt nicht für sich, löst sich schwer in Phosphorsalz auf, und gibt im Orystationsseuer dem Glase Hyacinthsarbe; in der Reductionsstamme verschwindet diese unter Zinnzusah, und die Kugel wird beh der Abfühlung violdlan. Auf Platinblech zeigen viele Abänderungen, mit Soba geschmolzen, Manganreaction.

Findet sich vorzüglich im Grundgebirge, theils crystallistert und öfters in feinen Nadeln, theils derb und eingesprengt, auf Gängen, Lagern und selbst in Gesteine einzomengt. Schöne Erystalle kommen vor am Bacher und auf der Saualpe in Steyermark, zu Schöllkrippen bey Aschassenburg, zu Pfitsch und Lisenz in Iprol, zu Rosenau in Ungarn. In losen Erystalten sindet man ihn häusig zu St. Prieux in Frankreich. In großer Menge in Gneis eingewachsen, und in den daraus entstandenen Grussmassen kommt er in der Rähe von Freyberg vor. Am Gottshardt trifft man ihn öfters in kleinen Erystallen auf Eisenglanz. Weitere Fundorte sind Arendal, Killin in Schottland, das Chamounythal.

Man benuft ben Rutil in der Porzelfanmaleren gur her-

# 3. Geschlecht. Octaëdrit.

Erystallspstem zwey- und einachsig. Grundgestalt ein spises quadratisches Octaeder, vergl. Fig. 13. S. 48, womit oft eine horizontale Endstäche verbunden ist, zuweilen auch ein stumpferes oder ein spiseres Octaeder. Der habitus der Erystalle ist, vermöge der immer vorwaltenden Flächen des spisen Grundoctaeders, durchaus pyramidal. Die Oberstäche desselben ist oft horizontal gestreift. Theilbarkeit nach seinen Flächen höchst vollskommen, nach der Endstäche unvollkommen.

5. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 3,82; Farbe braun und blau, nelfenbraun ins Gelblich= und Röthlichbraune, himmel= und indigblau; Demantglanz, metallähnlicher; halbdurchsichtig bis un= durchsichtig. Besteht aus Titansäure, wie der Rutil, und bietet daher ein interessantes Benspiel von Dimorphismus dar. Schmilzt für sich nicht, löst sich sehr schwer im Phosphorsalz auf, und gibt damit ein im Orydationsseuer farbeloses Glas, das im Resductionsseuer violblau wird.

Findet sich selten, und in einzelnen aufgewachsenen Ernstallen vorzüglich zu Disans im Dauphine, in Begleitung von Bergerystall, Spidot, Axinit und Abular. Man hat ihn auch in Norwegen, Sornwall, Graubündten gefunden, und in Körnern in neuerer Zeit im demantführenden Sande Brasiliens.

# 4. Geschlecht. Uranpecherz. .... 3

Jur Zeit nur berb bekannt, in nierenförmigen Stücken und eingesprengt. Theilbarkeit nicht bevbachtet; dagegen krummschalige, der nierenförmigen Gestalt entsprechende Zusammensehung. H. = 5,5; spec. Gew. = 6,3 ... 6,5; schwarz, grauliche, peckund rabenschwarz; Strich grünlichschwarz; metallähnlicher Fettzglanz; undurchsichtig. Besteht ans Uranorydut, und enthält 96,45 Uranmetall und 3,55 Sauerstoff. Gewöhnlich ist ihm etwas Rieselerde beygemengt, auch Eisen und Bley, mitunter auch Kupser, Robalt, Zink, Arsenik, Selen. Schmilzt für sich nicht, färbt aber in der Zange die äußere Flamme grün; gibt

mit Borar und Phosphorsalz im Orybationsseuer ein gelbes, im Reductionsseuer ein grünes Glas. Löslich in Salz und Salpetersäure.

Findet sich auf Zinn= und Silbergängen im Grundgebirge zu Johanngeorgenstadt, Annaberg, Schnreberg, Marienberg, Foachimsthal und zu Redruth in Cornwall.

### 4. Sippschaft der Antimontalche.

1. Gefchlecht. Beifantimonerz.

Son. Antimonbluthe, Beiffpiefglaserg.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind vertistale rhombische Prismen, gewöhnlich in Combination mit der zweyten Seitenstäche b und dem an den Enden liegenden horistontalen Prisma f, Fig. 104. S. 238, und damit kommen öfters noch die Flächen eines rhombischen Octasbers vor, welche mit den Flächen f eine Zuspitzung an den Enden bilden. Durch Vorsherrschen der Flächen b sind die Gestalten meistens sehr dunn und taselartig. Viele solche taselartige, sehr dunne Individuen sind gewöhnlich parallel b verwachsen, und die dadurch gebildeten zusammengesetzen Gestalten alsdann sehr leicht und vollkommen spatchar nach d. Theilbarkeit der einzelnen Individuen sehr vollskommen parallel den Flächen des rhombischen Prismas.

He 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; farbelos, auch graulich=, gelblichweiß und aschgrau durch Berunreinigung; Perlmutterglanz auf b, Demantglanz auf f; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus Antimonoryd und enthält 84,32 Antimonmetall und 15,68 Sauerstoff. Leicht stüssig, und wird auf Rohle leicht reduciert; stüchtig; kann im Kölbchen leicht sublimiert und von einer Stelle zur anderen getrieben werden. Desters durch Kieselerde und Eisen verunreiniget.

Findet sich selten in einzelnen, gewöhnlich in nach beschriebener Art zusammengesetzen Ernstallen, die meist die Feinheit der Nadeln haben, und büschel-, stauden- und garbenförmig gruppiert sind. Mitunter auch derb, mit stängeliger oder förniger Zusammenschung: Sein Borkommen ziemlich an dasjenige anderer Antimonerze gebunden, woraus es vermittelst einer eigensthümlichen Zerschung scheint entstanden zu seyn. Zu Bräunsdorf in Sachsen kommen vorzüglich einfache Ernstalle vor, zusammensgesetzte Abanderungen zu Przibram in Böhmen, Allemont im Dauphine, Wolfach im Schwarzwalde, Malaczka in Ungarn.

### 2. Gefdlecht. Weißarfeniferz.

Expftallspstem regulär. Die Expstalle sind reguläre Octaëber, meistens nach einer seiner Achsen verlängert. Theilbarkeit octaëdrisch. Heilbarkeit octaëdrischen Heilich, gelblich, graulich, durch Berunreinigung; Fettglanz, des mantartiger; durchsichtig bis durchscheinend; Geschmack süsslich und herb. Erscheint gewöhnlich in stängeligen oder faserigen Aggregaten, auch als erdige Ernste, traubig, nierensörmig, stalacstitisch. Das Gesüge der Aggregate sternsörmig und strahlig; damit ist seidenartiger Glanz verbunden. Besteht aus arsenichter Säure, und enthält 75,82 Arsenismetall und 24,18 Sauerstoff. Berdampst, auf Kohle erhiht, unter Entwickelung eines widerswärtigen Knoblauchgeruchs. In Wasser löslich. In der offenen Röhre die zum Glühen erhiht erweicht und sublimiert es sich als ein weißes Pulver.

Diese höchst giftige Mineralsubstanz kommt auf Arsenise und Kobalterzgängen vor, ist ein secundäres Erzeugnis, und findet sich zu Andreasberg, Joachimsthal, Biber, Kanick und einigen and bern Orten.

# Den 1865. Sippick aft der Kupferkalche.

### 1. Geschlecht. Rothfupfererz.

Erpftallspftem regulär. Die Erpftalle sind reguläre Octaeder, Rautendodecaeder, Bürfel und Combinationen bieser Gestalten. Theilbarkeit octaedrisch. Die Oberstäche der Erpstalle gewöhnlich glatt und glänzend.

poth ins Graue und Braune ziehend; Strich braunlichroth; Demantglanz, metallähnlicher; halbdurchsichtig bis durchscheinend in Splittern. Besteht aus Aupferorydul, und enthält 88,78 Rupfer und 11,22 Sauerstoff. Schmilzt zur schwarzen Augel und wird ben starkem Feuer auf Kohle zu Metall reduciert. Löst sich leicht in Borar und Phosphorsalz, färbt die Gläser grün; im Reductionsfeuer werden sie, zumal ben Zinnzusah, farbelos und unter der Abkühlung krebsroth. Auch löstich in Salpetersäure und Ammoniak.

Man unterscheibet blätteriges, haar förmiges und dichtes Rothkupfererz. Das erste begreift die erystallisserten Abänderungen, mit Ausnahme der haarförmigen Erystalle, so wie die derben, theilbaren. Das andere, das haarförmige Ruthkupfererz, besteht aus sehr zarten, haarförmigen Erystallen, welche theils nehförmig über einander, theils verworren durch einander liegen. Das dritte endlich, das dichte Rothkupfererz, umfaßt die Abänderungen, ben welchen die Theilbarkeit ganz uns deutlich oder gar nicht wahrzunehmen ist.

Die schönsten Ernstalle kommen in den Rupfergruben in Cornwall vor, im Temeswarer Bannat, zumal ben Woldava, sodann zu Käusersteimel im Westerwald, zu Chessy ben Lyon und in Sibizien, in Begleitung von derben, blätterigen und dichten Abänderungen. Das haarförmige Rothkupfererz ist früher ausgezeichnet schön auf der nun seit Jahren ausgelassenen Grube am Virneberg ben Rheinbreitenbach vorgekommen. Es enthält Spuren von Selen. In weniger ausgezeichneten Abänderungen kommt das Rothkupsererz noch an manchen anderen Orten vor, am Harz, in Sachsen, in Nordamerica, Chili und Peru.

Was man Ziegelerz nennt, ist ein Gemenge von pulverigem Rothkupfererz und Gisenocker. Es ist ziegelroth und röthlichbraun, zerreiblich, derb, eingesprengt, als Anflug und Ucberzug. Findet sich auf vielen Rupfergruben mit anderen Rupfererzen, und zumal mit Rupferkies.

### 2. Gefchlecht. Rupferschwärze.

Schwarze ober braune, pulverige Suvstanz; matt, abfarbend, undurchsichtig. Besteht aus Kupferornd, welchem immer in ab-weichenden Verhältnissen Eisenornd und Manganornd bengemengt sind. Enthält im reinen Zustand 80 Kupfer und 20 Sauerstoff.

Gibt mit Borar und Phosphorfalz Aupferreaction, und überdieß noch diejenige der Benmengung.

Findet fich auf vielen Rupferlagerstätten am harz, in Thusringen, Sachsen, Ungarn, Cornwall, Sibirien u.f.w.

### 3. Geschlecht. Rothzinkerz.

Erystallspstem nicht genau bestimmt. Derbe Massen, theils bar nach den Flächen eines Prisma von ungefähr 120°, und nach dessen kurzer Diagonale; auch eingesprengt. H. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 5,4 ... 5,5; roth, morgenroth ins Ziegelund Blutrothe. Strich oraniengelb; Demantglanz; an den Kanten durchscheinend bis undurchsichtig. Besteht aus einer Verbinzdung von Zinkoryd mit Manganorydul, und enthält 88 Zinkoryd und 12 Manganoryd. Schmilzt für sich nicht; mit Soda gibt es auf Kohle Zinkrauch, auf Platinblech die grüne Manganzreaction.

Findet fich in Nordamerica, in New-Yerfen, ben Franklin, oft begleitet von Franklinit.

### 6. Sippschaft ber Ocker.

areta no con a gre.

### 1. Sefchlecht. Molybbanoder.

Erdig, zerreiblich, zitrongelb, ins Oraniengelbe geneigt; unsburchsichtig; derb, eingesprengt und als Anslug. Besteht aus Molybdänsäure, und enthält im reinen Zustande 66,6 Molybdänmetall und 33,4 Sauerstoff. Schmilzt auf Rohle und wird von ihr eingesogen; ben gutem Feuer wird etwas Metall reduciert, welches durch Pulvern und Schlämmen der Kohle als metallisches graues Pulver aus ihr erhalten werden kann. Löst sich in Phosphorsalz; die Kugel ist grün, wird in der Reductionsstamme undurchsichtig, schwarz oder blau, ben der Abkühlung aber durchssichtig und schön grün.

Findet sich am Bispberg in Delarne, zu Linnas in Smaland, auch in Schottland und Sibirien.

### 2. Beschlecht. Bolframoder.

Erdig, zerreiblich und weich; gelb; undurchsichtig; matt; berb und als Ueberzug. Besteht aus Wolframfaure, welche im reinen

Bustande 80 Wolframmetall und 20 Sauerstoff enthält. Wird im Reductionsseuer schwarz, schmilzt aber nicht. Wird vom Phosphorsalz in der Oxydationsslamme zu einem farbelosen oder gelblichen Glase aufgelöst, das im Reductionsseuer schön blan wird. Bey Gegenwart von Eisen aber wird die Rugel blutroth.

Burde 1823 ben huntington in Nordamerica auf einem Quarzgange in Begleitung von Bolfram und Tungstein gefunden.

# 3. Gefchlecht. Antimonoder. Syn. Spiegglanzoder.

Derb, eingesprengt und als Anflug; strohgelb ins Graue verlaufend; undurchsichtig; matt ober etwas schimmernd. H. = 4,5 ... 5,0; spec. Gew. = 3,7 ... 3,8. Besteht aus wasserhaltiger, antimonichter Säure, und enthält S0,13 Antimonmetall und 19,87 Sauerstoff. Gibt in Kölbchen Wasser aus, auf Kohle einen geringen Antimonbeschlag, und wird mit Soda zu metallisschem Antimon reduciert.

Findet sich mit Grauspießglanzerz, aus bem er entstanden ist, in Sachsen, am Harz, im Schwarzwald, in Ungarn u.f.w.

### 4. Gefchlecht. Uranoder.

Zitron- und vraniengelbe, erdige Substanz, weich und zerreiblich; schimmernd oder matt; undurchsichtig; derb, bisweilen klein nierenförmig; auch eingesprengt, als Ausblühung und Beschlag. Besteht aus wasserhaltigem Uranoryd, dem hin und wieder etwas Eisen, Kalf und Kupfer beygemengt ist. Gibt beym Glühen Wasser aus, und verwandelt sich in Uranorydul. Mit Borar und Phosphorsalz gibt er in der äußeren Flamme ein gelbes Glas, welches in der Reductionsstamme grün wird.

Findet sich mit Urappecherz, aus dessen höherer Orydation er hervorgeht, zu Johanngeorgenstadt und Joachimsthal im Erzegebirge.

### 5. Gefdlecht. Chromoder.

Gras- und apfelgrune, weiche und zerreibliche, erdige Sub-

als Ueberzug und eingesprengt. Besteht aus Chromoryd, und enthält im reinen Zustande 70,11 Chrommetall und 29,89 Saucrsstoff. Löst sich in Borar und Phosphorsalz auf, und färbt die Gläser smaragdgrün. Findet sich auf und mit Chromeisenstein auf der Jusel Unst, wo es öfters in Mandeln und in Höhlungen des Chromeisenerzes liegt.

### 6. Wefchlecht. Wismuthoder.

Strohgelbe, weiche und erdige Substanz von 4,3 spec. Gew.; weich, undurchsichtig; schimmerud ober matt; derb und als lleberzug. Besteht aus Wismuthornd, enthält zufällige Benmengunzgen, und im reinen Zustande 89,27 Wismuthmetall und 10,13 Sauerstoff. Wird auf Kohle schwer zu Metall reduciert. Findet sich mit gediegenem Wismuth, auf und an demselben sisend, zu Annaberg, Schneeberg, Joachimsthal im Erzgebirge, auch in Schweden und Norwegen.

# 7. Geschlecht. Kobaltocker.

Erdige, schwarze, graue, braune, ins Gelbe verlausende Subsstanz; weich und zerreiblich; matt; undurchsichtig; kugelig, trausbig, auch derb, eingesprengt, als Ueberzug und Anslug. Besteht aus Robaltoryd, welchem in sehr abweichenden Quantitäten bald Manganoryd, Gisenoryd, Arsenik, erdige Theile beygemengt sind. Gibt beym Glühen auf Kahle Arsenikdämpse aus, und färbt die Flüsse smalteblau. Ist das Product der Zersehung einiger Kosbalterze, namentlich des Speiskobalts, womit er auch gewöhnlich vorkommt.

Findet sich ausgezeichnet zu Saalfeld in Thuringen und auf den Gruben St. Anton und Sophie im Schwarzwalde, auch zu Biber und Riegelsdorf in Hessen und an einigen andern Orten. Wird zur Smaltefabrication benuht.

### 8. Wefchlecht. Mennige.

Scharlach= und morgenroth; weich und zerreiblich; spec. Gew. = 4,6; undurchsichtig; schwach glanzend ober matt; hangt etwas an ber Bunge; erdig; berb, eingesprengt und als Anflug.

Resteht aus Bleyhypervrydul, und enthält 90 metallisches Bley und 10 Saucrstoff. Wird beym Glühen auf Kohle mit Brausen reduciert; durch Salpetersäure schnell gebräunt unter Bildung von braunem Hypervryd. In erhipter Aepfali-Lauge auflöslich. Fundorte: Brilon in Westphalen, Bleyalf in der Gifel, Insel Anglesea, Schlangenberg in Sibirien, auch soll sie auf der Bleyerzlagerstätte Hausbaden ben Badenweiler vorgekommen seyn.

An den Bulcanen Popveatepetl und Iztaccituatl in Mexico hat man große Massen von Bleporyd in einem Bache gefunden, welche vollkommen mit dem unter dem Namen Glätte bestannten, künstlich auf Treibheerden erzeugten Bleporyd übereinstimmen. Das Borkommen ist zwar noch nicht genau ausgemittelt worden, doch darf man annehmen, daß jene Feuerberge Bleporyd-Werkstein einschließen.

# II. Ordnung. Gefäuerte Erze. Erzkalche mit Sauren verbunden. Salinische Erze.

1. Sippfchaft. Galinische Gifenerge.

1. Gefchlecht. Spatheisenstein. Spn. Gifenfpath.

Eryftallspstem brey= und einachsig, hemiedrisch. Die Erystalle sind in der Regel Rhomboëder, mit dem Endkantenswinkel von 107%. Mit dieser Grundgestalt kommt disweilen verbunden vor: eine horizontale Endsläche e (ähnlich Fig. 92. S. 229.), oder das erste oder zwepte sechsseitige Prisma g (ähnslich Fig. 94. S. 229.), in welcher Combination aber die Prismenslächen immer sehr klein sind. Defters kommt auch eine Combination des Grundrhomboëders r mit einem stumpseren Rhomboëder — vor (Fig. 92. S. 229.), so wie eine Combinastion mit einem spiheren Rhomboëder 2r. Der Habitus der Erystalle ist immer entweder rhomboëders, die Fläche e sphärisch geskrümmt; die Prismenslächen meist rauh.

Theilbarfeit vollfommen nach ben Flachen bes Grundrhoms boebers. b. = 3,4 ... 4,5; fpec. Gew. = 3,6 ... 3,9; gelblichgrau, ins Gelbe und Braune in Folge einer oberflächlichen Berfetung; Glasglang, bftere perlmutterartig; burchicheinend bis undurchfichtig ben bunfler Farbung. Befteht aus einfach-fohlenfaurem Gifenorybul, und enthalt in reinem Buftanbe 61,4 Gifenorndul, 38,6 Rohlenfäure. Gewöhnlich enthält er aber noch an= bere mit Gisenornbul isomorphe Basen mit Rohlenfaure verbunben, wie namentlich fohlenfaures Manganorydul, und zwar bis 3u 40 Procent, ferner etwas fohlenfaure Bittererbe und Ralferbe. Ben feiner an ber Oberflache beginnenden Berfetung vermandelt fich bas Ornbul bes Gifens in Orndhydrat, ebenfo bas Orndul bes Mangans. Daben wird alsbann bie Karbe bunkel, und das Erz findet fich öftere vollig in eine Brauneifenftein= maffe umgewandelt, woben die Ernstallform nicht felten gut erbalten, und ber Mangangehalt als Wad ausgeschieden wird. Berkniftert ftark benm Gluben, wird fchwarz unter Benbehaltung feines Glanzes, und nach bem Gluben ftart von Magnet gezogen. Sein Pulver löst fich in Gauren mit Braufen auf.

Erscheint theils beutlich ernstallisiert, die Ernstalle selten einzeln, meist treppenförmig oder in Drusen zusammengewachsen, und mitunter viele Individuen zu einem einzigen kugeligen Aggregate verbunden; theils in körnigen, derben Aggregaten mit ausgezeichneter Theilbarkeit, und einer bisweilen zwillingsartigen Zusammensehung nach den Flächen des stumpseren Rhomboöders  $\frac{\pi}{2}$ .

Findet sich vorzüglich im Grund- und Uebergangsgebirge, auf Gängen und Lagern, die öfters eine bedeutende Ausdehnung besitzen, und als ansehnliche Stöcke auftreten. Die schönsten Erystalle kommen von Neutorf im Anhalt-Bernburgischen, von Altenberg und Chrenfriedersdorf im Erzgebirge und von Tännig ben Lobenstein im Voigtlande. In Stepermark und Kärnthen kommt er in großen Lagermassen vor — Gisenerz, Hüttenberg, — ebenso ben Schmalkalden; in Siegen, Nassau, am Harz, bricht er auf Gängen ein.

Der Sphärosiberit ift ein Spatheisenstein von kugeliger, traubiger, nierenförmiger Bestalt, mit schuppig-strahliger Zusammen-

fehung und einer Andeutung von schaliger. Die Zusammensehung gibt sich durch den auseinanderlausend strahligen Bruch zu erstennen. Nähert sich der normalen Zusammensehung am meisten, indem er die kleinste Menge isomorpher Basen neben dem Eisensorhdul enthält. Der Steinheimer besteht aus: Eisenorydul 59,63, Kohlensäure 38,03, Manganoryd 1,89, Kalkerde 0,20, Bitterserde 0,14.

Rommt in höhlungen bes Basalts und Dolerits vor, zu Steinheim ben hanau, am Dransberg ben Göttingen, zu Boden=mais im Fichtelgebirge, zu habelschwerdt in der Grafschaft Glat.

Der thonige Sphärosiderit ist eine durch Thonbeysmengung verunreinigte dichte SpatheisensteinsMasse, welche in kugeligen und nierensörmigen Stücken, die innen oftmals zersborsten sind, vorzüglich im Steinkohlengebirge vorkommt, und in den die Rohlen begleitenden Schiefern liegt. Auch hat man ihn in der Liass und Jurabildung gefunden. Das Aussehen ist erdig, die Farbe gelb und braun; er braust mit Säuren auf, und löst sich darinn mit hinterlassung eines thonigen Rückstanzdes. Findet sich vorzüglich im Steinkohlengebirge Englands, Belgiens, Schlesiens und ben Earlshütte im Braunschweigischen.

Der Spatheisenstein ist in seinen verschiedenen Abanderungen ein ganz vortreffliches, leichtflussiges Gisenerz, aus welchem geschätte Gisen- und Stahlsorten dargestellt werden, namentlich in Stepermark, im Siegener Land und ben Schmalkalden. Der thonige Sphärosiderit ist das wichtigste Gisenerz Englands. Die deutschen Berg- und Hüttenleute heißen den Spatheisenstein auch Stahlstein, Fling.

In der Grube von Poullaouen in der Bretagne hat man eine vollkommen wie Spatheisenstein zusammengesetzte Mineralssubstanz gefunden, welche in octaëdrischen Ernstallen vorkommt, die dem eins und einachsigen Ernstallsusteme angehören, und eine Theilbarkeit nach einem geraden rhombischen Prisma von 108° 26' besitzen. Man hat diese Substanz Junckerit genannt, Sie ist von großem Interesse, da sie und zu erkennen gibt, daß das kohlensaure Eisenorydul, wie der kohlensaure Kalk, in zwen, zu verschiedenen Ernstallsussennen gehörenden, Gestalten ernstallssiert, und neben der rhomboëdrischen Form sich also auch

noch in einer anderen Form findet, die mit der des Arragonits übereinkommt.

# 2. Geschlecht. Ilvait. .Syn. Lievrit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalte sind Combinationen der Flächen des Grundrctaëders mit den Flächen eines geraden rhombischen Prismas g (ähnlich Fig. 64. S. 168.), wozu oft noch die Flächen = 2 treten, welche die scharfen Seitenkanten von g zuschärfen (Fig. 49. S. 155.). Auch kommt bisweisen eine gerade Endstäche vor und ein horizontales Prisma, welches die Lage der stumpsen Octaöderkanten hat. Der Habitus der Erystalle ist lang säulenartig, zuweisen bennahe nadelsörmig. Die Oberstäche der verticalen Prismen stark vertical gestreift; die Octaöder= und horizontalen Prismenstächen parallel ihren Combinationskanten. Theilbarkeit nach den Diagonalen des Prismas g, unvollkommen.

Heart, Strick ebenso; Metallglanz, unvollkommener; undurchsichtig. Besteht aus einfach-kieselsaurem Eisenvrydul, verbunden
mit etwas kieselsaurem Kalk, woben Manganvrydul gewöhnlich
einen kleinen Theil von Eisenvrydul ersett. Enthält 52,54 Eisenvrydul, 1,58 Manganvrydul, 13,78 Kalkerde, 29,28 Kieselerde,
und schließt etwas mechanisch eingeschlossenes Wasser ein, das er
ben gelinder Erhitzung ausgibt, ohne sein Ansehen zu verändern.
Schmilzt auf Kohle im Reductionsseuer zu einer schwarzen Kugel,
die vom Magnet gezogen wird. Bildet gepulvert mit Salzsäure
eine Gallerte.

Findet sich vorzüglich auf der Insele Elba, Ilva der Alten, theils in Ernstallen, die selten einzeln eingewachsen, gewöhnlich zu Büscheln und Drusen verbunden sind, theils derb in stängesliger oder körniger Jusammensehung, in Begleitung von Augit, lagerweise in Talkschiefer bey Rio la Marino; auch bey Steen in Norwegen auf einem Eisenerzlager, ferner zu Ischverla bey Schneeberg, zu Kupferberg in Schlessen, in Ungarn, Sibirien und Nordamerica.

CHINA SERVICE

## 3. Gefchlecht. hifingerit.

Bur Zeit nur berb vorgekommen; nach einer Richtung theils bar; bisweilen schalig. H. = 3, ungefähr; zerbrechlich (thraulos); spec. Gew. = 3,0 ... 3,1; bräunlich und bläulichschwarz; Strich bräunlichgelb; Glanz fettartig; undurchsichtig. Besteht aus wasserhaltigem, sieselsfaurem Eisenorydul, und enthält 36,3 Kieselerbe, 44,39 Eisenorydul, 20,70 Wasser. Weiter darinn gefundene Bestandtheile sind als unwesentliche Beymengungen zu betrachten. Wird nach dem Glühen vom Magnet gezogen. Findet sich zu Riddarhyttan in Schweden und zu Bodsnmais in Bayern.

Mit diesem Mineralgeschlecht stimmen weiter überein der Sideroschisolith von Songhonas do Campo in Brasilien, der Gillingit von der Gillinge-Eisengrube in Södermanland, der Chloraphäit von der Insel Rum und von Island, und ganz nahe steht demselben auch der Chamoisit von Chamoison in Balais, der auf der Hune zu Ardon 43 Procent Roheisen liefert.

Man muß hiezu endlich auch noch gemiffe Bohnerze rechnen, welche eine concentrisch-schalige Bufammenfegung haben, aus einer chemischen Berbindung von Gisenorydul und Riefelerde bestehen und gepulvert mit Salzfäure eine Ballerte bilben. Solche Bohnerze fommen vorzüglich im Gebiet bes Jura vor, gehoren gu ben oberften Bilbungen beffelben, und find oft von veften Schichten überlagert. Alle Reprafentant berfelben fann bas Canberer Bohnerz angeführt werben, welches eine schmubig olivengrune, ine Gelbe und Braune verlaufende Farbe, im Durchschnitt ein fpec. Bew. von 3,0 hat, und ausgezeichnet concentrisch-schalige Rugeln von gewöhnlich 1 bis 3 Linien Durchmeffer bilbet. besteht aus 62,44 Gifenorndul, 21,66 Riefelerbe, 7,14 Baffer und 3,9 Thonerbe. Un dunnen Ranten fdmilgt es gur fchwargen magnetischen Schlacke. Alehnliche Bohnerze, Die man burch ben Ramen Riefeleiseners auszeichnen fann, finden fich auch im Juragebiete ber Cantone Schaffhaufen, Bafel und Solothurn, und im Departement be la haute Saone. Sie gehören gu

ben vorzüglichsten Gisenerzen, und werden sehr vortheilhaft vers hüttet.

### 4. Gefchlecht. Cronftebtit.

Crystallspstem bren= und einachsig. Die Ernstalle sind kleine seches und zwölfseitige Prismen, mit verticaler Streifung, öfters nabelförmig, selten einzeln, gewöhnlich gruppiert oder an einanter gewachsen; auch in derben Stücken von stängeliger oder fase riger Zusammensehung, nierenförmig und eingesprengt. Theilbarsteit parallel der Endstäche vollkommen, parallel den Seitenstächen unvollkommen.

h. = 2,5; spec. Gew. = 3,3; Glasglanz; durchscheinend in sehr dünnen Blättchen mit dunkelgrüner Farbe; schwarz ins Braune; Strich dunkellauchgrün; in dünnen Blättchen etwas elastisch biegsam. Besteht aus wasserhaltigem, halb-kieselsaurem Eisenoryd, verbunden mit einsach kieselsaurem Manganorydul und Bittererde, und enthält 58,85 Eisenoryd, 22,45 Kieselerde, 2,88 Manganorydul, 5,0 Bittererde und 10,7 Basser. Bläht sich vor dem Löthrohr auf ohne zu schmelzen. Bildet mit Salzsäure eine Gallerte. Findet sich zu Przibram in Böhrmen und ben Wheal-Maudlin in Cornwall in Begleitung von Kalkspath, Schweselses und Spatheisenstein.

### 5. Geschlecht. Pyrosmalit.

Ernstallspstem bren= und einachsig. Die Ernstalle sind sechsfeitige Prismen, bisweilen in Berbindung mit einem Heragonbadecaëber. Theilbarfeit parallel ber horizontalen Endfläche vollfommen; weniger vollfommen parallel ben Prismenflächen.

Her vollkommenen Theilungsstäche Perlmutterglanz; leberbraun, ins Gelbe, Graue und Grüne ziehend; Strich etwas lichter; burchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus Eisenchlorid, verbunden mit Eisenorydhydrat und einem Bisslicat von Eisen= und Manganorydul, und enthält: Chloreisen 14,09, Eisenorydul 21,81, Manganorydul 21,14, Kieselerde 35,85, Wasser 5,89 und eine Beymengung von Kalk. Gibt im Kölbechen Wasser, hernach ein Sublimat von Chloreisen. Schmilzt

zu einer magnetischen Rugel, und ertheilt, mit Phosphorsalz und Rupferoryd zusammengeschmolzen, der Löthrohrstamme vorübers. gehend eine blaue Färbung.

Findet sich auf Gisensteinlagern mit Hornblende und Ralffpath zu Philippstadt in Nordmarken und auf Gruben in Nyg-Kopparbergs-Rirchspiel, in Westmanland in Schweden.

### 6. Gefchlecht. Grünerbe.

Jur Zeit nur berb ober in Aftererpstallen nach Augitsormen. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 2,5 ... 2,8; seladongrun, bisweilen ins Schwärzliche und Olivengrune verlausend; matt; undurchsichtig; erdig; fühlt sich etwas settig an; hängt schwach an der Zunge. Besteht aus wasserhaltigem, kieselsaurem Eisenvrydul, verbunden mit kieselsaurem Kali, und enthält 28 Eisenvrydul, 53 Kieselerde, 10 Kali, 2 Bittererde und 6 Wasser. Gibt behm Erhiten das Wasser aus, und schmilzt etwas schwer zu einem schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich oft in kleiner Quantität in Mandelsteinen, die Wandungen der Blasenräume überkleidend, bisweilen die Höhlungen selbst ausfüllend. Die schönen Aftererhstalle finden sich am Monte Busaure ben Bigo im Fassathal; in größerer Menge kommt die Grünerde am Monte Baldo ben Noveredo vor, auf der Pianeti-Alp, in einem Basalt-Tuff in kleinen Gängen von einizgen Zollen Mächtigkeit. Sie wird hier abgebaut und unter dem Namen Beroneser Grün als Farbematerial in den Handel gebracht. Der Grünerde ähnliche Körner kommen als Einmengung in mehreren Gesteinen des Secundär- und Tertiärgebirges vor, namentlich in der Kreide- und Grobkalkbildung.

### 

Derb, von faseriger Zusammensehung ober dicht; lavendels und indigblau; H. = 4,0; spec. Gew. = 3,2; seidenglänzend die Fasern, matt die dichte Masse; durchscheinend in zurten Fassern, undurchsichtig in zusammengesehten Stücken; dünne Fasersbündel sind elastisch biegsam; große Tenacität. Besteht aus einem wasserhaltigen Bisilicat von Eisenorydul, verbunden mit einem

Duadrissticat von Natron und Bittererbe, und enthält 50,81 ... 51,64 Kieselerbe, 33,88 ... 34,38 Eisenorydul, 7,03 ... 7,11 Natron, 4,0 ... 5,58 Wasser, 2,32 ... 2,64 Bittererbe, nebst etwas Manganoryd und Kalkerbe. Schmilzt sehr leicht, schon in der Flamme einer Weingeistlampe, mit starkem Anschwellen zum schwarzen magnetischen Glase.

Findet sich sowohl im dichten als faserigen Zustande im Thonschiefer= und Spenitgebirge am Dranje-River am Cap; eine grobfaserige Abänderung kommt mit Titaneisen zwischen Feldspath eingewachsen im Spenit zu Stavern im südlichen Norwegen vor, und eine zwischen der dichten und faserigen Abänderung liegende, unvollkommen und durch einander laufend faserige Abänderung, sindet sich auf Grönland. Auch gehört zu diesem Geschlecht der faserige Siderit von Golling, unsern Salzburg. Der Name Krokydolit ist von krokys, floetige Wolle, hergeleitet, und bezieht sich auf die außerordentliche Zertheilbarkeit in die seinsten Fäden.

### 8. Gefchtecht. Raforen.

Erystallinische Masse aus sehr feinen, nadelsörmigen Erystallen zusammengesett, die rosens und sternförmig gruppiert sind; weich; spec. Gew. = 3,38, gelb, zitrons, wachse und ockergelb, ins Bräunlichrothe; Glasglanz, bisweilen auch matt. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von phosphorsaurem Eisensph, verbunden mit Sulphaten von Eisen, Thons und Bitterserde, und enthält Eisenoryd 36,83, Phosphorsäure 9,20, Thonserde 11,29, Bittererde 7,58, Schweselsäure 11,29, Wasser 18,98 nebst etwas Kieselerde und Zinforyd. Berknistert in der Hipe, schwilzt in starkem Fener zur magnetischen Masse.

Findet sich auf der Eisengrube Herbeck in der böhmischen Grafschaft Zbirow, auf Klüsten und in Höhlungen von Braunzeisenstein, und hat seinen Namen von dem Griechischen kakds, schlecht, böse, und xonos, Gast, erhalten, mit Beziehung auf die schlechten Eigenschaften, welches dieses phosphorsäurehaltige Minneral dem Eisen ertheilt, welches aus Erzen dargestellt wird, die dasselbe enthatten.

#### 9. Befchlecht. Gruneifenftein.

Eryftallinische Masse von strahliger Textur, die Fasern büscheisörmig aus einander laufend; dunkel lauchgrün; Strich pisstaziengrün; Seidenglanz, schwacher; an dünnen Kanten durchsscheinend; spec. Gew. = 3,49 ... 3,56; halbhart. Besteht aus wasserhaltigem, halbsphosphorsaurem Eisendryd, und enthält Eissendryd 63,45, Phosphorsäure 27,71, Wasser 8,56. Schmilzt vor dem Löthrohr leicht zu einer porösen und schlackigen, schwarzen und unmagnetischen Kugel, ertheilt den Flüssen die Eisenfarbe.

Findet sich in traubiger und nierenförmiger Gestalt und als Ueberzug auf Brauneisenstein auf dem Hollerter Zug im Sannischen und auf der Eisensteingrube Kalterborn ben Siferfeld im Siegenschen.

Das Erz erleidet an der Oberstäche eine Zersehung, und wird daben gelb, braun und unschmelzbar. Der sogenannte schlackige Brauneisenstein, oder Stilpnosiderit, kommt an den gleichen Orten vor, schmilzt ebenfalls nicht vor dem Lötherohr, wie der zersehte Grüneisenstein, und enthält 84 Eisenorph, 2,90 Phosphorsäure und 13,05 Wasser, eine Zusammensehung, mit welcher die des verwitterten Grüneisensteins ziemlich übereinsstimmt, wodurch es nicht unwahrscheinlich wird, daß der Stilpsnosserit ein Zersehungsproduct des Grüneisensteins ist.

#### 10. Gefchlecht. Bivianit.

Erystallspstem zwey= und eingliederig. Die Erystalle haben Aehulichfeit mit denen des Gypfes, zumal mit Fig. 112. S. 244. Theilbarkeit parallel b sehr vollkommen. H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,6 ... 2,7; indigblau bis schwärzlichgrün; Perlemutterglanz auf der ausgezeichneten Theilungsstäche, sonst Glaszglanz; durchscheinend, bis nur noch an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, einfach=phosphorsaurem Eisenorydul, und enthält 41 Eisenorydul, 26,40 Phosphorsaure und 31 Wasser. Gibt beym Glühen viel Wasser aus, bläht sich daben auf, wird roth und schmilzt auf der Kohle zu einem stahlgrauen, metallisch=glänzenden, spröden Korne. Löslich in Salz= und Salpetersaure.

Man unterscheibet zwen Abanderungen.

- 1. Blätteriges Eisenblan (Vivianit). Begreift die crystallisierten und theilbaren Barietäten, die meistens in einzelnen, aufgewachsenen, selten gruppierten Erystallen vorkommen, und bisweilen nadelförmig sind. Findet sich auf Kupfergruben mit Schwefelkies zu St. Agnes in Cornwall, zu Bodenmais in Bayern, im vulcanischen Gestein auf Isle de France, auf Goldzgängen zu Boröspatak in Siebenbürgen.
- 2. Erdiges Eisenblau (Blaneisenerbe). Matte, staubartige Theile von smalte= und indigblauer Farbe, derb, eingesprengt, als Ueberzug und Anslug; in Thon=, Lehm= und Tors=
  ablagerungen vorkommend, und, wie es scheint, ein unter gewissen
  Umständen auf genannten Lagerstätten sich immer noch bildendes
  Mineralproduct, das man an sehr vielen Orten sindet, wie zu
  Spandau im Thone des Festungsgrabens, zu Zeiz in der Nieder=
  lausit, ben Wolfach im Schwarzwalde, zu Eckartsberga in Thü=
  ringen, zu hillentrup im Lippeschen, zu Wendalen im Heda=
  Kirchspiel in Härsedalen in Schweden. Hier hat man in einem
  Moor, wenig unter der Oberstäche, eine sehr bedeutende Schicht
  gefunden, so daß Landleute davon zum Anstreichen gebrauchten.
  Frisch ist die Substanz ganz weiß, in der Luft wird sie unter
  Anziehung von Sauerstoff blau.

Der Anglarit, welcher sich zu Anglier im Dep. der oberen Bienne findet, ift vom Bivianit nur durch einen etwas geringen Wassergehalt unterschieden.

#### 11. Gefdlecht. Barfelerz.

Eryftallspftem regulär. Die gewöhnlich sehr kleinen Eryftalle find Bürfel, öfters combiniert mit den Flächen eines Tetraëders, die als Abstumpfungsflächen der Hälfte der Ecken erscheinen. Theilbarkeit nach den Bürfelflächen.

5. = 2,5; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Glasglanz, bis-weilen demantartig; durchscheinend, oft nur an den Kanten. Oliven- und grasgrün, auch pistazien- und schwärzlichgrün bis leberbraun; Strich lichtolivengrün bis strohgelb. Besteht aus wasserhaltigem, basischem, arseniksaurem Eisenoryduloryd, enthält Eisenoryd 39,20, Arseniksaure 37,82, Wasser 18,61, nebst etwas

Phosphorsaure und Rupferoryd. Schmilzt leicht zu einer bem Magnete folgsamen Rugel, riecht, auf Kohle geglüht, stark nach Arsenik, und gibt den Flüssen Gifenfarbe.

Findet sich in kleinen, gewöhnlich zu Drusen versammelten Ernstallen und derben Abanderungen mit körniger Zusammen= sehung, auf Aupfergängen ben Redruth in Cornwall, St. Leon= hard im Dep. de la haute Vienne und auf einem im Glimmer= schiefer liegenden Kieslager am Graul ben Schwarzenberg.

### 12. Beschlecht. Cforodit.

Erpstallspstem ein= und einachsig. Die Erpstalle sind fleine rhombische Prismen in Combination mit einem rhombischen Octa- öber. Die Octaöderslächen walten häusig vor, und es sind die Erpstalle daher bald fäulenartig, bald pyramidal. Theilbarkeit unvollkommen. Die verticalen Flächen oft vertical gestreift.

5. = 3,4 ... 5,0; spec. Gew. = 3,1 ... 3,3; Glasglanz; lauchgrün, seladon=, ölgrün, schwärzlichgrün bis leberbraun; Strich grünlichweiß; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, einsach-arseniksaurem Eisenorydul-Oryd, und ent= hält Eisenoryd 34,85, Arseniksaure 50,78, Wasser 15,55. Ber= hält sich vor dem Löthrohr wie Würfelerz.

Findet sich theils ernstallisiert, in kleinen aufgewachsenen Ernstallen, theils derb und eingesprengt oder in traubigen und nierensörmigen Gestalten, nur an wenigen Orten, wie am Graulben Schneeberg und am Raschauer Anochen ben Schwarzenberg in Sachsen, am ausgezeichnetsten zu Antonio Pereira ben Billa ricca in Brasilien. Auch hat man ihn auf Spatheisensteinlagern ben hüttenberg in Kärnthen gefunden.

## 13. Geschlecht. Triplit. Syn. Gifenpecherz.

Noch nicht ernstaltisiert gefunden. Derb, theilbar nach drey auf einander rechtwinkeligen Richtungen, unvollkommen. H. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,4 ... 3,7; pechschwarz bis nelkensbraun; Strich grünlichschwarz oder gelblichgrau; Fettglanz; durchscheinend in dünnen Splittern. Besteht aus halbsphosphorssaurem Eisens und Manganorydul, und enthält Sisenorydul

32,60, Manganorybul 31,90, Phosphorsaure 32,78, nebst etwas phosphorsaurem Kalk. Schmilzt leicht, gibt mit den Flüssen in der Orydationsstamme violblaue Gläser, löst sich in Salzfäure ohne Aufbrausen.

Findet sich derb und eingesprengt auf einem Quarzgang im Granit zu Chanteloube ben Limoges im Dep. der oberen Bienne und zu Bodenmais in Bapern.

In den Steinbrüchen von Chanteloube und Hureaux kommen noch zwen andere, dem Triplit ähnliche Mineralien vor, wovon das eine den Namen Hetepozit trägt und aus 34,39 Eisenorydul, 17,57 Manganorydul, 41,77 Phosphorsäure und 4,40 Baffer besteht, das andere Hüreaulit heißt und 11,10 Eisenorydul, 32,85 Manganorydul, 38,00 Phosphorsäure und 18 Wasser enthält.

### 14. Geschlecht. Pittizit.

Derb, untheilbar, mit nierenförmiger, stalactitischer Oberfläche. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. 2,3 ... 2,5; braun,
gelblich=, röthlich=, schwärzlichbraun; settglänzend; Strich gelb;
durchscheinend, mitunter nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, basischem, arseniksaurem Eisenvryd, und enthält 40,45
Eisenvryd, 30,25 Arseniksaure und 28,50 Wasser. Schmilzt
leicht, entwickelt beym Schwelzen auf Kohle Arsenikömpfe. Ik
öfters mit Schwefelsaure verunreiniget.

Findet sich auf mehreren Gruben im sächsischen Erzgebirge, wo er, ein Product der Zersetzung des Arsenikkieses, sich noch täglich fortbildet.

### 15. Gefchlecht. Rafeneisenstein.

In Körnern und derb, löcherig, blasig, zerfressen, erdig und bicht. Fettglanz in verschiedenem Grade, auch matt. Ockergelbe, gelbliche und schwärzlichbraun, bis bräunlichschwarz. Undurchessichtig; das spec. Gew. so wie die Härte sehr verschieden; eine dichte Barictät zeigte 2,6 spec. Gew.; vom Zerreiblichen bis zur Kalkspathhärte. Im Bruche muschelig bis erdig. Besteht aus

Gifenorndhindrat, wovon ftete ein Theil mit Phosphorfaure ober mit humusfaure, Quellfaure und Quellfatfaure, oftmals mit beiberlen Cauren verbunden ift. Der Gehalt an Phosphorfaure wechfelt gewöhnlich zwischen 1-8 Procent. Demzufolge geben die Analysen fehr abweichende, quantitative Resultate. Rafeneisenstein von Klempnow in Borpommern fand Klaproth: Effenornd 66, Phosphorfaure 8, Waffer 23, Manganornd 1,50; in einem Rafeneisenstein vom Sagenbruche ben Braunschweig fand Biegemann: Gifenornd 66, Phosphorfaure 7, organische Substanz, humusfäure 14, Waffer 13. Manchmal ift auch etwas toblenfaurer Ratt eingemengt. Das Berhalten vor bem Löthrohr ift verschieden nach der Zusammensehung. Rafeneifenfteine, welche feine vraanische Gaure enthalten, geben die Reactionen Brauneisensteins und treten an Achfalilauge Phosphorfaure ab. Die mit Salveterfäure neutralifierte alfalische Fluffigkeit gibt mit Blenguckerlösung einen Riederschlag, welcher gur polnedrischen Rugel fcmilgt. Rafeneifensteine, welche eine organische Saure enthalten, werden benm Glüben im Rolbehen fdwarz, und geben, wenn Quellfaure ober Quellfabfaure gu ihrer Bufammenfebung gebort, überdieß Ammoniaf aus. Abanderungen, welche eine Benmengung von fohlenfaurem Ralt enthalten, braufen mit Gäuren auf.

Man unterscheibet Morasterz, Sumpferz, Bicsenerz. Ersteres umfaßt die zerreiblichen Abänderungen, letteres die dichteren Abänderungen von der größten Härte, den höheren Graden des Glanzes und einem muscheligen Bruche. Das Sumpferz begreift die mittleren Abänderungen.

Der Raseneisenstein kommt in Mooren, Torfablagerungen, moorigen Wiesen, auf dem Boden der mit Moorwasser angefüllten Becken und Seen vor; theils in regelmäßigen Bänken oder einzelnen Schalen und Körnern, in porösen und löcherigen Stücken, theils im Zustande eines Schlammes oder einer sogenannten Guhr. Er ist sehr verbreitet in der großen norddeutschen Niederung, in der Laussh und in Niederschlessen, in den Münsterschen und Linzgenschen Niederungen, in Schweden und im nördlichen Nußland. In letteren Ländern wird er vorzüglich auf dem Grunde kleiner Seen gefunden, weßhalb er dort auch den Namen See-Erz hat,

schwedisch Sjömalmer, Myrmalmer, Penningemals mer heißt.

Er verficht eine große Bahl von Gifenhutten, Die aus ihm ein gewöhnlich faltbrüchiges, weil phosphorhaltiges Gifen erblafen. Die Sce-Erze werden formlich gefischt. Soviel man auch allfährlich zur Speisung ber Sochöfen gewinnt, fo bemerkt man boch keine eigentliche Abnahme berselben, und man kann wohl nicht mehr an ber fteten Fortbildung bes Rafeneifenfteins zweifeln. Der Anfang feiner Bildung scheint die auf Gumpfen oft gu beobachtende Ocherhaut zu fenn, Die und burch ihr Karbensviel anzieht, burch schöne Regenbogenfarben. Treten gewöhnliche Quellen in Bertiefungen bervor, worinn fich faulende organische Substangen befinden, fo nehmen fie die ben ber Faulnig erzeugte Roblenfaure auf, und find bann im Stande Gifen aufzulöfen, bas fie tieferen Stellen zuführen und bort abfeben. Da ferner ben ber Fäulniß organischer Substangen die in ihnen vorhandene Phosphorfaure unter folchen Umftanden Gelegenheit bat, fich mit Gifen zu verbinden, fo ift bie gleichzeitige Entstehung phosphorfauren Gifenornde leicht zu begreifen. Endlich find humusfäure. fo wie die Quell- und Quellfabfaure, Producte ber Berfebung organischer Gubstangen, Die, unter ten angegebenen Berhältniffen mit Gifen in Berührung, fich bamit verbinden fonnen. Sind bie Quellen nun wirfliche Gifenquellen, fo fallt ber Abfat ungleich reichlicher aus, und wird auch eine Ginmengung von fohlenfaurem Ralfe febr erflärlich.

### 2. Sippschaft. Salinische Manganerze.

1. Geschlecht. Manganspath, Son. Rothbraunsteinerz.

Erystallsystem brey= und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sind Rhomboëder von 106° 51'; mit den Flächen dieses Rhomboëzders sind öfters diejenigen eines stumpseren Rhomboëders compbiniert, auch die Flächen des zweyten sechsseitigen Prismas und die horizontale Endstäche. Die Erystalle sind klein; die Rhomboëder oft sattelartig oder linsenartig gekrümmt. Theilbarkeit nach den Flächen des Grundrhomboëders.

5. = 3,5 ... 4,5; spec. Gew. 3,4; röthlichweiß ins Rosfens und Fleischrothe; bräunt sich an der Luft; Glasglanz, öfters perlmutterartig; durchscheinend. Besteht aus einfachsehrlensaurem Manganorydul, und enthält in reinem Zustande 62,25 Mangansorydul und 37,75 Kohlensäure; gewöhnlich sind noch kleine Mengen von Eisenorydul, Kalkerde und Bittererde vorhanden. Decrepitiert beym Glühen, verliert daben die Kohlensäure, wird braunschwarz, indem sich das Manganorydul ins Oryduloryd verwandelt; braust mit Säuren auf und gibt mit den Flüssen Manganreaction.

Rommt theils beutlich erystallisiert vor in kleinen, in Drusen zusammengehäuften Ernstallen, theils in körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensehungen (Abanderungen, welche man auch Dialogit und Rhodochrosit genannt hat), theils in kuzgeligen und nierenförmigen Gestalten von faseriger Zusammensehung.

Die wichtigsten Fundorte sind: Freyberg, Schebenholz ben Elbingerode am Harz, Rapnik, Nagyag und Offenbanya in Siebenburgen.

### 2. Gefchlecht. Mangankiesel. Son. Rothstein.

Hombomorph mit Augit. Erystalle sind höchst selten. Theilsbarkeit nach den Flächen des rhombischen Prismas vollkommen. H. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 3,5 ... 3,7; rosenroth, dunkel und etwas trübe; Glass dis Persmutterglanz; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus doppeltskieselsaurem Manganorydul, gewöhnlich mit einem kleinen Gehalt von Eisensorydul, Kalks und Bittererde. Der Mangantiesel von Längsbanshytta in Schweden enthält 49,04 Manganorydul, 48,0 Kiesselset, 3,12 Kalkerde, 0,22 Bittererde. Schmilzt auf Kohle; löst sich schwer in Phosphorsalz auf, unter Hinterlassung eines Kieselskeltetes, und färbt das Glas in der äußeren Flamme violblau.

Rommt theils in körnigen Zusammensehungen vor, theils in bichten. Die ersteren finden sich sehr ausgezeichnet, mit Granat verwachsen, zu Langbanshytta in Schweden; auch zu Ekatharinen-

burg in Sibirien und ben Rübeland und Elbingerode am Harz. Die dichten Abanderungen sind selten rein, ihre Farbe verläuft sich ins Gelbe und Braune, und gewöhnlich sind sie mit Kieselsmasse und mit Eisenoryd vermengt. Die reinsten Stücke kommen von Kapnik und Langbandhytta, die weniger reinen von den angeführten Orten am Harz, und diese sind es, denen man zum Uebersluß die Namen Horn mangan, Hydropit, Photicit gegeben hat. Der Bustamit von Real de Minas de Fetela in Mexico scheint ein etwas kalkreicher Mangankiesel zu seyn.

Bu Klapperud in Dalekarlien kommt ein ich warzer Maus gantie fel vor, welcher aus wasserhaltigem, einfach-kiefelsaurem Manganorydul besteht.

### 3. Sippschaft. Salinische Cererze.

1. Gefchlecht. Cerit. Son. Cererit, Cerinftein.

Nur derb bekannt, in feinkörniger und dichter Zusammenssehung. H. = 5,5; spec. Gew. = 4,9 ... 5,0; braun= und grau ins Röthliche; schwach glänzend oder nur schimmernd; durchscheinend an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, einscheskelselsaurem Gerorydul. Bauquelin sand darinn 67 Gerzorydul, 17 Kieselerde, 12 Wasser, nebst 2,0 Eisenoryd und 2,0 Kalkerde. Ist durch etwas Kobaltoryd röthlich gefärbt. Gibt beym Glühen Wasser aus, und schmilzt sür sich nicht; läßt im Phosphorsalz ein Kieselsselstt; färbt in der Orydationsslamme das Borarglas gelb, das durch Flattern emailweiß wird.

Findet fich zu Baftnas ben Riddarhyttan in Schweden.

### 2. Gefchlecht. Rohlenfaures Cerorydul.

Erystallinische Blättchen ober erdige Substanz, von weißer ins Graue und Gelbliche fallender Farbe; undurchsichtig; die Blättchen perlmutterglänzend; weich und zerreiblich. Besteht aus einfach fohlensaurem Cerorydul. Brennt sich braungelb; braust mit Säuren auf, löst sich im Borarglas und färbt es in der äußeren Flamme gelb. Das Glas wird durch Flattern emailweiß.

Findet fich mit Cerit, jedoch fehr fparfam, auf ber Baftnas= Grube ben Riddarhyttan.

#### 3. Wefchtecht. Fluor= Cerium.

Eryftallspstem brey= und einachsig. Die Eryftalle sind kleine sechesseitige Prismen mit abgestumpsten Seitenkanten. Auch kleine blätterige Massen und berb. S. = 4,5 ... 5,5; spec. Gew. = 4,7; wenig glänzend; durchscheinend in dünnen Splittern; blaßziegelroth ins Gelbe. Besteht aus Einfach=Fluor=Cerium, und enthält 70,58 Ccrium, 29,42 Fluor und eine Einmengung von Ittererde. Berhält sich gegen Borax wie Seroryd, und gibt beym Glühen im Kölbchen etwas Flußsäure aus, wodurch das Glas angegriffen wird. Ist zu Findo und Brodbo, unfern sah-lun, im Granit gefunden worden, der daselbst von Gneis umsschlossen ist.

Im Findo-Granit hat man noch ein zweytes basisches Fluor=Cerium gefunden, was ernstallinische Massen und berbe Stücke von gelber ins Rothe und Braune ziehender Farbe bildet, 4,5 harte und einen settartigen Glanz besitzt. Es besteht aus 84,20 Ceroryd, 10,85 Flußsäure und 4,95 Wasser.

Mit dem Cerit von Bastnäs kommt endlich noch ein drittes Fluor-Cerium vor, in kleinen, wachsartigglänzenden Körnern von röthlichgelber Farbe, welches ebenfalls eine basische Verbindung ist, aber weniger Ueberschuß an Basis zu haben scheint, als das Vorhergehende.

### 4. Gefchlecht. Pttrocerit.

Eryftallinische, theilbare Masse. Die Theilbarkeit führt auf ein rhombisches Prisma. S. = 4,5; spec. Gew. = 3,4; Glasglanz, schwacher, in den Perlmutterglanz verlausend; undurchsichtig; viviblau ins Graue und Weiße verlausend. Besteht aus Fluor-Cerium, verbunden mit Fluor-Calcium und Fluor-Ottrium, in veränderlichen Verhältnissen. Gine Abänderung enthält Cerport 13,78, Flußsäure 32,55, Ottererde 19,02, Kalkerde 31,25, Thonerde 3,4. Schmilzt für sich nicht, und verhält sich im Wessentlichen wie Fluor-Cerium. Findet sich im Findop und Brodbos Granit ben Fahlun.

### 4. Sippschaft. Salinische Zinkerze.

### 1. Geschlecht. Zinkspath.

of Arthering and Syne Salmen, and m

Erystallspstem bren= und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sind Rhomboëder, mit einem Grundrhomboëder von 107° 40. Mit dieser Gestalt kommen combiniert vor eine horizontale Endsstäde, ein sechsseitiges Prisma und ein schärferes Rhomboëder. Die Gestalten sind ähnlich den Figuren 88, 91, 93. S. 228 und 229. Die Flächen des Grundrhomboëders gewöhnlich conver. Theilbarkeit parallel denselben.

Herartiger; farbelos und grau; durch Berunreinigung gelb, roth, grün, braun; durchsichtig bis undurchsichtig. Besteht aus einfachtohlenfaurem Zinkoryd, und enthält im reinen Zustande 64,63 Zinkoryd und 35,37 Kohlensäure; gewöhnlich ist aber Sisen= und Manganoryd, häusig auch Thon, beygemengt, und bisweiten etwas Cadmium. Braust mit Säuren auf; brennt sich weiß und hintersläßt Zinkoryd, die unreinen Abänderungen zeigen die Reactionen der als Beymengungen angeführten Stosse.

Deutlich ernstallisierte Abanderungen sind selten, und die Ernstalle derselben klein und in Drusen zusammengehäuft; gewöhnlich erscheinen körnige Abanderungen, auch dichte und erdige, und zwar derb; selten in Aftererystallen nach Kalkspathund Flußspath-Formen. Auch kommen traubige, kugelige, nierensförmige Cestalten vor, mit faseriger Structur. Die Hauptsundorte liegen in der Bildung des jüngeren Uebergangskalksteins, oder sogenannten Bergkalks, zu Namür, Brilon, Aachen, Iserslohn, so wie in Derbyshire und Sommersetsshire in England; ein anderes bedeutendes Borkommen ist im Gebiete des Muschelkalks, zu Tarnowis und Beuthen in Schlessen, und zu Miedziana Gora und Kielce in Polen, in einem noch jüngeren Kalksteinzgebirge kommt er endlich zu Raibel und Bleyberg in Kärnthen vor.

Der Zinkspath ist das Haupterz zur Darstellung bes nunmehr vielgebrauchten Zinkmetalls und ber wichtigen, unter bem Namen Messing bekannten, Kupferlegierung.

### 2. Gefdlicht. Binkglaberg. Son. Riefelgalmen.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die kleinen, selten beutzlich ausgebildeten Ernstalle, die meist zu kugeligen, traubigen und fächerförmigen Gruppen vereiniget und in Drusen versammelt sind, erscheinen gewöhnlich als eine Combination des verticalen rhombischen Prisma g mit der zweyten Seitensläche b und dem horizontalen Prisma f, Fig. 104. S. 238. Sie sind meist tafelsörmig oder kurz säulenförmig. Zu diesen Flächen treten öfters noch die Flächen des rhombischen Octasders, der Grundsorm, und Flächen eines anderen horizontalen Prismas, so wie eine gerade Endsläche. Die Enden der Ernstalle sind öfters ungleichssächig. Theilbarkeit parallel dem verticalen Prisma vollkommen; parallel dem horizontalen Prisma deutlich.

S. = 5,0; spec. Gew. = 3,3 ... 3,5; Glasglanz, auf ber Seitenfläche b perlmutterartig; durchsichtig bis durchscheinend; weiß herrschend, auch gelb, braun, grün, grau und blau durch Berunzreinigung; phosphoresziert durch Reibung; polarisch=electrisch schon bey gewöhnlicher Temperatur. Besteht aus wasserhaltigem, einfach-kieselsaurem Zinkoryd, und enthält 66,8 Zinkoryd, 25,7 Kieselerde und 7,5 Wasser. Gibt beym Glühen Wasser aus, schwillt an, aber schmilzt nicht; hinterläßt im Phosphorsalz ein Rieselssett, gibt mit Soda Zinkrauch, mit Säuren eine Gallerte.

Außer ben ernstallisserten Abanderungen kommen auch stänsgelige vor, strahlig und faserig zusammengesetzt, so wie berbe, körnige. Findet sich auf den gleichen Lagerstätten, wie der Zinkspath, und mit ihm, und überdieß auf Gängen im Grundgebirge, namentlich im Schwarzwalde zu Höfsgrund, unfern Freyburg.

Ben Nachen und zu Franklin in New-Yersen hat man ein Kieselzinkerz gesunden, welches sechoseitige Prismen bildet, 3,8 bis 4,0 spec. Gew., graue, gelbliche und röthliche Farbe hat, und aus wasserfrenem, einfach-kieselsaurem Zinkoryd besteht. Man hat ihm den Namen Wilhelmit gegeben.

#### 3. Weichlecht. Binfbluthe.

Erdige, zerreibliche, weiße, undurchsichtige und matte Subftanz von weißer Farbe. Derb und als Anflug. Besteht aus Dens allg. Naturg. 1. wasserhaltigem, drittel-kohlensaurem Zinkoryd, enthält 71,4 Zinksoryd, 13,5 Kohlensäure und 15,1 Wasser. Gibt beym Glühen Wasser aus, braust mit Säure, gibt mit Soda Zinkrauch. Findet sich sehr sparsam mit Zinkspath zu Raibel und Bleyberg in Kärnthen.

# 4. Geschlecht. Gahnit. Son. Automolith.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle isomorph mit benen bes Spinells. Theilbarkeit parallel ben Flächen des regulären Octaöbers. H. = 8,0; spec. Gew. = 4,23; Glasglanz, in ben Fettglanz geneigt; Farbe schmuhig grün, ins Schwarze und Blaue fallend; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Zinkorpd und Thonerde, worsinn letzere die Stelle einer Säure spielt, und etwas Eisenorpdul und Vittererde als isomorphe Substanzen vorkommt. Er enthält Zinkorpd 30,02, Thonerde 55,14, Vittererde 5,25, Eisenorpd 5,85 und eine Einmengung von 3,84 Kieselerde. Sein Pulver wird von Vorar und Phosphorsalz nur sehr schwer und wenig gelöst; mit Soda gibt er in der Reductionsstamme eine schwarze Schlacke, und sehr etwas Zinkorpd um dieselbe ab. Rommt in Erystallen, einzelnen Körnern und derben körnigen Stücken vor.

Wurde im Jahr 1808 zuerst in den Gruben von Fahlun gefunden, und zu Ehren des um Mineralogie und Chemie sehr verdienten schwedischen Bergamts-Assessor Gahn, mit dessen Namen belegt. Später fand man ihn noch zu Franklin in New- Versey, und in derben Masses auf Destra-Silfverbergs-Grube in Stora Tuna-Kirchspiel in Dalarne.

### 5. Sippschaft. Salinische Bleperge.

1. Geschlecht. Beigbleperz.
Son. Carbonblepspath.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Grundgestalt, bas Rhombenoctaeber, tritt nicht für sich auf, ebenso nicht allein bas bazu gehörige, verticale, rhombische Prisma. Die Erystalle sind

burchgängig Combinationen. Die gewöhnlichsten sind: die Combination der Flächen des Octaeders o mit dem zweyten horizontalen Prisma f, wodurch eine dem Heragondodecaeder ähnliche

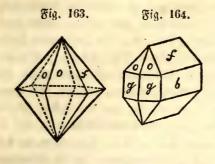

Fig. 166.

Fig. 163; eine Combination der Octaëderstächen o, der Prismenstächen g, der zwepten Seitenstäche b, und des horizontalen Prismas f, Fig. 164; dieselbe Combination mit verschiedener Ausdehnung der Flächen und horizonstation

Gestalt gebilbet wird,

Fig. 165.

taler Streifung der Flächen i, Fig. 165; Combination der Octaëderslächen o, der Prismenslächen g, der Seitensläche b und eines verticalen Prismas g', welches die schärferen Seitenkanten des Prismas g zuschärft, Fig. 166. In dieser Combination herrscht die Seitensläche b vor, und zeigt eine verticale Streifung; Combination der Prismenslächen g, der



zweyten Seitenstäche b, der Octaëderstächen o, der horizontalen Prismenstächen f, f', f" und der horizontalen Endstäche c, Fig. 167. Combination der Prismenstächen g, der Seitenstäche b und des ersten und zweyten horizontalen Prismas d und f, Fig. 168. In diesen

beiben Combinationen herrschen die verticalen Prismen vor. Die meisten Erpstalle fommen zu Zwillingen und Drillingen verwachsen

vor, und hier, wie beym Arragon, sind einfache Erystalle felten, und das Gesch der Berwachsung ist ebenfalls wie beym Arragon, nämlich die Zusammensehungssläche ist parallel einer Prismenssläche g. Das Ansehen der Zwillinge ist natürlich verschieden, je nachdem die verbundenen Individuen pyramidal, tasels oder

Fig. 169.



fäulenartig find. Fig. 169 stellt einen Zwilling des Ernstalls Fig. 166 dar. Die angeführten Combinationen sind nicht die Hälfte der beobachteten, dagegen, wie schon bemerkt wurde, die gewöhnlichsten. Theilbarkeit nach den Prismenflächen g und b.

5. = 3,0 ... 3,5; fpec. Gew. = 6,4 ... 6,6; Demantglanz, theils fettartig, theils, ben angelaufenen Stucken, metallartig; weiß, durch Bekunreinigung grau,

braun, schwarz, grün und blau; durchsichtig, durchscheinend bis undurchsichtig ben starker Berunreinigung. Besteht aus einfachschlensaurem Blevornd, und enthält im reinen Zustande S3,58 Blevornd und 16,42 Kohlensaure. Gine kleine Kupkerbeymensgung färbt es grün oder blau; eine Beymengung kohliger Theile braun oder schwarz. Dünste, mit Schweselwasserstoff beladen, machen es an der Oberstäche anlausen mit bleygrauer Farbe. Dieses Anlausen kann man durch Bedupken mit Hydrothion-Ammoniak leicht künstlich bewirken. Decrepitiert stark beym Erhisen; das reine, weiße, wird daben gelb; braust mit Sauren auf; gibt auf Kohle geglüht Bleykügelchen.

Findet sich in Ernstallen, stängeligen, nabel- und haarförmisgen Aggregaten, und berb in förnigen, ins Dichte verlaufenden Busammensehungen. Man unterscheidet Weiß- und Schwarz-bleperz, und rechnet zu ersterem alle nicht dunkelbraun ober schwarz gefärbten Abanderungen.

Dieses Bleverz kommt bennahe auf allen Bleverzlagerstätten im Grund- wie im Uebergangs- und Flötzebirge vor, und zwar vorzüglich in ben oberen, vielfach zerklüfteten und ben Atmosphärilien mehr ober weniger zugänglichen Theilen ber Lagerstätten,
somit unter Verhältnissen, welche seine neuere Erzeugung andeuten. Die wichtigsten Fundorte für ernstallisserte Abanderungen

sind: die Gruben zu St. Blassen und Badenweiler im Schwarzwalde, zu Freyberg, Ischopau, Johanngeorgenstadt in Sachsen,
Clausthal und Jellerseld am Harz, La Croix in den Bogesen,
Mies und Przibram in Böhmen, Poullavuen in der Bretagne,
Anglosea und Alston in Cumberland, St. Agnes in Cornwall,
Leachills und Wanloshead in Schottland, Nertschinos in Sibirien.
Außer diesen Fundorten gibt es noch sehr viele, an welchen verschiedene, doch weniger ausgezeichnete Abänderungen verkommen.
An einigen Puncten bricht es in größerer Menge ein, und in
diesem Falle wird es sehr vortheilhaft auf Bley verschmolzen.

### 2. Geschlecht. Bitriolblenerz.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle haben ein Rhomboëder zur Grundsorm, sind selten einfache Gestalten, geswöhnlich durch mehrfältige Combinationen gebildet, und homöosmorph mit den Baryt= und Gölestin-Ernstallen. Die Flächen des Grundoctaëders erscheinen gewöhnlich untergeordnet, dagegen herrschen in der Regel die Flächen des dazu gehörigen, verticalen rhombischen Prismas vor, und diese sind oft mit dem ersten hosizontalen Prisma d, und mit der zweyten Seitenstäche b versitzontalen Prisma d, und mit der zweyten Seitenstäche

Fig. 170.



-----



Fig. 171.



bunden, Fig. 170. Eine Combination von pyramidalem Charafter zeigt Fig. 171, welche durch die Prismenflächen g, die Grundretasderflächen o und die Flächen eines spikeren Octasders o' gebildet wird. Fig. 172 stellt eine Combination vor, in welcher die Prismenflächen

g, die erste und zweyte Seitenfläche a und b, die Octaëderslächen o, das erste und zweyte horizontale Prisma d und f, und die horizontale Endstäche e mit einander verbunden sind. Theilbarkeit nach dem horizontalen Prisma d, auch, jedoch unvollkommen, nach der Seitenfläche b.

Sp. = 3,0; spec. Gew. = 6,2 ... 6,4;

Demants bis Fettglanz; weiß, auch gelblich, graulich, grünlich, selten blau oder grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einfachsschwefetsaurem Blewund, und enthält im reinen Zustande 73,7 Blewornd und 26,3 Schwefelsäure. Rleine Mengen von Eisenornd, Manganornd, Aupferornd verunreinigen und färben ihn öfters. Decrepitiert im Kölbchen benm Glühen, und bleibt übrigens unverändert. Schmitzt auf Kohle in der äußern Flamme zu einer flaren Perle, welche benm Gestehen milchweiß wird; in der Reductionsstamme wird er unter Brausen zu einem Bleysforn reduciert.

Findet sich gewöhnlich in gut ausgebildeten, einzelnen, aufgewachsenen Ernstallen, bisweilen in Drusen vereiniget. Rommt ebenfalls auf Bleverzlagerstätten vor, doch viel seltener als das Weißbleverz. Die wichtigsten Fundovte sind Zesterseld und Tanne am Harz, St. Blassen, Badenweiler und Wildschapbach im Schwarzwalde, Müsen am Westerwalde, Parisch Mine auf Unglesea, Wanlokhead und Leadhills in Schottland, St. Zves und Penzance in Cornwast.

### 3. Weschlecht. Rupferblepvitriol.

Ernstallsstem zwen= und eingliederig. Die Ernstalle sind kleine, taselsörmige, rhombische Prismen mit schiefer Endsläche. Theilbarkeit parallel ben Prismenstächen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,3 ... 5,5; Demantglanz; durchscheinend; dunkel lasurblau. Besteht aus einer Berbindung von einfach-schweselzsaurem Blevoryd mit Rupferorydhydrat, und enthält 75,4 schwezselsaures Blevoryd, 18,0 Kupferorydul und 4,7 Wasser. Findet sich mit Bitriolbleverz zu Leadhills und Wanlokead in Schottzland und zu Linares in Spanien.

### 4. Gefchlecht. Ternärbleperz. Syn. Phyllinfpath. Sulphato-tricarbonate of lead.

Erystallspstem zwey= und eingliederig. Die Erystalle sind tafelartige Prismen mit schiefer Endsläche und einem zwenten verticalen, die schärferen Seitenkanten zuschärfenden Prisma. Auch kommen Zwillinge vor. Theilbarkeit nach der Schiefendsfläche sehr vollkommen. H. = 2,5; spec. Gew. = 6,2...6,4;

Fettglanz, in den Demantglanz geneigt; auf der ausgezeichneten Spaltungsstäche Perlmutterglanz; Farbe gelblichweiß, ins Graue und Grüne verlaufend. Halbdurchsichtig die durchscheinend. Besteht aus 1 M.=G. einfach-schwefelsaurem Bley und 3 M.=G. einfach-kohlensaurem Bley, und enthält 27,3 schwefelsaures Bley und 72,7 kohlensaures Bley. Wird beym Glühen gelb, unter der Abfühlung aber wieder weiß. Braust auf mit Säuren, und hinterläßt ein weißes Pulver. Wird auf Kohle zu metallischem Bley reduciert, und gibt mit Soda Bleyfügelchen und einen Hepar.

Findet sich in Ernstallen und körnigen Zusammensehungen mit Weiß= und Buntbleperz, sehr sparsam zu Leadhills in Schottland.

5. Geschlecht. Kohlenvitriviblen.
Syn. Prismatisches schwefeletohlenfaures Blen,
Sulphato-carbonate of lead.

Erystallspstem zwey= und eingliederig. Die Erystalle sind kleine rhomboidische Prismen, meist sehr undeutlich. Theilbarkeit parallel den der schärferen Seitenkante des Prismas. H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,0; Demantglanz, in Fettglanz übergehend; Farbe grünlich= und gelblichweiß, ins Graue, Apfel=grüne und Blaue ziehend. Besteht aus 1 M.=G. einfach=schwesefelsaurem Bley und 1 M.=G. einfach=kohlensaurem Bley, und enthält 53,1 schweselsaures Bley und 46,9 kohlensaures Bley. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie das Borherzgehende. Findet sich ebenfalls selten zu Leadhills in Schottland.

6. Geschlecht. Rupferblenspath.

Syn. Cupreous sulphato-carbonate of lead, Caledonit.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle sind rhombische Prismen, mit den Flächen eines horizontalen Prismas an ben Enden.

Theilbarkeit parallel dem verticalen und horizontalen Prisma. H. = 2,5 ... 3.0; spec. Gew. = 6,4; Fettglanz; spangrun, selten berggrun. Besteht aus einer Verbindung von schwefel-saurem und kohlensaurem Bley mit kohlensaurem Rupfer, und

enthält 55,8 schwefelsaures Blen, 32,8 kohlensaures Blen und 11,4 kohlensaures Rupfer. Braust mit Säuren auf, hinterläßt ein weißes Pulver, gibt Rupferreaction, auf Rohle geglüht Mestalkörner und mit Soda Hepar. Findet sich mit den vorhergeshenden zu Leadhills in Schottland.

### 7. Gefdlecht. Buntbleperg.

Son. Grun: und Braunblenerg. Ppromorphit.

Ernstallspstem drey- und einachsig. Die Ernstalle sind Gesstalten, welche durch die Figuren 39. S. 136, Fig. 40. S. 136, Fig. 45. S. 152, Fig. 46, S. 152, Fig. 47. S. 154, Fig. 128. S. 254 dargestellt sind, und manchmal wie ausgehöhlt. Isomorph mit Apatit. Bisweilen kommen auch Zwillinge vor. Theilbarkeit nach den Pyramiden- und Prismenslächen, und beutlich.

halbdurchsichtig bis burchscheinend an den Kanten; Farbe grun und gelb herrschend, auch braun, grau, weiß, vrange und roth.

Theils in Ernstallen, deren Prismenflächen öfters durch eine horizontale Streifung bauchig, theils in ernstallinischen Gestalten, oder kugelig, traubig, nierenförmig, tropssteinartig, so wie derb. Die Zusammensehung läßt sich im Allgemeinen auf folgende Weise angeben:

Ein Mischungsgewicht Chlorbley oder Chlorbley und Fluor-Calcium, ist verbunden mit 3 Mischungsgewichten zweydrittels phosphorsaurem oder arseniksaurem Blevoryd. Daben vertreten sich Phosphorsäure und Arseniksäure als isomorphe Substanzen, sowohl in unbestimmten Verhältnissen als auch völlig, ohne daß hiedurch eine Formveränderung oder ein verschiedenes Verhältniß des ersten Gliedes der Zusammensehung bewirkt würde. Auf eine ähnliche Weise vertritt auch Kalkerde das Vleporyd. Nach diesen specisischen Unterschieden in der Zusammensehung, wodurch auch constante Unterschiede in den äußeren Verhältnissen der hieher gehörigen Mineralkörper bedingt sind, unterscheidet man solgende Gattungen:

1. Grünblenerz. Die grüne Farbe ift herrschend. Grass, pistazien=, oliven=, öl=, zeisig= und spargelgrun in ununterbrochener

Reihe. Spec. Gew. im Durchschnitt = 7,0. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.=G. Chlorblen und 3 M.=G. zweydrittel=phosphorfaurem Bley, und enthält Bleyoryd 82,28, Phosphorfaure 15,73, Salzfäure 1,99. Schmilzt auf Rohle in der äuße=ren Flamme; das Korn crystaltistert bey der Abkühlung und wird dunkel. In der innern Flamme gibt es Bleyrauch aber kein Regubi, färbt die Flamme bläulich, und das Korn crystaltissert bey der Abkühlung mit großen Facetten und ist weiß. Oftmals enthält es etwas arsemissaures Bleyoryd. Dann gibt es in der inneren Flamme metallisches Bley, und riecht nach Arsenik.

Kommt auf Bleplagerstätten, namentlich auf Gängen und gewöhnlich in den oberen Teufen vor, zu Ischopan, Freyberg, Przisbram und Blepstadt in Böhmen, Hofsgrund und Wildschapbach im Schwarzwald, Clausthal und Zellerfeld am Harz, in England und Schottland.

2. Traubenbley. Die gelbe Farbe ist herrschend; strob=, wachs=, honig=, oraniengelb ins Morgenrothe; auch gelblich= und grünlichweiß. Spec. Gew. im Durchschnitt 7,2. Seltener in Erystallen, dagegen in der Regel in traubigen, kugeligen Gestalten, auch derb. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.=G. Ehlor=bley und 3 M.=G. zweydrittel=arseniksaurem Bleyoryd, und ent=hält 75,59 Bleyoryd, 21,20 Arseniksaure, 1,89 Salzsäure und, wie bereits angegeben worden ist, häusig auch eine kleine Menge der isomorphen Phosphorsäure. Enthält das Traubenbley keine Phosphorsäure, so wird es beym Schmelzen auf Kohle, unter Ausstoßung des Arseniksgeruchs, vollkommen reduciert; bey einem kleinen Schalte an Phosphorsäure bleibt eine kleine, nicht reducierte Perle zurück, welche eine crystallisserte Oberstäche zeigt.

Hieher gehört vielleicht auch ber Deb pphan von Langbanshytta, ber Schnüre im Mangankiefel bildet, 4,5 harte, 5,4 spec. Gew., eine graulichweiße Farbe besitht und aus 1 M.-G. Chlorbley und 3 M.-G. zweydrittel-arfeniksaurem Bleporyd und Kalkerde besteht.

Kommt unter benselben Berhältnissen, und zum Theil an benselben Fundorten, vor, wie bas Grünblenerz. Ausgezeichnete Ernstalle kommen von Johanngeorgenstadt, und weitere schöne Absanderungen von den Gruben Neue Hoffnung-Gottes ben St. Bla-

sien und haushaben ben Babenweiler, St. Agnes in Cornwall, St. Prix unter Bauvray im Depart. ber Saone und Loire, und zu Nertschinsk in Sibirien.

3. Braunbleyerz. Braune Farbe; nelken= und haarbraun, leberbraun, ins Gelbe. Spec. Gew. = 5,8 ... 7,0. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.=G. Chlorbley und Fluor=Calcium, mit 3 M.=G. zweydrittel=phosphorsaurem Bleyporyd und Kalkerde, oder aus einer Berbindung von 1 M.=G. Chlorbley mit 3 M.=G. zweydrittel=phosphorsaurem Bleyporyd. Es enthält im ersteren Falle 10,84 Chlorbley, 3,40 Fluorbley, 73,25 zweydrittel=phosphorsaures Bleyoryd und 12,5 zweydrittel=phosphorssaures Bleyoryd und 12,5 zweydrittel=phosphorssaures Bleyoryd. Schmilzt vor dem Löthrohr, indem es die Flamme blau färbt, ohne Arsenikgeruch und ohne Reduction. Die fluorhaltige Abänderung entwickelt beym Erwärmen mit Schweselsäure in einem Platintiegel Dämpse von Flußfäure, welche Glas angreisen.

Findet sich theils in Ernstallen, theils in kugeligen, traubigen Gestalten, die im Innern bisweisen sternförmig aus einander laufende, faserige Structur und concentrische Farbenstreifung besitzen (Polysphärit), theils derb. Die wichtigsten Fundorte sind: Mies und Bleystadt in Böhmen, und Poultaouen in der Bretagne; für den Polysphärit die Gruben Sonnenwirbel und Gelobt Land sammt Niklas bey Freyberg, so wie Johanngeorgensstadt und Mies.

Das Buntbleperz wird auf Bley ausgeschmolzen, wo es, wie z. B. im Schwarzwalde, in größerer Menge vorkommt. Die Hüttenleute heißen es hier gefärbtes Erz.

## 3. Gefchlecht. Gelbblenerz. Son. Blenmolnbbat.

Erystallspstem zwey- und einachsig. Die Erystalle haben theils die Gestalt der Grundform, die eines spihen quadratischen Octa- öders, Fig. 173, theils sind es Combinationen dieser Form, mit dem ersten quadratischen Prisma g und einer horizontalen Endsläche c, Figur 174, oder des quadratischen Prismas g mit einem stumpseren Octaöder  $\frac{1}{3}$  und der horizontalen End-

flache c, Fig. 175; bes Grundoctaebers o mit bem flumpferen

Fig. 173.

Fig. 174.

Fig. 175.

Octaëber - 3 und der ho=
rizontalen
Endfläche c,
Figur 176;
bes stumpfe=
ven Octaë=
bers - mit



bem schärferen Octaëber o', Fig. 177. Außer= bem kommen noch einige zusammengesetzere Combinationen vor. Der habitus ber Ery= stalle ist theils pyramidal, theils kurz säulen=

Fig. 176.

Fig. 177.



artig und tafelartig. Die Oberfläche von o und e ist glatt, von g oft gesfrümmt und bisweisen horizontal gestreift. Mansche Ernstalle wie ausgeshöhlt und zerfressen. Theilbarkeit nach o, auch nach c.

5. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 6,6 ... 6,8; Fettglanz; Farbe wachsgelb, herrschend, ins Oraniengelbe, Gelblichgraue und Graulichweiße verlaufend; auch zeisig- und olivengrün; halbdurchsichtig
bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einfach-molybdänsaurem Bleporyd, und enthält 59 Bleporyd und 40,5 Molybdänsäure. Decrepitiert heftig beym Glühen im Kölbchen; schmilzt
auf Kohle, und zieht sich in dieselbe hinein, während Blepreguli
auf der Oberstäche bleiben. Färbt in kleinen Mengen Phosphorsalz grün. Wird von Salzsäure, mit Ausscheidung von Chlorbley,
zu einer grünlichen Flüssigkeit aufgelöst, welche, etwas verdünnt,
beym Umrühren mit einem eisernen Stabe sogleich eine blaue
Farbe annimmt.

Findet fich in kleinen Ernstallen, oft treppenförmig und zellig gruppiert oder in Drusen versammelt, auch berb, mit körniger Zusammenschung. Die wichtigsten Fundorte find Bleyberg und Windischkappel in Kärnthen und Annaberg in Desterreich; auch hat man es zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Repbanya in Ungarn, in Mexico und Massachusets gefunden.

### 9. Gefchlecht. Rothbilenerz. Son. Blevchromat.

Ernstallsustem zwey= und eingliederig. Die Ernstalle sind gewöhnlich Combinationen des geraden rhombischen Prismas g mit dem vorderen schiesen Prisma o des Grundvetaëders,

Fig. 178. Fig. 179.





Fig. 178, wozu oft noch die hintere schiese Endstäche d tritt, wodurch die durch Fig. 179 dargestellte Gestalt gebildet wird. Ist die schiese Endssläche, sehr start entwickelt, allein mit den Prismenslächen g combiniert, so hat die Gestalt oft das Ansehen eines sehr spihen Rhomboëders, wie Fig. 90. S. 229. Es kommen überdieß noch verticale Priss

men vor, welche die Seitenkanten bes Prismas g zuschärfen. Die verticalen Prismen oft gestreift. Durch Borherrschen der verticalen Prismen ist der Habitus der Ernstalle oft säulenförmig. Theilbarkeit nach den Prismenstächen g deutlich.

H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1; Demantglanz; Farbe hyacinthroth in verschiedenen Rüancen, ins Morgenrothe verlaufend; Strich oraniengelb; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus einfachschromsaurem Bleporpd, und enthält 68,38 Bleporpd und 31,62 Chromsäure. Decrepitiert beym Erhipen, färbt in geringer Menge Borar und Phosphorssafz smaragdgrün.

Findet sich theils erystallistert, selten in einzelnen aufgewachfenen Erystallen, gewöhnlich stängelig zusammengehäuft, durch einander gewachsen, breit gedrückt und zu plattenförmigen Stücken
in einander gestossen; auch derb mit stängeliger und körniger
Busammenschung. Der hauptfundort ist Beresow in Sibirien.

Bon ba kam es zuerst nach Deutschland, und wurde sofort rother fibirischer Bleyspath genannt. Es gab die nächste Veranlassung zur Entdeckung des Chrommetalls. Vau quelin entdeckte nämelich darinn ben seiner Analyse die eigenthümliche Säure, und stellte daraus das Chrommetall dar. Später sand man dieses schwe Bleyerz auch zu Conconhas do Campo in Brasilien. Es zeichnet sich durch großes Lichtbrechungs=, Farbenzerstreuungs= und Lichtpolarisserungs=Vermögen aus.

### 10. Geschlecht. Bauquelinit. Syn. Rupferchromblen.

Erystallspstem zwey= und eingliederig. Die sehr kleinen Erystalle sind Zwillinge, durch schiefe rhombische Prismen gebildet. Theilbarkeit nicht bestimmt. He = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 6,8; Demantglanz, in den Fettglanz geneigt; schwärzliche und olivengrün, ins Zeisiggrüne, Gelbe und Braune verlausend; Strich zeisiggrün; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; besteht aus einer Berbindung von 2 M.=G. basschem, chromsaurem Bleyoryd und 1 M.=G. basschepechromsaurem Kupseroryd, und enthält 60,87 Bleyoryd, 10,80 Kupseroryd und 28,33 Chromssäure. Schmilzt unter starkem Schäumen zu einer dunkelgrauen, metallischglänzenden Kugel. Färbt Borax und Phosphorsalz in kleinen Quantitäten grün; nach gutem Reductionsseuer wird das Glas unter der Abkühlung roth. Mit Soda zusammengeschmolszen auf Rohle gibt er metallisches Bley.

Findet fich mit Rothbleperz zu Beresow in Sibirien und in Brasilien.

### 11. Geschlecht. Scheelbleperz. Syn. Blenscheelat, Xanthinspath.

Erystallspstem zwey- und einachsig. Die Erystalle sind gewöhnlich spike, quadratische Octaëder, knospenförmig zusammen gehäuft, wie in einander verstossen, bauchig gekrümmt, kegels oder spindelförmig. Isomorph mit Schwerstein, scheelsaurem Ralk. Theilbarkeit parallel den Octaëderstächen. H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 8,0 ... 8,1; Fettglanz; wachsgelb, ins Grüne, Graue und Braune verlausend; durchscheinend, bisweilen nur an ben Kanten. Besteht aus einfach wolframsaurem (scheelsaurem) Blepornd, und enthält 48,25 Blepornd und 51,75 Wolframsaure. Schmitzt auf Kohle, gibt Bleprauch und läßt eine dunkle, ernsstallinische Kugel zurück. Löst sich in Borar auf; in sehr starker Hise raucht Bley fort, und die Kugel wird nach der Abkühlung klar und dunkelroth. Mit Phosphorsalz gibt es in der Reductionsstamme ein blaues Glas.

Findet sich mit Quarg, Glimmer und Wolfram zu Binn= walb im Erzgebirge.

### 12. Gefchlecht. Banadinbleperz. Syn. Erythronbleperz.

Erystallspstem drey- und einachsig. Die Erystalle sind kleine, reguläre, sechsseitige Prismen. Theilbarkeit undentlich. H. = 3,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,2; Fettglanz; strohgelb, wachsgelb, röthlich- bis kastanienbraun; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von basischem Chlorblen und basischem, vanadinsaurem Bley, und enthält auf 25,33 procent von ersterem, 74 procent von lehterem, und überdieß 0,67 Eisenorydhydrat, das zwischen den Ablösungen liegt, und Spuren von arseniksaurem Bley. Färbt das Borarglas smaragdgrün, ist in Salzsäure, unter Aussscheidung Chlorbley, zu einer schön grünen Flüssigkeit auslöslich. Läßt man Salpetersäure darauf einwirken, so überziehen sich die Stücke schön roth mit Bandinsäure.

Findet sich theils in sehr kleinen Ernstalten, theils in kugeligen, traubigen Gestalten zu Zimapan in Mexico und zu Berefow in Sibirien.

Bu Wanlockhead in Schottland hat man chenfalls einige Abanderungen von vanadinsaurem Bleporyd gefunden, sie stimmen jedoch mit dem beschriebenen nicht überein, und scheinen zum Theil aus doppelt-vanadinsaurem Bleporyd zu bestehen.

#### 13. Befchlecht. hornblenerz.

Eryftallspftem zwen= und einachsig. Man hat Eryftalle beobachtet, die eine Combination bes ersten und zwenten quadratischen Prisma, des Quadratoctaëders und einer geraden Endstäche
sind. Theilbarkeit pacallel dem ersten quadratischen Prisma.

5. = 3,0; spec. Gew. = 6,0 ... 6,1; Glanz bemantartig; Farbe weiß, grau, gelb, grün, blau; durchsichtig ... halbdurch=sichtig. Besteht aus 1 M.=G. Chlorblen und 1 M.=G. kohlenssaurem Bley, und enthält 85,5 Bleporyd, 8,5 Salzsäure, 6,0 Kohlensäure. Schmilzt sehr leicht zu einer klaren Kugel; braust mit Säuren auf, wird, auf Kohle geschmolzen, leicht reduciert; zusammengeschmolzen mit einem Fluß von Phosphorsalz und Kupferoryd färbt es die Löthrohrstamme schön blau.

Burde früher einmal zu Matlock in Derbyshire, später auch zu Southampton in Massachusets und am Besuv gefunden.

### 14. Geschlecht. Chlorblen.

Syn. Blenchloropnd, Blenerg von Mendip.

Erystallspstem ein= und einachsig. Kleine rhombische Prismen und erystallinische, nach der Prismenstäche theilbare, Massen.
H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 7,0 ... 7,1; Demantglanz,
auf den Theilungsstächen perlmutterartig; Farbe blaß gelblich,
röthlichweiß und strohgelb; durchscheinend. Besteht aus 1. M.=
G. Chlorblen und 2 M.=G. Blepornd, und enthält 55,82 Bleyornd, 34,63 Chlorblen und eine Einmengung von 7,55 kohlensaurem Bleyornd, 1,46 Kieselerde, 0,54 Wasser. Berhält sich
vor dem Löthrohr wie Hornbleyerz. Findet sich in den MendipHügeln in Sommersetshire und unter den Producten des Besurs
(Cotunnit).

#### 15. Gefchlecht. Blengummi.

Erystallspstem unbekannt. Klein kugelige, traubige Massen von dünnstängeliger und auseinanderlausend strahliger Zusammenssehung. H. = 4,0 ... 4,5; spec. Gew. = 48; Glasglanz; gelblichweiß, lichtgrün, durch Berunreinigung gelblich und röthelichbraun; durchscheinend; verhärtetem Gummi ähnlich. Besteht aus wasserhaltigem, doppeltsthonsaurem Blevoryd, und enthält 40,14 Blevoryd, 37,0 Thonerde, 18,8 Wasser, nebst Beymensgungen von Kieselerde, Eisens und Manganoryd, und mitunter von phosphorsaurem Blevoryd. Zerspringt beym Glühen mit Heftigkeit und gibt Basser aus. Wird mit Kobaltsolution schön

blau, und mit Coda vermischt auf Roble erhiht erscheinen Bleys

Findet sich in der Bleygrube von Huelgvat ben Poullavuen in der Bretagne, und auf der Bleygrube de la Nuissere, unfern Beaujeu im Rhone-Departement.

#### Anhang.

Die Blenerde ist ein Gemenge von Thou und verschiebenen salinischen Bleverzen. Gewöhnlich ist der grauen, durch Eisen auch häusig gelb, braun oder roth gefärbten Thonmasse, Weißbleverz und Buntbleverz eingemengt, seltener Bitriolbleverz. Die Substanz ist erdig, matt, riecht thonig beym Unhauchen. Kommt mit verschiedenen Blemmineralien vor, füllt Klüste und Höhlungen aus, oder überzieht und umhüllt andere Erze.

Findet sich vorzüglich zu Zellerseld am Harz, zu Tarnowih in Schlessen, zu Badenweiler am Schwarzwald, zu Krakau in Polen, zu Nertschinsk in Sibirien. Wird mit anteren Bleyerzen verhüttet.

#### 6. Sippichaft. Salinische Silbererge.

### 1. Geschlicht. Hornsilber. Son. Hornerz.

Ernstallspftem regulär. Die meist sehr kleinen Ernstalle find Octaëder, Würfel, Rautendodecaëder und Combinationen bes Bürfels mit dem Octaëder, und bes Bürfels mit dem Dodecaëder. Die Bürfelflächen sind öfters trichterförmig ausgehöhlt. Theilbarkeit nicht mahrgenommen.

\$\omega\_{\circ} = 1,0 \ldots 1,5; fpec. Gew. = 5,5 \ldots 5,6; perlgrau, ins Blaue und Grüne verlaufend; bräunt sich am Lichte; Fettglanz, demantartiger; durchscheinend; geschmeidig. Besteht aus Einsachschlorsilber, und enthält 73,5 Silber, 24,7 Chlor. Schmilzt leicht; wird im Reductionsfeuer reduciert auf metallisches Silber; färbt, mit Phosphorsalz und Kupferoryd zusammengeschmolzen, die Löthrohrstamme blau.

Rommt theils in einzelnen aufgewachsenen ober zu brufigen Sauten verbundenen, auch reihe= und treppenformig gruppierten

Erpstallen vor, theils als rindenartiger Ueberzug, so wie derb is b eingesprengt, von körniger und stängeliger Zusammensehung. Indet sich auf Silbergängen, vorzüglich in oberer Teuse, und hauptsächlich zu Fresnillo, Bacatecas und Catorce in Mexico, und Ju Huantajapo in Peru. Auch wurde es zu Freyberg, Johannsgeorgenstadt, Joachimsthal, Schneeberg im Erzgebirge gefunden, serner zu Kongsberg in Norwegen, zu Huel-Mexico in Cornwalt und zu Koliwan in Sibirien. Sehr reiches Silbererz.

### 2. Gefchlecht. Jobfilber.

Dunne, weiche und geschmeidige Blättchen, von grüngelber Farbe und blätterigem Gefüge; durchscheinend; settglänzend. Bessscht aus Jodsilber, und enthält 86,5 Silber und 13,5 Jod. Schmilzt leicht, färbt die Flamme purpurroth, und hinterläßt metallisches Silber. Findet sich sparsam in Begleitung von Gesdiegen-Silber ben Mazapil unsern Zacatecas in Mexico, wie es scheint im Serpentingebirge. Darauf deutet die Aufschrift: "Argent vierze de Serpentine, unter welcher es zuerst Bauquelin zugekommen war.

## 3. Geschlecht. hornquedfilber. Son. Quedfilberhornerg.

Ernstallspstem zwey- und einachsig. Die Ernstalle sind eine Combination eines Quadratoctaëders mit dem zweyten quadratisschen Prisma, und ähnlich Fig. 44. S. 151. Sie sind sehr klein und zu Drusenhäutchen verbunden. Theilbarkeit, Spuren in der Richtung des ersten quadratischen Prismas.

H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 6,5; Demantglanz; weiß, graulichweiß, gelblich- und aschgrau; burchscheinend, oft nur an den Kanten. Besteht aus einsach Ehlor-Quecksilber, und enthält 85 Quecksilber und 15 Chlor. Sublimiert sich in der Hibe, gibt, mit Phosphorsalz und Kupferoryd zusammengeschwolzen, der Lötheruhrstamme eine blane Farbe, überzieht, mit Wasser vermengt auf blankes Kupfer aufgerieben, dieses mit einer Quecksilberhaut.

Findet sich sehr selten mit Quecksilbererzen zu Idria in Krain, Moschellandsberg bep Zweybrucken und Almaden in Spasnien; auch hat man es zu Horzowit in Böhmen gefunden.

Nach Del=Rio soll in America auch Jodquecksilber von bunkelzinnoberrother Farbe vorkommen.

Es wird auch angegeben, daß man aus dem Cadmium, welsches auf der Königshütte in Schlessen aus Galmen gezogen wird, vermittelft Wasser zwey sublimierbare Salze ausziehen könne, nämlich Jod=Zink und Brom=Zink. Demnach scheinen diese Berbindungen in einzelnen Parthien in geringer Menge im dorstigen Galmen vorzukommen.

### 7. Sippschaft. Salinische Rupfererze.

#### 1. Geschlecht. Malachit.

Erystallfpstem zwey- und eingliederig. Die Erystalle find rhombische Prismen mit einer schiefen Endstäche und mit der ersten Seitenfläche; meist nadelförmig. Defters zu Zwillingen verbunden in der Richtung der ersten Seitenfläche, welche die größeren Seitenfanten des Prismas abstumpft.

Theilbarkeit nach ber Schiefendfläche, und parallel ber schärferen Seitenkante bes Prismas.

\$\omega\_{\text{-}} = 3.5 \dots 4.0; spec. Gew. = 3.6 \dots 4.0; Demantzglanz, in den Glasglanz geneigt; grasgrün, auch smaragde und spangrün, einerseits ins Weiße, andererseits ins Schwärzliche verlausend; durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halbestohlensaurem Rupserornd, und enthält 72.2 Rupserornd, 18.5 Kohlensäure, 9.3 Wasser. Gibt benm Glühen Wasser aus und wird schwarz; braust mit Säuren auf; gibt mit Soda auf Rohle geschmolzen ein Rupsersorn.

Man unterscheidet folgende Abanderungen:

- 1. Faseviger Malachit. Begreift die deutlich erystals lisserten und die strahligen und faserigen Stücke. Zarte, nadels sormige Individuen sind gewöhnlich büschelförmig zusammengewachsen oder bilden aufgewachsene Erystallgruppen, und sind biters zu derben Massen verbunden. Auch erscheint diese Absänderung bisweilen in Aftererystallen nach Nothkupfererz oder Kupferlasur.
- 2. Dichter Malachit. Umfaßt bie knolligen, kugeligen, ftalactitischen und berben Borkommniffe mit krummschaliger Bu-

fammenfehung, bey welchen oft Farbennuancen in concentrischen

3. Erdiger Malachit. Begreift bie zerreiblichen, matten Stucke von erdigem Ansehen, die öfters aus staubartigen Theilen zusammengesest sind, auch stalactitisch, berb, als Anflug und Neberzug vorkommen (Kupfergrun).

Der Malachit kommt mit verschiedenen Kupfererzen auf Gängen und Lagern vor, und am ausgezeichnetsten in Sibirien am Ural. Dort wurden und werden noch immer die schönsten und größten Stücke gefunden, deren Gewicht öfters einige Centner beträgt, selbst bis über 1000 Pfund steigt; ja im Jahr 1835 hat man aus der Nodeijdnoi-Kupfergrube zu Nischney-Tagil im nördlichen Ural eine Malachitmasse von 14000 russischen Pfunden an den Tag gefördert. Schöne Abänderungen sinden sich auch im Bannat, zu Chessy ben Lyon, zu Wildschapbach im Schwarzwalde, in Cornwall, am Harz und in Thüringen. In den Gumeschefskischen-Gruben in Permien hat man ihn auch als Bersteinerungsmasse von Pflanzenkörpern gefunden.

Die dichten Abanderungen werden ihrer schönen Farben und des Glanzes wegen, vielfältig verarbeitet zu Schmucksteinen, Dossen, Griffen u.f.w. Größere Stücke werden zu Platten verarbeitet, durch deren Zusammensehung schöne Tische gebildet wersden. Aus ganz großen Stücken formt man Säulen und Vasen, die zu dem Schönsten gehören, was in dieser Art zu sehen ist. (Zarskoe Selo bey St. Petersburg, Pallast des Prinzen von Oranien zu Brüssel.) Gewöhnliche Vorkommnisse werden mit anderen Kupsererzen verhüttet.

# 2. Geschlecht. Rieselmalachit. Spu. Rieselkupfer.

Bur Zeit nur in traubigen, kugeligen, nierenförmigen Stücken bekannt, derb und eingesprengt. Theilbarkeit fehlt. H. = 2,0 ... 3,0; spec. Gew. = 2,0 ... 2,1; Fettglanz, schwacher, auch matt; spangrün ins himmelblaue; halbdurchsichtig bis durchsscheinend an den Kanten. Bruch muschelig. Besteht aus 1 M.= G. doppelt-kieselsaurem Kupferoryd und 6 M.=G. Wasser, und entshält 45,17 Kupferoryd, 37,25 Kieselerde und 17,0 Wasser. Sibt

beym Glühen Wasser aus und wird schwarz. Ebet sich im Phosphorsalz und hinterläßt ein Kieselskelett. Schmilzt mit wenig Soda zu einem dunkeln Glase, das innwendig roth ist und ein Kupserkorn einschließt; mit einer größeren Menge Soda schmilzt er in die Kuhle ein, indem er auf der Oberstäche ein Kupserkorn hinterläßt. Findet sich unter ähnlichen Verhältnissen, wie der Malachit, und am ausgezeichnetsten ebenfalls in Sibirien. Auch kommen schöne Abänderungen zu Poloma in Ungarn vor, gewöhnlichere am Harz, in Böhmen, Sachsen, Thüringen, im Schwarzwalde, in Nordamerica, Merico und Chili.

## 8. Geschlecht. Aupfersmaragt. Syn. Dioptus.

Erystallspstem breys und einachstg, hemiëdrisch. Die Erystalle sind, von einem Grundrhomboëder von 126° 19' abzuleitende, spihere Rhomboëder von 95° 48', in Combination mit einem sechsseitigen Prisma. Theilbarkeit parallel den Flächen des Grundrhomboëders. H. = 5,0; spec. Gew. = 3,2 ... 3,3; Glasglanz; smaragde, spans und schwärzlichgrün; durchsichtig die durchscheinend. Besteht aus 1 M.: G. doppeltstieselsaurem Kupfersoryd und 3 M.: G. Wasser, und enthält 45,10 Kupferoryd, 36,85 Kieselerde, 11,51 Wasser, nebst einer Beymengung von 3,38 Kalkerde, 2,36 Thonerde und 0,21 Bittererde. Bildet mit Säuren eine Gallerte; gibt mit Soda zusammengeschmolzen ein grüsnes Glas, welches ein geschmeidiges Kupferkorn einschließt. Wird beym Glühen für sich schwarz und gibt Wasser aus.

Ift bie jest nur in Eryftallen vorgetommen, und findet fich in der Steppe der mittleren Rirgisenhorde.

### 4. Beschlecht. Rupferlafur.

Ernstallspftem zwen- und eingliederig. Die Ernstalle find verticale, rhombische Prismen mit schiefer Endfläche und Combinationen dieser Gestalt mit der ersten Seitenfläche, mit Octaeder- flächen, mit schiefen Prismen an den Enden, mehreren schiefen Endflächen und noch einigen andern Gestalten, so daß sie zu den sehr verwickelten gehören. Gine oft vorkommende, einfachere

Combination ift burch Fig. 180 bargestellt. Die Schiefenbfläche

Fig. 180.



c zuweilen parallel ber größeren Diagonale gestreift; manche Fläschen rauh ober uneben. Theilbarsteit nach g und c undeutlich; vollstommener nach den Flächen eines schiefen Prismas. Der habitus der Ernstalle ist gewöhnlich kurz säulensoder dick tafelartig.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,7 ... 3,9; Glasglanz, in ben

Demantglanz geneigt; lasurblau, herrschend, auch smalte- und schwärzlichblau; durchscheinend; öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, zwendrittel-kohlensaurem Rupferornd, und enthält 69,08 Kupferornd, 25,46 Kohlensäure und 5,46 Wasser. Sibt benm Glühen Wasser aus, wird schwarz und verbält sich ganz wie Malachit.

#### Man unterscheibet:

- 1. Blätterige Kupferlasur. Begreift die ernstalliserten und zusammengesetten, vesten, ernstallinischen und derben Abänderungen. Die Ernstalle sind gewöhnlich zu Gruppen verbunden, die häusig kugelig, traubig, nierenförmig, knollig erscheinen, und bisweilen kommen auch Knollen und Kugeln vor, die im Innern hohl und drusig sind.
- 2. Kupfersammterz, nennt man die feinen, haarformigen Erystalle, welche feine, sammetartig glanzende Ueberzüge bilden.
- 3. Erdige Rupferlafur. Begreift die zerreiblichen, staubartigen Abanderungen von etwas lichterer Farbe, und kommt derb, eingesprengt als Ueberzug und Anflug, bisweilen auch kleinetraubig vor.

Die ausgezeichnetsten Erpstalle kommen von Chessy bey Lyon, andere schöne Abanderungen von Szaska und Schmölnich in Ungarn, Orawicza und Moldawa im Bannat (Kupfersammterz), und von den Kupferlagerstätten Sibiriens, Schlessens, Thüringens, bes Tyrols und Schwarzwaldes.

### 5. Geschlecht. Atakamit. Syn. Salzkupfererg.

Ernstallspstem ein- und einachsig. Die sehr seltenen Ernstalle sind ähnlich Fig. 104. S. 238. Die verticalen Prismen vertical gestreift. Theilbarkeit parallel der stumpferen Seitenkante des Prismas g.

5. = 3,0 ... 3,5; spec. Sew. = 3,6 ... 4,0; Glasglanz, schwacher, in den Fettglanz geneigt; gras-, smaragd-, lauch- bis schwärzlichgrün; durchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von 1 M.-G. Chlorafupfer mit 3 M.-G. Kupferoryd, und besteht aus 71,7 Kupferoryd, 12,1 Salzsäure und 16,2 Wasser. Färbt behm Glühen vor dem Löthrohr die Flamme stark blau mit grünen Kanten; schmilzt auf Kohle und gibt ein Kupferkorn.

Bildet gewöhlich stängelige Aggregate mit divergierend strahliger Zusammensetzung, auch nierenförmige Gestalten und berbe
Massen. Findet sich in Peru und Chili auf Gängen, welche
Kupfer-, Eisen-, Gold- und Silbererze führen. Am Besuv kommt
es als Sublimat an den Oeffnungen von Fumarolen und in
Spalten des Kraters vor. Bey Schwarzenberg in Sachsen ist
es 1806 auf einem Kupfer- und Eisenerze führenden Gange vorgekommen. Das sandförmige Salzkupfererz, welches aus Peru
zu uns kommt, wird von den Bewohnern der Wüste Atacama
aus berben, ernstallinischen Massen diese Erzes durch Zerreiben
bereitet. Es wird von den Indianern unter dem Namen Arenilla verkauft, und in Peru und Chili als Streusand gebraucht.

#### 6. Beichlecht. Brochantit.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sich gerade rhombische Prismen, in Combination mit ber stark entwickelten ersten Seitenfläche, und an den Enden zugespist durch die Flächen des ersten und zwenten horizontalen Prismas. Theilbarkeitssspuren nach der ersten Seitenfläche.

h. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,78 ... 3,87; glasglanzend; smaragbgrun; burchscheinend. Besteht aus brittelschwefelsaurem Rupferoryd mit 3 M.=G. Wasser, und enthält 62,62 Aupferoryd, 17,13 Schwefelsäure und 11,88 Wasser, nebst einer Einmengung von Zinnoryd und etwas Bleporyd. Unlöslich in Wasser. Gibt, in einer offenen Glasröhre geglüht, Wasser aus und den Geruch der schwefeligen Säure. Schmilzt für sich, und mit Soda zu einem Rupferforn.

Findet sich zu Rehbanya in Siebenbürgen, aufgewachsen auf Rothkupfererz und felenhaltigem Blenglanz, gemengt mit Malachit, bem er sehr ähnlich sieht; auch zu Ekatarinenburg in Sibirien.

7. Geschlecht. Phosphormalachit.

Syn. Pseudomalachit, Phosphatkupfererz, klinorhombisches, phosphorsaures Kupferoryd.

Ernstallspftem zwep- und eingliederig. Die seltenen und selten deutlichen Ernstalle sind rhombische Prismen mit schiefer Endstäche, combiniert mit einem an den Enden liegenden, schiefen Prisma. Sie sind sehr selten deutlich, und gewöhnlich gruppiert zu kngeligen, tranbigen, nierenförmigen Gestalten mit drussger Oberstäche und faseriger oder strahliger Zusammensehung.

Hosphorsaurem Rupferoryd mit 3 M.-G. Walfer, und 15,4 Basser. Schmilzt für sich zu einer stahlgrauen Augel, welche ein Metallstorn einschließt. Berliert beym Glühen den ganzen Wasserschaft; löst sich in Salpetersaure duch Aufbrausen; die Auffergehalt; löst sich in Salpetersaure ohne Ausbrausen; die Auflösung gibt mit essigsaurem Bley einen Riederschlag von phosphorsaurem Bleporyd.

Ift auf der Aupfergrube am Birneberg ben Rheinbreitenbach, mit Quarz, Chalcedon, Norhkupfererz und Malachit vorgekommen.

8. Geschlecht. Olivenmalachit.

Syn. Libethenit, rhombisches, phosphorsaures Rupferoxyd.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle sind eine Eombination bes geraden rhombischen Prismas mit dem rhombis

schen Octaeber und einem an den Enden liegenden zweyten horfzontalen Prisma. Die Octaeberflächen glatt, die Prismenflächen gestreift. Theilbarkeit nach den Diagonalen des rhombischen, verticalen Prismas, undeutlich.

H. = 4,0; spec. Gew. = 3,6 ... 3,8; Fettglanz; bunkels olivengrün bis schwärzlichgrün; burchscheinend, zuweilen nur an den Kanten. Besteht aus halbsphosphorsaurem Kupferornd mit 1 M.: G. Wasser, und enthält 63,9 Kupferornd, 28,7 Phosphorssäure und 7,4 Wasser. Verhält sich vor dem Löthrohr wie das vorhergehende Geschlecht, verliert benm Glühen aber nur halb so viel Wasser.

Findet sich in drusig zusammengehäuften Ernstallen zu Libethen ben Reusohl in Ungarn und auf den Gunnis-Lake-Gruben in Cornwall.

### 9. Geschlecht. Olivenerz. Son. Olivenit.

Erpstallspftem ein- und einachsig. Die Erpstalle sind eine Combination des geraden, rhombischen Prismas, mit der ersten Seitensläche und dem an den Enden liegenden zwepten horizontalen Prisma, ähnlich Fig. 29. S. 62, mit Weglassung der Fläche b. Theilbarkeit nach dem verticalen und horizontalen Prisma undentlich.

S. = 3,0; spec. Gew. = 4,2 ... 4,4; Glasglanz; seidensartig bey saserigen Zusammensehungen; olivengrün in verschiedenen Abstusungen, ins Lauchs, Pistaziens und Schwärzlichgrüne einersseits, ins Zeisiggrüne und Schweselgelbe andererseits verlaufend; auch lebers und holzbraun, durchscheinend, öfters nur an den Kanten. Besteht aus wasserhaltigem, halbarseniksaurem Kupfersorpt, worinn etwas Arseniksäure durch Phosphossäure erseht ist, und enthält 56,43 Kupferorpt, 36,71 Arseniksäure, 3,36 Phosphossäure und 3,50 Wasser. Schmilzt für sich in der Platinzange und ernstallssert beym Abkühlen als eine strahlige Masse von schwärzlicher Farbe, deren Oberstäche nehförmig mit prismatischen Ernstallen bedeckt ist. Stößt, auf Kohle geschmolzen, Arseniksgeruch aus.

Rommt theils in kleinen und sehr kleinen Ernstallen vor, die oft nadel= und haarförmig, einzeln aufgewachsen find oder zu

Drufen verbunden, theils in halbkugeligen, traubigen und nieren= förmigen Gestalten mit brufiger Oberberfläche, welche aus faseri= gen Individuen zusammengesest sind.

Findet sich auf den Rupfergruben zu Redruth in Cornwall.

#### 10. Wefchlecht. Linfenerg.

Syn. Peletyb, prismatischer Liroconmalachit.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle find gerade rhombische Prismen, durch die Flächen des ersten horizontalen Prismas an den Enden zugeschärft, woben beide Gestalten ziems

Fig. 181.



lich gleich ausgebildet find, Fig. 181. Theilbarkeit nach dem horizontalen und verticalen Prisma undeutlich.

h. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Glasglang; himmelblau bis spangrun; halbdurchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus einer Verbindung von wasserhaltigem, halb-arfeniksaurem Rupfervornd mit Thonerdehydrat, und enthält

35,19 Kupferoryd, 20,79 Arjeniksäure, 22,24 Basser, 8,03 Thonerbe, nebst 3,41 dieser isomorphem Eisenoryd, 3,61 der Arseniksfäure isomorpher Phosphorsäure und eine Beymengung von Rieselerde. Schmilzt auf Kohle unter Ausstoßung von Arseniksgeruch ruhig, und hinterläßt spröde Metalikörner; löst sich vollekommen in Ammoniak auf.

Ist felten, und findet sich meist nur ernstallistert in kleinen, an einander gewachsenen Erpstallen, und zu Drusen verbunden; hin und wieder auch derb von körniger Zusammensehung. Findet sich zu Redruth in Cornwall und zu Herrengrund in Ungarn.

### 11. Befchlecht. Euchroit.

Son. Prismatischer Smaragb=Maladit.

Erystallspstem eine und einachstg. Die Erystalle sind eine Combination eines verticalen rhombischen Prismas g mit der geraden Endstäche e, der zweyten Scitcustäche b, dem zweyten horizontalen Prisma f und mit zwey anderen verticalen Prismen, welche die Kanten zwischen dem ersten verticalen Prisma und der

zwenten Seitenfläche zuschärfen, Fig. 182. Die verticalen Glachen

Fig. 182.



find vertical gestreift. Theilbarkeit vertical und horizontal prismatisch, undeutlich.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,3 ... 3,4; Glasglanz; smaragdgrün; halbe durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus wasserhaltigem, halbe arfeniksaurem Rupferornd, und enthält 47,85 Rupfersornd, 33,02 Arfeniksaure und 18,8 Wasser. Schmilzt, und hinterläßt auf Kohle ein

fprödes Kupferkorn, unter Ausstogung von Arsenikgeruch. Berliert durch Glühen alles Wasser.

Findet sich zu Libethen in Ungarn in quarzigem Glimmer-

#### 12. Beschlecht. Strablerg.

Ernstallspstem zwen= und eingliederig. Die Ernstalle sind verticale rhombische Prismen mit einer auf die scharfen Seiten=kanten aufgesehten, stark entwickelten Schiesendstäche. Theilbarskeit nach dieser vollkommen. H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 4,1 ... 4,3; Glasglanz, perlmutterartig auf der Theilungostäche; dunkel spangrün ins Himmelblaue geneigt; durchscheinend an den Kanten. Besteht aus einer wasserhaltigen Berbindung von arseniksaurem Sisen= und Kupferornd, und enthält 27,5 Sisenornd, 22,50 Kupferornd, 33,50 Urseniksäure, 12,0 Wasser nebst einer Beymengung von Kieselerde. Schmilzt unter Entwicklung arsenikalischer Dämpfe, und gibt neben Kupferreaction auch starke Gisenreaction.

Findet sich in Ernstallen und in nierenförmigen Gestalten von stängeliger und strahliger Zusammensehung, zu Redruth in Cornwall.

# 13. Gefchlecht. Erinit. Syn. Dnftomer Sabronem Malachit.

Derbe Massen und concentrische Ueberzüge bilbend. Theilbarkeit in Spuren vorhanden. H. = 4,0 ... 5,0; spec. Gew. = 4,0; smaragdgrun ins Grasgrune; an ben Kanten burch= scheinend. Matt. Besteht aus 2 M.G. Wasser enthaltendem, brittel-arseniksaurem Kupferoryd, und enthält 59,44 Kupseroryd, 33,78 Arseniksaure, 5,0 Wasser nebst 1,77 Thonerde. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Euchroit. Wurde in der Grafschaft Limerik in Frland gefunden.

14. Geschlecht. Kupferglimmer.
Son. Aupfer: Phyllit, rhomboedrischer Euchlor:
Glimmer.

Ernstallspftem brey- und einachsig, hemiedrisch. Die Ernstalle find spipe Rhomboëder mit vorherrschender gerader Endsläche, und deshalb dunn tafelartig. Theilbarkeit parallel der Endstäche aus- gezeichnet.

Heftig, schmilzt auf Kohle unter Entwickelung von Arsenikrauch, löst sich vollkommen auf in Ammoniak; verhält sich berbergehenden.

Gewöhnlich ernstallisiert, in einzelnen aufgewachsenen ober zu Buscheln und Garben verbundenen, auch in Drusen versammelten kleinen Ernstallen. Selten derb, von kleinblätteriger Zusammensehung. Findet sich zu Redruth in Cornwall.

15. Gefchlecht. Rupferschaum.
Son. Prismatischer Euchlor-Malacit.

Derbe, strahligblätterige Massen, vollkommen theilbar in einer Richtung. In dünnen Blättchen biegsam. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 3,0 ... 3,2; apfels und spangrün; Perlmutterglanz auf der Theilungsstäche; durchscheinend. Besteht aus einer 9 M.-G. Wasser enthaltenden Berbindung von drittelsarseniksaurem Rupferoxyd, und enthält 43,88 Kupferoxyd, 25,01 Arseniksfäure, 17,46 Wasser und eine Einmengung von 13,65 kohlensfaurem Kalk. Löst sich in Säuren unter Ausbrausen, in Ammosniaf unter Hinterlassung eines weißen Rückstandes von kohlens

saurer Kalkerde. Decrepitiert heftig benm Erhipen. Berhalt sich im Uebrigen wie die Borhergehenden.

Findet sich zu Kogel, Falkenstein und Schwaß in Tyrol, Saalfeld in Thuringen, Libethen in Ungarn, Matlock in Derbysshire, im Temeswarer Bannat und zu Campiglio, unfern Piomsbino, im Kirchenstaate.

#### 16. Gefchlecht. Condurrit.

Dichte, erbige, glanzlose Masse von bräunlichschwarzer Farbe und flachmuscheligem Bruch. Weich, milbe, wird durch den Strich glänzend; spec. Gew. = 5,2. Besteht aus wasserhaltigem, arsenichtsaurem Kupferoryd, und enthält 60,50 Kupferoryd, 25,94 arsenichte Säure, 8,39 Wasser, nebst einer Einmengung von 3,0 Schwefel und 1,5 Arsenikmetall. Gibt im Kölbchen Wasser und ein weißes Sublimat von arsenichter Säure. Schmilzt mit Soda zu einem spröden Kupferkorn.

Findet fich zu Condurrow in Cornwall auf einem Granitgang.

### 8. Sippschaft. Salinische Uran=, Kobalt= und Nickelerze.

#### 1. Geschlecht. Uranglimmer.

Son. Uran=Phyllit, Pyramidaler Guchlor=Maladit.

Erystallspitem zweys und einachsig. Die Erystalle sind Quasbratoctager und Combinationen besselben mit dem ersten und zweyten quadratischen Prisma und einer vorherrschenden geraden Endsläche. Der Habitus ist dieserwegen in der Regel taselartig, seltener kurz säulenartig, noch seltener pyramidal. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel der Endsläche.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 3,0 ... 3,3; Glasglanz, bemantartiger; auf der Theilungsfläche perlmutterartiger; Farbe gelb und grün; durchsichtig bis durchscheinend. Besteht aus drenviertelsphosphorsaurem Uranoxyd-Kalkerde oder Kupferoxyd mit 12 M.-G. Wasser. Nach dieser Verschiedenheit in der Zusammensehung unterscheidet man zwey Gattungen.

1. Uranit. Kalk-Uranglimmer. Besteht aus drepviertel-phosphorsaurem Uranoryd-Kalkerde. Ist citron- und schwesclgelb. Enthält 59,37 Uranoryd, 5,66 Kalkerde, 14,63 Phosphorsaure und 14,9 Wasser. Löst sich in Borar und Phosphorsalz zu einem gelben Glase auf, das nach der Reduction unter der Abkühlung schön grün wird.

Findet sich in einzelnen und zu Drufen versammelten Erpstaffen auf Eisensteingängen zu Autun im Dep. ber Saone und Loire, zu St. Prieur bey Limoges, zu Bodenmais in Bayern, zu Eisenbach, unfern Donaueschingen auf dem Schwarzwalde.

2. Chalkolit. Rupfer-Uranglimmer. Besteht aus brenviertel-phosphorsaurem Uranoryd-Rupferoryd. Grün; zeisig., apfel-, gras- und smaragdgrün. Enthält 60,35 Uranoryd, 8,44 Rupferoryd, 15,56 Phosphorsäure und 15,05 Wasser. Das mit Borar und Phosphorsalz erhaltene Glas wird nach ber Reduction bey der Abkühlung roth, am leichtesten, wenn dabey etwas Zinn angewendet wird.

Findet sich in ausgezeichneten Abanderungen, schon gruppierten Ernstallen und berben, blätterigen Massen, zu St. Austle und in der Gegend von Redruth in Evrnwall. Weniger ausgezeichnet zu Eibenstock, Schneeberg und Johanngeorgenstadt in Sachsen, auf den Gruben Sophie und Anton bey Wittichen im Schwarzwalde und ben Baltimore in Nordamerica.

#### 2. Befchlecht. Robaltbluthe.

Erystallspstem zwey- und eingliederig. Eine gewöhnliche Combination ist der Fig. 30. S. 62 ähnlich. Oberstäche des verticalen Prismas vertical gestreift. Theilbarkeit nach d., Fig. 30, sehr volktommen. H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 2,9 ... 3,0; Demantglanz, glasartiger, auf der Theilungsstäche Perlmuttersglanz; roth, kermesin-, cochenill- und pfirsichblüthroth bis röthlichweiß; durchsichtig die durchscheinend an den Kanten. Dünne Ernstalle sind in gewissen Richtungen biegsam. Besteht aus wasserhaltigem, zweydrittel-arseniksaurem Robaltoryd, und enthält 39 Robaltoryd, 37 Arseniksaure und 22 Wasser. Gibt im Kölbechen Wasser aus, riecht, auf Rohle geschmolzen, nach Arsenik; färbt die Flüsse schon blau.

Bilbet theils Erystalle, welche meist haars oder nadelförmig und in buschels und sternsörmige Gruppen geordnet sind, theils fugelige, trubige, nierensörmige Gestalten mit drusiger Oberstäche und dünnstängeliger oder faseriger Zusammenschung, öfters auch erdigen Ueberzug oder Beschlag. Ist das Product der Orydation von Arsenif-Robalt.

Ihr Borkommen ist an dassenige anderer Kobalterze gebunden, daher sie sich nur auf Kobaltlagerstätten findet, wie zu Saalfeld und Glücksbrunn in Thüringen, zu Riegelsdorf in Hessen, zu Schneeberg und Annaberg in Sachsen, zu Wittichen im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, Allemont im Dauphiné.

Eine der Kobaltblüthe ganz ähnliche, und unter gleichen Berhältnissen vorsommende Substanz, besteht aus einer Berbindung von Kobaldoryd und arsenichter Säure. Sie unterscheidet
sich von der Kobaltblüthe dadurch, daß sie, im Kölbchen geglüht,
ein weißes Sublimat gibt.

### 3. Gefchlecht. Ridelbluthe. Syn. Ridelgrun, Rideloder.

Haarförmige Ernstalle, auch berb, eingesprengt, als Ueberzug und Beschlag. Weich und zerreiblich; apfels, zeisiggrün und grünlichweiß. Besteht aus wasserhaltigem, halbsarseniksaurem Nickeloryd, und enthält 36,20 Nickeloryd, 36,80 Arseniksaure und 25,50 Wasser. Gibt, im Kölbchen geglüht, Wasser aus, auf Kohle Arseniksämpse. Löst sich im Borar zu einem dunskelgelben Glase auf, das durch Zusap von etwas Salpeter blau wird.

It bas Product der Orydation von Arsenik-Nickel, und finbet sich als secundares Erzeugniß, wo dieses Mineral vorkommt, wie zu Riegelsdorf in Hessen, Wittichen im Schwarzwalde, Allemont im Dauphine u.s.w.

#### III. Ordnung. Schwefelerze.

Berbindungen von schweren Metallen mit Schwefel und analogen Stoffen.

#### 1. Gippfcaft ber Riefe.

1. Beschlecht. Schwefelfies.

Syn. Gifenties, Pyrit, Markafit.

Eryftallspftem regulär, hemiëdrisch. Die auftretenden halbsflächner haben parallele Flächen. Die wichtigsten einfachen Gestalten find ber Bürfel, bas Octaeder, bas Pyritoeder, Fig. 12. S. 47, bas Jeosstetraeder, Fig. 10. S. 45, und bas hemioctas

Fig. 183.



Fig. 184.



Fig. 185.



fisheraeber, Fig. 183. Bon biefem fommt der Bürfel und bas Ppritoeber am häufigsten vor. Bon ben zahlreichen Combinationen erscheint besonders häufig die Combination des Würfels mit bem Ppritoeder, beffen Flächen schiefe Abstumpfungen ber Bürfelfanten bilben, fo bag im= mer zwen gegenüberliegende Abftumpfungsflächen über biefelbe Burfelfläche geneigt find, Fig. 184. Def= ters kommen ber Burfel, bad De= taëber und das Pyritveder zusammen vor; diese Gestalt hat Aehnlichkeit mit Rig. 86. G. 225, zugebacht, baß fammtliche Ecken burch die o Alachen abgestumpft find. Gine Combination des Octaeders mit dem Ppritoeder ift abulich Fig. 7. S. 41, wenn bas Octaeder vorherrscht. Die Dnritvederflächen bilben am Octaeber Bufchärfungen ber Ecten. Stehen die Flächen beiber Gestalten Bleichgewicht, fo bilben fie bas 3co= faëber Fig. 185, welches ber gleich= namigen Gestalt ber Beometrie abnlich fieht, beffen Flächen aber nicht

gleich find, indem bie acht Octaeberflächen wohl ale gleichseitige

Drepede erscheinen, die zwölf Pyritoëderstächen aber gleichschenstelige Drepede sind. Gine etwas zusammengesetzere Combination, bes Pyritoëders d, mit dem Octaeder o, dessen Flächen die geraden Abstumpfungen der Heraederecken bilden, und mit dem Hemioctatisheraeder s, Fig. 183, dessen Flächen an dem Pyritoëder drepflächige Zuspichungen derselben Ecken bilden, zeigt Fig. 186.

Fig. 186.



Fig. 187.



Außer diesen gewöhnlicheren Combinationen kommen noch mehrere andere, zum
Theil verwickelte, vor. Auch erscheinen
zuwyllen Zwistingserystatte. Die verbundenen Individuen haben eine gemeinschaftliche Hauptachse, das eine ist gegen das
andere um 90° verdreht, und sie durchkreuzen sich somit. Fig. 187 stellt einen
Zwistingserystast dar, aus Pyritoëder-Individuen gebildet, das sogenannte eiserne
Kreuz. Zur leichteren Unterscheidung beider Individuen ist das eine schraffiert.
Außerdem hat man noch Combinationen
zu Zwistingen vereinigt gefunden; namentlich auch die Combination Fig. 186.

Die Burfelflächen find oft gestreift, parallel ben Ppritoederkanten, die Ppritoederflächen parallel benfelben Ranten,

bie Flachen bes hemioctafisheraebers parallel ihren längsten Kanten oder ihren Combinationskanten mit bem Octaeber.

Theilbarkeit nach den Burfel- oder Octaederflächen, in verschiedener Bollkommenheit; beide zuweilen höchst unvollkommen
und kaum wahrzunehmen.

h. = 6,0 ... 6,5; spec. = 4,9 ... 5,1; Metallglanz; speisgelb; goldgelb, messinggelb, röthlichgelb, braun und bunt durch Anlaufen. Besteht aus doppelt Schwefel-Eisen, und enthält 46,08 Eisen und 53,92 Schwefel. Riecht beym Zerschlagen schwefelig. Gibt beym Glühen im Kölbchen ein Schwefel-Sublimat. Auf Kohle entwickelt er den Geruch der schwefeligen Säure, und läßt sich zu rothem Eisenoryd rösten. Bisweilen enthält der Schwefellies Selen, Arsenik, Kupfer, Gold, Silber.

Einige Abanderungen verwandeln sich, unter Beybehaltung der Form, in das 10 Procent Wasser enthaltende Eisenoryd-hydrat, woben, wenn sie goldhaltig sind, dieses Metall öfters in kleinen Blättchen darinn zu erkennen ist. Andere Abanderungen zeigen dagegen eine große Beständigkeit.

Der Schwefelties sindet sich häusig crystallisiert, die Erystalle einzeln eingewachsen oder zu kugeligen und treppenförmigen Gruppen, so wie zu Drusen, verbunden. Ausgezeichnete Erystalle der Combination Fig. 184 kommen auf der Grube Herrenssegen im Schwarzwald und auf Elba vor, die Hemioctakisheraëder zu Presnit in Böhmen und im Brosse-Thal in Picmont, und an letterem Orte namentlich auch die Combinationen dieser Gesstalt mit dem Phritoëder und Octaëder Fig. 186, so wie noch mehrere andere zusammengesetzere. Die Zwislinge, Fig. 187, finsten sich zu Minden und Blotho in Bestphalen, und diesenigen der Combination Fig. 186 auf Elba. Erystalle, welche durch ungleichwerthige Ausdehnung der Flächen und mangelhafte Besschaffenheit der Oberstäche, Krümmung der Flächen und Abrunzdung der Kanten sich auszeichnen, kommen zu Allmerode in Hessen vor.

Sehr häufig kommt der Schwefelkies auch in körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammensehungen vor, in Pseudomorphosen durch Ueberzug gebildet nach Quarz und Kalkspath, als Bersteisnerungsmasse von Schnecken und Muscheln, so wie zellig, knottig, nierenförmig, derb und eingesprengt. Er ist die verbreitetste metallische Substanz, und beynahe in allen Gebirgsbildungen, auf den verschiedensten Erzlagerstätten, anzutressen, und seine Fundverte sind deßhalb so allgemein und zahlreich als jene selbst. Wir unterlassen es daher deren mehrere anzusühren.

Der Schweselsies kann mit Nuten zur Darstellung von Schwesel benutt werden, da er beym Glühen einen Theil bavon abgibt. Man gewinnt aus ihm, durch das sogenannte Schweseltreiben, durchschwieselcisen, durchschweselcisen, durchschweselcisen, durchschweselcisen, durchtellung von Sisenvitriol verwendet. Sedem wurde der Schweselsies, vor der allgemeineren Anwendung des Feuersteins, als Flintenstein benutt.

#### 2. Geschlecht. Binarfies.

Son. Rhombischer Gisenties, Strahlties, Bafferties.

Erpftallspitem eins und einachsig. Die Grundgestalt, ein Rhombenoctaeber, kommt bisweilen selbstständig vor; in der Regek sind aber die Erystalle Combinationen. Die Figuren 188 und

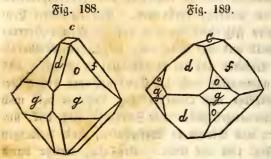

189 stellen eine Evmbination dar, worinn die Octaës berstächen o, die Flächen des vertiscalen rhombischen Prismas g, die Flächen des ersten und zwepten horisvontalen Prismas

d und f und die horizontale Endfläche c mit einander verbunden find. Das verschiedene Berhaltniß, in welchem die verbundenen Gestalten vorherrschen, gibt ben beiden ganz gleich zusammenges sehten Formen einen sehr verschiedenen Habitus. Fig. 190 stellt

Fig. 190.



Fig. 191.



eine Combination bes verticalen Prisma g, der horizontalen Endfläche e und eines zweyten horizontalen Prismas r dar, welche die gewöhneliche Form der Individuen des Kammefieses ist. Fig. 191 stellt die Form der Individuen des Specerfieses vor, eine Combination des verticalen Prismas g, der Endfläche e und der zweyten horizontalen Prismen f und r. Die horizontale Endfläche und die horizontale Prismensläche r stark

gestreift nach der fürzeren Diagonale; die Octaederflächen o öftere uneben ober drufig, Die Prismenflächen g und f dagegen glatt.

Große Reigung zur Zwillingsbildung. Die gewöhnlichste Busammenschung ift bicjenige ber Individuen Fig. 191, welche bie eigentlichen Speerfies-Zwillinge bilden. Die Zusammenschungs

fläche parallel g, die Umdrehungsachse senkrecht darauf. Es sind häufig dren, vier und fünf Individuen mit einander verbunden, und die dadurch erzeugten Gestalten haben das Unschen der Fig. 192.



Fig. 193.



Die Streisung ist durch die oseillatorische Combination der Flächen f, r und e hervorgebracht. Häusig kommen auch sehr regelmäßige, kammsförmige Aggregate vor, Fig. 193, indem viele taselartige Judividuen, wie Fig. 190, in der Art mit einzander verbunden sind, daß ihre grösperen Diagonalen nur wenig divergieren, während die Flächen e beidersseits in eine Ebene fallen. Die Flächen bes Prismas g sind meist einver gewölbt.

Theilbarkeit parallel g ziemlich beutlich; nach f nur spurenweis.

Heister S. = 6,0 ... 6,5; fpec. Gew. = 4,6 ... 4,9; Metallglanz; fpeisgelb,

ins Graue oder Grünliche; undurchsichtig. Besicht aus Doppelts Schwefeleisen, und ist somit zusammengesent, wie der Schwefelssies. Strahligen und dichten Abanderungen ist eine kleine Menge Einfach-Schweseleisen eingemengt. Dieses ist die Ursache ihrer Berwitterung, die in einer Bildung von schwefelsaurem Siscus drugen besteht, woben die Masse sich mit weißen Salzernstallen überkleidet und auseinander fällt, ein Borgang, den man das Bitriolestieren nennt, und wozu jene Barietäten eine so auffallende Reigung haben, daß man sie in den Sammlungen kaum ershalten kann.

Berhalt fich vor bem Löthrohr wie Schwefelkies. Findet fich vorzüglich im Flöhgebirge, weniger im Grundgebirge.

Man unterscheibet folgende Barietaten:

1. Strahlfies. Einfache Ernstalle, ahnlich Fig. 188 und 189, gewöhnlich zu mancherlen Gruppen verbunden, und zu kugesligen, knolligen, traubigen, nierenförmigen und stalacticischen Gestalten vereiniget, die eine drusige Deerstäche besissen, und strahe

lige ober faserige Zusammensehung zeigen, die zum Theil mit krummschaliger Ablosung verknüpft ist. Münsterthal im Schwarze walde, Frenderg und Memmendorf im Erzgebirge, Joachimsthal, Libschiß und Töplich in Böhmen, Condé in Frankreich, Derbysshire in England.

- 2. Speerfies. Begreift die Specrspipen ähnlichen Zwillinge, Fig. 192, aus Individuen wie Fig. 191 gebildet, welche auf der Grube Unterhaus-Sachsen ben Freyberg und zu Libschiß, Töplig und Altsattel in Böhmen vorkommen.
- 3. Rammfies. Erscheint am gewöhnlichsten in ben hahnenkammförmigen Aggregaten, welche Fig. 193 darstellt, und zeichnet sich durch eine auffallende, grünlich-speisgelbe Farbe aus. Kommt zu Andreasberg am Harze und in Derbyshire vor.
- 4. Leberkies. Umfaßt die feinkörnigen und dichten Abänderungen von einer ins Graue ziehenden Farbe und sehr schwachem Glanze. Theils in kugeligen, knolligen, nierenförmigen und stalactischen Gestalten, theils derb und eingesprengt, und gar häusig als Bersteinerungsmasse von Pflanzen und Molusken, namentlich von kleineren Ammoniten. Auch in Pseudomorphosen. Ist dem Vitriolescieren im hohen Grade unterworfen. Allgemein verbreitet.

Findet sich selten auf Gängen, häufig dagegen in der Reuperund Liassormation, und in den thonigen Bildungen jurassischer Formationen, so wie des tertiären Gebirges und des Diluviums; häufig auch im Steinkohlengebirge, sowohl in den Rohlenschiefern als in der Rohle selbst. Sinzelne Fundorte aufzuführen ist ben solcher allgemeinen Berbreitung unnöthig.

Man benutt den Binärkies vorzüglich zur Litriol= und Alaun=Bereitung. Er ist an vielen Orten thonigen Abanderun=
gen von Schwarz= und Braunkohle in großer Menge bengemengt.
Solche Rohle zerfällt an der Luft, während Eisenvitriol und schwefelsaure Thonerde auswittern, die man, vermittelst Wasser, auszieht. Ostmals läßt sich die Rohle zuvor noch als Brenn=
material benuhen, worauf erst der Rückstand, unter Bescuchtung, an der Luft der Bitriolescierung überlassen wird. Diese geht in dem Falle, nach vorangegangenem Brennen der Kohle, erst recht gut von Statten, wenn der Kiesgehalt etwas gering, oder seine

Beschaffenheit sehr bicht, und der des gemeinen Schwefelsieses ähnlicher ist. Derartige fieshaltige Kohle verarbeiten die Bitriolund Alaunwerke zu Burweiler im Elsaß, zu Gaildorf und Oedendorf in Schwaben, zu Friesdorf und Pühchen ben Bonn u.s.w. In England sind, zumal in Yorkshire, ben Whithy, erdige Liassschichten so sehr mit diesem Kies imprägniert, daß sie mit großem Nuhen auf Alaun verarbeitet werden, der auch von Whithy aus über London in großen Massen nach Schweden und Rußland versenbet wird.

Bahrend ber Binarfies vitriolesciert, wird Barme erzeugt, und die Temperatur steigt oft, zumal ben größeren Maffen, bis zur Entzündung. Feuchtigkeit befördert diefe Umwandlung außerordentlich, und beghalb fann man gerade burch Baffer, burch Befeuchtung fiefiger Thon- oder Rohlenmaffen, diefe gum mahren Erglühen bringen. Un der Rufte von Portibire loste fich vor mehreren Sahren eine große, fiesige Liasmaffe ab, fiel auf ben Strand, murde hier von den Bellen beneht, vom Meerwaffer durchdrungen, und gericth, in Folge ber badurch außerordentlich rafch eintretenden und vor fich gehenden Bitriolescierung, in volliges Erglühen, und brannte einige Sahre fort, bis alle brennbaren Theile des Felfens verzehrt waren. Manchmal gelangt biefer vitrivlescierende Ries felbst in Steinfohlengruben, wo er ber Roble eingemengt ift, und Saufen von Roblenflein langere Beit bem Ginfluß ber Luft und ber Feuchtigkeit preisgegeben find, gur Berfetung, und bewirkt badurch fogar Entzundung von Rohlenmaffen, ja verderblichen Grubenbrand, woben ganze Roblenflobe ins Gluben gerathen und mit außerfter Beftigfeit Sahre lang fortbrennen.

#### 3. Geschlecht. Magnetfies.

Syn. Rhomboëdrischer und heragonaler Gisenties.

Eryftallspfiem dren= und einachsig. Die sehr selten deutlichen Erystalle sind tafelartige, sechsseitige Prismen mit horizontaler Endfläche, tafelartige Heragontodecaëder mit dieser verbunden, oder eine Combination des Prismas mit dem Dodecaëder. Beide Gestalten bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarkeit parallel der Endfläche ziemlich vollkommen; nach dem Prisma unvollkommen.

5. = 3,5 ... 4,5; spec. Sew. = 4,5 ... 4,7; Metallglanz; bronzegelb, oft braun angelausen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig; magnetisch, gewöhnlich. Besteht aus einer Bersbindung von Einfach-Schweseleisen mit Doppelt-Schweseleisen, in welcher gewöhnlich 6 M.=G. des ersteren mit 1 M.=G. des letzeren verbunden sind, in welchem Falle das Mineral 59,85 Eisen und 40,15 Schwesel enthält. Es sind diese beiden Sulfurete aber auch noch in anderen Verhältnissen mit einander zu Magnetzsies verbunden, da man bereits solche kennt, welche 44 Procente Schwesel enthalten. Niecht beym Glühen nach schweseliger Säure, löst sich in Solzsäure zum größten Theil auf, unter Entwickelung von Schweselwasserstoff.

Findet sich gewöhnlich derb und eingesprengt in blätterigen, körnigen, ins Dichte verlaufenden Zusammenseizungen, auf Lagern und Gängen im Grundgebirge und eingemengt in Gesteine. So zu Bodenmais in Bayern, Breitenbrunn und Gener in Sachsen, Duerbach in Schlessen, Bal-Sugana in Südtyrol, Obedach in Steyermark, Fahlun und Nya-Ropparberg in Schweden. Auf Gängen, kommt er zu Andreasberg und Rongsberg vor, und im Grünstein bey Treseburg am Harz; dem Serpentin eingemengt zu Todtmoos und ben St. Blassen im Schwarzwalde; in granizischen Gesteinen an der Maladetta und ben Bagneres-Luchon, in Glimmerschieser am Pic de Midi de Bigorre, in dioritischen Gesteinen zu Baréges in den Pyrenäen, in doleritischen am Kaisersstuhl im Breisgau. Sehr interessant ist dessen Borkommen in den Meteorsteinen von Stannern und Juvenas.

Der Magnetfies wird nach vorangegangener Röstung auf Eisenvitriol benutt.

#### 

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind gewöhn= lich eine Combination des verticalen rhombischen Prismas g mit dem zwepten horizontalen Prisma f umstehender Fig. 194. Sind beide Gestalten im Gleichgewicht, so sind die Erystalle tafelartig,

Fig. 194.



ben vorherrschenden Prismenstächen g säulenartig. Die Seitenstächen dieses Prismas sind öfters concav; bas horizontale Prisma ist nach der fürzeren Diagonale start gestreift. Häusig kommen auch Zwillinge vor,

beren Individuen parallel einem ersten hveizontalen Prisma verbunden sind, welches als Abstumpfungsfläche bes stumpferen Ecks an Fig. 194 erscheint. Die Individuen durchfreuzen sich, indem

Fig. 195.



ihre längeren Uchsen zusammenfallen, und die fürzeren mit einander einen Winkel machen, Fig. 195.

Theilbarfeit parallel g ziemlich

S. = 5,5 ... 6,0; spec. Gew. = 6,0 ... 6,2; Metaliglanz; silber= weiß, bis lichtstahlgrau; undurch= sichtig. Besteht aus 1 M.=G. Dop=

pelt-Schwescleisen und 1 M.-G. Doppelt-Arseniscisen, und enthält 36,04 Gisen, 21,08 Schwesel und 42,88 Arsenis. Gibt benm Glühen auf Kohle starten Arsenisgeruch nebst Schweselgeruch; benm Glühen im Kölbchen gibt er erst ein gelbes Sublimat von Schwesel-Arsenis, und später ein graues metallisches von Arsenis.

Findet sich theils crystallisiert, theils derb, in verworren stängeliger oder körniger, ins Dichte übergehender Zusammenssehung, theils eingesprengt, auf Gängen und Lagern zu Freyberg, Altenberg, Joachimsthal, Ehrenfriedersdorf, Munzig, Geyer, Zinnwald, Schlackenwalde, zu Andreasberg und am Rammelsberg am Harz, zu Zalathna in Siebenbürgen, im Canton Walslis in der Schweiz, auf den Zinnerzlagerstätten in Cornswall, im Serpentin eingesprengt zu Todtmoos im Schwarzwalde u. a. a. D.

Der Arsenissics wird zur Darstellung von Auripigment und weißem Arsenis benutt. Der siberhaltige Arsenissies von Brauns-borf ben Frenberg, welchen Werner Weißerz genannt hatte, wird auf Silber verarbeitet.

### 5. Wefchlecht. Arfenifalfies. Syn. Arotomer Arfeniffies.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle gerade rhoms bische Prismen, durch die Flächen des ersten horizontalen Prismas an den Enden zugeschärft, ähnlich Fig. 181. Theilbarkeit parallel einer geraden Endsläche, vollkommen. Die Prismen parallel ihren Combinationskanten gestreift.

S. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,2 ... 7,3; Metalle glanz; silberweiß, ins Strahlgraue; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenif-Eisen, und enthält bisweilen eine Beymengung von Schwefel-Eisen, so wie von Arsenif-Nickel und Arsenif-Ko-balt. Der Reichensteiner Arseniffies enthält 32,35 Eisen, 65,88 Arsenif und 1,77 Schwefel. Er gibt beym Glühen im Kölbchen ein sehr geringes Sublimat von Schwefei-Arsenif, und verhält sich im Uebrigen wie Arsenifsies.

Findet sich berb und ernstallissert auf Spatheisensteinlagern in der Löling ben hattenberg in Karnthen und zu Schladming in Stepermark, lager- und nesterweise im Serpentin zu Reichensstein in Schlessen.

Bird, vorzüglich zu Reichenstein, zur Darstellung von metallischem und weißem Arsenik benutt.

#### 6. Gefdlecht. Saarfies.

Barte, haarförmige Ernstalle, bem bren- und einachsigen Ernstallisstem angehörig, sechsseitige Prismen von messinggelber Farbe, metallischem Glanze und ungefähr 3,0 harte und 5,2 spec. Gew.

Besteht, aus Einfach=Schwefel=Nickel, und enthält 64,8 Nickel und 35,2 Schwefel. Gibt, in einer offenen Röhre geglüht, den Geruch nach schwefeliger Säure aus. Löst sich in Rönigswasser; die Lösung wird durch einen Ueberschuß von Ammoniak saphirblau. Findet sich zu Joachimsthal in Böhmen, zu Schundach am Westerwalde und auf Abendröthe ben Andreasberg.

### 7. Befchlecht. Rupfernidel. Syn. Prismatifder Didelties.

Ernstallspstem brey= und einachsig. Die Ernstalle sind kurze, sechoseitige Prismen burch bie Flächen eines Dodecaebers zuge= spist. Theilbarkeit nicht ausgemittelt.

5. = 5,0 ... 5,5; spec. Gew. = 7,5 ... 7,7; Metallsglanz; kupferroth, licht; braun und schwarz durch Anlausen. Besteht aus Einfach=Arsenik-Nickel, und enthält 44,21 Nickel, 54,72 Arsenik nebst kleinen Quantitäten Eisen, Bley, Schwefel und Robalt. Riecht beym Glühen stark nach Arsenik, verhält sich nach starker Röstung wie Nickeloryd, und zeigt gewöhnlich eine schwache Kobaltreaction.

Findet sich höchst selten in, gewöhnlich undeutlichen, Erystallen, in der Regel derb und eingesprengt, auch in kugeligen, traubigen, nierenförmigen und stalactitischen Gestalten, welche mitunter eine Andeutung saseriger Structur erkennen lassen. Rommt vorzüglich auf Robalt= und Silbergängen vor, zu Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Freyberg in Sachsen, Andreasberg am Harze, Joachimsthal in Böhmen, Riegelsdorf in Hessen, Saalseld in Thüringen, Biber im Hanauischen, Wittichen im Schwarzwalde, Schladming in Steyermark, Wallis in der Schweiz, Oramina im Bannat, Allemont in Frankreich, auch in Cornwall und Schottland. Wird zur Darstellung von Nickel-Wetall benutzt, das in neuerer Zeit sehr vortheilhaft zur Argentansabrication und zu einigen anderen Legierungen verwendet wird.

## 8. Gefchlecht. Arfeniknickel. Syn. Beißmetallkies.

Erystallform nicht bestimmt; derb; Theilbarkeit undeutlich; H. etwa 5,0; spec. Gew. 7,1 ... 7,2; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenik-Nickel, und enthält 28,14 Nickel, 71,30 Arsenik. In kleinen Quantitäten ist Schweskelkupfer und Schwefelwismuth, oder Arsenik-Eisen und Kobalteingemengt. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Kupfernickel, und zeigt überdieß die Reactionen der Einsmengungen.

Findet sich zu Schneeberg in Sachsen und auf der Gisensteingrube hasselhäue ben Tanne am harz.

#### 9. Beschlecht. Untimonnicel.

Ernstallspitem nicht genau bestimmt. Erscheint in fleinen, bunnen Tafeln, welche scheinbar regular secheseitig find, einzeln

und an einander gereiht auftreten; auch in crystallinischen, dens dritischen Parthien und eingesprengt. H. = 5,0; spec. Gew.? Metallglanz; lichtfupferroth ins Blaue, außen wie innen; Strich röthlichbraun. Besteht aus Einfach-Antimon-Nickel, und enthält 28,92 Nickel, 63,73 Antimon und eine Einmengung von 0,86 Eisen und 6,43 Schwefelbley. Ift also dem Kupfernickel analog zusammengeseht, dessen Arfenik hier durch Antimon erseht ist. Gibt, auf Kohle geglüht, starken Antimonrauch; löst sich in Königswasser; die Lösung wird durch einen Ueberschuß von Amsmoniak blau.

Findet fich zu Andreasberg auf bem sogenannten Andreaser Ort, begleitet von Kalfspath, Bleyglanz und Speiskobalt.

10. Gefchlecht. Speiskobalt. Syn. Octaedrifder Robaltkies.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle sind Würfel, Octaëber und Verbindungen dieser Gestalten unter einander, so wie mit dem Rautendodecaëder und dem Jeositetraëder. Die Würfel sind bisweilen in der Richtung einer, durch die entgegengesesten Ecken lausenden, Achse in die Länge gezogen, prismatisch verlängert, wodurch das Ansehen der Ernstalle rhomboëdrisch wird. Solche Individuen sind zuweilen zu Zwillingen verbunden, deren Zussammensehungsstäche parallel ist einer Herakisoctaëderstäche in Fig. 125. S. 252. Die Oberstäche der Würfel oft convex oder unregelmäßig gekrümmt; die Ernstalle bisweilen wie zersprungen. Theilbarkeit parallel den Würfelstächen, sehr unvollkommen.

S. = 5,5; spec. Gew. 6,3 ... 6,6; Metallglanz; zinnweiß bis stahlgrau; dem Anlausen unterworsen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Arsenis-Robalt, dem kleine Duantitäten von Arsenis-Nickel und Eisen, so wie Schwesel-Eisen und Rupser eingemengt sind. Der weiße Speiskobalt von Riegelsborf enthält 74,21 Arsenis, 20,31 Kobalt, 3,42 Gisen, 0,15 Rupser und 0,88 Schwesel; der graue Speiskobalt von Schneeberg enthält 70,37 Arsenis, 13,95 Robalt, 11,71 Gisen, 1,79 Nickel, 1,39 Kupser, 0,01 Wismuth, 0,66 Schwesel. Gibt beym Glühen starken Arsenisrauch; färbt die Flüsse smalteblau.

Findet fich theile ernstallifiert, die Ernstalle in Drufen ver-

sammelt, theils in ausgezeichneten gestrickten, staudenförmigen und baumförmigen Gestalten, theils endlich derb und eingesprengt, und von körniger ins Dichte verlaufender Zusammensehung. Kommt auf Gängen vor mit Silber= und Rupsererzen, Kupsernickel, vor= züglich zu Schneeberg und Joachimsthal im Erzgebirge (an ersterem Orte, namentlich auch auf der Grube Daniel, eine stängelige Abanderung und in Zwillingscrystallen), zu Riegelsdorf in Hessen, Biber im Hanauischen, Wittichen im Schwarzwalde (hier insbesondere eine dichte graue Abänderung). Zu Schladming in Steyermark und zu Orawisa in Ungarn bricht er auf Lagern ein. Weitere Fundorte sind Freyberg, Annaberg, Marienberg, Saalseld, Glücksbrunn, Andreasberg, das Sayn'sche, Siegenssche, Cornwall, Schweden und einige andere Gegenden.

Wird zur Smaltebereitung verwendet, und ift bieserwegen und ben seinem im Ganzen sparsamen Borkommen ein sehr geschäptes Erz.

#### 11. Geschlecht. Robaltfies.

#### Son. Isometrischer Robaltfies.

Eryftallspftem regulär. Die Eryftalle find Octaeber, bisweilen in Combination mit Bürfelflächen. Theilbarkeit in Spuren wahrnehmbar nach beiberlen Flächen.

h. = 5,5; spec. Gew. 4,9 ... 5,0; Metallglanz; zinnweiß ins Stahlgraue geneigt; mitunter gelblich und röthlich angelausfen; Strich grau; undurchsichtig. Besteht aus Anderthalb-Schwesfel-Robalt, gemengt mit etwas Schwefel-Rupfer und Schwefelseisen, und enthält Robalt 53,35, Schwefel 42,25, Eisen 2,30, Rupfer 0,97. Gibt beym Glühen den Geruch der schwefeligen Säure aus und kein Arsenik. Färbt die Flüsse smalteblau. Schmilzt im Reductionsseuer zu einer magnetischen Rugel.

Findet sich theils ernstallissert, theils derb mit förniger Bufammensehung auf einigen Gruben ben Musen im Siegenschen,
und ift auch zu Loos in helfingland und auf der Bastnäsgrube
ben Ritdarhyttan in Schweden vorgekommen.

3ft bas reichste Robalterg, kommt aber nur in geringer-

# 12. Gefchlecht. Glanzkobalt. Snn. Dodecaedrifder Robaltkies.

Erystallspstem regulär, hemiedrisch. Die Erystalle sind Bürfel, Octaeder, Combinationen beider, Pyritveder der Fig. 12, S. 47, Combination dieser Gestalt mit dem Octaeder Fig. 7, S. 41, und Fig. 185, S. 399, mit dem Bürfel Fig. 184, S. 399, und mit diesem und dem Octaeder. Die Bürfelstächen gestreift parallel den Pyritvederkanten. Theilbarkeit nach den Bürfelflächen vollkommen.

S. = 5,5; spec. Gew. = 6,0 ... 6,01. Metallglanz; silberweiß ins Röthliche, öfters röthlichgrau angelausen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von
Doppelt-Schwesel-Robalt mit Doppelt-Arsenis-Robalt, und enthält
33,10 Robalt, 43,46 Arsenis, 20,08 Schwesel und 3,23 Gisen.
Gibt beym Rösten in einer offenen Röhre arsenichte Säure und
schweselige Säure aus; färbt die Flüsse smalteblau.

Findet sich gewöhnlich ernstallissert, auch derb und eingefprengt, von körniger Zusammensehung, auf Lagern und Gängen
im Grundgebirge zu Tunaberg und Hafanbo in Schweden, zu Skutterud in Modums Kirchspiel in Norwegen. Gin Haupterz zur Smaltebereitung.

### 13. Gefdlecht. Ridelglang. Son. Beiges Ridelerg.

Ernstallspstem regulär, hemiëdrisch. Die Ernstalle sind Combinationen des Pyritoëders mit dem Octaeder. Theilbarkeit nach den Würfelflächen.

Hend, und dadurch äußerlich oftmals schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Doppelt=Schwefel-Nickel mit Doppelt=Urschiefel, und enthält 29,94 Nickel, 45,37 Arsenif, 19,34 Schwefel, nebst 4,11 Gisen und 0,92 kupferhaltigem Kobalt. Decrepitiert beym Erhinen, gibt beym Glühen viel Schwefel-Arsenif aus. Die geglühte Probe sieht wie Kupfernickel aus, und gibt mit den Flüssen dieselben Reactionen.

Findet sich auf den Lovs-Robaltgruben in Schweden, auf der Grube Albertine ben Harzgerode am Harz.

## 14. Geschlecht. Spießglanznickelfies. Son. Nickelspießglanzerz.

Ernstallinstem regulär. Die Ernstalle find Burfel. Theil-

S. = 5,0; spec. Gew. = 6,2 ... 6,5; Metallglanz; bleygrau, ins Stahlgraue, durch Anlaufen dunkler; Strich graulichzschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Doppelt-Schwefel-Nickel mit Doppelt-Spießglanznickel, woben öfters mit dem Spießglanz das diesem isomorphe Arsenik in die Zusammenssehung eingeht, und enthält Nickel 27,36, Schwefel 15,98, Spießzglanz 55,76; in einer anderen Abänderung wurde gefunden: Nickel 25,25, Schwefel 15,25, Spießglanz 47,75, Arsenik 11,75. Sibt beym Rösten in der offenen Röhre starken Antimonrauch, im Fall eines Arsenikgehaltes auch Arsenikrauch, und den Geruch der schwefeligen Säure. Die geröstete Probe gibt mit Königswasser eine Ausschung, welches durch einen Ueberschuß von Amsmoniak blau wird.

Findet sich gewöhnlich derb auf Gangen im Uebergangsgebirge auf der Grube Jungfrau ben Gosenbach, Aufgeklärt Glück ben Gisern, Landskrone ben Willnsdorf im Siegenschen, auf der Grube Friedrich Wilhelm zu Frensburg im Saynischen und auf einigen Spatheisensteingruben ben Lobenstein im Fürstenthum Reuß.

#### 15. Geschlecht. Rupferfies.

Erystallspstem zweys und einachsig, hemiëdrisch. Die Grundsgestalt, ein quadratisches Octaeder, tritt selbstständig auf, öftere säulenartig verlängert oder taselartig verfürzt, und nicht selten ist die eine Hälfte der Flächen gegen die andere vorherrschend entwickelt, o und o', wodurch die Gestalt einen tetraedrischen Habitus erhält, wie umstehende Fig. 196. Mit dem Grundsoctaeder ist bisweilen ein zweiteres, spiscres 20 verbunden, Fig. 197, ferner eine gerade Endsläche c, Fig. 198, auch ein stumpseres Octaeder o'', Fig. 199. Auch kommen noch Flächen

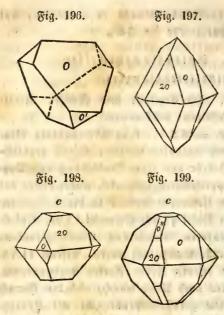

von anderen Dotaebern vor, die fviker oder ftum= pfer sind als o so wie die Flächen bes ersten und zwenten quabratischen Prismas. Die Detaeber= flächen gestreift parallel ben Combinationsfanten mit 20; Die Prismen= flächen horizontal. Große Reigung gur Zwillings: bildung, fo daß einfache Gestalten felten find. Die Bufammenfenungsfläche parallel einer Fläche von o, ober parallel einer Fläche eines flumpferen Octaeders; auch fommen

Durchfreuzungs-Zwillinge vor, durch tetraëdrische Individuen ge-

Theilbarkeit parallel dem spitzeren Octaëder 20 ziemlich volls fommen; nach e unvollkommen.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 4,1 ... 4,3; Metallsglanz; messingelb, häusig bunt angelaufen; Strich grünlichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einsach-Schwesfel-Kupfer mit Einsach-Schweselseisen, und enthält 34,40 Rupfer, 30,47 Gisen, Schwesel 35,87. Gibt beym Rösten schweselige Säure aus, färbt die Gläser grün, welche nach der Behandlung im Reductionsfener unter Zinnzusach ben der Abkühlung roth werden. Schmilzt zu einem dem Magnete folgsamen Korn.

Findet sich theils cryftallissert in kleinen, häufig verzerrten Ernstallen, die bald einzeln aufgewachsen, bald zu Gruppen und Drusen verbunden sind, theils in nierenförmigen, traubigen und stalactitischen Gestalten, am häufigsten aber derb und eingesprengt. Sehr verbreitet. Kommt auf Gängen und Lagern in den verschiedensten Gebirgsbildungen vor, begleitet von anderen Aupfererzen oder den verschiedensten Mineralien; so in Sachsen zu

Freyberg, zumol auf den Gruben Kurprinz, Beschert : Glück, Junge hohe Birke, am Harz zu Lanterberg und Goslar, in Thüzringen zu Kamsdorf und Mannsseld, im Schwarzwalde zu Schapsbach und Nippoltsau, im Siegenschen zu Siserfeld, in Nassau Dillenburg, in Südtyrol am Monte Mulatto bey Predazzo, in England auf Anglesea, in Cornwall und Derbyshire, in Jrland zu Wisklow, in Schweden zu Fahlun, in Norwegen zu Köraas und Arendal, in Ungarn, Sibirien und vielen anderen Länzdern.

Ing des metallischen Rupfers benust.

#### 16. Gefdlecht. Binnfies.

Ernstallspftem regulär. Die Ernstalle find Burfel. Theils barfeit parallel ben Flächen berselben und ihren Diagonalen.

S. = 4,0; spec. Gew. = 4,3; Metallglanz; stahlgrau, ins Messingelbe geneigt; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Halb-Schwefel-Rupfer und Einfach-Schwefel-Zinn, und enthält Kupfer 30,0, Zinn 26,5, Schwefel 30,5, nebst einer Sinmengung von 12,0 Gisen. Riecht beym Glühen an der Luft nach schwefeliger Säure, wird auf der Ober-stäche weiß von Zinnoryd, und gibt mit den Flüssen die Kupfer-und Eisenreaction.

Findet sich gewöhnlich berb, höchst selten in Ernstallen zu St. Ugnes in Cornwall.

## 17. Geschlecht. Buntkupfererz. Syn. Octaëbrischer Kupferkies.

Eryftallfystem regulär. Die Eryftalle sind Würfel und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder; auch Zwillinge, die Zusammensehungsstäche eine Octaëderstäche, Umdrehungsachse senkrecht darauf, und Durchkreuzungen wie Fig. 33. S. 65. Oberstäche rauh, zum Theil gekrümmt. Theilbarkeit nach den Octaëberstächen, sehr unvollkommen.

5. = 3,0; spec. Gew. = 4,9 ... 5,1; Metallglanz; Farbe ein Mittel zwischen bronzegelb und kupferroth; läuft sehr schnell an, bunt, roth, blau, braun; Strich schwarz; undurchsichtig.

Besteht aus einer Verbindung von Halb-Schwefel-Rupfer mit Ginfach-Schwefel-Eisen, und enthält Rupfer 61,07, Gisen 14,00, Schwefel 23,75. Verhält sich vor dem Löthrohr wie Rupferkies. Färbt, mit Salzfäure befeuchtet, benm nachherigen Glühen die Löthrohrstamme schön blau.

Findet sich gewöhnlich derb, höchst selten ernstallissert, eingessprengt und in Platten von körniger, ins Dichte verlaufender Zusammensehung, auf Gängen und Lagern zu Redruth in Cornswall, zu Drawisa im Bannat, zu Fahlun in Schweden, zu hitztertalen und Arendal in Norwegen, zu Saalseld und Ramsdorf in Thüringen, zu Leogang in Salzburg, Annaberg und Freyberg in Sachsen, in Sibirien, zu Pereguba im russischen Lappland und in Nordamerica.

Wird mit anderen Rupfererzen verhüttet.

#### 2. Sippschaft der Glange.

#### 1. Geschlecht. Rupferglanz.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle sind kurze, vertieale, rhombische Prismen g, häufig combiniert mit der zwen= ten Seitenfläche b, der horizontalen Endfläche c, den Grundsoctaederflächen o, den Flächen des zwenten horizontalen Prismas f und den Flächen eines stumpferen Octaeders 3, Figur 200.

Fig. 200. Fig. 201.

gigur 200. Auch fommt das Prisma g bloß mit der Seitenstäche b und der Endstäche c combiniert vor, wobey die Erystalele-kurz fäulenartig oder tafelartig sind, und einem regustären sechsseitigen Prisma sehr ähnslich sehen, Fig. 201.

Die Flächen f und b ftark horizontal gestreift. Auch Zwillinge; bie Zusammenfetungefläche parallel einer Fläche g. Die Zusam=

mensehung biswellen an beiben Seiten eines Individuums ausgeführt, bringt Zwillinge und Drillinge hervor, wie am Arragon und Weißbleverz. Sine andere Zusammensehung findet nach dem stumpferen Octasber  $-\frac{0}{3}$  statt, und bildet Durchkreuzungs-Zwilzlinge. Theilbarkeit nach g höchst vollkommen.

S. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,4 ... 5,7; Metallsglanz; schwärzlichblengrau, bisweilen bunt angelausen; Strich schwarz; undurchsichtig, milde in hohem Grade; besteht aus Halb-Schwefelkupfer, und enthält 79,50 Kupfer, 19,0 Schwefel nebst etwas Gisen. Riecht beym Glühen nach schwefeliger Säure, schmilzt leicht, kocht auf und stößt glühende Tropfen aus; gibt mit Soda ein Kupferkorn.

Findet sich selten deutlich ernstallissert, meist derb, eingesprengt, in Platten, knollig und wulftig, auch als Versteinerungsmittel von Pflanzen (Frankenberger Kornahren).

Rommt auf Gängen und Lagern vor, und eingesprengt in bituminöse Mergelschiefer. Ausgezeichnete Fundorte sind: mehrere Gruben in der Nähe von Redruth in Cornwall für erystallisserte Abdaderungen; für derbe das Temeswarer Bannat, Cornwall und die Gegend von Ekatharinenburg in Sibirien; für knollige u.s.w. das Mergelschiefergebilde im Mannsfeldischen. Die Frankenberger Kornähren sinden sich zu Frankenberg in hessen. Als weitere Fundorte können angeführt werden: Rupserberg und Rudelstadt in Schlessen, Freyberg und Gießhübel in Sachsen, Kapnik in Ungarn, Kongsberg und Aardal in Norwegen, das Siegensche u.m. a. G. Wird mit anderen Rupsererzen zur Darstellung bes Rupsers benuht.

#### 2. Geschlecht. Rupferindig.

Derb oder klein nierenförmig, kugelig, in Platten und eingesprengt. Zerreiblich; spec. Gew. 3,8; fettartig glanzend oder
schimmernd; indigblau, ins Schwarze; undurchsichtig. Besteht
aus Einfach-Schwefel-Rupfer, und enthält 64,8 Kupfer, 32,8
Schwefel, nebst einer Beymengung von etwas Eisen und Bley.
Brennt für sich erhist mit blauer Flamme, und stoßt den Geruch
von schwefeliger Säure aus. Schmilzt unter Ausstoßen glühenber Tropfen. Gibt mit Soda ein Kupferkorn.

Findet sich mit Aupfererzen zu Babenweiler am Schwarze walde, Levgang in Salzburg, Kielce in Polen, und wurde zuerst 1813 im Sangerhauser Revier beobachtet. Um Besuv bildet sich in Spalten und Mündungen der Fumerolen dieselbe Substanz vermöge der Einwirkung von Schweselwasserstoff auf sublimiertes Kupferhalvid.

#### 3. Gefchlecht. Gelenkupfer.

Derb, weich, geschmeidig, metallisch glänzend, silberweiß, auf dem Striche glänzend, undurchsichtig. Besteht aus Halb-Selen-kupser, und enthält 64,0 Kupser, 40,0 Selen. Schmilzt für sich zu einer grauen Rugel, und riecht daben stark und widerlich nach versaultem Rettige. Gibt, nach der Röstung mit Soda, ein Rupserkorn.

Findet sich auf ber Rupfergrube Striferum in Smaland in Schweben.

#### 4. Gefchlecht. Gufairit.

Ernstallinisch körnige Massen; weich, nimmt Eindrücke vom Fingernagel an; bleygrau, metallisch glänzend, milbe, undurchesschtig. Besteht aus Halb-Selen-Rupfer und Einsachscelen-Silber. Schmilzt unter Ausstoßung eines starken Selengeruchs, gibt mit den Flüssen Rupferreaction, und hinterläßt beym Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich ebenfalls auf ter Strikerum-Grube in Smaland.

5. Geschlecht. Silberglanz. Syn. Heraedrischer Silberglanz, Glaserz.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Würfel, Octaëber, Zeositetraëder, Rautendodecaëder und Combinationen dieser Gestalten. Sie sind häusig bis zur Berunstaltung in die Länge gezogen, zumal ben reihenweiser Gruppierung. Oberfläche oft uneben und wie eingedrückt. Theilbarkeit, Spuren nach Würfelsund Dodecaëderslächen.

5. = 2,0 ... 2,5; fpec. Gew. = 6,8 ... 7,1; Metallglang; schwärzlich blengrau, burch Anlaufen braun ober schwarz, bisweilen bunt; Strich glanzend; geschmeitig, undurchsichtig. Besteht aus Ginfach=Schwefel=Silber, und enthält 87 Silber und 13 Schwefel. Riecht benm Schmelzen nach schwefeliger Säure; und hinterläßt ben anhaltendem Schwelzen zulest ein Silberforn.

Findet sich häufig ernstallistert, in aufgewachsenen, zu Drufen versammelten, reihenweise und treppenförmig gruppierten Ernstallen. Ben undeutlicher und unvollkommener Ausbildung dersfelben erscheinen ernstallinische, haars, drahts, baumförmige, zähsnige, gestrickte Gestalten. Auch kommt er in unregelmäßigen, astigen Gestalten vor, in Platten, derb, eingesprengt, als pulverige Masse (Silberschwärze) Ueberzüge bildend.

Man sindet ihn vorzugsweise auf Gängen im Grund= und Uebergangsgebirge. Seine reichsten Fundstätten sind die Silbergruben in Mexico, Peru und Chili, Guadalcanal in Spanien, Schemnih und Kremnih in Ungarn, Freyberg, Johanngeorgenstadt, Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Joachimsthal im Erzegebirge, Kongsberg in Norwegen. Auch kommt er in Cornwast vor, zu Schwaß in Tyrol, zu Wolfach und Wittichen im Schwarze walde u. a. e. a. D.

Der Silberglanz ist nach dem Gediegen-Silber das reichste Silbererz und auch das vortrefflichste.

#### 6. Gefdlecht. Gilberfupferglang.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle zeigen bie Combination der Fig. 200. S. 416, und sind dieser ähnlich. Die verticalen Prismenflächen mehr in die Länge gezogen. Isomorph mit Aupferglanz. Zeigt auch Zwillinge wie dieser.

Weich und vollkommen milde; spec. Gew. = 6,25; Metallsglanz; schwärzlich bleygrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Halb-Schweselsupser mit Einsach: Schweselseilber, und enthält 52,27 Silber, 30,48 Rupser, 15,78 Schwesel. Riecht benm Glühen nach schweseliger Säure, gibt mit den Flüssen Rupserreaction, und hinterläßt beym Abtreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich derb am Schlangenberge in Sibirien, und ernftallistert und derb zu Rudelstadt in Schlessen.

#### 7. Geschlecht. Sternbergit.

Erystallspstem ein- und einachsig. Die Erystalle haben bas Ansehen rhombischer Tafeln, und sind Combinationen der Fläche eines rhombischen Octaëders, mit einer vorherrschenden, horizonta- len Endstäche und mit verticalen Prismenstächen, immer taselartig. Auch Zwillingscrystalle, die Zusammensehungsstäche parallel einem verticalen Prisma. Theilbarkeit sehr vollkommen nach der gera- den Endstäche.

h. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 4,2; Metallglanz; bunkel tombackbraun; Strich schwarz; sehr mild; bunne Blättchen vollkommen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbinzung von Einfach=Schwefel=Silber mit Schwefel=Gison, und enthält Silber 33,2, Eisen 36,0, Schwefel 30,0. Riecht beym Glühen nach schwefeliger Säure, schwilzt zu einer magnetischen Rugel, ertheilt den Flüssen Eisenfarbe und hinterläßt beym Abztreiben auf Knochenasche ein Silberkorn.

Findet sich theils in Erystallen, die gewöhnlich mit einer Prismenstäche aufgewachsen, und zu Rosen und Rugeln mit drussiger Oberstäche gruppiert sind, theils in derben Massen von blätteriger Zusammensenung, zu Joachimsthal in Böhmen, in Bezgleitung anderer Silbererze.

### 8. Gefchlecht. Schilfglaserz. Syn. Biegsames Schwefelfilber.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind Combinationen des verticalen rhombischen Prismas mit der ersten und zweyten Seitensläche, mit den zweyten horizontalen Prismen und solchen verticalen Prismen, welche die Kanten des ersten rhombischen zuschärfen. Der Habitus ist schisfartig, woraus sich auch der Name bezieht. Theilbarkeit nach der zweyten Seitenfläche vollkommen. Weich und milde; wird vom Messer leicht geschnitten; spec. Gew. = 5,9 ... 6,3; Metallglanz; grau, zwischen stahlgrau und schwärzlich bleygrau; in dunnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Berbindung von Einfach-Schwesel-Silber und Bley mit Anderthalb-Schwesel-Spießglanz. Ist noch nicht genau analysiert. Gibt beym Glühen Schweselgeruch, auf Kohle Antimon- und Bleyrauch, und hinterläßt beym Abtreiben ein Silberforn.

Ift fehr felten auf einigen Gruben, habacht, Alter grüner Bweig u.f.w. zu Freyberg vorgetommen.

9. Geschlecht. Sprödglaserg. Syn. Prismatischer Melanglang.

Ernstallspstem ein: und einachsig. Die Grundsorm ein Rhomsbenvetaëder, kommt nicht selbstständig, immer nur in Combinationen vor. Die gewöhnlichsten Combinationen sind: eine Berbindung des zum Grundoctaeder gehörigen verticalen rhombischen Prissmas mit der horizontalen Endstäche und der zwenten Seitenstäche, ähnlich Fig. 201. S. 416, tasclartig, und lange Zeit für eine reguläre, sechsseitige Tasel gehalten; eine Berbindung des Octaesbers o, mit dem zwenten horizontalen Prisma f und der Ends

Fig. 202.



fläche c, Fig. 202; eine Combination des Grundoctaëders o mit dem zweyten verticalen Prisma f, dem verticalen Prisma g, der zweyten Seitenfläche b, einem stumpferen Octaëder  $\frac{0}{2}$ , und der geraden Endfläche c, ähnlich Fig. 200. S. 416. Bisweilen tritt dazu noch die erste Seitenfläche und ein spiheres Octaëder 20.

Häufig kommen auch Zwillinge vor; die Zusammensehungsstäche paraliel g. Wiederholt sich die Insammensehung mehrmals mit parallelen Zusammensehungsstächen, so entstehen Zwillinge, welche denen des Arragons, Figur 107. S. 239, ähnlich sind; wiederholt sie sich mit geneigten Zusammensehungsstächen, so werden Ernstallaggregate gebildet, welche die Beschaffenheit der Zwillinge des Speerkieses, Fig. 192, S. 403, haben.

Der habitus der Ernstalle ist durchaus taselartig oder kurz säulenförmig. Theilbarkeit parallel f und b sehr unvollkommen. Die Oberstäche von g und b vertical gestreift.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,2 ... 6,3; Metallglanz; eifenschwarz bis schwärzlich bleygrau; felten bunt angelausen, undurchsichtig; milbe. Besteht aus einer Berbindung von 6 M.=G. Einfach = Schwefel = Silber mit 1 M.=G. Anderthalb = Schwefel = Spießglanz, und enthält Silber 68,54, Spießglanz 14,68, Schwefel 16,42 nebst 0,64 Kupfer. Gibt beym Glühen Schwefelgeruch, Antimonrauch, und hinterläßt beym Abtreiben auf Knochenasche ein Silberforn.

Findet sich gewöhnlich ernstallissert, in aufgewachsenen, zellig, rosenförmig und treppenförmig gruppierten Ernstallen, auch derb und eingesprengt, mit körniger Zusammensehung. Ist früher auszgezeichnet im Freyberger Revier vorgekommen, namentlich auf den Gruben Morgenstern, Himmelsfürst u. e. a., sodann zu Schnezberg, Johanngeorgenstadt, Joachimsthal, Annaberg. Weitere Fundorte sind Andreasberg am Harz, Przibram in Böhmen, Wolfach im Schwarzwalde, Schemniß und Kremniß in Ungarn, auch hat man es in Mexico und Peru gefunden. Wird als reiches Silbererz zur Darstellung metallischen Silbers benußt.

#### 10. Geschlecht. Polybafit.

Syn. Arotomer Eugenglang, Mildglangerg.

Erystallspstem trey= und einachsig. Die Erystalle sind reguläre, sechsseitige Prismen, gewöhnlich niedrig und taselartig an den Enden durch eine horizontale Fläche begränzt. Auch kommen zwischen den Prismenflächen und der Endsläche Rhomboëder vor. Die Endslächen sind parallel den abwechselnden Endkanten des Prismas gestreift. Theilbarkeit ist nicht zu bemerken.

S. = 2,5; spec. Gew. = 6,2; Metallglanz; eisenschwarz; milbe; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 9 M.= G. Schwefel-Silber und Schwefelkupfer mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel-Spießglanz und Schwefel-Arsenik, und enthält Silber 64,29, Kupfer 9,93, Spießglanz 5,09, Arsenik 3,74, Schwefel 17,04. Berhält sich vor dem Löthrohr wie Sprödglaserz, mit dem Unterschied, daß es beym Glühen im Kölbchen ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenik, und beym Glühen auf Kohle Arsenikgeruch gibt.

Findet sich theils ernstallisiert, theils derb und eingesprengt zu Guanaquato und Guarisamen in Mexico, und auf einigen Gruben ben Frenberg, in Begleitung von Sprödglaserz.

# 11. Geschlecht. Fahlerz. Son. Tetraebrischer Aupferglang.

Ernstallspstem regulär, hemiëdrisch. Die Ernstalle haben sämmtlich einen tetraëdrischen habitus, und sind reine Tetraëder, hemiicositetraëder und Combinationen dieser Gestalten mit mehreren anderen Gestalten des Systems. Fig. 203 stellt eine Combi-

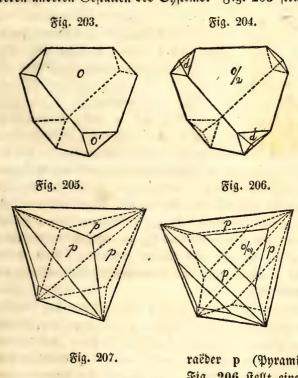

nation zwen= er Tetraëder dar, woben bas weniger entwickelte o' als Abs ftumpfung ber Ecten bes vorherrschen= ben o er= fcheint; Fig. 204 ift eine Combination bes Rauten= bobecaëbers d, mit bem Tetraëder -; Figur 205 zeigt bas

hemiicositet=

raëder p (Pyramidentetraëder); Fig. 206 stellt eine Combination des Tetraëders  $-\frac{0}{2}$  mit dem Hemicositetraëder p vor; Fig. 207 zeigt eine Combination des Tetraëders  $-\frac{0}{2}$ , des Hemicositetraëders p und des Rautendodecaëders d, mit vorherrschenden Tetraëderssächen; umstehende Fig. 208 zeigt

eine Combination bes hemifcositetraeders p mit bem hemitrias

Fig. 208.

Page

Fig. 209.



fisvetaëber 20 (Trapes zoiddodecaëder) und dem Rautendodecaëder d, wos ben die Flächen der ersten Gestalt vorherrschen. Auch kommen öfters Zwilslinge vor; die Zusammenssehungsfläche parallel eis

ner Octaeberfläche, die Individuen durchfreuzen sich oft, wie in Fig. 209. Die

Flächen  $-\frac{o}{2}$  und p parallel ben Tetraëderkanten gestreift;  $-\frac{o'}{2}$  immer rauh, öfters auch d.

Theilbarfeit octaebrisch, fehr unvollkommen.

S. = 3,0 ... 4,0; spec. Gew. 4,7 ... 5,2; Metallglanz; stahlgrau bis eisenschwarz; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwesel-Metallen, in welcher einerseits Schwesel-Rupfer und Schwesel-Silber, nebst etwas Schwesel-Eisen und Schwesel-Jink als positive ober basische Körper auftreten, andererseits Schwesel-Spießglanz und Schwesel-Arsenik als die negativen, gleichsam sauren Körper erscheinen, woben sowohl Schwesel-Aufer und Schwesel-Silber, als Schwesel-Spießglanz und Schwesel-Arsenik sich wechselseitig ersehen. Nach dieser Verschiedenheit in der chemischen Zusammensehung unterscheidet man zwen Gattungen.

1. Kupfer=Fahlerz. Der basische Körper ber Verbinbung ist vorwaltendes Schwefel=Aupscr; die negativen Körper
Schwefel=Spießglanz und Schwefel=Aufenik kommen bald zusammen, bald einzeln in der Verbindung vor. Ben vorwaltendem
Arsenik ist die Farbe im Allgemeinen lichter, ben vorwaltendem
Spießglanz im Allgemeinen dunkler, und so findet man, namentlich in der Abänderung, welche man auch Schwarzerz;
Schwarzgültigerz genannt hat, immer einen beträchtlichen
Gehalt an Spießglanz, und öfters gar kein Arsenik. Der Silbergehalt ist unbedeutend, und immer um so geringer, je größer
ber Kupfergehalt ist. Mit dieser Zusammensehung ist das geringere spec. Gewicht verbunden.

Das Fahlerz von Gersdorf ben Frenberg enthält: Rupfer

88,63, Silber 2,37, Gisen 4,89, Zink 2,76, Spießglanz 16,52, Arsenik 7,21, Schwefel 26,33. Das Fahlerz von Zilla bey Clausthal enthält: Kupfer 34,48, Silber 4,97, Gisen 2,27, Zink 5,55, Spießglanz 28,24, Schwefel 24,73.

Vor dem Löthrohr gibt es Schwefelgeruch, Antimon- oder Arsenikrauch oder beides, starke Aupferreaction, und beym Abtreiben auf Anochenasche ein kleines Silberkorn.

Findet sich ernstallisseet, derb und eingesprengt auf Lagern und Gängen, welche Aupsererze führen. Ausgezeichnete, ernstallisserte Abanderungen kommen vor: zu Clausthal am Harze (Figur 205), zu Dillenburg im Naffauischen (Fig. 204, 208), zu Kapnik und Felsbanya in Siebenbürgen (Fig. 204, 207), zu Frenderg im Erzgebirge, zu Reudorf im Anhaltischen, zu Falkenstein ben Schwach in Tyrol, zu Schennich und Kremnich in Ungarn.

2. Silber-Fahlerz. Der basische Körper ber Verbinbung ist vorwaltendes Schwefel-Silber, oder aber dieses beträgt mehr als die Hälfte vom Gehalt des Schwesel-Rupsers.
Hieher gehören die früher unter dem Namen Grangültigerz
aufgeführten Abänderungen, welchen das größere spec. Gewicht
zukommt, und deren negatives Schwefel-Metall Schwefel-Spießglanz ist. Die Farbe ist stahlgran. Das Silber-Fahlerz von
Habacht-Fundgrube, einem Beylehen von Beschert-Glück ber Freyberg, enthält: Silber 31,29, Kupser 14,81, Gisen 5,98, Zink
0,99, Spießglanz 24,63, Schwefel 21,17. Das Silber-Fahlerz
von der Grube Menzel ben Wolfach im Schwarzwalde enthält:
Siber 17,71, Kupser 25,23, Sisen 3,72, Zink 3,10, Spießglanz
26,63, Schwefel 23,52. Sibt vor dem Löthrohr Schwefelgeruch,
Untimonrauch, Kupserreaction, und hinterläßt beym Abtreiben
auf Knochenasche eine große Silberkugel.

Weit weniger verbreitet als das Kupfer=Fahlerz. Findet sich vorzüglich auf Habacht=Fundgrube ben Frenberg, und auf bem Wenzel-Gang ben Wolfach im Schwarzwalde.

Die Fahlerze sind sowohl wegen ihres Rupfergehaltes, als auch, und vorzüglich wegen ihres oft sehr beträchtlichen Silbergehaltes, sehr geschäht, und werden auf Rupfer und Silber verhüttet.

Der Tennantit scheint ein Aupfer-Fahlerz zu sepn, beffen negatives Schwesel-Metall in Schwesel-Arfenik besteht. Findet sich auf Gängen ben Redruth in Evrnwall.

12. Gefchlecht. Blenglang. Syn. heraebrifder Blenglang.

Ernstallspstem regulär. Die Ernstalle sind vorherrschend Würfel, auch Octaeder, Combinationen dieser beiden Gestalten, Combinationen des Bürfels mit dem Dodecaeder, mit dem Jeosfetetraeder (Fig. 8. S. 42.). Die Oberstäche des Bürfels parallel den Combinationsfanten mit dem Octaeder gestreift. Auch Zwillinge; die Zusammensetzungsstäche eine Octaederstäche, öfters mit Durchwachsung, wie es Fig. 126, S. 252, zeigt. Theilbarkeit nach den Bürfelstächen sehr vollkommen.

5. = 2,5; fpec. Gew. = 7,5 ... 7,6; Metallglanz; bleygrau; bisweilen bunt angelaufen, zumal die Octaederflächen; Strich graulichschwarz; undurchsichtig. Besteht aus Ginfach-Schwefel-Blen, und enthält 86,64 Blen und 13,36 Schwefel. Bennahe immer ift etwas Schwefel-Silber bengemengt, öfters Antimon, Gifen, Rupfer, auch Spuren von Selen, Arfenif, Gold. Decrepitiert gewöhnlich fark benm Erhigen. Sett benm erften Unblasen auf Roble einen weißen Streifen von antimoniger Saure ab, wenn er Untimon enthält. In ftarferer Siche brennt ber Schwefel ab, und es bleibt ein Blenforn, bas, auf Anochenasche abgetrieben, bennahe immer Spuren, und häufig deutlich mahrnehmbare Rornchen von Gilber hinterläßt. Gin Rupfergehalt färbt ben biefem Berfuche bie Anochenasche grunlich; ein Behalt an Gifen bräunlich ober schwarz. Selenhaltiger Blenglanz fibst benm Roften auf Roble Rettiggeruch aus, arfenithaltiger Knoblauchgeruch.

Der Blenglanz findet sich häusig ernstallissert, zum Theil in großen Ernstallen, die oft ein gestossenes, zerfressenes Ansehen haben, zerschnitten und nicht selten trichtersörmig ausgehöhlt, und gewöhnlich in Drusen versammelt sind; auch in Pseudomorphosen nach Buntbleperz (Blaubleperz), ferner röhrensörmig, traubig, gestrickt, derb und eingesprengt von grobkörniger, ins Dichte verzlausender Zusammensehung. Nach der Größe des Korns unterz

fcheibet ber Berg= und Huttenmann grob=, flein= und fein= fpeifigen Blenglang.

Man sindet den Bleyglanz auf Lagern und Gängen vom Grundgebirge an in allen Gebirgsbildungen herauf bis zum Lias, und einschließlich desselben. Er ist eines der verbreitetsten Erze. Schone erystallisierte Abänderungen kommen vor zu Neudorf im Anhaltischen, zu Andreasberg am Harze, zu Freyberg, Johann-georgenstadt und Annaberg im Erzgebirge, zu Przibram und Mies in Böhmen, zu Dillenburg im Nassausschen, auf dem Wenzelgang ben Wolfach im Schwarzwalde u.s.w. Große Lagerstätten kommen zu Bleyberg und Windischappel in Kärnthen und in Granada in Spanien vor; mächtige, bleyglanzssührende Gänge am Harze, im Nassausschen, im Schwarzwalde, in Sieben-bürgen, England, Schottland und in vielen andern Ländern.

Der Bleyschweif scheint ein bichter, mit Schwescl-Antimon gemengter, vielleicht auch damit chemisch verbundener, Bleyglanz zu senn. Er zeichnet sich durch lichtbleygraue Farbe aus, und ein spec. Gewicht von 7,2. Gemenge desselben mit Bleyglanz haben öfters ein streifiges Ansehen, und gelten für streifigen Bleyglanz, Galona striata der älteren Mineralogen. Die Schweden nennen dieses Borkommen Strip malm.

Der mulmige Blenglanz besteht aus feinschuppigen, lockeren Theilen des Minerals.

Der Blenglanz ist dasjenige Erz, woraus man die große Masse von metallischem Blen und Blenglätte darstellt, welche in allen Zweigen der Technik und der Kunst, im gewöhnlichen Lesben und in der Medicin benunt wird. Nebst dem liefert das Erzeine beträchtliche Menge Silber, und wird im roben Zustande, in dem es Alquisoux heißt, zur Glasur der Töpferwaare verwendet, daher der Name Glasurerz, Hafnererz.

#### 13. Gefchlecht. Gelenblen.

Derbe Massen, von feinkörniger, ins Dichte verlaufender Zusammensehung. h. etwas über 2,5; spec. Gew. = 8,2 ... 8,8; Metallglanz; bleygrau; undurchsichtig. Besteht aus Ginfach= Gelen-Bley, und enthält 72 Bley, 28 Selen, nebst einer kleinen Quantität Robalt, was die Veranlassung gegeben hat, das Erz,

ehe bessen Selengchalt dargethan war, Kobaltbleperz zu nennen. Gibt beym Glühen in einer Glasröhre ein rothes Sublimat, auf Rohle erhipt den Geruch nach faulen Rettigen und Bleyzrauch. Der Robaltgehalt färbt die Gläser von Borax und Phosphorsalz smalteblau.

Findet sich auf der Grube Lorenz zu Clausthal und auf Gisensteingruben ben Lerbach, Tilferode und Jorge am Harz.

#### 14. Geschlecht. Selenkupferblen.

Derbe Massen von seinkörniger Zusammensehung; weich; spec. Gew. = 7,0; Metallglanz; lichtblengrau; durch Anlausen messinggelb und blau; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Einfach-Selen-Bley und Einfach-Selen-Rupfer, und enthält Bley 59,67, Kupfer 7,86, Selen 29,96. Gibt vor dem Löthrohr die unverkennbaren Reactionen des Se-Lens, Bleps und Kupfers.

Findet fich zu Tilkerobe am harze.

Von diesem Erze unterscheidet sich das Selenblepkupfer durch eine etwas dunklere Farbe, ein spec. Gew. von 5,6, durch einen hohen Grad von Schmelzbarkeit und eine verschiedene Zussammensehung, indem es 47,33 Bley, 15,45 Kupfer, 34,26 Sesten, 1,29 Silber, nebst etwas Gisens, Bleys und Kupferoryd, also neben dem Einfach-SelensBley noch Halb-SelensRupfer entshält. Es findet sich mit dem vorhergehenden.

# 15. Geschlecht. Selenfilberblen. Syn. Selenfilber.

Erystallspstem regulär, wie es die Theilbarkeit zeigt, welche parallel den Flächen eines Bürfels sehr vollkommen ist. H. = 2,5; spec. Gew. 8,0; Metallglanz; eisenschwarz; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Einfach-Selen-Bley und Einfach-Selen-Silber, und enthält 89,61 Selen-Silber und 6,79 Selenbley, nebst etwas Selen-Eisen. Riecht benm Glüben nach faulen Rettigen, wird mit Soda auf Kohle reduciert zum Silberkorn.

Findet fich in fleinen Blattchen, die bisweilen von Rupfer=

fies überzogen sind, zu Tilkerobe am Harz in Begleitung von Selen-Bley.

#### 16. Wefchlecht. Gelenquecfilberblen.

Derbe Massen von körniger Zusammensehung, nach drey rechtwickelig sich schneidenden Richtungen theilbar, und somit zum regulären Erystallspstem gehörig; weich; spec. Gew. = 7,3; Meztallslanz; bleygrau, ins Blaue und Schwarze; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Ginsach=Selen=Bley mit Ginsach=Selen=Quecksilber, und enthält Bley 55,84, Quecksilber 16,94, Selen 24,97. Gibt beym Glühen im Kölbchen ein metallisches Sublimat von Selen=Quecksilber; mit kohlensaurem Natron im Kölbchen geglüht metallisches Quecksilber. Im Uebrigen verhält es sich wie Selenbley.

Findet fich mit ben vorhergehenden zn Tilferode am harze.

### 17. Gefchlecht. Molybbanglang. Syn. Bafferblen.

Eryftallspstem brey= und einachsig. Die seltenen Erystalle sind Combinationen des ersten sechsseitigen Prismas mit der geraden Endsläche, oder des Heragondodecaëders mit derselben, und immer tasclartig. Prismen= und Dodecaëderstächen sind horizon= tal gestreift. Theilbarkeit nach der horizontalen Endsläche höchst vollkommen.

S. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 4,5 ... 4,6; Metall-glanz; lichtblengrau; milde in hohem Grade, abfärbend; in dunnen Blättchen biegsam; fettig anzufühlen; undurchsichtig. Besteht aus Doppelt-Schwefel-Molybdan, und enthält 60 Molybdan und 40 Schwefel.

Riecht benm Glühen nach schwefeliger Säure; färbt, in der Platinzange erhiht, die Löthrohrstamme grün; verpust mit Salpeter, und hinterläßt daben gelbe Flocken, welche die Reaction der Molybdansäure zeigen.

Findet sich gewöhnlich derb und eingesprengt, mit körnigschaliger Zusammenschung, theils eingewachsen in Granit und Gneis, wie zu Baltimore, Northhampton und Haddam in Connecticut, theils mit Quarz verwachsen auf den Zinnerzlagerstätten

zu Ehrenfriedersdorf, Schlackenwalde und Zinnwald, theils auf Gisenerz- und Rupsererzlagerstätten, wie in Norwegen zu Arendal, Laurvig und Hitterdal, in Schweden am Bispberg, zu Ssinskatteberg und an vielen anderen Orten; endlich hat man ihn
auch in Schlessen zu Glaz, in Mähren zu Obergas, im Chamounythal und in England gefunden.

#### 18. Gefchlecht. Wismuthglanz.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle find nadelförmige, rhombische Prismen mit vertical gestreiften Flächen. Theilbarkeit parallel ber Endstäche bes rhombischen Prismas und seinen Diagonalen, ziemlich vollkommen.

5. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,5; Metallsglanz; lichtblengrau; undurchsichtig. Besteht aus AnderthalbsSchwefel-Wismuth, und enthält Wismuth 80,98, Schwefel 18,72. Gibt im Kölbchen ein Schwefelsublimat, schwilzt auf Kohle unter Umherwersen von glühenden Tropfen, und hinterläßt metallisches Wismuth.

Findet sich gewöhnlich in spießigen und nadelförmigen Erystallen, oder in zartstängeligen Parthien eingewachsen, auch derb und eingesprengt zu Schneeberg, Altenberg, Johanngeorgenstadt und Joachimothal im Erzgebirge, zu Rydarhyttan in Schweden, ben Redruth in Cornwall, zu Repbanya in Oberungarn und zu Beresow in Sibirien.

#### 19. Geschlecht. Rupferwismutherz.

Nabelförmige Erystalle von unbestimmter Gestalt; gewöhnlich berb und eingesprengt; weich; spec. Gew. = 5,0? Metallglanz; lichtbleygran, durch Anlaufen gelblich, röthlich, auch
bräunlich; Strich schwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer
Berbindung von Schwefel-Wismuth mit Schwefel-Aupfer, und
enthält Wismuth 47,24, Aupfer 34,66, Schwefel 12,58. Riccht
beym Glühen nach Schwefel; es seigern Kügelchen von Wismuth aus, und die Kohle beschlägt gelb; die geröstete Probe zeigt
Kupferreaction.

Sat sich in früheren Jahren auf ben Gruben Reugluck und Daniel, ben Wittichen im Schwarzwalbe gefunden.

20. Gefchlicht. Silberwismutherz. Son. Wismuthbleverg; Wismuthfilber.

Haar- und nadelförmige Erystalle von unbestimmter Gestalt. Weich und milbe; spec. Gewicht unbestimmt; Metallglanz; lichtsbleygrau, wird durch Anlaufen dunkler; Strich schwarz; undurchssichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefel-Wismuthsbley und Sisen mit Schwefel-Silber, und enthält Wismuth 27,0, Bley 33,0, Gisen 4,3, Silber 15, Schwefel 16,3, nebst etwas Rupfer. Schmilzt leicht; es seigert bey gelinder Erhinung Wissmuth aus; gibt Bleyrauch, riecht nach Schwefel, hinterläßt beym Abtreiben auf Knochenasche ein Silbersorn.

Hat sich innig verwachsen mit Quarz, und in diesen eingesprengt, auf der Grube Friedrich-Christian im Wildschapbach im Schwarzwalde gefunden.

#### 21. Gefchlecht. Rabelerg.

Die Gestalten scheinen rhombische Prismen zu seyn mit stark gestreister Oberstäche. Theilbarkeit nach einer der Diagonalen undeutlich. H. = 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,7. Metallsglanz; schwärzlich bleygrau, wird durch Anlausen röthlich und braun; Strich schwärzlichgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von Schwefel-Wismuth, Schwefel-Bley und Schwefel-Rupser, worinn Schwefel-Wismuth einerseits mit Kupsersulphuret, andererseits mit dem Bleysulphuret verbunden ist, und enthält Wismuth 36,45, Bley 36,05, Kupser 10,59, Schwefel 16,61. Schmilzt vor dem Löthrohr; die Kohle beschlägt gelb von Wismuth- und Bleyoryd, es hinterbleibt ein Wismuthkorn, welches Kupserreaction gibt.

Findet sich in Quarz eingewachsen in prismatischen, nadelund stangenförmigen Gestalten, auch derb in kleinen Parthien im Quarz zu Beresow am Ural, begleitet von Gediegen-Gold.

### 22. Geschlecht. Tellurwismuth.

Son. Tetradymit, rhomboedrifder Wismuthglang.

Ernstallsustem bren= und einachsig, hemiëdrisch. Die Ern= stalle find Combinationen zwener spiper Rhomboëder mit der ho= rizontalen Enbsidche, welche stark vorherrscht, weshalb der Habietus der Gestalten taselsvrmig ist. Sie sind gewöhnlich zwillingsartig verwachsen, die Zusammensehungsstäche parallel einer Endstante, und sich an allen Endsanten wiederholend, wodurch Bierslinge gebildet werden, und worauf sich der Name Tetradymit bezieht, von dem griechischen Worte tetradimos, viersach, abgeleitet. Die Rhomboöderstächen horizontal gestreift. Theilbarkeit parallel der horizontalen Endstäche sehr vollkommen.

Heffur 35,24, Schwesel 4,92.

Gibt vor dem Löthrohr auf Kohle einen gelben und weißen Beschlag, welcher die Reductionsstamme blau färbt, riecht nach schwefeliger Säure. Fand sich unsern Schemnis in Ungarn, beym Dorse Schoubkau auf einer Lettenkluft im Grünstein und auf der Nazianzeni-Grube unweit Pojana in Siebenbürgen. Auch soll der prismatische Wismuthglanz von Nezbanya in Ungarn dazu gehören, und das auf der Bastnäsgrube zu Riddarhyttan in Schweden und zu Tellemarken in Norwegen gefundene Tellurwismuth.

23. Gefchlecht. Tellurwismuthfilber.
Syn. Silberwismuthspiegel; wismuthiger Spiegelglanz;
Wolvbbanfilber.

Derbe Masse in einer Richtung parallel einer horizontalen Endsläche sehr vollkommen theilbar, und wahrscheinlich zur hemischrischen Abtheilung des dreps und einachsigen Ernstallspstems geshörig. H. = 2,5; spec. Gew. = 8,0; Metallglanz; lichtstahlsgrau; in dünnen Blättchen biegsam; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Wismuth mit Tellur-Wismuth und Tellur-Silber, und enthält Wismuth 61,15, Tellur 29,74, Silber 2,07, Schwefel 2,33. Gibt vor dem Löthrohr Schwefelsgeruch, schwiszt leicht, und beschlägt die Kohle gelb und weiß, färbt die Löthrohrstamme blau.

Findet fich zu Deutsch-Pilfen (Borfeny) ben Gran in Ungarn

#### 24. Gefchlecht. Blättertellur.

Syn. Pyramidaler Tellurglang; Blättererg.

Ernstallspstem zweys und einachsig. Die Ernstalte sind Combinationen zweyer Quadratoctaëder, und der horizontalen Endsfläche, ähnlich Fig. 176. S. 379. Die Octaëderstächen zart gesstreift, die Endstäche wie zerfressen. Theilbarkeit ausgezeichnet parallel derselben.

S. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 6,8 ... 7,1; Metallsglanz; schwärzlich bleygrau; in dünnen Blättchen biegsam; und durchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Schwefel-Bley und Schwefel-Spießglanz einerseits, und von Schwefel-Bley und Tellur-Gold andererseits, und enthält Bley 63,1, Tellur 13,0, Gold 6,7, Spießglanz 4,5, Schwefel 11,7, nebst etwas Rupfer. Raucht, beym Glühen auf Kohle, und beschlägt dieselbe gelb; bey fortgesettem starkem Blasen hinterbleibt ein Goldkorn. Riecht, in der Glasröhre geglüht, nach schwefeliger Säure. Gibt ein weißes Sublimat, das durch Erhihen grau wird, und aus tellurfaurem Bleyoryd besteht.

Findet fich zu Ragnag in Siebenburgen.

### 25. Geschlecht. Tellurblen.

Derb; theilbar nach den Würfelstächen. H. = 3,0; spec. Gew. = 8,16; Metallglanz; zinnweiß, ins Gelbliche; milde; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Bley, mit einem kleinen Ge-halte von Tellursilber, und enthält Bley 60,35, Tellur 38,37, Silber 1,28. Färbt, vor dem Löthrohr auf Kohle geglüht, die Flamme blau, und verstiegt gänzlich, bis auf ein kleines Silsberkorn.

Findet fich auf ber Grube Samodinsfi am Ural.

#### 26. Gefchlecht. Tellurfilber.

Derbe Massen von grobkörniger Zusammensehung. Theile barkeit nicht wahrgenommen. H. nahezu 3,0; spec. Gew. = 8,4 ... 8,5; Metallglanz; Mittelfarbe zwischen bleygrau und stahlgrau; geschmeidig; undurchsichtig. Besteht aus Tellur-Silber, und enthält 62,32 Silber, 36,98 Tellur, nebst etwas kupferhale

as time &

th Libre.

tigem Eisen. Sinterläßt, mit Soda geschmolzen, ein reines Silsberkorn. Schmilzt für sich zur schwarzen Rugel, auf der sich beym Erkalten weiße Pünktchen oder seine Dendriten von Silber bilden; gibt in der offenen Röhre ein weißes Sublimat, das sich zum Theil fortblasen läßt, zum Theil in seine Tröpschen zussammenzieht.

Findet sich mit dem vorherrschenden Erz auf der Grube Sawodinski am Ural, welche 40 Berft von der reichen Silbersgrube Siranwski, am Flusse Buchtharma, liegt.

# 27. Geschlecht. Weißtellurerz.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind verticale rhombische Prismen, verbunden mit der zweiten Seitenstäche und den Flächen des zweyten horizontalen Prismas, als Zuschärfung an den Enden, ähnlich Fig. 104. S. 238. Theilbarfeit nur in Spuren vorhanden. Weich; spec. Gew. = 10,67; Metallglanz; silberweiß; gelb, grau und schwarz durch Anlausen; undurchsichtig. Besteht aus einer Verbindung von Tellur, Bley, Gold und Silber, und enthält Tellur 44,75, Bley 19,50, Silber 8,50, nebst 0,5 Schwesel. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Blättertestur, riecht aber nicht nach Schwesel. Findet sich zu Nagyag in Siebenbürgen.

#### 28. Gefchlecht. Schrifterz.

Syn. Schriftglang; prismatischer Antimonglang.

Trystallspstem zweys und eingliederig. Die feinen, kurz nabelförmigen Erystalle sind rhombische Prismen, und gewöhnlich in einer Gene reihenförmig gruppiert zu Gestalten, welche Schrifts zügen ähneln, vder zu Drusenhäutchen und crystallinischen Ueberzügen verbunden. H. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 5,7 ... 5,8; Metallglanz; stahlgrau; milbe; undurchsichtig. Zusammensehung noch nicht genau bekannt. Enthält annähernd 51 ... 52 Tellur, 11,33 Silber, 24 Gold, 1,5 Bley und 11,7 Spießglanz, Arsenik, Kupfer, Eisen, Schwefel, Gibt, auf Kohle geglüht, einen weißen Beschlag, welcher die Reductionsslamme grünlichblau färbt und verschwindet. Wird vom Königswasser unter Ausscheidung von

Chlorfilber aufgelöst; bie Lösung gibt, mit Gifenvitriol verfett, einen bräunlichen Riederschlag von Gold.

Findet sich zu Offenbanna in Siebenbürgen, vorzüglich auf ber Grube Franziscus.

#### 29. Gefchlecht. Graufpiegglangerg.

Syn. Antimonglang, prismatoidischer Antimonglang.

Ernstallspstem ein= und einachsig. Die Ernstalle sind meist lang-fäulenartig, spießig ober nabelförmig, und gewöhnlich Combinationen des rhombischen Octaeders o mit dem rhombischen Prisma g, und der ersten Seitenfläche a, Fig. 210, ober eine

Fig. 210.



Fig. 211.



Combination der genannten Prismenflächen mit einem stumpferen Octaöder  $\frac{6}{3}$ , Fig. 211. Die verticalen, vorherrschenden Flächen sind stark vertical gestreift, und deßhalb die Prismen nicht selten schilfartig. Die Flächen o bisweilen horizontal gestreift.

Theilbarkeit parallel der kürzeren Diagonale des Prismas g höchst vollkommen; nach einer geraden Endstäche, nach den Flächen g und a unvollkommen. Die Hauptspaltungsstäche bisweilen horizontal gestreift.

5. = 2,0; spec. Gew. = 4,5 ...
4,7; Metaliglanz; bleygrau, rein, ins Stahlgraue geneigt, bisweilen bunt angeslaufen; undurchsichtig. Besteht aus Unsberthalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält
72,8 Spießglanz und 27,2 Schwefel.

Schmilzt vor bem Löthrohr für sich mit Leichtigkeit, und wird von der Kohle

eingesogen; gibt, in der offenen Glasröhre erhiht, Schwefelgeruch und einen weißen Beschiag von Antimonorpd. Löst sich in Salzsäure auf, unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff. Die Auflösung gibt, mit Wasser versetzt, einen reichlichen weißen Niederschlag. Man unterscheidet folgende Bartetaten:

- 1. Strahliges Grauspießglanzerz. Umfaßt bie beutlich ernstallisserten und stängelig zusammengesehten Barietäten. Die gewöhnlich spießigen Ernstalle sind häusig büschelsörmig ober zu verworren strahligen Aggregaten zusammengewachsen, die sich theils derb, theils eingesprengt, auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge sinden, und von Quarz, Kalkspath, Braunspath, Schwerspath begleitet sind. Wolfach, Sulzburg, Münsterthal im Schwarzwald, Leogang in Salzburg, Schladming in Stepermark, Neudorf im Anhaltischen, Przibram in Böhmen, Bräunsdorf ben Freyberg, Kremnit, Schemnit, Pösing, Felsobanya in Ungarn, Allemont im Dauphine, Malbose im Depart. de l'Ardèche, Cornwass.
- 2. Haarförmiges Graufpiefiglanzerz. Feine, haarförmige, buschelförmig gruppierte ober filzartig burch einander gewebte Ernstalle von schwärzlich blengrauer Farbe, oft bunt angelaufen. Ift öfters ein Begleiter des vorigen.
- 3. Dichtes Grauspießglanzerz. Derb. Bon kleinund feinkörniger, ins Dichte verlaufender Zusammensehung und lichtblengrauer Farbe. Rommt ebenfalls mit der ersten Barictät vor. Die vorzüglichsten Fundorte sind: Goldkronach, unfern Baireuth, Bräunsdorf in Sachsen, Malbosc im Ardoche-Dep., Magurka und Kremnich in Ungarn.

Das Grauspießglanzerz wird bergmännisch gewonnen, und sowohl durch einfaches Ausschmelzen oder Aussaigern aus den mit Gangarten vermengten Erzen zu sogenanntem rohem Spießzglanz (Antimonium crudum) gemacht, als zur Darstellung von metallischem Spießglanz benutt. Ersteres wird vorzüglich in der Heilfunde angewendet, letteres zur Bereitung vieler Metallzlegierungen gebraucht, von denen wir zunächst nur das Letternzmetall nennen wollen, das zum Schriftguß verwendet wird.

### 30. Gefchlecht. Binfenit. Syn. Blenantimonery.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle find rhoms bische Prismen, burch ein horizontales Prisma an ben Enden zugeschärft, ahnlich Fig. 181, S. 393, wahrscheinlich brillingsartig verbunden, indem sie wie irreguläre, sechsseitige, an ben Enden mit sechs Flächen zugespitte Prismen erscheinen, wie beym Arragon gruppiert. Die Endstächen gewöhnlich rauh und unter-brochen; die Seitenstächen stark vertical gestreift. Theilbarkeit nicht ausgemittelt.

5. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 5,3; Metallglanz; stahls grau; undurchsichtig. Besteht ans einer-Verbindung von 1 M.= G. Einfach = Schwefel=Blen mit 1 M.=G. Underthalb = Schwefel=Spießglanz, und enthält Blen 31,84, Spießglanz 44,39, Schwesfel 22,58. Gibt benm Glühen auf Kohle Schwefelgeruch, Blensrauch und einen weißen Beschlag von antimonichter Säure.

Findet fich zu Wolfsberg, unfern Stollberg am harze.

### 31. Gefchlecht. Federerz.

Feine, haarförmige Ernstalle filzartig verwebt; schwärzlich bleygrau; dem haarförmigen Grauspickglanzerz sehr ähnlich. Besteht aus einer Verbindung von 2 M.=G. Einfach=Schwefel=Bley mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Spickglanz, und enthält Bley 46,87, Spickglanz 31,04, Schwefel 19,72, nebst 1,30 Sisen und etwas Zink. Gibt auf Rohle beym Glühen Bleyranch, den weißen Antimonbeschlag, und, mit Soda geschmolzen, viele Bleyskorner.

Findet sich ebenfalls zu Wolfsberg am Harze, und mahrs scheinlich gehört noch Manches, was bisher als haarsvrmiges Grauspießglanzerz betrachtet worden ist, hieher.

## 32. Geschlecht. Jamesonit. Syn. Orotomer Antimonglanz.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind verticale rhombische Prismen mit horizontaler Endsläche, und dieser parallel höchst vollkommen theilbar. Eine weitere, weniger vollkommene Theilbarkeit geht parallel den Prismenslächen und der kürzeren Diagonale. H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 5,5 ... 5,8; Metallglanz; stahlgrau; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwesel-Bley mit 2 M.=G. Underthalb=Schwesel-Spießglanz, und enthält Bley 40,75, Spießglanz 34,40, Schwesel 22,15, nebst etwas Kupser und Eisen.

Berhält sich vor bem Löthrohr wie die vorhergehenden, zeigt aber noch überdieß Gifen= und Aupferreaction.

Findet sich feltener in Ernstallen, gewöhnlich in dunnstängelig zusammengeseiten Massen in Cornwall und in Ungarn.

# 33. Gefchlecht. Plagionit. Syn. Rosenit.

Erpftallspftem zwey= und eingliederig. Die Erpftalle find eine Combination bes zwey= und eingliederigen Octaëders o, eines spikeren ähnlichen Octaeders 20, ber ersten Scitenfläche a und

Fig. 212.



einer schiefen Endfläche c, Fig. 212. Alle Flächen, c ausgenommen, wenig glänzend und stark gestreift. Theilbarkeit nach ben Flächen 20.

Hetallglanz; schwärzlich blengrau, ins Gisenschwarze; undurchsichtig. Besteht aus 4 M.=G. Einfach= Schwesel-Blen und 3 M.=G. Ans

verthalb-Schwefel-Spießglanz, und enthält Bley 40,52, Spießglanz 37,94, Schwefel 21,53. Gibt vor dem Löthrohr Schwefel-,
Bley- und Spießglanzreaction.

Gindet fich gleichfalls zu Wolfsberg am harze, und hat ben Mamen wegen der schiefen Stellung der Achsen seiner Gestalt ers halten, nach "plagios," schief.

#### 34. Gefchlecht. Bournonit.

Syn. Spießglanzblenerz; diprismatischer Rupferglanz.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Gine einfache, gewöhnlich porfommende Combination der Flächen eines rhombischen Pris=

Fig. 213.



mas g, ber ersten und zwenten Scitenfläche a und b, bes zwenten hoz rizontalen Prismas f und ber horis zontalen Endfläche e ist durch Fig. 213 dargestellt. Häusig kommen Zwillinge vor; die Zusammenschungss fläche parallel g; oft ist die Zusammenschung an parallelen Flächen wiederholt. Theilbarkeit parallel b unvollkommen, und noch unvollkommener nach a und c.

5. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,7 ... 5,8; Metallglanz; schwärzlich blengrau bis eisenschwarz; undurchsichtig. Besteht aus einer zwengliederigen Verbindung von 3 M.=G. Halb=Schwefel=Rupser mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Spießglanz einerseits, und 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Blen mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Spießglanz andererseits, und enthält Kupser 12,65, Vley 40,84, Spießglanz 26,28 und Schwefel 20,31. Gibt vor dem Löthrohr Schwefel=, Bley=, Spießglanz= und Kupser=reaction.

Findet sich berb und in Ernstallen zu Wolfsberg, Neudorf und Andreasberg am Harze, Nanslo in Cornwall und Kapnik in Siebenbürgen (Rädelerz).

## 35. Gefchlecht. Berthierit. Syn. Gifenantimoners; Saibingerit.

Derbe Masse von blätteriger Zusammensehung, dem Ansschein nach aus verwachsenen, rhombischen Prismen bestehend. Selten seine, nadelförmige Erystalle. Theilbarkeit parallel der kürzeren Diagonale eines rhombischen Prismas. H. = 3,0; spec. Gew. = 4,0 ... 4,2; Metallglanz; dunkelstahlgrau; uns durchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 3 M.=G. Ginssachweschweselsessen und 2 M.=G. AnderthalbeSchweselsespießzglanz, und enthält 16,0 Sisen, 52,0 Spießglanz und 30,3 Schwessel. Gibt vor dem Löthrohr Schweselgeruch, Gisens und Spießzglanzreaction.

Findet sich zu Chazelles in der Anvergne und auf der Grube Neue Hoffnung Gottes zu Bräunsdorf ben Freyberg.

Außer dem Berthierit gibt es noch zwen andere Berbinduns gen von Schwefel-Eisen und Schwefel-Spießglanz. Die eine kommt in der Grube Matouret, unweit Chazelles, vor, und bessteht aus 3 M.-G. Schwefel-Sisen oder 15,7 Procent, und 4 M.-G. Schwefel-Spießglanz oder 84,3 Procent. Die andere sindet sich zu Anglar, im Dep. de la Creuse, macht sich durch eine dunn- und parallel-saserige Zusammensehung, so wie auch eine graugrune, ins bronzeartige ziehende Farbe bemerklich, und besteht aus einer Berbindung von gleichen Mischungsgewichten Einfach-Schwesel-Sisen und Anderthalb-Schwesel-Spießglanz, und enthält 19,4 Schwesel-Sisen und 80,6 Schwesel-Spießglanz.

36. Gefchlecht. Antimonkupferglang.
Son. Prismatoibifder Aupferglang.

Erystallspstem ein= und einachsig. Die Erystalle sind F. 144, S. 272, ähnlich. Theilbarkeit parallel ber Endsläche c ziemlich beutlich, doch unterbrochen. S. = 3,0; spec. Gew. = 5,73; Metallglanz; schwärzlich blengrau; undurchsichtig. Besteht aus einer zwengliederigen Verbindung von 2 M.=G. Halb=Schwefel=Rupfer und 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Arsenik einerseits, und von 2 M.=G. Einfach=Schwefel=Blen und 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Gpießglanz andererseits, und enthält Kupfer 17,35, Bley 29,90, Arsenik 6,03, Spießglanz 16,64, Schwefel 28,60, nebst 1,40 Eisen. Gibt benm Glühen im Kölbchen ein Sublimat von Schwefel=Arsenik; auf Kohle geglüht gibt er Bleyrauch, Antimonbeschlag, Arsenik= und Schwefelgeruch, und hinterläßt eine Schlacke, welche starke Kupferreaction zeigt.

Findet sich derb und in undeutlichen Ernstallen mit Spatheeisenstein zu St. Gertrud, unweit Wolfsberg, im Lavandthale in Kärnthen.

### 3. Sippschaft ber Blenben.

1. Geschlecht. Spießglanzblende. Spn. Rothspießglanzerz, Antimonblende; prismatische Aurpurblende.

Erystallsstem zwey= und eingliederig. Die Erystalle sind haar= oder nadelförmig, und in der Richtung der kurzen Diago= nale eines rhombischen Prismas in die Länge gezogen, wie die Erystalle des Glaubersalzes, Fig. 154, S. 296. Ginzelne Erystalle wurden als eine Combination eines rhombischen Prismas mit der ersten Seitensläche und einer schiefen Endsläche erkannt. Theilbarkeit parallel der ersten Seitensläche höchst vollkommen; nach der zweyten Seitensläche unvollkommen.

5. = 1,0 ... 1,5; spec. Gew. = 4,5 ... 4,6; Demantsglanz; firschroth; durchscheinend; milbe; in dunnen Blättchen biegsam. Besteht aus einer Verbindung von Antimonoryd mit Anderthalb-Schwefel-Antimon, und enthält 30,14 Autimonoryd und 69,86 Schwefel-Antimon. Verhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Grauspießglanzerz.

Man unterscheibet gemeines Rothspießglanzerz, welches die strahligen und spießigen Abanderungen mit buschelförmiger Zusammensehung, so wie die haarförmigen Ernstalle begreift, und Zunderähnlichen Lappen und Häutchen erscheint, die aus haarförmigen Individuen zusammengesett sind.

Findet sich auf Gängen mit anderen Spießglanzerzen zu Bräunsdorf ben Frenberg, zu Allemont im Dauphiné, zu Malaczka in Ungarn, zu Horhausen im Sannischen; das Zundererz kommt vorzüglich zu Klausthal und Andreasberg am Harz vor.

## 2. Gefchlecht. Manganblende. Son. heraebrifche Glanzblende.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Combinationen des Bürfels und des Octaëders, mit rauher Oberstäche. Theils barkeit nach den Bürfelstächen vollkommen. H. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 4,0; Metallglanz, unvollkommener; eisenschwarz; Strich dunkelgrün; undurchsichtig. Besteht aus Einsach-Schwesel-Mangan, und enthält 63,23 Mangan und 36,77 Schwesel. Gibt beym Glühen in einer offenen Röhre Schweselgeruch, auf Rohle abgeröstet mit den Flüssen violblaue Gläser, mit verdünnster Salzsäure Schweselwassersch

Findet sich derb, mit körniger Zusammenschung und in uns beutlichen Ernstallen zu Nagnag in Siebenbürgen mit Blättererz, auch in Cornwall und Mexico.

### 3. Gefchlecht. Selvin. Son. Tetraedrifder Granat.

Ernstaltspstem regulär, hemiëdrisch. Die Ernstalle find Combinationen zweper Tetraëder, ähnlich Fig. 203, S. 423. Theilbarkeit nach Octaederstächen, unvollkommen.

S. = 6,0 ... 6,5; fpec. Gew. = 3,1 ... 3,3; Fettglang,

glasartiger; wachse und honiggelh, ins Braune und Grüne verlaufend; durchscheinend an den Kanten; Strich ungefärbt. Besteht aus einer merkwürdigen Berbindung von Schwefel-Mangan-Manganoryd mit einem Bisslicat von Mangan, und einem Silicat von Eisenoryd und Glycinerde; enthält Schwefel-Mangan 14,0, Manganorydul 29,3, Eisenorydul 8,0, Glycinerde 8,0, Kieselerde 35,3, nebst 1,4 Thonerde. Entwickelt mit warmer Salzsäure Schwefelwasserstoss mit Hinterlassung einer Gallerte; färbt Borarglas vivlblau; löst sich im Phosphorsalz mit Hinterlassung eines Kieselsteletts.

Findet sich theils in auf- ober eingewachsenen kleinen Erystallen, theils derb und eingesprengt auf Granatlagern im Gneise zu Bergmannsgrün und Rittersgrün ben Schwarzenberg, sowie in Brauneisenstein am Kalten-Rober ben Breitenbrunn in Sachsen.

## 4. Gefchlecht. Binfblenbe. Syn. Dodecaedrifthe Granatblenbe.

Eryftallspftem regulär, hemiëdrisch. Die Eryftalle find Tetraëder, Combinationen berfelben, ahnlich Fig. 203, S. 423.

Fig. 214.

Fig. 216.





Tetraëder in Combination mit dem Jeositetraëder, ähns lich Fig. 204, S. 423, woben die Flächen des letteren öfters ziemlich groß sind, wie ben Kig. 214; Dodes

caëber d in Combination mit dem Tetraz "
eder  $-\frac{0}{2}$  und dem Würfel a, Fig. 215;
Dodecaëber d in Combination mit dem Hemivetafisheraëder t, Fig. 216. Große Neigung zur Zwillingsbildung, so daß einz sache Erystalle selten sind. Die Zusammenschungsstäche eine Octaëberstäche, die Umdrehungsachse senkrecht darauf; die Zuz

sammensehung findet mit theilweiser Durchkreuzung ober mit Jurtaposition statt. Octaeder-Zwillinge dieser Urt sind dargestellt burch die Figuren 32 und 33, S. 65; ein Rhombendodecaeder-

Fig. 217.



Zwilling ist bargestellt burch Fig. 217e Theilbarkeit nach ben Flächen bes Raustendobecaëders höchst vollfommen. Es gelingt bisweilen Theilungsgestalten, wie Fig. 217, zu erhalten.

5. = 3,5 ... 4,0; spec. Gew. = 3,9 ... 4,1; Demantglanz; gelb und grün, und durch Beymischung von Gifen roth,

braun und schwarz; öfters bunt angelausen; durchsichtig in allen Graden, bis undurchsichtig, ben ganz dunkler Färbung. Besteht aus Einfach-Schwefel-Zink, mit einer größeren oder kleineren Beymischung von Einfach-Schwefel-Eisen, und hin und wieder von etwas Schwefel-Cadmium. Enthält 61,5 ... 63 Zink, 33,0 ... 35 Schwefel und 2,0 ... 4 Eisen. Riecht beym Glühen vor dem Löthrohr schwefelig, und gibt, auf Kohle stark geglüht, Zink-rauch, der in der Hipe gelb ist, und unter der Abkühlung weiß wird. Schwer schwelzbar.

Findet sich theils ernstallissert, in aufgewachsenen, häusig in Drusen versammelten Ernstallen, die auch oft zu kugeligen Gruppen durch einander gewachsen, und deshalb schwer zu erkennen sind; theils derb und eingesprengt, mit blätteriger und körniger, auch mit strahliger und faseriger Zusammensehung (Strahlensblende), die mitunter verbunden ist mit traubigen, nierenförmigen, stalactitischen Gestalten, und einer krummschaligen Ablosung (Schalenblende). Manchmal verlausen sich förnige Absänderungen ins Dichte, woben alsdann der Glanz sich vermindert und settartig wird.

Die verschiedene Färbung hat Veranlassung gegeben, die Blende auch in gelbe, braune und schwarze zu unterscheisten. Zu der ersteren rechnet man die gelben, einerseits ins Grüne, andererseits ins Rothe verlaufenden Abanderungen. Sie besihen den höchsten Grad des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Zur braunen Blende zählt man die braunen, ins Rothe und Schwarze ziehenden Abanderungen, welche nur noch an den Kan-

ten durchscheinen; die schwarze Blende endlich umfaßt die dunkelsschwarzbraun und sammtschwarz gefärbten Stücke, die gewöhnlich undurchsichtig sind.

Die Binkblende kommt häufig vor, und zwar auf Lagern unt Gangen, mit Bley-Rupfer-Gilber- und Gifenerzen. gelbe Blende findet man in fehr ichonen Abanderungen zu Schemnit in Ungarn und zu Rapnick in Siebenburgen, auch zu Schwar= genberg, Scharfenberg und Rittersgrun in Sachfen, gu Gummerud ben Drammen in Norwegen, zu Ratieborgig in Böhmen; Die braune findet fich zu Ems in Naffan, zu Frenberg und an mehreren andern Orten in Sachsen, zu Mies in Bohmen, zu Schemnik, Offenbanna, Nagnag in Ungarn, zu Sala in Schweben, zu Goglar und Lautenthal am Sarze, in Derbufhire u.f.w. Die faserige Schalenblende fommt zu Raibel in Rärnthen und zu Brilon in Deftphalen vor, und ift fruber auch in ben Gruben Silbereckel ben Sohengeroldseck und Sofegrund im füdlichen Schwarzwald vorgekommen. Die braune, ftrahlige, cadmiumhaltige Blende findet sich gu Przibram in Böhmen. Die schwarze Blende tommt häufig auf den Bangen um Frenberg vor, gu Bellerfeld am Sarge, auf ber Grube Teufelsgrund im Munfterthal im Schwarzwald, zu Schemnit, Rremnit, Felfobanga und an vielen anderen Orten.

Alls cadmiumhaltig hat man noch die Zinkblende von Cheronies im Cherente-Dep. erkannt, die schwarze Blende von Breitenbrunn, die Blende von Briton, die schwarze Blende der alten Mordgrube bey Freyberg u. e. a.

Die Zinkblende kann zur Darstellung bes Zinkvitriols und bes metallischen Zinks benutt werden. Sie bedarf im letteren Falle einer langen und sorgfältigen Röstung unter Zusat von Kohlenstaub, und gibt 24—25 Procent Zinkmetall.

#### 5. Gefchlecht. Gilberblenbe.

Son. Rhomboedrifche Rubinblende. Rothgültigerg.

Erystallspstem bren= und einachsig, hemiëdrisch. Grundgestalt ein Rhomboëder, dessen Endkantenwinkel 108° 20' oder 107° 36' ift, je nach der Zusammensehung. Es bestehen nämlich die Insbividuen dieses Geschlechtes entweder aus einer Berbindung von

3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalbs Schwefel-Spießglanz, oder aus einer Verbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Arsfenif. Nach den mathematischen und chemischen Sigenschaften zersfällt daher das Geschlecht in zwey Gattungen.

1. Antimon. Silberblende. Rhomboëder von 108°
20'. Theilbarfeit ziemlich vollfommen nach den Flächen beffelben. Die Ernstalle find Combinationen des zwenten sechsseitigen Pris= mas a mit einem stumpferen Rhomboëder - , ähnlich F. 218;

Fig. 218.

Fig. 219.





des zwenten sechsseitigen Prismas a
mit dem Grundrhomboëder r und
der Häste der Flächen des ersten
sechsseitigen Prismas g, Fig. 219;
des zwenten sechsseitigen Prismas

mit ber horizontalen Enbfläche, ahnlich Fig. 99, S. 230; bes zwenten sechsseitigen Prismas a mit dem Stalenoëder z, bem Grundrhomboëder r, mit dem stumpferen Rhomboëder - ri 2, F. 220;

Fig. 220.

Fig. 221.





bes zwenten sechsseitigen Prismas a
und drener über
einander und an
den Enden liegenber Skalenoëder z,
z' und z'', F. 221.
Außer diesen gewöhnlichen Combinationen kommen
noch mehrere anbere, und auch

Zwillinge vor. Die Zusammensetzungsfläche parallel einer Endkante von  $\frac{r}{2}$ , ober pa-

rallel einer Flache z. Die Flachen a, - und z geftreift.

H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,78 ... 5,85; Metallsglanz; kermesinroth bis schwärzlich blengrau; Strich kermesin= ... kirschroth; burchscheinend an den Kanten bis undurchsichtig. Bezsteht aus einer Verbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber und 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Spießglanz, und enthält Silber 58,95, Spießglanz 22,84, Schwefel 16,61. Gibt benm Glühen auf Kohle Schwefelgeruch, starken Antimonrauch, und hinterläßt ein Silberkorn.

Findet sich theils crystallistert, in aufgewachsenen und zu Drusen versammelten, öfters auch büschelförmig oder treppenförmig gruppierten Erystallen, theils berb, eingesprengt und als Ansslug. Rommt in schönen Erystallen vor zu Andreasberg am Harze und zu Freyberg, auch zu Wolfach im Schwarzwalde, Joachimsthal in Böhmen, zu Schennih und Kremnih in Unsgarn, zu Kongsberg in Norwegen u. a. e. a. D.

2. Arfenik-Silberblende. Rhomboëder von 107° 36'. Theilbarkeit nach bessen Flächen, nicht immer deutlich. Die hier vorkommenden Ernstalle zeigen denselben Habitus und denselben Charakter, wie diesenigen der vorhergehenden Gattung. Die Skalenoëder z und z' herrschen vor, das Skalenoëder z' kommt auch selbstskändig vor. Die Gestalten sind deshalb mehr pyra-

Fig. 222.



midal und spießig, wie Fig. 222 zeigt, welche eine Combination des Stalenoëders z' mit dem stumpferen Rhomboëder ratift, und dem Rhomboëder ratift,

S. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 5,5 ... 5,6; Demantglanz; cochenills und fermesinroth; Strick morgenroth; halbs durchsichtig bis durchscheinend an den Kansten. Besteht aus einer Verbindung von 3 M.=G. Einfach=Schwefel=Silber mit 1 M.=G. Anderthalb=Schwefel=Arsenif, und enthält Silber 64,69, Arsenif 15,09,

Schwefel 19,51, nebst 0,69 Spießglanz. Gibt benm Glüben im Rölbchen ein gelbes Sublimat von Schwefel-Arsenik, auf Kohle Schwefelgeruch, Arsenikgeruch, und hinterläßt ein Silberkorn.

Findet fich ernstallifiert, traubig, berb, eingesprengt und als

Anflug. Rommt unter ähnlichen Verhältnissen vor, wie die vorschergehende Gattung, in Begleitung von Gediegen-Silber, Kobaltserzen und Arfenik, zu Jvachimsthal in Böhmen, zu Annaberg, Schneeberg, Marienberg, Johanngeorgenstadt, auch auf den Grusben Kurprinz und himmelsfürst zu Freyberg, zu Andreasberg am Harz, zu Wittichen im Schwarzwalde, zu Chelanches im Dausphine, zu Guadalcanal in Spanien.

Bey der Zusammensetzung dieses Geschlechtes vertreten sich Arsenik und Antimon gegenseitig als isomorphe Substanzen. Beide Gattungen kommen öfters mit einander gemengt vor; die Antimonsisberblende enthält oft einen Kern von Arsenik-Silberblende, und dieses wird öfters von jener überzogen, und es gibt sogar Erystalle, die aus stängeligen Theilen beider Gattungen zussammengesetzt sind. Die Silberblende ist ein sehr reiches, geschähtes, aber im Ganzen nur in geringer Menge vorkommendes Silbererz.

## 6. Gefchlecht. Myargyrit. Syn. hemiprismatische Rubinblende.

Erpstallspstem zwen= und eingliederig. Die Erpstalle sind ges wöhnlich etwas verwickelte Combinationen. Das eine Flächenspaar des ein= und eingliederigen Octaeders o kommt mit der Endsstäche o vorherrschend entwickelt vor, wie es die Fig. 223 zeigt,

Fig. 223. Fig. 224.

beren Habitus furz säulenartig ist, und durch Bergrößerung der Fläche e öfters dick tasels artig wird. Damit sind noch Flächen anderer Octaeder verbunden, welche als Halbpyramiden auftreten, wie e, f, s, und Prismenstächen b und o'.

Fig. 224 zeigt eine ähnliche Combination mit pyramidalem Sabitus. Theilbarfeit parallel b unvollkommen, auch nach anderen Richtungen.

Hendelfirsch; ipec. Gew. = 5,2 ... 5,4; Metallglanz, in Demantglanz geneigt; eisenschwarz, bis lichtstahlgrau; Strich dunkelkirscht; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung

von 1 M.=G. Einfach-Schwefel-Bley mit 1 M.=G. Anderthalbs Schwefel-Spießglanz, und enthält Silber 36,40, Spießglanz 39,14, Schwefel 21,95, nebst 1,06 Kupfer und 0,62 Eisen. Berhält sich vor dem Löthrohr im Wesentlichen wie Antimon=Silberblende.

Findet sich auf der Grube Neue-Hoffnung-Gottes zu Bräunsdorf. Es hat den Namen von argyros, Silber, und meion, weniger, erhalten, weil es weniger Silber enthält als das Rothgültigerz.

#### 7. Gefdlecht. Binnober.

Syn. Mereurblende, peritome Rubinblende.

Eryftallspstem dren= und einachsig, hemiëdrisch. Das Grundschomboëder von 71° 48' kommt nicht für sich allein vor, dagegen häufig in Combination mit einer horizontalen Endstäche, wobey beiderley Flächen öfters im Gleichgewichte stehen, wodurch die Erystalte Aehnlichkeit mit einem Octaeder erhalten. S. Fig. 91, S. 229. Gewöhnlich sindet sich das Grundrhomboeder r, verstunden mit der Endstäche c, in weiterer Combination mit zwey stumpseren Rhomboedern  $\frac{1}{3}$ r und  $\frac{1}{4}$ r, Fig. 225, oder in Versbindung mit einem stumpseren Rhomboeder  $\frac{2}{5}$ r und den Flächen

Fig. 225.



bes ersten sechseitigen Prismas g. Die meisten Rhomboëderstächen sind horizontal gestreift. Defters Zwillingscrystalle; die Hauptachsen beider Individuen parallel, das eine gegen das andere durch 60° um diese Achse verdreht; theils mit Jurtaposition, wobey die horizontale Fläche als Zusammenschungsstäche erscheint, theils mit Durchkreuzung. Theilbarkeit parallel g vollkommen.

H. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 8,0 ... 8,1; Demantsglanz; cochenillroth, ins Blengraue und Scharlachrothe; Strich scharlachroth; milde; halbdurchsichtig, bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus Sinfach-Schwefel-Quecksilber, und enthält 85 Quecksilber, 15 Schwefel. Berflüchtiget sich benm Glühen gänzelich; sublimiert sich im Kölbchen, gibt, mit Sisenfeile zusammengerrieben, benm Glühen metallisches Quecksilber.

Fig. 226.

Findet sich theils in kleinen Ernstallen, die selten deutlich, meist durch einander gewachsen und in Drusen versammelt sind, theils derb mit körniger oder faseriger, ins Dichte verlaufender Busammensehung, ferner eingesprengt, als lockerer Auflug und in zarten Dendriten. Ift bisweilen

burch erdige Theile verunreiniget.

Die Hauptfundorte in Europa sind Almaden in Spanien und Idria in Krain. An letterem Orte kommt er oft mit einer erdigen und kohligen Masse vermengt vor, die eine große Menge eines eigenthümlichen, dem Bergtalg ähnlichen Körpers enthält, den man Idrialin genannt hat. Dieses Gemenge nennen die Krainer Bergleute Kohlenzinnober, auch Dueckfilber-lebererz. Weitere europäische Fundorte sind Moschellandsberg unsern Zweydrücken, Hartenstein in Sachsen, Windischkappel und Neumärktl in Kärnthen, Kosenau, Salana, Schemnit, Kremnit in Ungarn, Dumbrawa in Siebenburgen. In großer Wenge sindet er sich in Peru, Merico, Reugranada, China.

Der Zinnober ift ein hauptquecksilbererz, und wird zur Dar-ftellung bes metallischen Quecksilbers benutt.

8. Befchlecht. Raufchgelb.

Syn. Gelbe Arfenitblende. Auripigment, Operment.

Erpstallspstem ein- und einachsig. Die sehr seltenen und gewöhnlich undeutlichen Erpstalle sind Combinationen des rhombisschen Octaöders o mit den Flächen des verticalen rhombischen Prismas g und den Flächen - kan der seitenkauten des Prismas g zuschärfen, s. Fig. 49, S. 155; Combinationen des Prismas g, mit der ersten Seitenfläche b und dem ersten horizontalen Prisma d, ähnlich Fig. 170, S. 373; östers erscheint auch das horizontale Prisma d an der Gestalt Fig. 49 als Abstumpfungsstäche der Kanten zwischen o. Die Seitenssäche b rauh, die übrigen Flächen parallel den Combinationsstanten mit des gestreift und gewöhnlich uneben. Theilbarkeit nach b höchst vollkemmen.

5. = 1,5 ... 2,0; spec. Gew. = 3,4 ... 3,5; Fettglanz; auf b metallähnlicher Perlmutterglanz; citrongelb bis pomerans Ofens alla. Natura. I. 29

zengelb; Strich ebenso; milbe; in bunnen Blättchen biegsam; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus Anderthalb-Schwefel-Arsenif, und enthält 62 Arsenif und 38 Schwefel. Brennt, für sich auf Kohle erhibt, mit weißgelber Flamme, und riecht daben nach Schwefel und Arsenif; schmilzt im Kölbchen, und gibt einen gelben, durchsichtigen Sublimat.

Findet sich theils ernstallissert in kleinen durch einander gewachsenen Ernstallen, die bisweilen zu Drusen versammelt sind, theils traubig, nierenförmig, stalactitisch mit schaliger und strahliger Zusammenschung, so wie derb und eingesprengt, mit körnigblätteriger Structur, und als Anslug und Ueberzug.

Findet sich selten auf Gängen, wie zu Andreasberg am Harze, öfters als Ueberzug auf Ralkspath zu Kapnik und Felsebanya in Siebenbürgen. Zu Tajowa bey Neusohl in Ungarn sindet es sich im Thonmergel, und, wie es scheint, unter ähnslichen Berhältnissen auch in der Walachen und in Ratolien. Zu Hall in Tyrol hat man es im körnigen Gyps gefunden, und an mehreren Orten als ein Sublimat in vulcanischen Gebirgsbildungen.

### 9. Geschlecht. Realgar.

Syn. Rothe Arfenifblenbe. Raufdroth.

Erpstallspftem zwene und einglieberig. Die Ernstalle find fäulenartig. Fig. 227 stellt eine Combination ber Gestalten vor,





welche die Erystalle dieses Geschlechts gewöhnlich zeigen, nämlich eine Berbindung des vertiscalen Prismas gmit einem zwepten rhombischen Prisma g', der ersten und zwepten Seis

tensläche a und b, der vorderen schiefen Endstäche c, der hinteren schiefen Endsläche c' mit dem vorderen schiefen Prisma o und dem hinteren schiefen Prisma o'. Gar oft erscheinen auch nur die Flächen g, g', c und o mit einander verbunden, Fig. 228. Theils

barkeit nach e und b ziemlich vollkommen, weniger beutlich nach a und g. Die verticalen Prismen gewöhnlich auch vertical gesstreift, und e parastel der geneigten Diagonale; o und o' öfsters rauh.

Hongenvoth; Strick pomeranzengelb; milde; halbdurchsichtig bis durchscheinend an den Kanten. Besteht aus Einfach-Schwefel- Arsenik, und enthält 69,57 Arsenik und 30,43 Schwefel. Berehält sich vor dem Löthrohr wie Rauschgelb.

Findet sich theils crystallisiert in kleinen, oft zu Drufen versammelten Erystallen, theils berb, mit körniger Busammensfepung, theils eingesprengt, als Austug und Ueberzug.

Rommt auf Gängen vor zu Andreasberg, Kapnik, Felsbasuna, Nagnag, Wittichen, Schneeberg, Jvachimsthal. Zu Tajowa hat man es mit dem Nauschgelb im Thonmergel gefunden. Am Gotthardt kommt es im Dolomit vor, und in vulcanischen Gesteinen am Besuv, Aetna, auf Quadeloupe und in Fapan.

### IV. Ordnung. Gediegene Erze.

Metalle, im mehr ober weniger reinen Buftande, fo wie Berbindungen derfelben unter einander.

### 1. Weschlecht. Gebiegen = Gifen.

Ernstallspstem regulär; Theilbarkeit nach ben Flächen bes Bürfels. Nach Bevbachtungen von Ernstallisations-Verhältnissen bes Schmiedeeisens und der Figuren, welche beym Aehen einer polierten Fläche von Meteoreisen mit Salpeterfäure hervortreten, gehört das Gediegen-Eisen entschieden dem bezeichneten Ernstallssyfteme an.

D. = 5,0 ... 6,0; spec. Gew. = 6,0 ... 7,8; Metallsglanz; stahlgrau, ins Silberweiße; wird durch Anlausen schwarz; Oberstäche gewöhnlich rauh; wirkt stark auf den Magnet; sehr zähe. Besteht aus metallischem Eisen, und enthält immer etwas Nickel, und zwar von 1,5 bis 8 Procent, auch kleine Beymengungen von Magnesium, Chrom, Robalt, Kupfer, Zinn und Phosphor.

Die bekannten Gebiegen-Eisen-Massen, für welche biese Besschreibung gilt, gehören zu ben aus der Luft auf die Erde herabsgefallenen Massen, welche man meteorische nennt, und dieses Gediegen-Eisen ist daher Meteoreisen. Es bildet gewöhnlich poröse, zellige und astige Massen, selten dichte. Die höhlungen sind gewöhnlich mit einem Schmelz ausgekletdet, und schließen mitunter Olivin ein. Es kommt auch häusig eingesprengt in steinigen Massen vor, die von Zeit zu Zeit auf die Erde herabssallen.

Die erfte Meteoreisenmaffe, welche genauer befannt und von Rlaproth untersucht wurde, ift biejenige, welche, laut eidlicher Bestätigung von Augenzeugen, im Jahr 1751, am 26. Man, Abende gegen 6 Uhr, zu Brafchina, unweit Agram in Eroatien, unter ftarfem Rrachen, als Bruchftuct einer feurigen Rugel, 71 Pfund fchwer, niedergefallen ift. Gie murbe in bas Raiferliche Naturalien-Cabinet ju Wien gebracht. 3m Jahre 1794 entbectte Pallas am Zenifen in Sibirien, zwischen Rrasnojarst und Abefanst, im hohen Schiefergebirge, gang oben auf bem Rucken, am Tage liegend, eine Gifenmaffe von 1680 Pfund, voll Blafenraume, in benen öftere Olivin liegt. Diefe große Maffe ward von den Tataren als ein vom himmel gefallenes Beiligthum verehrt. Beitere intereffante Meteoreisenmaffen find: bie in bem fubamericanischen Bezirke Can Jago bel Eftoro gefundene, welche Rubin de Celis an Ort und Stelle untersucht, und über 30,000 Pfund schwer geschätt hat; Die Gifenmaffe von mehreren Taufend Pfunden, welche in der Proving Durango in Merico, in ber Mitte einer ausgebehnten Gbene gefunden murbe, und von welcher 2. v. Sumboldt Stude mitgebracht hat; ferner bie Maffen von Louisiana in Nordamerica, Santa Rofa in Subamerica, von Ellbogen in Bohmen (ber vermunfchte Burggraf, im Bolfsmunde), von Bittburg ben Trier, welche aus Unfunde in einem Frischfeuer war eingeschmolzen worben. In allen biefen Gifenmaffen wurde ber Ricfelgehalt nachgewiefen.

#### Meteorsteine.

Größere und fleinere steinige Maffen, welche von Beit zu Beit auf die Erbe herabfallen, gewöhnlich von einem frachenben,

oftmale bonnerahnlichen Getofe begleitet, nennt man Meteorfteine. Gie find gewöhnlich von rundlicher Geftalt, an ber Dberfläche verglast, braun, fchwarz und fchlactig, im Innern erbig und grau, und enthalten Meteoreifen eingemengt, bas roftet, wenn ber Stein mit lufthaltigem Baffer befeuchtet wirb. Sie haben 3,4 ... 3,7 fpec. Gewicht, wirfen auf ben Magnet und bestehen öftere aus einem fornigen Gemenge, worinn man neben Rictel-Gifen, Mugit, Labrabor, Magnetfies, Olivin, Chrom-Gifen, Magnet-Gifen unterscheiben fann. Saufig find fie indeffen fo bicht, bag man ihre Zusammensehung nur burch eine gang forg= fame, mechanische und chemische Analyse ermitteln fann. 3m Bangen find fie einander fo abnlich, daß die gegebene Befchreis bung bennahe auf alle paßt. Rur ber Meteorstein von Alais unterscheibet sich von allen andern, indem er verhartetem Thone abulich, grauschwarz ift und in Baffer mit Thongeruch zerfällt. Gewöhnlich zerspringen die Steine mahrend ihres Falls, und bie Stude werben gemeiniglich weit umbergeschleubert. Bilbet aber bas Meteoreifen ben überwiegenben Bestandtheil berfelben, fo gerspringen fie nicht, und folche eisenreiche Maffen find es baber, welche bie größten ber gefundenen Meteorfteine gusammenseben.

Die einfachen Stoffe, welche man in diesen, nach Art tellurischer Gesteine gebildeten Massen seither angetroffen hat, belaufen sich auf achtzehn, und machen somit gerade ein Drittheil von ben auf der Erde entdeckten aus. Sie sind:

Sauerftoff, als Bestandtheil der in Meteorsteinen gefun-

Wafferstoff, in einer im Stein von Alais gefundenen organischen Berbindung.

Schwefel, Bestandtheil des Schwefeleisens, das den Steinen fein eingemengt ift.

Phosphor, in den metallischen Flitterchen, welche ben Auflösung des Meteoreisens in Salzfäure von diesem abfallen:

Roble, im Meteoreifen und im Stein von Alais.

Ricfet, in den Riefelverbindungen, welche häufig in diefen Maffen vorkommen.

Ralium, } in mehreren Steinen.

Magnesium, Bestandtheile der Meteorsteine.

Chrom, als Chrom-Gifen.

Binn, als Zinnornd in geringer Menge in ber Steinmaffe vertheilt, theils metallisch, an Eisen gebunden.

Rupfer, in sehr geringer Menge, mit Binn vereiniget. Rickel, im meteorischen Olivin und im Meteoreisen. Mangan und bind ber bei ber bei ber

Kobalt gewöhnlich mit

Gifen verbunden, welches nicht nur metallisch, sondern auch als Magneteisen ben Steinen ganz gewöhnlich eingesmengt ist.

Das sind nun lauter wohl bekannte Stoffe unserer Erde. Die Steine aber, von denen die Rede ist, sallen aus der Luft herab, oder, wie man auch sagt, vom himmel nieder, und sind zu allen Zeiten gefallen. Woher kommen nun diese Steine, wo ist ihre heimath?

Mach dem Berichte von Plutarch vermuthete Unarago= ras von einem zu feiner Beit ben Megos Potamos in Thracien gefallenen Steine, daß er von einem anderen Beltkorper ausge= worfen fene. Diefe, vielleicht die Bahrheit einschließende, Un= ficht, fo wie alles Undere, was von der altesten Zeit bis her= auf gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts von aus ber Luft niebergefallenen Steinen berichtet wurde, fand feine Beachtung. Die Naturforscher zogen die Buverläßigkeit folder Nachrichten in 3weifel, Riemand hielt Meteorsteinfälle für möglich, und was Die Alten Davon überliefert hatten, das wurde als lächerliche Fa= bel und Aberglaube verworfen. Da fprach unfer gandemann Chlabni 1794 in feiner anziehenden Schrift: "leber ben Urfprung ber von Pallas gefundenen und anderen ihr ähnlichen Gifenmaffen, nebst einigen bamit in Berbindung ftebenden Raturerscheinungen" mit großer Bestimmtheit aus, bag bergleichen Maffen wirklich aus ber Luft herabfallen, und daß fie außer= halb der Erde entsprungen, fosmischen Urfprunge fenn muffen. Im gleichen Sahre ereignete fich zu Siena in Italien ein De= teorfleinfall. Olbers beschrieb ihn 1795, und außerte baben die

Ibee, bag bergleichen Steine vom Monde ausgeworfen fenn fonnten, hielt es aber doch für mahrscheinlicher, daß fie aus bem Befut berftammten. In bemfelben Sabre ereignete fich ju Bold. cottage in Portibire am 13. December ein Meteorfteinfall, melder gehörig beglaubiget wurde. Soward untersuchte bie Steine, fand barinn metallifches Gifen eingesprengt, entbectte Nictel. gehalt, und theilte feine Untersuchung im Jahr 1802 ber Konigl. Gefellschaft in London mit. Durch Diefe Arbeit veranlagt, sprach nun im gleichen Sahre Laplace bie 3dee aus, bag bie Steine von bem Monde fommen, gufügend, die ben Kall begleitende Reuererscheinung habe ihren Grund in ber Bufammenbrudung ber Luft in Folge ber unendlichen Geschwindigkeit, mit welcher bie Meteorfteine in die Atmosphäre eindringen, welche jedoch burch ben Wiberstand ber Luft fo verringert werbe, bag ber Fall aulest nur mit ber gewöhnlichen Fallgeschwindigfeit geschehe. Ein neues auffallendes Ereigniß war aber noch nöthig, um auch jest noch ber Unficht Chladnis Unerfennung und Gingang ju verschaffen. Der Bufall wollte es, baß fich einige Monate nach Dem Ausspruche von Laplace, am 26. April 1803 zu l'Aigle im Dep, be l'Orne, einer ber größten und merkwurdigften Steinregen ereignete, woben auf eine gewiffe Flache gegen ein Paar Saufend Steinstücke fielen. Die Bahl ber Mugenzeugen war groß, und die frangoffiche Academie ber Biffenschaften, ichon aufmertfam geworden auf folde Greigniffe, übertrug ihrem Mitgliede Biot eine Untersuchung ber Berhaltniffe an Ort und Stelle. Sein Bericht hob nun alle Zweifel, daß die Steine von oben herabgefallen waren, unter Erscheinungen, die benjenigen, welche man von früheren Steinfällen anführte, fo fehr ähnlich waren, bag baburch auch alle alteren Berichte von Meteorfteinfällen glaubwürdig murben.

Bon jest an erregten alle ähnlichen Massen die größte Aufemerksamkeit, und man sieng nun an darüber nachzudenken, wo diese Massen gebildet worden, von wo sie kommen möchten, und überzeugte sich daben immer mehr und mehr von der Richtigkeit der Chladni'schen Ansicht und von der Wahrscheinlichkeit, daß sie vom Monde ausgeworfen werden.

Es ift befannt, daß die uns zugewandte Seite bes Mondes

voll Unchenheiten und mit Ringgebirgen, die ben Kratern ber Bulcane unserer Erbe sehr ähnlich sind, ganz besätt ist. Diese Ringgebirge, die im Verhältniß zur Größe des Mondes, viermal höher sind, als die Berge auf der Erde, mächtig hohe Wälle, die meilengroße Kraterbecken umschließen, zeigen eine Masse, die nahezu die Größe hat, welche hinreichen würde, den Krater auszusüllen. Sie scheinen daher nichts anderes als diejenige Masse zu sehn, welche vor der Entstehung des Kraters den ganzen Naum ausgefüllt hat, woraus solgt, daß die unsern Kratern so ähnliche Vertiesungen, durch Eruptionen entstanden sind. Welche ungeheure Kraft gehört aber dazu, Massen von solcher Größe bis zu einer Höhe von 25,000 par. Fuß aufzuthürmen?

Rach ben Bevbachtungen ber Aftronomen find einige biefer Reuerberge bes Mondes jest noch thätig. Wenn nun bie Rraft, welche auf dem Monde Eruptionen bewirft, jedenfalls fo groß angenommen werden muß, als bie Burffraft ber irbifden Bulcane, fo muffen fich die ausgeworfenen Korper bedeutend weiter von bem Monde entfernen als von ber Erbe, und zwar aus folgenden Grunden: erftene beträgt die Maffe bes Mondes nur 1/20, oder 1,43 Procent von der Maffe der Erde, und befis halb macht auch die Schwere, ober die Rraft, mit welcher ber Mond alle Rorper auf feiner Oberfläche anzieht, nur ben fünften Theil von der Schwere ter Erde aus; zwentens hat ber Mond feine Atmosphäre, ober nur eine außerft feine, ber Burf gefchieht folglich in einem jedenfalls fehr verdunten Raume, und bie geworfenen Rorper erleiben alfo nicht ben mechanischen Widerstand, ben bie Utmofphare ber Erbe ben auf ihr geworfenen Rorpern entgegenfest, Die baber balb wieder zur Rube fommen; brittens ift ber Auswurf immer gegen bie Erbe gerichtet, ba ber Mond ber Erbe beständig Dieselbe Scite gufehrt, und mahrend nun ein geworfener Rorper vom Monde aufsteigt, nimmt bie Anziehung der Erbe zu bemfelben beständig gu, indeffen die Un= giehung bes Mondes stätig abnimmt; viertens endlich liegt bie Gleichgewichtsgranze zwischen ber Erbe und bem Monde, ber Punft, wo bie Unziehungefpharen beiber an einander granzen, bebeutend naber am Monde als an ber Erbe, und eine Burffraft, burch welche ein Rorper in ber Secunde 7771 Fuß fortgeschleubert wird, wurde, nach Biot, biese Gränze erreichen. Mit einem geringen Kraftüberschuß wird ber Körper dieselbe übersteisgen, badurch in den Anziehungskreis der Erde gelangen, und in Folge dessen auf die Erde niederfallen müssen. Jene Geschwinsdigkeit ist etwa fünfs bis sechsmal größer als die einer 24pfünsdigen Kanonenkugel beym Austritt aus der Geschühröhre, und wird schon von der Burskraft unserer Vulcane übertroffen. Da nun ein Körper, mit einer zewissen Kraft vom Monde aus in die Höhe geworfen, daben sechsmal so hoch steigt als wenn er von der Erde aus geworfen würde, so stellt sich, mit Erwägung der angeführten Thatsachen, klar heraus, daß Auswürslinge von Mondvulcanen allerdings auf die Erde herabsallen können.

Angenommen, daß die aus der Luft niederfallenden Meteorsteine wirklich vom Monde kommen, so werden sie wahrscheinlich meistens vom höchsten Puncte der Scheibe abstammen, da sie von hier aus am leichtesten über die Gleichgewichtlinie hinausgeworfen werden können. Sie dürften somit von einer beschränkten Bergsmasse herkommen, und dieß erklärte sodann ihre große Gleichheit in physikalischen und chemischen Berhältnissen, da ein und dersselbe Berg leicht Massen von ziemlich gleicher Beschaffenheit ausssenden kann.

Bon Meteorfteinmaffen, welche in beutschen Lanbern niebergefallen find, verdienen befondere angeführt zu werden: bie Maffe von Enfisheim im Glas, welche 1492 niebergefallen ift, von ber ein großes Stud in ber Rirde bes genannten Orts aufgehangt ift; ber Stein von Stannern, ber 1308, und ber Stein von Errleben, ber 1812 niebergefallen ift. Weitere gut befannte Meteorfteine find die von Liffa, Smolenet, Juvenas, Benares, Chantonnais, Lontalar, Blansto. Der Stein pon Blansto ift ber erfte, welcher in Folge einer planmäßigen und confequenten Rachsuchung gefunden worden ift. Um 25. Novem= ber 1833, Abende 6 1/4 Uhr, erfchien in ber Rabe von Blansto in Mahren ein ftark leuchtenbes Feuermeteor, bas mit bonner. ähnlichem Getofe verschwand. Der Berg= und Suttenbirector Reichenbach befand fich zu biefer Beit gerade auf bem Felbe, war ein Benge bes Meteors, erfannte baffelbe ale eine Erfcheinung, welche gewöhnlich ben Fall von Meteorfteinen begleitet,

und ordnete unverzüglich mit aller Umsicht Rachsuchungen an, die mit großer Mannschaft und sehr befriedigendem Erfolge auszgeführt wurden. Man fand wirklich eine Anzahl kleiner Meteorstein-Stücke, die zusammen etwa 1/2 Pfund ausmachen. Die Hauptmasse konnte indessen wegen der waldigen Beschaffenheit der Gegend nicht entdeckt werden.

Bergelius hat den Meteorstein von Blansko analysiert. Er besteht aus:

Möglicherweife fonnen bie Meteorsteine auch Stude eines gerfprungenen Planeten fenn. Befanntlich außerte Olbers Die Bermuthung, bag bie kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter Stucke eines zersprungenen Planeten fenn burften. In Rolge beffen wurden benn mehrere bergleichen Stude von ben Aftronomen gefucht, und Olbers fand wirklich felbft eines berfelben, ben fleinen Planeten Befta. Sat nun, fen es burch bie Wirfung innerer Rrafte, fen es durch Unftog, eine folche Cataftrophe wirklich ftattgefunden, ift ein Weltforper geborften, fo muß eine unendliche Menge fleiner Stude umbergeschleubert worden fenn, und baben fonnen fie auf ihrem Wege in bie Utmofphare anderer Planeten, alfo auch in die ber Erde, gerathen und auf fie herabfallen. Go viel ift einmal gewiß, baf fie nicht von ber Erbe, fondern von einem andern Beltforper abstammen. Gie verfünden und alfo die Beschaffenheit der außerhalb ber Erde porfommenden Stoffe, und haben ichon in biefer Beziehung ein außerordentliches Intereffe.

Terreftrifdes Gebiegen : Gifen.

Das Borfommen von terreftrischem Gediegen-Gifen, ober fogenanntem Tellureifen, ift lange fehr zweifelhaft gewesen. In neuerer Zeit wurde bessen Vorhandenseyn mit ziemlicher Mahrescheinlichkeit dargethan. Bey Canaan in Connecticut hat nämlich ein Grundbesiher, Major Vurral, auf der Höhe eines Berges, bessen Fuß aus Kalkstein, und dessen Gipfel aus Glimmerschieser besteht, in der Nähe eines kleinen Teiches, allwo die Magnetnadel große Störungen erleidet, ein Stück Gisen gefunden, das Saalbänder hat, eingesprengte Duarzkörner enthält und ganz wie ein Gangstück aussieht. Es ist von Shepard im Yale-College zu New-Haven chemisch untersucht, und von Dr. Silliman für Gediegen-Gisen erklärt worden. Auch soll es, nach Shepard, in der Grafschaft Guitsort in Nordamerica in beutlichen Octaëdern, und nach Eschwege in dünnen, biegsamen Blättchen im brassilianischen Topanhvacanga, einem Eisenconglomerat eingemengt vorkommen.

### 2. Gefdlecht. Getiegen=Rupfer. Son. Octaebrifches Rupfer.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Octaöber, Würfel, Rautendodecaöber, Pyramidenwürfel und Combinationen dieser Gestalten unter einander. Auch kommen Zwillinge vor, die Zusammensehungsstäche eine Octaöderstäche, die Umdrehungsachse senkrecht darauf. Sind die Zwillinge durch Pyramidenwürsel gebildet, und in der Richtung der Umdrehungsachse bedeutend verstürzt, so erscheinen sie als sechsseitige Pyramiden, weil die beisberlen Kanten in dieser Gestalt gleich groß sind. Die Erystalle sind gewöhnlich verzerrt, ihre Oberstäche meist uneben, eingedrückt. Theilbarkeit nicht wahrgenommen.

H. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 8,3 ... 9,0; Metalle glanz; kupferroth, gelb und braun burch Anlaufen; undurchsichtig; behnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Kupfer. Löst sich leicht in Salpetersäure auf, und gibt mit Ammonigk an der Luft eine blaue Auflösung.

Findet sich theils ernstallisiert, theils in ernstallinischen, baum-, moos-, draht- vder aftsörmigen Gestalten, auch in Platten, derb, eingesprengt, in eckigen Stücken, Körnern und als Anflug. Kommt vorzüglich im Grund-, Uebergangs- und Jechteingebirge vor, auf Lagern und Gängen, und im Schuttlande,

lose mit Steintrümmern vermengt. Erystallisierte Abanderungen kommen aus Cornwall, Sibirien, von der Grube Käusersteimel am Westerwalde und von der Insel Naalsve in der Färver Gruppe, die übrigen findet man zu Rheinbreitenbach, Siegen, Eiserseld, Kamsdorf und auf vielen Kupferwerken in Ungarn, Schweden und Norwegen. Im Schuttlande kommt es besonders häusig in Nordamerica vor, an den Usern des Flusses Ontonagon, zwischen den Seen Huron und Superior. Unter ähnlichen Berhältnissen, doch minder häusig, sindet es sich im nordwestlichen Theile der Hudsonsbay, in Canada, auf den Bäreninseln, in Kamtschatka, Shina, Japan und Shili.

Es wird zur Darstellung des reinen metallischen Kupfers benutt. wie angland war ber benutt. wie angland war bei benutt.

#### 3. Gefchlecht. Gebiegen Blen.

Drahts, haarförmig, drendritisch und in Körnern; behnbar und geschmeidig. H. = 1,0 ... 2,0; spec. Gew. = 11; Mestallglanz; bleygrau; undurchsichtig; absärbend. Besteht aus mestallischem Bley. Schmilzt leicht, beschlägt die Kohle gelb, wird beym Schmelzen auf Knochenasche von dieser allmählich eingesogen. Löst sich in Salpetersäure; wird durch Schweselsäure aus der Ausstügung gefällt.

Findet sich bey Alfton in England auf einem Sange im Bergkalk; in draht= und haarförmigen Gestalten kommt es in alten Gruben von Carthagena in Murcia in Spanien vor; mit Bleyglanz verwachsen hat man es im Bette des Anglaize-Flusses in Nordamerica gefunden, in Körnern im sibirischen Gold= und Platinsand in den Newjänskischen und Melkowskischen Ablage=rungen. Zu allererst hat auf dessen Borkommen der norwegische Zvologe Nathke mit jener Umsicht und Besonnenheit aufmerksam gemacht, welche den früheren Unglauben über seine Eristenz bessegte. Er fand es auf der Insel Madera in ziemlicher Quantiztät in Blasenräumen eines lavaartigen Gesteins.

### 4. Befchlecht. Gebiegen - Wismuth. Son. Octaedrifdes Wismuth.

Eber, Berbindungen zweper Tetraëder, wie Fig. 203, S. 423,

ober eines Tetraëders mit dem Rautendobecaëber wie Fig. 204, S. 423. Sehr oft find die Gestalten verzerrt; ihre Oberstäche oft uneben. Theilbarkeit nach den Flächen eines Octaëders, pollfommen.

S. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 9,6 ... 9,8; Metallsglanz; röthlichessilberweiß; burch Anlaufen grau, roth over blau. Besteht aus metallischem Wismuth, und enthält häusig etwas Arsenik. Sehr leichtstüssig; leicht löslich in Salpetersäure; die Lösung wird burch Wasser zerset, in dem sich ein weißer Niedersschlag absetz.

Findet sich selten beutlich erystallisiert, meist in erystallinisschen Parthien, baumförmig, gestrickt, in Blechen, derb und einsgesprengt. Es kommt im Ganzen selten vor, auf Gängen, im Grunds und Uebergangsgebirge, wie zu Johanngcorgenstadt, Annaberg, Altenberg, Schneeberg, Foachimsthal, Biber im Hanauischen, Modun in Norwegen, Wittichen im Schwarzwalde und an einigen anderen Orten.

Es wird seiner Leichtstüfsigkeit wegen zum Schnettloth benutt, und ift in Sachsen ein Gegenstand bergmännischer Bewinnung.

### 5. Gefchlecht. Gebiegen = Tellur. Syn. Rhomboedrifches Tellur.

Erystallspstem brey- und einachsig, hemiëdrisch. Die Erystalle sollen Rhomboëder von 115° 12', und mit einer geraden Endsstäde combiniert sepn. Theilbarkeit nach den Rhomboëderstächen. Ho. = 2,0 ... 2,5; spec. Gew. = 6,1 ... 6,4; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Tellur, und enthält nebstdem etwas Gold und Eisen. Färbt die Löthrohrestamme blau; leichtstüssig, slüchtig. Löst sich in Salpetersäure. Neußerst selten. Hat sich früher eingesprengt und in kleinen, derben, körnigen Parthien auf Gängen zu Fagebay bey Zalathna in Siebenbürgen gefunden.

### 6. Geschlecht. Gebiegen= Spießglanz. Syn. Rhomboëbrisches Antimon.

Ernstallspftem brep- und einachsig, hemiedrisch. Die bisher bevbachteten Ernstalle sind fünftlich erzeugt. Durch Theilung

wird ein Rhomboëder von 116° 59' erhalten; überdieß vollkom= men theilbar parallel einer horizontalen Endfläche.

H. = 3,0 ... 3,5; ipcc. Gew. = 6,6 ... 6,7; Metalle glanz; zinnweiß; undurchsichtig; spröde. Besteht aus metallissiem Spießglanz, und enthält Beymengungen von Arsenik, Silsber und Eisen. Leichtslüssig; verbrennt mit Funkensprühen, wenn eine stark erhiste Rugel durch Herabfallen sich in viele kleine zertheilt, und beschlägt den Körper, über welchen die kleinen Küzgelchen hingleiten, weiß. Löst sich in Salzsäure auf; die Auflösung wird durch Wasser zersett, unter Absah eines weißen Riederschlags.

Findet sich theils derb mit körniger Zusammensehung, theils in traubigen und nierenförmigen Gestalten, zu Allemont im Dauphiné, zu Przibram in Böhmen, zu Sala in Schweden und zu Andreasberg am Harze.

### 7. Gefchlecht. Gediegen= Arfenif. Syn. Rhombordrifches Arfenif.

Eryftallspitem dren= und einachsig. Die Eryftalle sind Rhoms boëder von 114° 26', in Combination mit einem spikeren Rhoms boëder von 85° 26'. Theilbarkeit nach beiden Rhomboëdern und nach einer horizontalen Endstäche, unvollkommen.

S. = 3,5; spec. Gew. = 5,7 ... 6,0; Metaltglanz; stahlgrau oder weißlichblengrau; durch Anlaufen sehr bald graulichsschwarz; spröde; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Arssenif, und ist gewöhnlich vermengt mit etwas Spießglanz, Blen, Silber, bisweilen auch mit Spuren von Gold. Berflüchtiget sich vor dem Löthrohr ohne zu schmelzen, und entwickelt einen starken Knoblauchgeruch.

Rommt sehr selten in deutlich erkennbaren Ernstalten vor, gewöhnlich in kugeligen, nierenförmigen, traubigen und stalactitischen Gestalten mit schaliger Zusammensehung (Scherbenkobalt, Räpschenkobalt), selten mit stängeliger oder faseriger Textur, öfters auch in Platten, derb und eingesprengt.

Findet sich vorzüglich auf Gangen im Grund- und Uebergangsgebirge, zu Freyberg, Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Frachimsthal im Erzgebirge, zu Andreasberg am Harze, zu Wittichen und im Münsterthal im Schwarzwalde, zu Markirch im Elfaß, zu Allemont im Dauphine, zu Kongsberg in Norwegen, Kapnik in Siebenburgen und Orawisa im Bannat.

Man benutt es zur Darftellung von reinem, metallischem Arfenik (Fliegenstein) und von weißem Arsenik.

### 8. Geschlecht. Gediegen=Quedfilber. Son. Fluffiges Mercur.

Flüssig, in Gestalt von Tropsen. Spec. Gew. = 13,5 ... 13,6; Metallglanz, starker; zinnweiß; undurchsichtig. Erstarkt ben einer Kälte von 40° C., und schießt daben in regelmäßigen octaödrischen Ernstallen an. Siedet ben 360° C.; verdampst in allen Temperaturen. Besteht aus metallischem Quecksilber. Berssüchtiget sich vor dem Löthrohr ohne Rückstand. Löst sich leicht in Salpetersäure auf; die Lösung wird durch Salzsäure und Kochsfalz weiß gefällt; metallisches Kupfer scheidet daraus das Queckssilber metallisch ab.

Rommt theils eingesprengt und in Tropsen, theils in Sohlungen und Drusenräumen des Zinnobers, oder in schieferigen Gesteinen vor, und findet sich zu Wolfstein, Mörsfeld und Moschel ben Zweybrücken, zu Idria in Krain, zu Horzowit in Böhmen, zu Delach in Kärnthen, zu Almaden in Spanien, auch in Peru und China. Wird zur Darstellung von reinem Quecksilber benutt.

### 9. Geschlecht. Amalgam. Son. Dodecaebrisches Mercur.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Rautendodecaëber und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder, dem Jeossitetraëder und dem Herasisoctaëder. Kanten und Ecken abgezundet, wie gestossen. Theilbarkeit, Spuren parallel dem Dodecaëder. H. = 3,0 ... 3,5; spec. Gew. = 13,7 ... 14,1; Metallgkanz; silberweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 2 M.-G. Duecksilber mit 1 M.-G. Silber, und enthält 64 Quecksilber und 36 Silber. Hinterläßt beym Glühen metaltisches Silber.

Findet fich theile in Ernstallen, theile in folden ähnlichen,

kugeligen Gestalten, theils in Trümmern, bunnen Platten, berb und als Anflug, am Landsberg bey Moschel im Zweybrückischen, zu Szlana in Ungarn, zu Allmaden in Spanien, und soll ehezbem auch zu Allemont im Dauphine und zu Sala in Schweden vorgekommen sepn.

### 10. Befdlecht. Bediegen-Silber. Son. Deraebrifdes Silber.

Erpstallspstem regulär. Die Erpstalle sind Würfel, Octaëder, Combinationen dieser beiden Gestalten, Zeositetraëder und Combinationen dieser Gestalt mit dem Octaëder, und eines Leucitvids mit dieser Gestalt. Gar oft sind die Erpstalle verzerrt, theils durch einseitige Verfürzung oder Verlängerung, theils durch unvollzähliges Auftreten der Flächen. Selten kommen Zwillinge vor; die Zusammenschungsstäche parallel einer Octaëderstäche. Die Oberstäche der Erpstalle ist oft uneben, rauh oder gestreift. Theilbarkeit noch nicht wahrgenommen.

5. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 10,3 ... 10,5; Metallglanz; silberweiß, durch Anlaufen oft gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; dehnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Silber, und enthält oft Beymengungen von Arsenik, Spießglanz, Rupfer und Spuren von Gold. Löst sich leicht in Salpeterssäure auf; die Auflösung wird durch Salzfäure oder Rochsalzslösung weiß gefällt. Dieser Niederschlag (Hornsilber) schwärzt sich am Lichte.

Die Abänderungen bieses Geschlechtes kommen häufig, aber selten deutlich ernstallissert vor, und die Ernstalle sind gewöhnlich klein, verzerrt und verschiedentlich gruppiert, in manchsaltisgen, zähnigen, draht-, haar- und baumförmigen, in movsartigen und gestrickten Gestalten; auch erscheint es in Platten, Blechen, Blättchen, derb, in stumpfeckigen Stücken, in Körnern und als Anflug.

Das Gebiegen-Silber findet sich vorzüglich auf Gängen im Grund- und Uebergangsgebirge, namentlich zu Freyberg (auf den Gruben himmelöfürst und hoffnung Sottes, auf deren ersterer schon centnerschwere Massen eingebrochen sind), Schnceberg, Anna- berg, Marienberg, Johanngeorgenstadt (hier angeblich einmal eine

Maffe von 100 Centnern), zu Joachimsthal, Przibram, Anbreasberg, Wittiden im Schwarzwalde (wo auf ber Grube Anton in neucfter Beit berbe Maffen bis zu S. Pfunden vorkommen), Kongsberg in Norwegen (früher öfters Maffen von 100 Mark: im Juny 1834 murde eine berbe Gilbermaffe von 71/2 Centner gefunden), Schlangenberg in Sibirien, ju Guangruato, Zacatecas, Fresnillo und Catorce in Mexico, zu Gerro be Pasco in Peru, ben Coquimbo in Chili. In fleinerer Quantitat findet es fich noch an mehreren anderen Orten. Der Gilberreichthum von Beru ift außerorbentlich. Im Sahr 1760 hat ein einzelnes Gruben= gebäude 80,000 Mark Gilber geliefert. Ueberhaupt find tie americanischen Gebirge filberreich. Rach S. v. Sumboldt haben die spanischen Colonien feit ihrer Entbeckung bis zum Sahr 1803, alfo in einem Zeitraum von 311 Sahren, 512,700,000 Mark Gilber geliefert. Als S. v. Sumboldt biefe Colonien verließ, mar bie jährliche Ausbeute noch 3,460,000 Mark, wovon Mexico allein 2,340,000 Mark erzeugte.

Das Silber, fagt er, welches seit drey Jahrhunderten in bem neuen Continente dem Schooß der Erde entzogen worden ist, würde, von aller Beymischung gereiniget und zusammengesschwolzen, eine Rugel von 63 par. Fuß Durchmesser bilden.

Die Silberausbeute von Europa und dem affatischen Rußland beträgt über 324,000 Mark; bavon erzeugen: bas ruffifche Meich gegen 77,000 Mark. die Desterreichischen Staaten über . . 80,000 60,000 32 der Harz 36,000 33 die Preußischen Länder . . 20,000 33 Norwegen 14,000 **)**} England . . 12,000 >> Frankreich -6,600 33 Schweden ! 6,000 Massau | 3,500 2,500 35 2,000 33 Sachsen-Roburg ? 2,000 Anhalt=Bernburg >> Drens allg. Raturg. I. 30

| Belgien .    |                                 | ırf. |
|--------------|---------------------------------|------|
| America erze | eugt jährlich über 3,600,000 ,  | ,    |
| " und zwar   | Mexico 2,196,000 ,              | , -  |
| ٠٠           | Peru 1 573,000                  | 3000 |
| ,            | Buenos=Ayres                    | ,,   |
|              | Chili                           | >>   |
| - Y 700      | bie Bereinigten Staaten 130,000 | ))   |
|              | Columbien 1,250                 |      |

Demzufolge werden alljährlich 3,924,000 Mark Silber dem Schooß der Erde enthoben, und sofort wieder verminzt und zu den verschiedenartigsten Silberarbeiten verwendet in einem ungefähren Betrage von 95 Millionen Gulden!

#### 11. Befchlecht. Spiegglangfilber.

Ernstallspftem ein= und einachsig. Die Ernstalle find vertis cale rhombische Prismen, verbunden mit ber zwenten Geitenflache b, und an den Enden mit einem Rhombenoctaeder und bem zwenten horizontalen Prisma f, wodurch fie ben Unfchein einer Combination eines fechsseitigen Prismas mit einer sechsseitigen Pyramide erhalten. Die zwente Seitenfläche und bas zwente horizontale Prisma erscheinen bisweilen vorherrschend, und die Bestalt ift sodann Fig. 164, G. 371, abnlich. Defters tritt auch eine horizontale Endfläche bingu, welche mitunter auch allein an ben Enden liegt. Defters 3willinge; Die Bufammenfebungefläche eine verticale Prismenfläche. Die Bufammenfebung wiederholt fich öfters mit parallelen und mit geneigten Bufam= menfenungeflächen, fo bag Aggregate entstehen, wie benm Arragonit und Beigblenerg, mit beren Ernstallisationen bie Gestalten Diefes Geschlechts überhaupt große Aehnlichkeit haben. Die verticalen Prismen gestreift. Theilbarkeit nach Der horizontalen Endfläche und nach f beutlich; unvollfommen parallel bem verticalen Drisma.

H. = 3,5; spec. Gew. = 9,4 ... 9,8; Metallglanz; silberweiß, durch Anlaufen gelb, braun oder schwarz; undurchsichtig; etwas spröde. Besteht aus einer Verbindung von 2 M.-G. Silber und 1 M.-G. Spießglanz, und enthält 76 Silber und 24 Spießglanz. Schmilzt leicht, gibt Antimonrauch und hinterläßt ben längerem Schmelzen endlich ein Silbersorn. Findet sich theils crystallisiert, theils knollig, nierenförmig, in dunnen Platten, derb und eingesprengt, mit körniger und strahlig-blätteriger Zusammensehung. Kommt auf Gängen im Grund= und Uebergangsgebirge vor, zu Andrasberg am Harz, und ist in früheren Jahren ausgezeichnet auf der Grube Wenzel zu Wolfach im Schwarzwalde vorgekommen. Als weitere Fundorte werden Allemont in Frankreich und Guadalcanal in Spanien angeführt.

## 12. Befchlecht. Gebiegen = Golb.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Würfel, Octaëber, Rautendodecaëder, Pyramidenwürsel, Combinationen der ersteren drey Gestalten, Combinationen eines Leucitoids mit dem Octaëder, und bisweilen kommen sehr zusammengesetzte Combinationen vor, in denen man Octaëder, den Würfel, das Rautendodecaëder, ein Leucitoid und Herasisoctaëder unterscheidet. Auch Zwillinge parallel einer Octaëderstäche verbunden, und durch Pyramidenswürfel gebildet. Diese Zwillingscrystalle bilden sechsseitige Pyramiden, wie behm Gediegen-Rupfer, da beh diesem Pyramidenswürfel die zweherlen Kanten unter einander gleich sind. Theilsbarfeit nicht bevbachtet.

5. = 2,5 ... 3,0; spec. Gew. = 12,6 ... 19,09; Metallglanz; goldgelb, ins Messingelbe und ins Grangelbe; und burchsichtig; dehnbar und geschmeidig. Besteht aus metallischem Golde, welches aber niemals ganz rein ist, sondern immer etwaß Silber, und zwar in sehr verschiedenen Mengen, und eine kleine Duantität von Kupfer und Eisen enthält. Das reinste, bisher bekannte Gediegen-Gold ist dasjenige aus dem Goldsande von Schabrowski ben Katharinenburg am Ural, es enthält 98,96 Gold, 0,16 Silber, 0,35 Kupfer und 0,05 Gisen. Der Silbergehalt steigt bis auf 38,38 Procent. Das spec. Gewicht steht mit dem Silbergehalte in umgekehrtem Berhältnisse; je größer derselbe ist, desto kleiner das specifische Gewicht.

Ben bem Silbergehalt von 0,16 Proc. ift bas fpec. Gem. = 19,09

|      |     |    |    |      |    |     |    | 6 |         |  |
|------|-----|----|----|------|----|-----|----|---|---------|--|
| · >> | >>> | >> | >> | 5,23 | >> | » » | >> | * | » 18,44 |  |
|      |     |    |    |      |    |     |    |   | 17.95   |  |

n " " 2,02 " " " " 17,58

| Ben | bem | Silbergehalt | von  | 10,65 | Proc. | ift | das | spec. | Gew. | =  | 17,48 |
|-----|-----|--------------|------|-------|-------|-----|-----|-------|------|----|-------|
| >>  | >>  | >>           | >>   | 12,07 | >>    | >>  | >>  | " "   | >>   | >> | 17,40 |
| "   | >>  | »            | >>   | 13,19 | "     | "   | >>  | "     | >>   | >> | 16,86 |
| >>  | >>  | <b>»</b>     | . ,, | 16,15 | ))    | >>  | >>  | >>    | >>   | >> | 17,06 |
| >>  | >>  | »            | >>   | 38,38 | . ,,  | 29  | >>  | >>    | 33   | >> | 14,55 |

Doch sinden hier auch Anomalien statt, in dem das Gold von 16,15 Silbergehalt ein größeres spec. Gew. zeigt, als dasjenige mit einem Silbergehalt von 13,19 Procent. Mit dem größeren Silbergehalte wird die Farbe messinggelb und graulich. Löst sich nur in Königswasser auf, unter Hinterlassung von Chlorsilber.

Die verschiedenen Abanderungen des Gediegen-Goldes sinden sich theils deutlich ernstallisiert, die Ernstalle sehr klein, aufge-wachsen oder in Drusen versammelt und lose, theils in den manchfaltigsten, ernstallinischen Formen und Gruppierungen, als zahnig, draht=, haar=, moos=, baumförmig, gestrickt, astig, in Blechen, Platten, derb, eingesprengt, als Anslug, in stumpseckigen Stücken, Körnern, als Sand und seiner Staub.

Das Gold ift außerordentlich verbreitet, findet fich an febr vielen Orten, aber in fehr ungleichmäßiger Bertheilung, und nur an wenigen Orten in größerer Menge. Geine gewöhnlichen Begleiter find Quarx, Schwefelfies und Brauneifenstein, Bange feine allgemeinfte urfprüngliche Lagerstätte, und Felbfpath= und hornblendegesteine, fo wie Conglomerat= und Schiefergebilbe bes Hebergangsgebirges, biejenigen Bebirgsbiltungen, in welchen es vorzugeweise vorfommt. 3m Grunftein= und Spenitgebirge lie= gen die goldführenden Bange von Ungarn und Siebenburgen (Kremnit, Schemnit, Ragnag, Balathna, Offenbanna), fo wie Diejenigen von Untioquia und Choco in Gubamerica, ber Infel Uruba ben Curaçav, wie auch bie golbführenden Gifenerggange in Nordcarolina; im Grauwacken- und Thonschiefergebirge liegen bie goldführenden Gange von Peru, Mexico, Reufpanien und zu Berefow am Ural, wie auch am Schlangenberg in Sibirien, wo= her bas fogenannte Electrum fommt, welches einen Gilbergehalt von 36 Procent hat. In felbspathigen, porphyrischen Gesteinen findet es fich zu Bordspatak in Siebenburgen; in quarzigem Talkschiefer und im Gisenglimmerschiefer kommt es in

Brasilien vor, zu Villa ricea, Matto Gross und Tejuco; auf Lagern zu Pösing und Magurka in Ungarn, Rauris und Schellzgaden in Salzburg und am Galanda in Graubündten. In geringer Menge hat man es auf seiner ursprünglichen Lagerstätte gefunden zu Kongsberg in Norwegen, zu Acdelfors in Schweden, zu Eula in Böhmen, zu Tilkervde am Harze, im Zillerthal in Tyrol, im Schwarzagrund ben Rudolstadt, am Hundsruck, und ben la Gardette in Frankreich.

In febr beträchtlicher Menge fommt ce im Schuttlanbe als Bafchauld vor, öftere von Magneteifen, Chromeifen, Bircon und anderen Gbelfteinen begleitet, bisweilen auch von Demant und Platin. Unter folden Berhaltniffen findet ce fich namentlich in Brafilien, ferner in Mexico, Pern, Chili, in Nordearolina, auf ber Infel Aruba, und in neuerer Beit hat man, feit 1819, im affatischen Rugland, an beiben Geiten bes Urals und im Rorden beffelben, golbführendes Schuttland von nie geahneter Ausbehnung und Reichhaltigfeit aufgefunden. Das Gold findet fich bier gewöhnlich in fleinen Körnern und Schuppchen im Quargfand, ber fart mit Geschieben von Grunftein, Gerpentin und Chloritschiefer untermengt ift. Buweilen fommen Stude von bedeutender Größe vor, besonders in der Basche Czaremo Allegan= bremst ben Miast im füdlichen Ural, wo Stude von 13 und 16 Pfund, und ein Stud von 242/3 ruffifchen Pfunden vorgekommen ift. Auch im Innern von Africa, in Manica, Monvmotapa, um Schabun, auf ber Teraffe von Fazvalo, im Lande Bouré und in ber Landschaft Bambuck liegen goldreiche Schuttablagerungen.

In der Capitania Porpaz in Südamerica fommt eine Art Gediegen-Gold vor, welche den Namen Ouro poudre, faules Gold, hat, leicht schmelzbar ist, und aus 85,98 Gold, 9,85 Palsladium und 4,17 Silber besteht.

In kleinerer Menge kommt Gediegen-Gold in kleinen Bachen ben Ohlapian in Siebenbürgen vor, im Bette der Ariège (Aurigera) in Frankreich, im Rheinbette zwischen Waldshut und Mannheim, wohin es von der Aar geführt wird, auch in der Donau, der Fiar und einigen Flüssen in Maccdonien, Thraeien und mehreren auderen, findet sich Gold, und in der neuesten Zeit hat man in ber Moselgegend, im Großbach bey Enkirch, ein Stuck Gold von 4 Loth gefunden, und in kleineren Stuckhen, im Werthe einiger Ducaten, kommt es öfters im Goldbach bey Andel, unfern Berneastel, vor.

Die ehemaligen spanischen Solonien haben in einem Zeitzaum von 311 Jahren 3,625,000 Mark Gold geliesert, und während dieser Zeit ist die Goldproduction von Brasilien wenigstens zweymal so groß gewesen, so daß man sie mit Wahrscheinzlichkeit auf 6,300,000 Mark anschlagen kann. Bon 1752 bis 1761 betrug die reichste Ausbeute jährlich über 48,000 Mark.

Die gegenwärtige jährliche Ausbeute ift benläufig folgenbe:

| Brasilien liefert       | 2,500  | Mark.     |
|-------------------------|--------|-----------|
| Merico                  | 18,594 | >>        |
| Columbien               | 18,388 | . A 37A   |
| Chili                   | 11,468 | **        |
| die Bereinigten Staaten | 11,154 | ))        |
| Peru                    | 3,600  | 22        |
| Buenos-Apres            | 2,000  | , 'n      |
| Rußland                 | 22,000 | 22        |
| Thibet                  | 12,000 | 22        |
| Indischer Archipelagus  | 5,000  | "         |
| Südafien                | 2,000  | 22        |
| Südafrica               | 16,000 | >>        |
| Desterreich             | 4,500  |           |
| Baben                   | 50     | 22        |
| Piemont                 | 25     | >>        |
| Spariz .                | 10     | 2. 29     |
| Schweden                | - 8    | 22 2000 0 |

Im Ganzen werben also jährlich benläufig 130,000 Mark Gold gewonnen, wovon indessen Europa nur ungefähr ben brengige ften Theil produciert.

#### 13. Beschlecht. Gebiegen : Platin.

Ernstallspstem regulär. Ernstalle, kleine Würfel, sind höchst felten. Gewöhnlich in platten oder eckigen, oft rundlichen Körnern, seltener in stumpfeckigen Stücken. Theilbarkeit nicht genau nachgewiesen.

5. = 5,0 ... 6,0; fpec. Gew. = 17,1 ... 17,9; Metallglang; fablgrau; undurchfichtig; gefchmeidig und behnbar. Beftebt aus metallischem Platin, mit Spuren von Gold, oder hat eine Beymengung von Fridium, Rhodium, Palladium, Osmium, Rupfer, Gifen und Mangan. Gin brafilianisches Gediegen-Platin fand Wollafton bennahe vollkommen rein. Magnetische Platinforner von Rifchne-Tagilet am Ural fand Bergelius qu= fammengefeht aus: Platin 73,58, Gifen 12,98, Fribium 2,35, Rhodium 1,15, Palladium 0,30, Rupfer 5,20, und unlöglichen Theilen 2,30. Richt magnetische Rorner von bemfelben Orte enthielten: Platin 78,94, Gifen 11,04, Fridium 4,97, Rhodium 0,86, Palladium 0,28, Rupfer 0,70, unlösliche Theile 1,96. Das Bediegen-Platin von biefer Stelle besteht fomit hauptfächlich aus einer Berbindung von Platin mit Gifen. 3m Platin von Barbacoas in Antioquia in Gudamerica fand Bergelius: Platin 84,30, Gifen 5,31, Rhodium 3,46, Fridium 1,46, Palladium 1,06, Rupfer 0,74, Osmium 1,03, Kalf 0,12, Quarz 0,60; und im Platin von Goroblagodat am Ural: Platin 86,50, Gifen 8,32, Rhodium 1,13, Palladium 1,10, Rupfer 0,45, unlösliche Theile 1,40. 3m Platin von Choco in Gudamerica fand Gvanberg: Platin 86,16, Gifen 8,03, Rhodium 2,16, Fridium 1,09, Pallabium 0,35, Osmium 0,97, Osmium-Bridium 1,91, Rupfer 0,40, Mangan 0,10. Die Beymengungen find alfo nicht nur ungewöhnlich gahlreich, fondern fie bestehen gum Theil auch aus feltenen, wenig verbreiteten Stoffen. Unfchmelgbar vor dem Loth= rohr; löst fich in Ronigswaffer; die Auflösung wird burch Rali= und Ammoniafverbindungen gelb gefällt.

Findet sich, zugleich mit Gediegen-Gold, auf Brauneisenstein führenden Gängen, die im Spenitgebirge aufsehen, zu Santa Rosa in Antioquia, eingesprengt im Grünstein-Spenitgebirge des Urals zu Laja, zwischen Nischne-Turiust und Nischne-Tagilet. Weit häusiger aber kommt es im Schuttlande vor, welches bey der Berwitterung der Grünstein-Spenitbildung entsteht, der das Platin angehört. Als begleitende Mineralien erscheinen Magneteisenstein, Titaneisen, Chromeisen, Gediegen-Gold, verschieden Schleine, Bruchstücke von Serpentin u. c. a. Unter solchen Berhältnissen sindet es sich zu Choev und Barbaevas in

Südamerica, von Demant begleitet zu Minas-Geraes in Brasilien, auch hat man es auf St. Domingo, im Thale von Jaky, gefunden.

In neuerer Zeit erst wurde es am Ural aufgefunden, und zwar auf der West= und Ostseite des Gebirges, theils mit Gezdiegen-Gold, theils für sich allein, und namentlich mit Titaneisen ben Nischne-Tagisek, am westlichen Abfall des Gevirges, im Gezdiete des Grünsteins, der hier die Wasserscheide des Gebirges bildet. Die jährliche Platinausbeute am Ural beträgt zwischen 6—7000 Mark. Die Petersburger Sammlung bewahrt ein dort gefundenes Stück von 10½ Pfund russisch, und die größten in Umerica gefundenen Stücke sind diejenigen, welche in der Mazdrider Sammlung (11641 Gran schwer), und in der Berliner Sammlung (1088 Gran schwer, von H. v. Humboldt mitgezbracht) ausbewahrt werden. In neuester Zeit ist das Platin auch im Lande der Birmanen, mit Gediegen-Gold im Schuttlande von Bergströmen, gefunden worden.

Man stellt aus bem Gediegen-Platin das reine metallische Platin dar, welches, vermöge seiner Dehnbarkeit, Strengfüssseit und des Widerstandes, den es, mit Ausnahme des Königswassers, allen Säuren entgegensett, so wie seiner Eigenschaft, selbst in sehr hoher Temperatur sich nicht zu verkatchen, nicht zu vrydieren, zu den nühlichsten Metallen gehört, welche entdeckt wurden. Man wendet es vorzüglich zu Schmelz- und Siedgesfäßen in chemischen, physicalischen, pharmaceutischen und den verschiedensten technischen Laboratorien an, und darf behaupten, daß Wissenschaft und Technik durch dasselbe in den Stand gesseht wurden, erfolgreiche Entdeckungen, höchst wichtige Fortsschritte zu machen.

### 14. Geschlecht. Gediegen=Palladium.

Kleine Körner und Schuppen. Härter als Platin; spec. Gew. = 11,3 ... 11,8; Metallglanz; licht stahlgrau, ins Silber-weiße; geschmeidig und behnbar; undurchsichtig. Besteht aus metallischem Palladium, und hat eine kleine Bennengung von Platin und Jridium. Unschmelzbar vor dem Löthrohr; löst sich Salpetersäure auf.

Findet sich mit Gediegen-Platin in Brasilien, in losen Körnern; zu Tilkerode am Harze kommt es höchst sparsam in sehr kleinen Schüppchen mit Gediegen-Gold vor, das von Selenbley umgeben ist. Es wurde darinn auch etwas Platin gefunden, was in wissenschaftlicher Beziehung interessant ist, da nun Deutschland mit Gewisheit in die Reihe der platinführenden Länder gestellt werden kann.

## 15. Geschlecht. Gediegen= Bribium.

Erystallspstem regulär. Die Erystalle sind Octaëder mit Würfelslächen. Theilbarkeit nach den Würfelslächen, undeutlich. H. = 6,5; spec. Gew. = 21,5 ... 22,6; Metallglanz; silberweiß, durch Anlausen gelblich; wenig dehnbar; undurchsichtig. Besteht aus 76,85 Fridium, 19,64 Platin, 0,89 Passadium und 1,78 Kupfer. Schmilzt selbst nicht im Sauerstoffgebläse; wird von Königswasser nicht aufgelöst.

Findet sich felten in kleinen Körnern und Ernstallen unter dem Platin von Nischne-Tagilek und Newiansk am Ural.

## 16. Geschlecht. Osmium Grib.

Erystallspstem brey= und einachsig. Die Ernstalle sind Combinationen eines Heragondodecaëders mit einer horizontalen Endfläche, und dem ersten sechsseitigen Prisma, ähnlich Fig. 46, S. 152. Die Endsläche herrscht oft vor, und die Erystalle erscheinen dadurch taselartig. Theilbarkeit parallel der Endsläche ziemlich vollkommen.

H. = 7,0; spec. Gew. = 19,3 ... 19,4; Metallglanz; zinnweiß; undurchsichtig. Besteht aus einer Berbindung von 1 M.-G. Osmium mit 1 M.-G. Fridium, und enthält Osmium 49,34, Fridium 46,77, Rhodium 3,15 und Gisen 0,74.

Berändert sich beym Glühen nicht; wird vom Königswasser nicht aufgelöst; im Kölben, mit Salpeter geschmolzen, riecht es etwas nach Osmium, und bildet nach dem Erkalten eine grüne Masse.

Findet sich selten in Ernstallen, gewöhnlich in Körnern in dem Goldfande von Neviansk am Ural, 95 Werste nördlich von Katharinenburg, auch ben Bilimbajewsk, Knschtim und an mehreren anderen Orten am Ural und zu Minas Geracs in Brafilien.

Außer biefer Verbindung hat man nuch zwen andere gefunden, welche blengraue Farbe, die Ernstallsvem der beschriebenen, die gleiche Theilbarkeit und Härte, aber ein höheres spee. Gew. haben, nämlich von 21,1. Schmelzen benm Glühen nicht, verslieren aber den Glanz, werden schwärzlich und verbreiten daben einen durchdringenden Geruch nach Osmium, der die Augen heftig angreift. Sie bestehen aus einer Verbindung von 1 M.-G. Iridium mit 3 und mit 4 M.-G. Osmium. Sie enthalten überdieß etwas Rhodium, aber kein Platin. Fundort Nischne-Tagilsk am Ural.

## Geognosie.

## Begriff.

Geognofic betrachtet das Berhältniß der einzelnen Mineralien zu einander, lehrt die Beschaffenheit der Gesteine, die Form, Structur und Lagerung der Gebirgsmassen kennen, welche die seite Erdrinde zusammensehen, macht uns mit den organischen Resten bekannt, welche darin eingeschlossen liegen und mit den Berhältnissen der Bildung der Erdrinde und den Beränderungen, welche sie schon erlitten hat, und fortwährend noch erleidet.

Nach dem Namen, der abgeleitet ist von dem Griechischen gæ, Erde und gnosis, Kenntniß, wäre sie, strenge genommen und in allgemeiner Bedeutung, Kenntniß der Erde. Das Wort ist jedoch in dem bezeichneten, eingeschränkteren Sinne zu nehmen. Außerhalb Deutschland wird dafür ganz allgemein die Benennung Geologie gebraucht, die von Werner, dem Begründer der positiven, wissenschaftlichen Geognosie, mit lehterem Namen vertauscht worden ist, weil, was man früher Geologie nannte, bis auf seine Zeit fast nur aus größtentheils ganz mißglückten Theorien über die Erdbildung bestand, die, theils wegen des damals sehr unvollkommenen Zustandes der Hilfswissenschaften, theils weil daben gar Vieles aus der Region der Phantasie herbengezogen wurde, wenig geeignet waren, den wissenschaftlichen Forscher anzusprechen und die Fortschritte der Wissenschaft eher hemmten als beförderten.

Seitdem haben aber Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Boologie und vergleichende Anatomie ganz ungewöhnliche, ja zum Theil riesenhafte Fortschritte gemacht, und sie feben une nunmehr

in Stand, wichtige Urkunden der Natur aufzusinden, sie zu lesen und darin Beweisstellen für die Geschichte der Erde zu entdecken, die für unsere Vorfahren ein verschlossenes Buch geblieben war. Auf solche Beise ist die Geologie in das Gebiet der Thatsachen zurückgekehrt, und hat sie sich in der öffentlichen Meinung in guten Ruf geseht, so daß sie jeht ohne Scheu unter ihrem wahren Namen auftreten kann. Sie ist nun ganz dasselbe, was man in Deutschland mit Geognosse bezeichnet.

#### Eintheilung.

Mineralien, welche große Massen der Erdrinde zusammenssehen, heißt man Gesteine, auch Gebirgsarten. Diese Bezeichnung wird allgemein gebraucht, die Mineralien mögen bey diesem Borkommen einfache oder gemengte seyn, so bald sich deren allgemeine Berbreitung nachweisen läßt und sie mit gleichbleibenzber Beschaffenheit in großen Massen auftreten. Die größeren Sebilde, welche durch die Gesteine zusammengesest werden, heißt man Gebirgsmassen

Nach diesen natürlichen Unterschieden ber Gegenstände, welche die Geognosse zu betrachten hat, theilt man sie auf eine dem Studium förderliche Weise in zwei Abtheilungen:

- 1. In die Lehre von den Gesteinen, Gesteinslehre oder Petrographie, aus dem Griechischen, von petra, Fels und grapho, ich schreibe oder beschreibe, hergeleitet.
- 2. In die Lehre von den Gebirgsmassen, welche durch die Gesteine zusammengesetht werden, Gebirgsmassen lehre, Oros graphie, nach dem griechischen Worte Oros, Berg, Gebirg, gebildet.

## Erste Abtheilung. Betrographie.

Die Kenntniß der Gesteine wird ben der Betrachtung ber verschiedenen Gebirgsbildungen vorausgesett, und beshalb muß

die Gesteinslehre ber Gebirgsmaffenlehre vorangehen.

## Bufammenfehung ber Gefteine.

Die Gesteine find entweder einfache, gleichartige, b. h. von folder Beschaffenheit, bag man ben ihnen weder mit bem

bewaffneten Auge, noch durch Anwendung mechanischer oder chemischer Trennungsmittel eine Zusammensehung aus verschiedenen Mineralförpern nachweisen kann, oder sie sind gemengte, zusammengesetzte, ungleichartige, solche, bey welchen durch die angeführten Mittel eine Zusammensehung aus verschiedenen Mineralien nachgewiesen werden kann.

Es sind nur einige wenige Mineralien, welche in ganz allgemeiner Berbreitung, theils als einfache Gesteine auftreten, theils
allgemein in die Zusammensehung der gemeingten eingehen. Sie
gehören vorzüglich in die Elasse der Erden und sind: Quarz,
Feldspath, Glimmer, Kalk und Thon. — Alle übrigen
in der Reihe der Gesteine hervortretenden Mineralien stehen diesen an allgemeiner Berbreitung und Masse weit nach. Gyps,
Hornbiende, Augit, Serpentin, Pechstein und Obsidian schließen
sich benselben zunächst an.

Der ein fachen Gesteine sind wenige, auch sind sie niemals so rein, wie das einzelne einfache Mineral, das in kleinen Individuen auftritt, während die Gesteine in großen Massen erscheisnen, die in mannigfaltiger Berührung mit anderen Massen stehen.

Ben weitem die mehrsten Gesteine find aus zwen ober mehreren einfachen Mineralien zusammengesett. Diese heißen als= bann Gemengtheile bes Gesteins. Gelten ift ihre Quantitat ben einem zusammengesetten Gesteine gleich groß. Gewöhn= lich übertrifft ein Gemengtheil den anderen, oder mehrere andere an Menge. Man nennt diefen alsbann ben vorwaltenben Gemengtheil und von ihm find fehr oft bie Charaftere eines Gefteins abhängig. Doch übt öfters auch ein in geringerer Menge vorhandener Gemengtheil einen entschiedenen Ginfluß auf Die Eigenschaften eines Gesteins aus. Zederzeit heißt berjenige Gemengtheil, ber bie Saupteigenschaften eines Gesteins bedingt, ber darafterifirende. Die Berbindung der Gemengtheile ift balb mehr, bald weniger innig. Gehr innig gemengte Westeine haben nicht felten bas Unfeben einfacher, ungemengter und ihre Bufammenfetung fann öftere nur auf demifchem Wege ausgemittelt werben.

Structur ber Besteine. das bie gibe

Sind die Theile eines Gefteins fo zusammengefügt, daß fei=

ner als den anderen umschließend erscheint und bestehen diese Theile aus eckigen, scharfkantigen, erystallinischen Körnern, die nach allen Seiten hin mit einander in gleicher Berührung stehen, so nennt man die Structur eine körnige. Bestehen die einzelnen Theile aber aus Blättchen, die sich vorzugsweise nach ihren vorsherrschenden Dimensionen berühren, und daher lagenweise mit einander verbunden sind, so nennt man diese Structur die schiesterige. Dicht nennt man solche Gesteine, deren Theile keine besondere Gestalt besissen und die so innig mit einander verbunden sind, daß die Art der Berbindung nicht angegeben werden kann und das Ganze wie zusammengeschmulzen aussseht.

Besteht ein Gestein aus einer Grundmasse, in welcher, wie in einen Teig, crystallinische Theile oder wirkliche Erystalle von Mineralien eingeschlossen liegen, so heißt man diese Structur die Porphyr=Structur und nennt man ein solches Gestein einen Porphyr. Die Porphyr=Structur tritt um so deutlicher hervor, je inniger die Grundmasse oder der Teig gemengt ist, worin die Erystalle liegen. Entsernt sich die Grundmasse vom dichten, treten, im Fall sie gemengt ist, die einzelnen Gemengtheise deutlicher hervor, so erscheint die Porphyr=Structur unvollsommener, indem sich die im Teige liegenden Erystalle nicht mehr so deutlich von den Bestandtheilen desselben unterscheiden, und man nennt diese unvollsommene Porphyr=Structur alsdann porphyrartige, zumal dann, wenn statt vollsommener Erystalle erystallinische Theile in der Grundmasse liegen.

Befinden sich in der Grundmasse eines Gesteins Sühlungen, die theilweise oder ganz mit, von der Grundmasse verschiedenen, Mineralien ausgefüllt sind, so nennt man diese Structur die Mandelsteine Structur und die Gesteine, welche sie zeigen, Mandelsteine. Der Rame ist dadurch veranlaßt worden, daß die in den Söhlungen eingeschlossenen Mineralien öfters die Gestalt einer Mandel haben. Die Aussüllungen bestehen gar oft nur aus einem einzigen Minerale und namentlich tritt Kalk sehr häusig als Aussüllungsmasse auf. Nicht selten werden die Blasenräume aber auch von mehreren Mineralien erfüllt, die gewöhnlich in Lagen über einander liegen, die den Umrissen der Räume parallel sind. Gemeiniglich sind die Wandungen zunächst mit einer

bunnen Lage von Grunerbe bekleibet, bann folgen bie Ausfüllungsmineralien, unter welchen, außer Kalk, Quarz und Zoolithe am haufigsten auftreten.

Liegen in einer Grundmasse größere und kleinere derbe, mehr oder weniger eckige oder abgerundete Stücke von Mineralien oder Gesteinen, wie in einen Teig eingebacken, so nennt man diese Art von Structur die Conglutinat-Structur. Die Gesteine von dieser Beschaffenheit sind aus Trümmern anderer gebildet, später wieder zusammengebackene Massen, Conglutinate, und heißen auch Trümmerg esteine.

Oft find die Theile eines Gesteins gang locker mit einander verbunden, liegen lose neben einander und folche Gesteine erscheis nen als lofe Gemenge.

Berlaufen ber Besteine in einander.

Während ein einfaches Mineralgeschlecht niemals in ein ans deres verläuft, sehen wir zahlreiche Beispiele, das Gesteine in einander übergehen oder perlaufen. Die bestimmten Misschungsverhältnisse der einfachen Mineralien sind bei ben Gesteinen nicht anzutreffen, deren Theile nur mechanisch mit einander vereinigt sind.

Das Berhältniß zwischen ben Gemengtheilen eines zusammengesetzen Gesteins ist veränderlich. Der eine oder der andere Gemengtheil nimmt öfter überhand, vermehrt sich mitunter auf Rosten eines anderen, oder er vermindert sich, oder endlich es tritt ein neuer hinzu. Die Eigenschaften des Gesteins ändern sich dabei, nähern sich bald mehr bald weniger den Eigenschaften eines anderen, und so werden Uebergänge gebildet. Auch durch bloße Beränderungen der Structur entstehen Uebergänge. So geht der körnige Granit dadurch in Gneis über, daß sich die Glimmerblättchen in parallele Lagen ordnen.

#### Benmengungen.

Gar oft kommen in Gesteinen einzelne Mineralien vor, welche nicht wesentlich zur Zusammensehung gehören und die deßhalb als Beymengungen betrachtet werden. Die gemengten Gesteine enthalten sie häufiger als die einfachen, und in der Regel sind sie nur in gevinger Menge vorhanden, und nicht selten ift ihr Auftreten an Dertlichkeiten, voor an bestimmte Berührungsverhaltniffe mit andern Gesteinen gebunden.

Beränderungen, welche die Gesteine burch Berwitsterung erleiden.

An der Luft werden die mehrsten Gesteine nach und nach verändert. Sie erleiden eigenthümliche Beränderungen, und der dabei stattsindende Borgang wird im Allgemeinen Berwitterung genannt. Die Einwirkung ist theils mechanisch, theils chemisch.

Muf med anifche Beife bewirkt bas atmofphärifche Baffer gang allgemein das Berfallen ber Besteine an ber Luft. Es bringt in ihre Maffe, oder fintert auf Sprüngen und Rluften ein, erftarrt ben eintretendem Frost und treibt baben die Maffe aus einander. Tritt nun Thauwetter ein, fo fcmilgt das Gis aus, bie Theile trennen fich von einander, Stucke lofen fich los und fallen ab. Go wird ben fortgefehter gleicher Ginwirkung bes Waffers ber Zusammenhang ber Maffe immer mehr und mehr aufgehoben, bas geschlossene Ganze immer mehr mehr zerftückelt und am Ende in ein lockeres Saufwert umge= wandelt, in eine Schuttmaffe umgebildet. - Besteine, welche Baffer einfangen, und folde, die ein ichiefriges Gefüge befiten, welches das Gindringen des Wassers auf Spalten begunftigt, find biefer mechanischen Berftorung befonders ausgesett. Diefe Berftorung ber Gesteine ift aber geradezu die Grundlage eines neuen Lebens, indem dadurch ber fruchttragende Boben gebildet wird, worinn die Pflangen Burgel faffen fonnen.

Auf chemische Weise wird die Verwitterung der Gesteine namentlich durch den Sauerstoff= und Wassergehalt der Atmosphäre herbengeführt. In der Regel werden beide von dem einen oder andern der Stoffe eines Gesteins aufgenommen, es entstehen Oryde, höhere Orydationsstusen, Hydrate, Salze, das Bolumen der Masse wird daben größer, und in gleichem Maaße das Gestüge lockerer. Ein Gehalt an Sisen und Manganorydul, an Magneteisenstein, Schweselsties und Vinarties trägt besonders zur Verwitterung der Gesteine ben. Sie werden an der Oberstäche durch das entstehende Sisenorydhydrat rostsarbig, braun, die oberste

Lage wird locker, erbig, löst fich ab und fest bie nachst tiefere berfelben Ginwirfung aus. Dies sieht man allenthalben beym Serpentin, Grunflein, Dolerit u.s.w.

Oft verwandelt fich ber Ries in braunes Orndhydrat, am gewöhnlichsten aber in wafferhaltiges, fcwefelfaures Gifenornbul-Salz, welches ausbluht, ober burch eine in bem Geftein vorhandene, erdige oder alkalische Substang, wie durch Thonerde, Ralferde, Bittererde, Kali, zerfest wird, moben fich fcmefelfaure Thonerbe, Unps, Bitterfalz, Alaun bilben, welche ausbluben, während bas Bestein murbe wird und zerfällt. Auch folche Befleine, welche eine größere Menge eines falie ober natronhaltigen Minerals enthalten, wie Granit, Beigftein, Klingftein, find ber Berwitterung fart unterworfen. Die atmosphärischen Baffer gieben eine lösliche Berbindung von Alfali und Riefelerde aus, und es bleibt eine thonige Maffe guruck, welche häufig noch eine fleine Menge Alfali enthält. Temperaturverhältniffe wirken noch mehrfach modificierend auf folche Berfetungen ein. Manchmal erfolgt Berwitterung auch einzig in Folge einer Bafferanziehung, wie benm Unhydrit. Endlich wirfen auch haufig Dampfe verandernd auf Gesteine ein.

Beränderungen, welche Gesteine burch Feuer= einwirfung erleiden.

Diese Veränderungen find mehr örtlich, und werden überhaupt weit seltener wahrgenommen, als die vorhin betrachtete Berwitterung.

Durchglähungen verwandeln, je nach dem Grade der Hike, die Gesteine immer mehr oder weniger, entfärben oder färben anders, machen dichte Gesteine körnig, bewirken ein Zusammenssintern der Theile, wodurch die Gesteinsmassen häusig härter und spröder werden; wird die Hike bis zum Schmelzen gesteigert, so sindet ein völliger Fluß der Massen, oder eine Verschlackung statt, und berühren sich daben verschiedenartige Gesteine, z. B. kieselige und kalkige, so sließen sie an den Verührungsstächen in einander, durchdringen sich mehr oder weniger ehemisch, und es entstehen an solchen Stellen und unter solcher wahrhaft ehemischer Auseinanderwirkung verschiedener Stosse, mauchfaltige Mineralien, die

nicht felten in schönen Ernstallen in ben in einander geflossenen Massen liegen. Erdbrände und vulcanisches Feuer bewirken mancherlen Brennung, Durchglühung und Schmelzung von Gesteinsmassen, wobey Schlacken, Laven, Bimsstein u.f.w. gebildet werden.

## Classification ber Gesteine.

Die Gesteine zerfallen in zwen große Abtheilungen, wovon bie erste diejenigen Gesteine in sich faßt, welche unter chemischem Einfluß und unter chemischer Auseinanderwirkung der Stoffe gebildet worden sind, und unter Mitwirkung der Erystallisationstraft eine mehr oder weniger erystallinische Beschaffenheit angenommen haben. Man wennt diese Gesteine deßhalb erystallinische. Die zwente Abtheilung umfaßt solche Gesteine, die aus Bruchstücken und Trümmern einfacher Mineralien, oder sowohl ungemengter als zusammengesester Gesteine, oder aus Resten organischer Substanzen bestehen, deren Form eine Folge erlittener mechanischer Einwirkung ist, und die man daher nichterystaltlinische, auch Trümmergesteine heißt.

Die criftallinischen Gesteine lassen sich nach bem characterisficrenden Gemengtheil in Sippschaften ordnen, die Trummergesteine nach den Structurverhältnissen.

## Beschreibung ber einzelnen Gesteine.

## 1. Abtheilung. Ernftallinische Gefteine.

## 1. Sippschaft. Quarggesteine.

Die Gesteine bieser Sippschaft haben zur Grundmasse und als characterisierenden Gemengtheil Quarz, der sowohl ziemlich rein, als mit Thon, Eisenorphhydrat, Feldstein, Schörl und koh-ligen Theilen gemengt vorkommt. Sie zeichnen sich durch große härte und Sprödigkeit vor allen anderen Gesteinen aus, und sind für sich unschmelzbar.

## 1. Geftein. Quarzfele.

Quarzmasse, von lichter, weißer und grauer Farbe, gewöhnlich körnig, auch schieferig, bicht und porphyrartig. Defetere ift etwas Thon beygemengt, nicht selten Glimmer, ber eine

schieferige Structur herbeyführt und einen Uebergang im Glimmersschiefer vermittelt. Dazu tritt bisweilen auch Felbspath, wodurch bas Gestein granitartig wird, und mitunter ist dichter Felbstein eingemengt, wodurch es sich dem Hornsels nähert. Es troßt der Witterung lange, wird nach und nach mechanisch zerstört und zerfällt in eine rauhe, steinige Schuttmasse, auf der nur kümmerlich Flechten und Moose sich ansehen.

### 2. Geftein. Sornftein.

Der Hornstein, wie er in der Oryctognosie S. 143 beschrieben worden ist, erscheint in größeren Parthien, vorzüglich als die
Grundmasse eines Porphyrs (Hornstein-Porphyr). Der ausgezeichnete Hornsteinporphyr von Elsdalen in Schweden, hat eine
braune, ins Rothe verlaufende, Farbe, und schließt kleinere und
größere Feldspathprismen von graulich- und gelblichweißer, so wie
von sleischrother Farbe ein, bisweilen auch Glimmerblättchen und
Duarzerystalle. Durch Auswittern der Feldspatherystalle wird
das Gestein löcherig. Seine dichte, harte Grundmasse widersteht
aber den Einstüssen der Bitterung sehr lange, und liesert endlich
ben seiner mechanischen Zerstörung einen im Allgemeinen sehr
unfruchtbaren Boden. Der schöne Elsdaler Hornsteinporphyr wird
verarbeitet.

#### 3. Geftein. Riefelfchiefer.

Erscheint im Großen als eine schieferige, mit Thon, Kalk und Kohle gemengte, durch lettere grau und schwarz, durch Eisenwyd voer Eisendrydul roth, braun oder grün gefärbte Quarzemasse, die häusig von seinen weißen Quarzadern durchzogen und sehr hart ist. Der Bruch ist theils splitterig, theils slachmuschelig. Beymengungen vermindern die Härte. Durch eine stärkere Thonbeymengung nähert er sich mehr oder weniger dem Thousschiese. Eingeschlossene Feldspathernstalle geben ihm bisweilen Porphyr-Character. Der schönste Kieselschieser-Porphyr ist derzienige von Elsdalen, den man daselbst verarbeitet. In der dunkelbraunen Kieselschiesermasse liegen hellgefärbte Feldspathernstalle. Der Verwitterung widersteht der Kieselschieser sehr lange. Nach und nach wird er an der Oberstäche graugelb, und durch mechanische Zerstörung verwandelt er sich endlich in ein der Vegetation sehr ungünstiges Erdreich.

#### 4. Geftein. Jaspis.

In größeren Gebirgsmassen kommt nur der Bandjaspis vor, der parallellausende rothe, braune, graue, grüne und gelbe Farbensbänder zeigt. Die Färbungen sind durch Eisenorphul, Eisenorphund Eisenorphydrat hervorgebracht. Mitunter ist er thonig, und bisweilen wird er, durch Einschluß von Feldspathernstallen, porphyrartig. Der Witterung widersteht er sehr lange, und deßshalb zeigt er sich auch dem Wachsthum sehr ungünstig.

#### 5. Geftein. Betichiefer.

Besteht aus einer bichten Duarzmasse, die mit etwas Thon gemengt, und gewöhnlich durch Eisenorydul, zuweilen auch durch Ehlorit grünlich gefärbt ist. Er besitzt schieferige Structur, geht ben einem größeren Thongehalt in Thonschiefer über. Widerssteht den Sinssüssen Weiterung lange, und zerfällt nach und nach in ectige Stücke, die sich endlich in eine sehr wenig fruchtbare Erde verwandeln. Er wird als Schleismaterial angewendet, und hat davon seinen Namen.

#### 6. Geftein. Sornfels.

Ein inniges dichtes Gemenge von Quarz und dichtem Feldstein, worinn der Quarz vorwaltet. Die herrschende, in verschiedenen Abanderungen auftretende Farbe wird hin und wieder durch bengemengten Turmalin dunkel, und durch Hornblendezinmengung grün. Glimmer bewirkt öfters eine schieferige Structur. Seltener liegen einzelne Feldspatherystalle oder Körner von Magneteisen und Granat in der Masse. Mit zunehmender Quarzmenge geht er in Quarzfels über, mit Ueberhandnehmen des Feldsteins in Weißstein. Gine Bermehrung der Hornblende vermittelst einem Uebergang in Grünstein, und wenn einzelne Glimmerblätter und Feldspathkörner darinn auftreten, so nähert sich das Gestein dem Granit. Es widersteht der Verwitterung sehr hartnäckig. Gewöhnlich wird es an der Oberstäche graugelb, ben eingemengten Magneteisenkörnern wird es außen ockergelb. Das aus ihm entstehende Erdreich ist wenig fruchtbar.

## 2. Sippschaft. Feldspathgesteine.

Die Felbspathgesteine enthalten Felbspath ober Felb-

Auch zählt man dazu diejenigen Gesteine, welche höchst wahrsscheinlich durch Feuereinwirkung aus feldspathigen Massen gebildet worden sind. Diese Gesteine haben eine geringere Härte als die Duarzgesteine, und zeichnen sich durch Schmelzbarkeit ans. Als weitere Gemengtheile enthalten sie Quarz, Glimmer, Hornblende und Zeolith.

#### 1. Geftein. Weißstein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von dichtem Feldstein und Quarz, worinn ersterer stets vorwaltet. Defters bildet er eine kieselige Feldspathmasse, aus welcher Kalisauge viele Kieselerde auszieht. Das Gestein ist im Allgemeinen dicht und von lichter Farbe, grau, weiß, worauf sich der Name bezieht, disweilen aber auch dunkler gefärbt, braun, grün und mitunter gestreift. Defters ist Glimmer bengemengt, das Gestein dadurch schieferig, dem Gneis ähnlich; treten dazu noch Quarzkörner, so nähert es sich dem Granit. Es verlauft auch in Hornsels, und durch Beymengung von Hornblende in Grünstein. Die Witterung wirkt sehr stark auf den Weißstein ein; er zerbröckelt, zerfällt in Grus, und verwandelt sich nach und nach in eine weiße Thonmasse. Das Erdreich, welches aus der Berwitterung besselben entsteht, ist der Begetation sehr günstig.

#### 2. Geftein. Granit.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Feldspath, Duarz und Glimmer, von vollkommen crystallinischem Ansehen. Der Feldspath ist vorherrschend, Glimmer in geringster Menge vorhanden. Mit dem Feldspath, und statt desselben ist öfters Albit in dem Gemenge, bisweilen auch eine thonige, oder speckscheinartige Substanz. Der Glimmer wird mitunter durch Chloritsoder Talkblättchen erseht. Der Feldspath ist gewöhnlich von weißer, grauer, seltener von rother Farbe; der Glimmer von grauer, tombackbrauner, schwarzer oder dunkelgrüner Farbe, selten von silberweißer, am seltensten von violbsauer oder rosenrother. Der Quarz ist meistens grau. Die Größe der Gemengtheile ist außerordentlich verschieden. Der kleins und seinkörnige ist insbessen der häusigste, der grobkörnige schon viel seltener und großkörniger, in welchem die Gemengtheile bis zu sußgroßen Stücken liegen, ist sehr selten. In Sibirien liegen in einem

großkörnigen Granite so große Glimmertafeln, daß man daraus Scheiben spaltet, die zu manchen Zwecken, zu Fenstern, Laternen, statt des Glases gebraucht werden. Auch ben Gernsbach und Forbach im Schwarzwalde, ben Penig und Siebenlehen in Sachsen kommen sehr großkörnige Granite vor, worinn Quarz und Feldspoth in großen Parthien auftreten.

Gine gewöhnlich glimmerarme Granitabanderung, in welcher ber Quarg in fleinen prismatischen Theilen zwischen ben Blättern bes Feldspaths liegt, nennt man Schriftgranit (Pegmatit), weil die ftangeligen Quaratheile Figuren barftellen, welche Schriftzugen abnlich find. Liegen einzelne Felbspathernftalle im Granitgemenge, fo erhalt bas Geficin Porphyr-Character, und wird porphyrartiger Granit genannt. Die Relbfpath= ernstalle find Zwillinge, Die öftere Die Große einiger Bolle erreichen, und bald gleichförmig in ber Maffe, wie in einem Teig, vertheilt, balt gruppenweise benfammen liegen. Giner feinfornigen, feldfpathreichen Granitabanderung, worinn ber Glimmer bochft fparfam in fleinen Blattchen vorfommt, aber öftere Theile von bichtem Felbstein liegen, haben frangofische Mineralogen, ihrer Schmelzbarfeit wegen, ben Ramen Gurit gegeben, und wenn fie Reldfrathernstalle einschließt, was öftere ber Kall ift, dieselbe Gurit= Porphyr geheißen. Much gablt man bas vom erzgebirgifchen Bergmann Greifen genannte Geftein gum Granit, welches einen Bestandtheil ber Binnwalber Binnerglagerstätte ausmacht, aus grauen Quargförnern und fleinen Blattchen von Lithon= Glimmer besteht, theils fehr wenig, theils gar feinen Feldfpath, bagegen öftere Rörner und Erpstalle von Binnftein enthält.

Als fremde Beymengungen erscheinen am häusigsten Schörl, Granat, Pinit, Hornblende, Magneteisen, Schwefelkies, seltener Apatit, Pistazit, Beryll und noch einige andere Mineralien.

Nicht selten sieht man ben Grenit in andere Gesteine verlausen. Durch lieberhandnahme bes Glimmers und parallel gevrdnete Lagen desselben geht er in Gneis, burch Abnahme bes Duarzes und Vermehrung der Hornblende in Spenit und Grünstein über, und durch Verschwinden des Glimmers und Einmengung von dichtem Feldstein verläuft er in Beißstein.

Der Bermitterung wiberfteben bie flein- und feinfornigen,

quarzreicheren Abanderungen im Allgemeinen sehr lange; die grobsförnigen, und namentlich die großförnigen, verwittern dagegen bald, und von diesen insbesondere die mit fremden Mineralien vermengsten, so wie diejenigen, welche talks und kalkerdehaltigen Feldspathführen.

Die Verwitterung beginnt damit, daß der Feldspath matt und weich wird. Das Gestein verliert dadurch seine Festigkeit, zerhröckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich nach und nach in einen thonigen Boden, worinn der Quarz in kleinen Körnern und der Glimmer sparsam in sehr kleinen Blättchen liegt. Unter Einfluß des atmosphärischen, kohlensäurehaltigen Wassers verwandelt sich der Feldspath auch häusig in eine weiße, thonige Masse, welche man Kaolin nennt.

Der Boden, welcher aus Granit entsteht, ist immer thonig, um so mehr, je feldspathreicher das Gestein ist, und im Allgemeinen sehr fruchtbar. Sein Gehalt an Thonerde, Kalferde, Bittererde, Kali und Natron, wirft äußerst vortheilhaft auf die Begetation, und in einem milden Klima sieht man darauf die schönste Begetation, wie z. B. am westlichen Fuß des Schwarzwaldes, wo bey Offenburg, Achern, Oberkirch, Bühl, Affenthal u.s.w. neben vorzäuglichem Getreide, sehr gutes Obst, Nüsse, Kastanien, Hanf, Mohn, Reps u.s.w., und vortresslicher Bein, auf granitischem Boden wachsen. Im höheren Gebirge stehen barauf ausgezeichnete Beißtannenbestände.

Die klein- und feinkörnigen Granitabänderungen sind ein sehr vestes Baumaterial, und ganz geeignet zu größeren architektonissichen Constructionen, ganz besonders zu Säulen, Obelisken, Piesbestals, Einfassungen, Schalen; auch liefern sie vortressliche Mühlesteine. Die Watterloodrücke zu London ist aus rothem schottischem und aus grauem cornischem Granit erbaut; aus sinnlänzdischem Granit besteht das Piedestal, welches zu St. Petersburg die Bildfäule Peters des Großen trägt, daraus bestehen die prachtvollen Säulen der Isaks-Kirche daselbst, und die majestätische Alexandersäule; aus einem von den Rauenschen Vergen hergesholten Granitgeschiebe ist die 22 Fuß lange Schale des Berliner Museums gearbeitet; aus porphyrartigem Granit des Schwarzewaldes Türennes Denkmal zu Sasbach bey Achern errichtet,

ein Obelisk von 24 Fuß Lange; aus orientalischem Granit sind die beiden schönen Granitsäulen gehauen, welche Benedigs Piazzetta zieren, und wovon die eine den aus Erz gegossenen, antiken geflügelten Löwen trägt; aus röthlichem Granit ist der schlanke, 168 Fuß hohe, ägyptische Obelisk Luror gearbeitet, der in Paris auf dem Concordien-Plate aufgestellt ist.

#### 3. Geffein. Spenit.

Besteht aus einem körnigen Gemenge von Felbspath vober Labrador und Hornblende, worinn der Feldspath vorherrscht, und Quarz entweder gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge erscheint. Die Farbe des Feldspaths oder Labradors ist häusig roth, seltener grau oder grünlich; die Hornblende ist gewöhnlich lauchgrün oder schwarz. Mitunter nimmt sie überhand und bilzdet den Hauptgemengtheil. Das Korn ist größtentheils ein mitteleres, selten sein. Eingewachsene Feldspathernstalle geben dem Gestein öfters ein porphyrartiges Ansehen. Nicht selten ist Glimmer bengemengt, und dann nähert sich das Gestein dem Granit, und wird wohl auch Hornblendegranit genannt. Gemeinigslich ist Schweselsties bengemengt, bisweilen auch Magnetzeisen in Körnern und einzelnen Ernstallen, manchmal auch Zirzson und Titanit.

Durch Ueberhandnehmen von Hornblende und Auftreten von bichtem Feldstein geht der Spenit in Grünftein und Hornblendezgestein über; burch Einmengung von Glimmer und Quarz in Granit und Gneis.

Der Berwitterung unterliegen Feldspath und Hornblende, und beshalb wird das Gestein an der Luft stark angegriffen; es beschlägt rostfarbig, indem sich der eingemengte Kies und der Magneteisenstein, in Sisenorydhydrat umwandeln. Es zerspaltet sich sofort, zerbröckelt, zerfällt in Grus und verwandelt sich in eine thonige, braune oder gelbe Erde, die ziemlich seucht, im Allgemeinen aber fruchtbar ist.

Im Alterthum wurden die vesten Spenitabanderungen zu verschiedenen Zwecken verarbeitet. Gin großer Theil der zahlreichen schönen Monumente Oberägyptens, die große Saule zu Alerandrien u. v. a. sind aus rothem Spenit gearbeitet. Die dunkelzgefärbten Abanderungen, mit schwarzer hornblende und grauem

Felbspath, oder bisweilen dichtem Feldstein, hat man mehrfältig ben ägyptischen Monumenten mit Basalt verwechselt. Aus einer solchen Abanderung bestehen die beiden ägyptischen Figuren, welche Belzoni seiner Baterstadt Padua geschenkt, und diese am Eingang des großen Saales aufgestellt hat, worinn sich das Monument von Titus Livius besindet. Porphyrartige Abänderungen mit schwarzer Hornblende hat man auch für Porphyr genommen; so ist die schöne Säule in der Kreuz-Capelle der Marcuskirche in Benedig, als "Porsido nero e dianco" bezeichnet, ein deutlich erstennbarer Spenit; daraus besteht auch tie Riesensäule im Odenwalde. Moreaus Denkmal ben Räcknich, unsern Dresden, ist aus dem rothen Spenit des Plauenschen Grundes construiert, der auch als Pstascrstein jener Stadt benuft wird.

#### 4. Geftein. Gneis.

Ernstallinisches, schieferiges Gemenge von Reldspath, Quary und Glimmer, Reidspath und Quary find mit einanber zu einem förnigen Gemenge verbunden, parallele Glimmerlagen fondern baffelbe in Platten, geben bem Beftein bas ftreis fige Unsehen und bas ichieferige Gefüge. Der Feldfpath waltet gewöhnlich vor, ift grau ober weiß, felten roth. Der Quarz fehlt zuweilen gang; mitunter erscheint bichter Feldfiein in der Maffe, und bas Geftein nabert fich alebann, je nach ber Quantitat bes Quarzes und ber mehr ober weniger innigen Berfchmelgung ber Bestandtheile, bald mehr bem Beifftein, bald mehr dem Sornfele. Je glimmerreicher bas Geftein und je feinforniger Quarz und Feldspath find, um fo vollfommener ift feine fchieferige Structur; ben gröberem Rorn jener Bemengtheile und 216nahme bes Glimmers spaltet es in bicke Platten, und wenn ber Blimmer sparfam und nicht immer in parallelen Lagen in bem Befteine liegt, fo erlangt es ein granitartiges Unfeben, und fellt eine dem Granit wirklich nabe ftebende Abanderung bar, welche man granitischen Ineis beißt. Gebr felten erscheint er burch einzelne ausernstallisierte Feldspathernstalle porphyrartig. Un ber Stelle bes Glimmers treten bin und wieder Chlorit, Sornblende, auch Talf, fehr felten Graphit auf. Gifenornd farbt bas Geftein bismeilen roth. Bon bengemengten Mineralien bemerkt man vorzüglich Schwefelfies, Granat, Pinit, Schorl.

Man bemerkt Uebergange in Granit, Spenit, Beißstein, Hornfels, Grunftein, Glimmer-, Chlorit- und Talkschiefer.

Der feldspath= und glimmerreiche Gneis verwittert schr stark, der quarzige dagegen widersteht den Ginflüssen der Atmosphäre sehr lange. Der erstere ist der allgemein verbreitete, und deß= halb sieht man Gneisfelsen in der Regel verwittert und mit lockerem Grus überdeckt, und diesen an vielen Stellen in tiesen Lagen. Die daraus entstehende Erde ist lehmig, hat gewöhnlich eine gelbe Farbe und zeigt sich sehr fruchtbar.

#### 5. Geftein. Felbftein.

Dichte Feldsteinmaffe, selten rein, gewöhnlich mit Quargförnern vermengt und Feldspathernstalle ein= schließend, und fo fast immer als Grundmaffe eines besonderen Porphors auftretend, ben man Feldfteinporphyr nennt. Die Relospathernstalle haben in der Regel eine lichtere Farbe als die Grundmaffe, und heben fich badurch beutlich hervor. Gie find meift klein und Zwillinge. Die Quargkörner find grau, ziemlich gleichförmig vertheilt. Statt ausgebildeter Feldspathernstalle liegen hin und wieder ernstallinische Theile Diefes Minerals in ber Maffe, öftere auch thonige. Graue und rothe Farbungen find vorherrichend. Ift die rothe Farbe ber Grundmaffe tief und rein, die Farbe ber Feldspathernstalle weiß, fo hat das Gestein ein fehr fcones Unfehen. Golder Urt ift ber antife rothe Porphyr. Bon fremden Benmengungen erscheinen vorzüglich Glimmer, Sornblende und Schwefelfies. Gehr Dichte Abanderungen Des Feldsteinporphyre haben Aehnlichkeit mit dem Sornftein= porphyr, und werden bisweilen mit diefem verwechfelt. Gie unterscheiden sich indessen von demselben fehr leicht burch ihre Schmelzbarkeit. Rehmen Quarzkörner, Glimmerblatter und Felbfpathernstalle überhant, fo nabert fich bas Geftein bem Granit, burch Ueberhandnahme von hornblende, bem Spenit.

Der Verwitterung widersteht der Feldsteinporphyr sehr lange. Davon machen nur die seldspathreichen Abanderungen eine Ausnahme, die bald zerfallen und sich in einen thonigen, der Begegation nicht ungünstigen Boden verwandeln. Die dichten Abanderungen werden sehr langsam mechanisch zerstört, und in ein Haufwerk ectiger Etücke umgewandelt, das höchst langsam zu Erde

zerfällt, während das atmosphärische Wasser dasselbe auslaugt und ihm Kali, Natron, Kalk- und Bittererde entzieht, welche dem Wachsthum sehr förderlich sind, weshalb sich dann die Felsen und Schutthausen dieses Gesteins häusig nackt zeigen, und der endlich daraus sich bildende Boden der Begetation nicht günstig ist. Der schöne, rothe, ägnptische Feldsteinporphyr, der wahre porsido antico, läßt sich sehr gut schleisen und policren. Im Batican zu Rom stehen daraus gesertigt ein Sarcophag und zwey große schöne Basen, in der Marcussirche in Benedig mehrere ausgezeichnet schöne Sänlen, und in der Academie daselbst ist in einer Urne aus antikem Porphyr Canova's Rechte eingeschlossen.

# 6. Geftein. Klingstein. (Phonolith.)

Ein Gemenge von dichtem Feldstein und Zeolith, in abweichenden Berhältnissen und so innig gemengt, daß nur die chemische Analyse Aufschluß über dessen Zusammenschung geben kann. Die vorherrschende Farbe des Gesteins ist grau, ins Braune, Grüne und Schwarze verlausend; es ist an den Kanten durchscheinend, im Bruche splitterig und gibt beym Anschlagen einen Klang. Darauf bezieht sich der Name. Im gepulverten Zustande mit Salzsäure behandelt, gibt es eine Gallerte, kndem der Zeolith zerseht wird; der Gehalt an Feldstein bleibt unverzändert zurück, während man den Zeolith durch Säure ganz ausziehen kann. Häusig ist glasiger Feldspath eingemengt in kleinen Ernstallen oder ernstallinischen Blättchen, wodurch das Gestein die Beschaffenheit eines Porphyrs erhält. Eine solche, zugleich etwas schieferige Abänderung hat man früher Porphyrsschliefer geheißen.

Der Zeolith ist gar oft in Schnüren und Abern, ober in feinen Ernstallen darinn ausgesondert, auch erscheinen Apophyllit, Analeim, Chabasse, Augit, Hornblende, Glimmer, Magneteisen bengemengt. Durch Ueberhandnehmen des Augits nähert er sich dem Basalte, durch Anwachsen des glasigen Feldspaths dem Trachyte.

Der Witterung widerstehen nur die zeolitharmen Abanderungen; je größer die Menge bes eingemengten Zeoliths ift und bie Beymeingung ber übrigen zeolithischen Mineralien, um so schneller verwittert er, ba die bald erfolgende Zerstörung dieser sein Zerfallen herbenführt, woben er sich in eine sehr fruchtbare, bem Weinbau sehr gunftige Erde verwandelt.

Die dichtesten Abanderungen können zu Bau- und Pflaftersteinen benuht werden. Die Mauern der demolirten Felsenvestung Hohentwiel im högau waren großentheils aus einem fehr dichten Klingstein gebaut.

#### 7. Geftein. Tradpt.

Besteht aus einer feldspathartigen Grundmasse von rauhem, mattem Unsehen, worinn Ernstalle von glasigem Feldspath (Rhnakolith) liegen. Das Gestein hat gewöhnlich eine graulichweiße Farbe, bisweilen ist es aber auch dunkler gefärbt, aschgrau, röthlich, bräunlich, schwärzlich, auch grünlich. Man unterscheidet folgende Hauptabänderungen:

- 1. Körniger Trachyt. Die Grundmasse besteht aus einer Berbindung einzelner Körner ber feldspathartigen Masse, und zu-weilen aus lauter Körnern von Rhyakolith. Sehr spröde, fühlt sich scharf an und besitzt von allen Trachytarten ben meisten Glanz.
- 2. Porphyrartiger Trachyt (Trapp-Porphyr). In einer feinf Anigen oder bichten Trachyt-Grundmasse liegen einzelne Ernstalle von Feldspath oder Rhyakolith.
- 3. Blasiger Tradyt. Enthält viele kleine, rundliche oder eckige, öfters in die Länge gezogene Blasenräume, deren Bandungen theils wie verglast, theils von kleinen Ernstallen verschiedener Mineralien überkleidet sind.
- 4. Schlackiger Trachyt. Die Grundmasse befindet sich in einem halbverglasten, schlackenartigen Zustande, hat einen große muscheligen Bruch und viele Blasen.
- 5. Dichter Tradyt. Dichte Trachytmaffe von fplitteriagem Bruch. Riecht benm Anhauchen fchwach thonig.
- 6. Erdiger Trachyt. Erdige, weiche, oftmale zerreibliche Trachytmaffe, Die beym Anhauchen ftark thonig riecht (Domit).

Zahlreiche fremde Beymengungen, von welchen namentlich Glimmer, Hornblende, Augit, Magneteisen häufig auftreten, Quarz, Harmotom, Granat, Haunn, Sphen, Kalkspath, Schwefelsfies, Gisenglanz seltener vorkommen, modificieren, je nach ihrer

Duantität, die Beschaffenheiten des Gesteins auf manchfaltige Weise. Einmengung von dichtem Feldstein nähert dasselbe dem Klingstein. Auch sieht man Uebergänge in Perlstein, Pechstein und Obsidian. Der Trachpt wird an der Lust bald mürbe und erdig. Er verwandelt sich in eine graue Erde, welche der Begetation sehr günstig ist, da sie, aus einer seldsspathigen Masse hervorgehend, reich an Thonerde und Kali ist. Die porphyrartige Abänderung wird durch Auswittern der Erystalle löcherig, wie man dieß am Eölner Dom sieht, der aus dem porphyrartigen Trachyt des Drachensels im Siebengebirge ersbaut ist.

#### 8. Geftein. Unbefit.

Besteht aus einer ernstallinisch-körnigen Masse von Albit, mit Einmengung von Hornblende, worinn auch viele Körner von gemeinem Feldspath und Ernstalle von Rhyakolith liegen. Im Acubern ganz dem Trachyt ähnlich, so wie in seinen übrigen Berhältnissen. Der Name bezieht sich auf das häusige Vorkommen des Gesteins in den Anden, namentlich an den Vulcanen von Chili.

In naher Beziehung zu mehreren ber beschriebenen Feldspathgesteine, namentlich zu ben beiden letzteren, stehen die nachsfolgenden Gesteine, welche, nach allen bisherigen Bevbachtungen, unter Feuereinwirfung gebildet worden sind, und diese durch ihre Eigenschaften beurfunden.

#### 9. Geftein. Pechstein.

Dichte Pechsteinmasse, burch eingeschlossene Feldspathernställe oft purphyrartig. Selten sind Körner von Quarz, Ausgit, Hornblende, Blättchen von Glimmer beygemengt. Mare bemerkt Uebergänge einerseits in bichten Feldstein und schlackigen Trachyt, andererseits in Perlstein und Obssidian.

Berwittert äußerst langsam. Er verbleicht an der Oberfläche, zerspringt, es lösen sich schalige Stücke ab, die nach und nach in ein Hauswerk scharfkantiger Stücke zerfallen, die sich sehr langsam weiter zertheilen und in eine thonige Erde verwandeln, welche der Begetation nicht sehr günstig ist.

#### 10. Geftein. Perlitein.

Besteht aus Perlsteinmasse, welche durch kugelige Zufammensehung ausgezeichnet ist, und sich in schalige Stücke zerlegen läßt. Oesters porös, blasig, schwammig. Selten sind
Glimmer, Quarz, Granat beygemengt, mitunter Feldspatherystalle
eingeschlossen, wodurch er porphyrartig wird. Man kennt Uebergänge des Perlsteins in Trachyt, Pechstein, Obsidian und Bimsstein. Die unzähligen seinen Risse, von welchen er, vermöge
feiner Structur, durchseht ist, führen ein schnelles Zerfallen seiner
Masse herbey, und er verwandelt sich an der Luft bald in eine
Grusmasse, welche in eine thonige fette Erde übergeht, die
wenig fruchtbar ist.

#### 11. Geftein. Obfibian.

Dichte Obsibianmasse, durch eingeschlossene Felbspath= crystalle öfters porphyrartig; bisweilen blasig, schwammig. Die Blasenräume gewöhnlich nach einer Richtung in die Länge ge= zogen. Beygemengt findet man zuweilen Augit, Glimmer, Quarz, Ehrysolith, auch Bruchstücke von Trachyt und Perlstein. Er zeigt Uebergänge in Trachyt, Pechstein und Bimsstein.

Er widersteht den Witterungseinflüssen lange. Allmählich lösen sich von seiner Oberstäche kleine, dunne Blättchen ab, welche oftmals die Beschaffenheit des sogenannten blinden Glases zeigen, silberweiß und metallartig glänzend werden. Bisweilen erhält das Gestein, namentlich wenn es blasig ist, ben der Verwitterung einen röthlichen Beschlag von Eisenoryd. Nach und nach zerfällt es in eine Erde, welche der Vegetation nicht unzünstig ist.

## 12. Geftein. Bimoftein.

Bimssteinmasse, durch eingemengte Ernstalle von glasigem Feldspath oft porphyrartig. Bisweilen häusen sich diese Ernstalle so sehr an, daß sie die vorherrschende Masse bilden. Bisweilen sind Augit, Hornblende, Glimmer, Magneteisen bengemengt. Berwittert änserst langsam, und verwandelt sich endlich in eine sehr lockere, das Wachsthum wenig befördernde Erde.

#### 3. Sippfchaft. Glimmergefteine.

Sie find burch Glimme'r, oder die verwandten Mineralien Chlorit und Salf characterisiert, und zeichnen sich durch ein schieferiges Gefüge aus.

#### 1. Geftein. Glimmerschiefer.

Besteht aus einem Gemenge von Glimmer und Quarz, ben welchem die Glimmerblättchen in paralleler Lage an einander liegen und die Quarzkörner einschließen. Besitht eine mehr oder weniger vollkommene, schieferige Structur. Die Farbe des Glimmers bedingt die Farbe des Gesteins. Es wird um so dickschieferiger, in je größerer Menge Quarz darinn enthalten ist, und geht durch Ueberhandnehmen desselben in einen schieferigen Quarzfels über. Nebst dem Glimmer ist bisweilen auch Chlorit oder Talk vorhanden, welche ben stärkerer Beymengung dem Gestein eine grüne oder graulichweiße Farbe geben.

Von fremdartigen Beymengungen, die im Allgemeinen bey diesem Gesteine häusiger auftreten, als bey irgend einem andern, erscheint am allergewöhnlichsten Granat, in Körnern und Erysstallen von sehr verschiedener Größe, und mitunter in solcher Menge, daß er wie eingesäet in dem Gestein liegt, und öfters den Duarz verdrängt. Es sind namentlich die dünnschieserigen, glimmerreichen, oft auch Chlorit oder Talk führenden Abänderungen granatreich. Visweilen liegen auch Feldspathkörner in der Masse, und hin und wieder einzelne Erystalle davon. Ueberdieß kommen im Glimmerschieser oft Hornblende, Schörl, Chanit, Staurolith vor und noch viele andere Mineralien. Man sieht das Gestein in Gneis, Chlorit und Talkschieser verlausen.

Bermöge seiner schieferigen Structur zerfällt es in der Witzeterung bald in scheibenförmige Stucke, dunne Schiefer und nach und nach in Blättchen. Die ehemische Zersehung geht indessen sehr langsam vor sich. Der sich endlich aus der zerfallenen Masse bildende Boden ist der Vegetation in der Regel nicht sehr günstig.

Man benüht die vesteren, bunnschieferigen Abanderungen zur Bedachung, die quarzigen, dietschieferigen zu Platten, Treppenstufen, Ginfassungen und bisweilen auch zur Construction bes Schmelzraums ber Gisenschmelzöfen, und nach bem technischen Worte "Gestell," bas zur Bezeichnung jenes Ofentheiles gesbraucht wird, hat man bem Glimmerschiefer auch ben Namen Gestellstein gegeben.

#### 2. Geftein. Chloritichiefer.

Besteht aus einer mehr ober weniger reinen Chloritmaffe von fchieferigem Gefüge, lauche und berggruner Farbe. Defters find Quargförner eingemengt, bisweilen auch Thon, öftere Talf, woben die Farbe lichter wird und perlmutterartiger Glanz auf-Liegen neben Talf auch nuch Blättchen von Glimmer in ber Maffe, fo erhalt bas Geftein ein gefprenkeltes Unfeben. Bey vorwaltendem Chlorit ift es in der Regel dunn= und wellenformig-fchieferig; mengt fich Quarz in größerer Menge ein, fo wird es bickschieferiger, vefter und feine Farbe gieht ins Graue. Bon fremben Benmengungen ericheint am gewöhnlichften Magneteifen, das balb in Rornern, balb in wohlausgebilbeten Ernstallen im Chloritschiefer eingeschlossen ift. Defters auch liegt Granat barinn, manchmal in ungahlig vielen fleinen Ernftallen, und mitunter fommt Feldspath, Chanit, Sornblende, Magnesit, Schwefelfies, Rupferfies barinn vor. Man bemerft Uebergange in Glimmer-, Talf- und Thonschiefer.

Un der Luft bleicht er ab, und zerfällt nach und nach in eine blätterige Schuttmasse, die sich sehr langsam in eine eisenzeiche, lehmige Erde umwandelt, welche der Begetation nicht sehr gunflig ist.

#### 3. Geftein. Taltschiefer.

Schieferige Talkmasse von graulich= und grünlichweißer Farbe, oftmals mit Quarzkörnern gemengt, bisweilen auch mit Feldspath. Durch lleberhandnehmen des Quarzes wird das Gesstein vester und dickschieferig. Defters ist Glimmer und Chlorit bengemengt, und bisweilen liegen darinn auch Strahlstein, Magnetit, Chanit, Granat und einige andere Mineralien. Gar oft tritt indessen das Gestein ziemlich rein auf.

Gin inniges Gemenge von Talkmasse mit Glimmer und Chlorit, bichter und bickschieferiger als der reine Talkschiefer, und gewöhnlich Körner von Magneteisen einschließend, wird Topfs ftein genannt, von seiner Anwendung zu Töpfen und verschiedenen anderen Gefäßen. Dieser Topfstein ist ber lapis comensis ober ollaris des Plinius, der in der Gegend von Chiavenna immer noch verarbeitet wird, und in der Schweiz unter dem Namen Lawezstein oder Giltstein bekannt ist. Man macht auch Ofenplatten baraus, die von großer Dauer sind, s. S. 179. Die Insulaner von Reu-Caledonien sollen eine weiche, zerreibliche Abanderung von Talkschiefer pfundweise verschlucken.

Gine besondere Abanderung eines quarzigen Talkschiefers hat ben uneigentlichen Namen biegfamer Sandstein, und ben indischen Namen Stakolumit erhalten. Er besteht aus einem innigen Gemenge von kleinen, silberweißen oder bläulichweißen Talkblättchen und sehr kleinen Quarzkörnern, hat eine graulichmeiße Farbe und ein schieferiges Gefüge. Dunne Platten besselben find etwas biegsam.

Der Talkschiefer verlauft in Glimmer-, Chlorit- und Thonschiefer. Der Verwitterung widersteht er nicht lange; er zerfällt bald und verwandelt sich in einen thonigen, setten Boben, der nicht fruchtbar ist.

## 316 3 1794 4. Sippschaft. Hornblendegesteine.

Gesteine, welche durch Hornblende ober Augit characterisert sind. Sie zeichnen sich durch Bestigkeit und dunkle Karbe aus.

#### maladiger ameligner. Geftein. Pornblendegeftein.

Gemenge von gemeiner Hornblenbe und Quarz, worinn erstere gewöhnlich vorwaltet. Das Gefüge ist mehr ober weniger schieferig; deutlich schieserige Abanderungen nennt man Hornsblende sie de schieser. Bisweilen nimmt der Quarz überhand, das Gestein wird dadurch grau, dick- und unvollsommen schieserig. Manchmal liegen in einem solchen quarzreichen Gemenge einzelne blätterige oder strahlige Hornblendeparthien, wodurch eine dunkle Sprenkelung der Masse hervorgebracht wird. Eine sehr gewöhnsliche Beymengung ist Schweselsties, der die Hornblende allentshalben so häusig begleitet; seltener erscheint Granat. Manchmal liegt Glimmer in dem Gemenge, bisweilen auch Feldspath, Magneteisen und Magnetsies. Man bemerkt Uebergänge in Gneis und Grünstein.

Der Verwitterung widersteht das hornblendegestein lange. Es beschlägt an der Oberstäche zuerst rostsarbig, indem sich hier der eingemengte Schwefel- und Magnetties, so wie der Magnetzeisenstein, zersehen und in gelbes Eisenorphhydrat verwandeln. Daben wird das Gestein an der Oberstäche allmählich aufgelockert, erdig, es bekommt Risse, zerfällt und verwandelt sich ganz allemählich in einen thouigen, gelben Boden, der im Allgemeinen der Vegetation sehr ungünstig ist, und nur, wenn Feldspath und Glimmer eingemengt sind, sich einigermaßen fruchtbar zeigt.

# - dyn in illigid v.C.2. Gestein. Grünstein: Auf invende nochristein. Spn., Diorit.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Sornblende und Albit, von dunkelgruner oder schwarzer Farbe und bedeutender harte und Bahigkeit.

Der Albit ift weiß, oftmals ins Grunliche burch eingemengte Sornblende, burchscheinend und fpaltbar. Die Sorn= blen be ift grunlichschwarz bis schwärzlichgrun und undurchsichtig. Beide find öftere zu einem grobfornigen Gemenge vereinigt, ben welchem man die Gemengtheile gut unterscheiben fann; häufiger aber ift bas Korn flein, jumal ben Abanderungen, worinn bie Sornblende vorwaltet, die dann eine fehr duntle Farbe haben, und worinn ber Albit grunlichweiß erscheint. Sie verlaufen öftere in bichte, icheinbar gleichartige Maffen. Baltet ber Albit vor, fo liegt die Sornblende bismeilen in einzelnen Ernstallen und Körnern in ber fornigen Albitmaffe; und auf gleiche Beife fieht man ben Grunfteinen mit vorwaltender Sornblende ben 216bit in Ernstallen und Rörnern in der hornblendemaffe liegen. Bisweilen liegen auch einzelne größere hornblende-Ernstalle in einem feinkörnigen Grunfteingemenge. Characteriftifch ift bie Bestigkeit, mit welcher die Gemengtheile an einander hangen. Saufig ift Magneteisenstein in feinen Körnern eingesprengt, wodurch er magnetisch wird. Alls weitere zufällige Gemengtheile erscheinen Quarz, Glimmer, Schwefelties. In bankbone il soil

Nicht selten liegen in einer dichten Grunftein-Grundmasse Ernstalle von Albit und Hornblende. Das Gestein wird alsdann Grunfteinporphyr genannt. Die Grundmasse hat immer eine trübe, theils grünlich= oder schwärzlichgraue, theils

nesself pair korsto

grünlich= oder graulichweiße Farbe, einen splitterigen Bruch, ist matt, hart und schmilzt zu einem schwärzlichgrünen Glase. Der Albit liegt darinn theils in weißen, glänzenden Zwillingserysstallen, theils in weniger scharf begränzten, grünlichen oder grauslichen Individuen, theils endlich unterscheidet er sich so wenig von der Grundmasse, daß er nur behm Beseuchten der Stücke sichtbar wird.

Die hornblende ist graulichschwarz, und tritt in prismatischen Ernstallen auf, die scharf an der Grundmasse abschneiden.

Häusig liegen Albit und Hornblende in fast gleicher Menge in der Grundmasse, und nicht selten in solcher Menge, daß die Ernstalle bennahe eben so viel Raum einnehmen als die Grundmasse. Oftmals tritt aber auch Albit oder Hornblende zuruck. Oftmals ist Quarz eingemengt, bisweilen in großer Menge, und dann meist in Heragondodecaöbern, die an den Kanten abgerundet und settglänzend sind.

Bisweilen besitt der Grünstein ein schieferiges Gesüge (Grünsteinschiefer), dann und wann Mandelstein-Structur. Sine besondere Abanderung wird Bariolit oder Blätterstein genannt. Es sind in eine dichte Grünsteinmasse rundliche, fugelförmige Parthien von Feldspath oder Albit eingewachsen, welche der Verwitterung länger widerstehen als die Grundmasse, und deßhalb ben deren Berwitterung pockenartig hervorragen.

Man bemerkt Uebergänge in Gneis und Annäherungen zum Gabbro und Hornfels. Ben der Berwitterung bilden sich auf seiner Oberstäche Rostslecken durch Zersetzung des eingemengten Magneteisens und Schwefelkieses, es hildet sich eine erdige, gelbzliche Lage, die sich abschält, in Grus zerfällt und nach und nach in eine eisenhaltige, thonige Erde verwandelt, welche der Begestation günstig ist.

Der Grünstein wurde vielfältig von den Alten verarbeitet, namentlich der Grünsteinporphyr, der unter dem Namen Granito amandola und porfido verde antico in Italien bekannt ift.

3. Geftein. Spperfthenfels.

Bestehr aus einem förnigen Gemenge von Labrador und Hppersthen, ben welchem im Allgemeinen ber Labrador vor-

herrscht. Er bestit gewöhnlich eine graulichweiße Farbe. Der Hypersthen ist schwärzlichbraun, schwärzlichgrun bis grünlichschwarz. Der braungefärbte zeigt bisweilen auf der vollkommenen Spaltungsstäche kupferrothe Farbe mit metallischem Perlmutterglanz (so derjenige von der Paulsinsel). Das Gemenge ist öfters grobsförnig, so daß die Gemengtheile den Durchmesser einiger Zolle haben, andererseits aber auch mitunter so feinkörnig, daß die Masse, andererseits aber auch mitunter so feinkörnig, daß die Masse schwenen gleichartig erscheint. Als fremdartige Beymengung kommen darinn vor: Olivian, Granat, Glimmer, Apatit, Schweselsies, Titaneisen. Die eingewachsenen Hypersthen-Stücke sind hin und wieder mit einer dunkleren Rinde von grünlichsschwarzer Hornblende umgeben und damit regelmäßig verwachsen, in der Art, daß die Hauptachsen der geschobenen vierseitigen Prismen, welche die Spaltungsstächen des Hypersthens und der Hornblende bilden, parallel sind.

Durch Einfluß der Witterung wird das Gestein an der Oberstäche bräunlichschwarz, der Labrador wittert nach und nach aus, woben sich die schwerer verwitternden Hypersthenblätter her- ausheben, so daß diese dem Fuße vesten Anhalt geben, und man an den steilsten Abhängen der Hypersthenfelsberge hingehen kann.
— Eine schöne Abänderung des Gesteins wird in Elsdalen verarbeitet. Es nimmt vortreffliche Politur an, und gehört, verwöge der abstechenden Farben seiner Gemengtheile, zu den schönsten Gesteinen.

## 4. Geftein. Gabbro.

Besteht aus einem förnigen Gemenge von Labrador und Diallag. Der Labrador ist graulich= und grünlichweiß; gewöhnlich dicht, im Bruche splitterig und etwas durchscheinend.
Der Diallag hat meistens eine schmuchiggraue Farbe, die inst Graue, Braune und Schwarze übergeht, seltener inst Grünlich=
und Graulichweiße. Die vollkommene Spaltungssläche hat metallartigen Perlmutterglanz. Häusig sind die Diallagblätter mit einer
deutlichen dunkleren Rinde von Hornblende umgeben, die damit
eben so regelmäßig verwachsen ist, wie mit dem Hypersthen des
vorhergehenden Gesteins. Gewöhnlich waltet der Labrador vor.
Das Gabbrogemenge ist öfters grobkörnig, mitunter aber so seinkörnig, daß die dunkle Masse bes Gesteins gleichartig zu seyn scheint. Bon fremdartigen Beymengungen erscheinen vorzüglich Glimmer, Schwefelkies, Magneteisenstein und Titaneisen. Bisweilen enthalten einige Abanderungen Serpentin. Man bemerkt Annaherungen zum Sppersthenfels, Grünftein und Serpentin.

Von der Witterung wird zuerst der Labrador angegriffen. Er wird matt, pulverig, vom Wasser ausgewaschen, wodurch Verztiefungen an der Oberstäche entstehen, zwischen welchen der Diallag hervorragt, wodurch die Außenseite der Gabbromassen ein rauhes Ansehen crhält. Durch den Gehalt an Magneteisen wird das Gestein stellenweise rostgelb. Nur sehr langsam dringt die Verwitterung tiefer ein, woben das Gestein endlich sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden verwandelt.

Der Gabbro wird als Bauflein benutt. Die ersten zu architektonischen Zwecken verwendeten Gabbromassen wurden unter Ferdinand von Medicis 1604 zum Bau der Laurentinischen Capelle zu Florenz aus Corsica bengeführt, und daher der italienische Name: Verde di Corsica duro.

## 5. Geftein. Eflogit.

Besteht aus einem Gemenge von Diallag und Granat. Der Diallag ist grün, und öfters erscheint an seiner Stelle die innige Berwachsung von Diallag und Strahlstein, die unter dem Namen Smaragdit bekannt ist. Der Granat ist roth. Beide Gemengtheile treten in ziemlichgleicher Menge auf, doch waltet öfters der Diallag vor. Die Structur ist förnig. Als fremdartige Benmengungen bevbachtet man Glimmer, Chanit, Quarz, Schwefelkies, Hornblende. Der Name des Gesteins deutet auf seine ausgesuchten Bestandtheile hin. Es wird hin und wieder verarbeitet.

## 6. Geftein. Augitfels.

Rörnige Augitmaffe von grüner, brauner, grauer und gelber Farbe, fettartigem Glanze, rauhem und scharfem Aufühlen und 3,2 bis 3,3 specifischem Gewichte. Die Farben wechseln aufs Manchfaltigste, und neben einander liegende Körner sind oft ganz verschieden gefärbt, ja selbst einzelne Theile eines Korns. Die Größe desselben ist sehr variabel. Hin und wieder erscheint ein großes Korn, und die Masse geht ins Blätterige über und

zeigt sich beutlich spaltbar; häufig aber ist bas Korn klein und fein, und bisweilen fo fehr, baß bas Gestein einer bichten Masse ähnlich wird, womit immer eine grüne Färbung verknüpft ist.

Als fremdartige Beymengung erscheint am häufigsten Topfestein, ber öfters burch die ganze Gesteinsmasse verbreitet ift, ferner Speckstein und Schörl. Seltener liegt Hornblende, Kalksspath ober Asbest in der Masse.

Wibersteht im unvermengten Zustande ber Witterung fraftig, wird an der Oberstäche zuerst matt, braunlich und gelblich. Der mit Topfstein untermengte Augitsels zerfällt sehr balb zu einem risenschussen Grus.

## 7. Geftein. Dolerit.

Besteht aus einem fornigen Gemenge von Labrabbr, Mugit und Magneteifen. Der Labrador hat eine grane ober grunliche Karbe, ber Augit ift schwarz, und bas Magneteifen in fehr feinen Kornern eingemengt. Das Bestein ift fcmarg, gran ober grun. Gelten ift bas Gemenge fo grobfornig, bag man bie Labrador= und Augittheile beutlich unterscheiden fann; gewöhnlich ift bas Rorn flein ober fein, und gar oft nahert fich bas Geftein einer bichten Maffe. Richt felten liegen wohlausgebildete Ern= ftalle von schwarzem Augit barinn, manchmal freuzformig burch= wachsen, wodurch bas Gestein porphyrartig mirb. Much tit es häufig mit Blafenraumen erfullt, worinn Ralf, Arragon, Zeolith, Opal, Magnesse eingeschlossen, und barinn Bandungen öftere mit Grünerde überkleidet find. Mitunter erscheinen in biesem Dolerit= Manbelftein Die Blafenraume auch nur an ben Bandungen bunn überfleidet von einzelnen ber genannten Mineralien, bisweilen gang leer, und mitunter fo nahe an einander, bag bas Geffein fchwammig, ober wenn bie Blafenraume ectig, und beren Bandungen nach innen mit einem glanzenden Schmelz überzogen find, fchlacen artig aussieht. Rach biefen verschiedenen Berhaltniffen bes Gefteins unterscheibet man fornigen, bichten, porphyrartigen, mandelfteinartigen, fcmammigen und ich edigen Dolerit. Als frembartige Beymengungen erscheinen fehr viele Mineralien, namentlich Glimmer, Titaneifen, Apatit, Rephelin, Titanit, Melanit, Bornblende, Ittnerit, Saunn, Schwefelfies, Magnetfies. Durch einige Berschmelzung bet

Gemengtheile nahert fich ber Dolerit bem Bafalt, und in bichten Abanderungen erscheint auch bisweilen Olivings Grau nagelichten

Der Luft ausgeseht bleicht er an der Oberstäche immer etwas aus und wird lichtgrau; später verwandelt sich der der Oberstäche zunächst liegende Magneteisenstein in Sisenorydsydrat; wodurch eine rostfarbige oder bräunliche Rinde entsteht, und wobey das Gestein aufgelockert, zerklüftet, außen erdig wird und sich verwitterte Schalen von demselben ablösen, wodurch es nach und nach zerfällt. Zulest verwandelt es sich in eine schwärzlichgraue vor bräunliche lockere Erde, worfin viele Körner und Erpstallsfragmente von schwärzem Augit liegen, und aus dem mit dem Magnet eine Menge sandigen Magneteisens ausgezogen werden kann. Die volerissische Erde ist ungemein fruchtbar, saugt die Wärmestrählen starf ein, hat eine angemessene Lockerheit, und ist, vermöge der verschiedenen Bestandtheile, die sie enthält, alten Eusturen, namentlich dem Obste und Weindau, ungemein günstig.

Die bichten Doleritabanderungen werden zu Chansce-, Pflaster- und Bausteinen, zu Abweisesteinen, Platten für Ofengostelle, zu Thur- und Fenstergestellen u.f.w. benutt.

amist sand und den gi Gestein. Bafaltine Undb mainen waa

Besteht aus einem innigen Gemenge von Labra dor; Aus git und Magneteisen, das sich durch große Dichtigkeit und beträchtliche Härte, eine dunkle, graulichschwarze Farbe, ein specisisches Gewicht von 3,0 bis 3,2 und Einschluß von Olivin auszzeichnet. Das Gestein wirkt immer auf den Magnet, hat einen stachmuscheligen oder splitterigen Bruch, und schmilzt für sich zu einem grünen Glase. Mit Salzsäure im sein gepulverten Zustande bestandelt, bildet der sabradorische Gemengtheil eine Gasserteit

Die sehr innige Vereinigung ber Gemengtheile bes Basaltes erlaubt in der Regel deren Bestimmung auf mineralogische Weise nicht. Die chemische Zerlegung gestattet aber immer die Aussschiedung von Augit und Magneteisen von dem geletinierenden Labrador, und die Ausmittelung der quantitativen Verhältnisse dieser Mineralien.

Sehr bichte Bafaltabanberungen haben Aehnlichkeit mit bem Obfibian. Der Dlivin fehlt nie; bisweilen ift er in großer und

mitunter in solcher Menge vorhanden, daß das Gestein dadurch dunkelgrun wird und das Ansehen einer Chrysvlithmasse erhält. Zuweilen zeigt der Basalt Blasenräume, hat die Beschaffenheit eines Mandelsteins und schließt in den Blasenräumen Zeolith, Achat, Opal, Kalk, Arragon, Magnesit ein. Manchmal liegen Hornblendekörner oder Ernstalle darinn, Körner von Litaneisen, Glimmer, Diallag, Hyazinth, Saphyr. Doch sind dieß im Allsgemeinen seltene Beymengungen, und der gewöhnliche Basalt schließt weiße Olivinkörner, selten ein anderes Mineral, ein.

Basalt Blasenräume, und wird zum Mandelstein (Basalt-Wandelstein)... Gewöhnlich sitt in den Blasen Zeolith, oft auch Opal, Achat, Kalkspath, Arragon, und ihre Wandungen haben häufig einen Ueberzug von Grünerde. Als weitere Beymengungen beobachtet man Glimmer, Hornblende, Diallag, Titaneisen, Obsidian, und als Seltenheit Hyacinth.

manchmal bem Klingstein.

Der Witterung ausgesetzt erleidet der Basalt immer mehr oder weniger schnell eine Beränderung, je nach dem Grade seiner Dichtigkeit und der Quantität und Beschaffenheit der Beymensgungen. Seine Farbe wird an der Oberstäche blasser, lichtgrau; es erscheinen Später gelbe und braune Flecken, es bildet sich eine bräunliche Rinde, die sich abschält, das Gestein löst sich in einzelne runde Blöcke auf, die auf die gleiche Weise weiter zerfallen, und so bildet sich eine Grusmasse, aus welcher nach und nach eine überaus fruchtbare Erde entsteht, die dem Getreides wie dem Obstbau, und vorzüglich aber dem Weindau, höchst günstig ist. Der Boden ist reich an Thonerde, Kalfs und Bittererde, Kaliund Natron, wegen seiner dunkeln Farbe warm, stets locker und allen Culturen günstig.

Man benust den Basalt mit großem Bortheil zum Straßens bau und zu Abweisesteinen. Bum Straßenpstaster ift er nicht zu empfehlen, obwohl er große Härte und Dauerhaftigkeit besitht, da er durch Abreiben außerordentlich glatt wird, so daß ein nasses, etwas geneigtes Straßenpstaster aus Basalt, wegen seiner Schlüpserigkeit, sehr schwer zu begehen ist, wovon man sich in Cassel und

in Coln überzeugen kann. Auf den Sübsee-Inseln wird er zu verschiedenen Schneidewerkzeugen benuht. Aus Bafaltsäulen construirt ist Werners Denkmal an der Straße zwischen Freiberg und Dresden.

# Care, bus frightenell opi Syn, Augitporphyr.

Besteht aus einer labradorischen Grundmasse, die mit mehr oder weniger Augit sehr innig gemengt ist, und in welcher Erystalte von Labrador und Augit liegen. Die Grundmasse hat gewöhnlich eine grüne oder graue, trübe Farbe, wird aber auch bisneilen sehr licht, und manchmal so dunkel wie die Grundmasse des Basalts. Sie schmilzt an feinen Kanten zu einem schwärzlichgrünen Glase.

Die Erpftalle des Labradors sind meistens klein, selten so groß, daß sie ½ bis 1 Zoll messen, theils grau und weiß, wenig durchscheinend, theils etwas dunkler gefärbt durch Einmengung der Grundmasse. Es sind immer Zwillinge, symmetrische sechsteitige Prismen, mit einer sehr breiten Seitenfläche. Hin und wieder sind sie fein nadelförmig (Nadelporphyr des süblichen Norwegens nach v. Lauch).

Die Augiterpstalle sind graszrün bis schwärzlichgrün, und bann gewöhnlich durchscheinend, oder schwarz und undurchsichtig; theils glatt und glänzend an der Oberstäche, und fallen dann benm Zerschlagen des Gesteins häusig heraus, in dem sie Einsdrücke hinterlassen, an denen man ihre Form deutlich erkeunen kann; theils sind sie matt und vertical gestreift und dann vest mit der Grundmasse zusammengewachsen. Desters sind die Erpstalle Uralit, s. S. 267, namentlich in den Uralischen Melasphyren.

Die relative Menge von Augit und Labrador ift sehr versschieden, selten ganz gleich; häusig ist einer der Gemengtheile vorherrschend, und bisweilen fehlt einer derselben beynahe ganz. Die Labrador-Ernstalle liegen sehr oft mit ihren Hauptachsen oder ihren breiten Seitenslächen parallel, die Augit-Ernstalle dagegen ergeblos in der Grundmasse. Die labradorreichen Abanderungen haben ein spec. Gewicht von 2,8 bis 2,9; die augitreichen sind etwas schwerer, indem ihr mittleres spec. Gew. = 3,0 bis 3,1 ist.

Alls frembartige Benmengungen finder man Schwefelfies und Hornblende mit Augit verwachsen.

Mitunter erscheint das Gestein mandelsteinartig. In den Blasenräumen sinden sich Zevlithe, Kalkspath, Pistazit, Quarze abanderungen. Die dichten Abanderungen des Melaphyrs zeichnen sich durch große Bestigkeit und ungemeine Zähigkeit aus, und sind deshalb äußerst schwer in Formatstücke zu schlagen.

Ben ber Berwitterung verhalt sich bas Gestein bennahe wie ber Bafalt. Es zerfällt aber schneller als biefer. Der Boben, ber ben seiner völligen Verwitterung entsteht; ift sehr fruchtbar.

Mehrere Abanderungen von Melaphyr, namentlich die labraborreicheren, zeichnen sich durch schöne Farbe und Politurfähigfeit
aus, und sind schon von den Alten mehrsältig verarbeitet worden.
Das unter dem Namen Serpentino verde antico, durch
Schönheit der Farbe der Grundmasse und der einzeschlossenen Labrador-Erystalte ausgezeichnete und darinn unübertrossene Gestein gehört zum Melaphyr. Gegenwärtig werden in den Schleifereyen von Catharinenburg und von Kolywan schöne Abanderungen des Ural'schen und Altai'schen Melaphyrs verarbeitet.

10. Gestein. Leucitaphyr. Syn. Leucitgestein, Leuromelan.

Besteht aus einem förnigen, erystallinischen Gemenge von Augit, Leucit und Magneteisen. Das Gestein ist schwarz und weiß gesprenkelt, und wenn es sehr dicht ist, von grauer Farbe. Oesters liegen einzelne Erystalle von Augit und Leucit in einer innig gemengten Grundmasse, wodurch ein Porphyt-Character hervorgerusen wird. Auch ist das Gestein mitunter blasig oder schlackig. Es gehören zu demselben viele leucitssührenden Laven. Manchmal liegen Erystalle von Melanit darzinn. Der Leucit ist der Berwitterung start unterworsen, und führt ein baldiges Zerfallen des Gesteins herbey, welches sich in eine sehr fruchtbare Erde umwandelt. Beste Abanderungen werzben als Baustein benunt.

11. Geftein. Bafanit.

Mit diesem Namen hat man ein Gestein belegt, welches bem Bafalt nabe verwandt ift, und ebenso mit manchen Doleriten in naher Beziehung steht. Die Gemengrheile scheinen bieselben

ju senn, wie ben jenen Gesteinen. Es ist von dunkelgrauer Farbe, schließt bisweilen Olivin ein, hat öfters eine mandelsteinartige Beschaffenheit, und die Blasenräume enthalten alsdann Zeolithe, Kalkspath u.s.w. Immerhin zeichnet es sich durch portöstat und ein gewisses schlackenartiges Ansehen aus. Bon fremdartigen Beymengungen erscheinen Glimmer, Hornblende, Haupn, Granat, Nephelin u. e. a. Die porösen, schlackenartigen Abänderungen widerstehen der Witterung sehr lange. Der endelich daraus entstehende Boden ist sehr fruchtbar.

Die vesteren Basanite werden zu Hansteinen benutt, und bie feinporösen so viel zu Mühlsteinen verarbeitet, namentlich zu Riedermendig und Mayen, unsern Andernach am Rheine, daß bas Gestein in den Rheingegenden unter dem Namen Mühlstein ganz allgemein bekannt ist.

## 5. Sippschaft. Serpentingesteine.

Besteine, welche burch Serpentin characterifiert find.

1. Geftein. Gerpentinfels.

Besteht aus einer Grundmasse von Serpentin, die mit Körnern von Magneteisen und Fasern von Asbest gemengt ift.

Das Geftein ift bicht, und hat in ber Regel eine buntelgrune Farbe. Bisweilen ift bie Farbe lichter, grunlichgrau, gelb, roth, braun, und mitunter erscheinen mehrere diefer Farben neben einander, und bas Geftein hat alebann ein geflecttes buntes Un= feben. Die Barte ift gering. Rur febr bichte, fchwarzgrune Ubanderungen erfcheinen mitunter harter. Bon fremdartigen Benmengungen erfcheinen befonders Chromeifen, Diallag, Blimmer, Ralf, Magnefit, Granat, Schwefelfies, Magnetfies, Arfeniffies und Gebiegen-Rupfer. Der Bitterung ausgeseht beschlägt ber Gerpentinfels gelb ober braun, vermöge ber höheren Orndation feines Gifengehaltes und ber Bilbung von Gifenorndhydrat, bie außerste Lage bes Gesteins lockert sich fehr langfam auf und wird erdig. Die gange Maffe fluftig, und bald fallen ftumpf= ectige Stude ab. Die Klufiffachen zeigen eine blaue fchillernbe Saut. Allmählich verwandelt fich bas gange Geftein in einen gelben fruchtbaren Thonboden.

Beste dichte Abanderungen werden zu architektonischen Berzierungen verwendet. Den schönen, diaslagführenden Serpentin des Mante Ferrato, gegenüber Prato, sieht man zu Florenz, wo er Verde di Prato heißt, mehrfältig an Façaden von Kirchen. Auch verarbeitet man den Serpentin zu Platten, zu Basen, Scha-len, Büchsen u.s.w., und zwar hauptsächlich zu Zöblit in Sachsen.

Gemenge von Serpentin und Kalk, worinn letterer im dichten und körnigen Zustand oder als Kalkspath vorkommt. Der Kalk ist gewöhnlich weiß, und sticht baher sehr gegen den grünen Serpentin ab, so daß das Gestein schön gesteckt ist. Die Gemengtheile sind oft an den Gränzen in einander gestossen, oft zieht sich der Kalk in Abern und Schnüren zwischen den Serpentinstücken durch. Als Beymengungen bemerkt man Schwefelkies und Magnetkies. Dieses Gestein ist der Ophites der Alten. Daraus gearbeitet sieht man acht sehr schöne Säulen am Hauptaltar der marmorreichen Zesuitenkirche in Benedig.

#### 6. Sippschaft. Thongesteine.

Gesteine, deren Grundmasse oder characterisserender Gemengtheil Thonstein ist oder eine andere thonige Masse. Sie verhalten sich im Wesentlichen wie Silicate der Thonerde, und entwickeln beym Anhauchen einen Thongeruch.

# 1. Geftein. Thonftein,

Besteht aus Thonsteinmasse, beren Eigenschaften S. 210 angegeben worden sind. Man unterscheidet, wie dort, gemeinen Thonstein und Eisenthon.

1. Der gemeine Thonstein kommt theilbar ohne Einmengungen vor. Gewöhnlich bildet er die Grundmasse eines Porphyrs (Thons oder Thonstein Porphyr), indem Dishera eder von Quarz in seiner Masse liegen und einzelne kleine Feldspatherystalle. Häusig haben diese ein mattes Aussehen und keine ganz scharse Begränzung, öfters sind sie in eine weiße, thonige, kaolinartige Masse umgewandelt, und nicht selten liegen an ihrer Stelle einzelne Puncte und schmale Streifschen einer solchen Substanz. Manchmal liegen kugelsörmige Stäcke eines härteren Thonsteins in der vorherrschenden Masse,

und öftere Nieren, Rugeln und Abern von Achat. Zuweilen erscheint es mandelsteinartig, und in den Blasenräumen liegen alsbann gewöhnlich zunächst eine Rinde von Grünerde, dann Zeolithe, Quarzabänderungen, Achat, Kalkspath. Dann und wann
ist das Gestein blasig.

2. Der Gisenthon tritt im Allgemeinen auf dieselbe Beise auf, seltener dicht und unvermengt, gewöhnlich als Porphyrgrundmasse (Eisenthon-Porphyr) mit den Hauptcharacteren des gewöhnlichen Thonporphyrs, öfters aber erscheint er blasig und als Mandelstein, mitunter vollkommen schwammig und schlackig.

Beide Abanberungen des Thonsteins sind bisweilen schiefeerig und führen öfters Augit; im letteren Falle sehlen die Quarzstörner, dagegen treten als Beymengungen auf Glimmer, Hornblende, Pistazit, Magnesit, Magneteisenstein und mehrere andere Mineralien. Bey größerem Augitgehalt, und wenn dieses Mineral nicht nur in Erystallen, sondern auch in Körnern eingesmengt ist, zeigt sich die Farbe dunkler, grau oder brann, und oftmals ins Schwarze ziehend. Oft hat das Gestein zu gleicher Beit Porphyrs oder MandelsteinsBeschaffenheit. Jederzeit wird es, wenn es Augit einschließt, durch das Beywort augit isch besonders bezeichnet.

Die Witterung bewirft ben dem wassereinsaugenden Gestein bald eine mechanische Zertheilung seiner Masse, und darum liegen die Abhänge der Berge, die aus ihm bestehen, aller Orten mit Bruchstücken desselben überdeckt. Aber nur langsam schreitet die Berwitterung weiter und bewirft sie das völlige Zerfallen in Erde, etwas schneller im Allgemeinen ben dem weniger vesten Eisenthon, der indessen einen sehr eisenveichen, leicht austrocknenden Boden liefert, welcher wenig fruchtbar ist. Der Begetation günstiger ist das Erdreich, welches ben der Verwitterung des gemeinen Thonsteins entsteht. Als Baustein taugt er, wegen der ungegebenen Eigenschaften, nicht viel.

# 2. Geftein. Thonschiefer.

Besteht aus einer schieferigen, kieselreichen Thonmasse, welche mit Wasser nicht bildsam wird, benm Anhauchen thonig tiecht, sich wenig an die feuchte Lippe hangt und aus variabeln

Berbindungen von Kieselerbe und Thonerbe besteht, deren Siliscate von Kalf, Bitterde, Eisen und Kali bengemengt sind. Manche Thonschiefer bestehen aus einer Masse, die sich durch Behandslung mit Säuren in einen darinn löslichen und in einen unlöslichen Theil trennen läßt. Kohlige Theile treten, nebst Eisen, als färbende Substanz auf

Diefer Thonschiefermasse sind häufig andere Mineralförper bengemengt, und demnach unterscheidet man folgende Abanderungen:

- 1. Reiner Thonschiefer. Thonschiefermasse ohne frembartige Beymengungen. Dunnschieferig, grau, von fehr gleichs artigem Ansehen.
- 2. Glimmeriger Thonschiefer. Mit Glimmerblättchen gemengte Thonschiefermasse. Die Glimmerblättchen liegen in größerer oder geringerer Menge zwischen den Schieferlagen des Gesteins,
- 3. Quarziger Thonschiefer. Quarzige, fieselige, mitunter glimmerführende Thonschiefermasse, in welcher sich häufig Quarz in Abern, Schnüren, einzelnen Lagen oder in Körnern ausgesondert zeigt.

Diese beiben Abanderungen zeigen verschiedene Farben. Die vorherrschende graue geht oft in eine grüne, blaue, blauliche über, und bisweilen ist die Färbung völlig roth durch eingemengtes Eisenoryd, welches dann und wann in solcher Menge vorhanden ist, daß man den Schiefer wie einen armen Eisenstein benußen kann. Auch zeigen beide Abanderungen bisweilen eine sehr bestimmte prismatische Structur, vermöge welcher sie beym Zerschlagen in griffelähnliche Stücke zerfallen (Griffelschiefer).

- 4. Porphyrartiger Thonschiefer. Selten schließen die vorhergehenden Abanderungen einzelne Feldspathernstalle ein, und in diesem Falle erscheinen sie porphyrartig.
- 5. Kohliger Thonschiefer. Der ganzen Masse nach von kohligen Theilen durchdrungener Thonschiefer, von graulicht und sammetschwarzer Farbe, meistens etwas glimmerführend. Bessiht auf den Schieferstächen einen Schimmer; brennt sich weiß. Defters ist er sehr dunn und vollkommen geradeschieferig, leicht spaltbar, und dann heißt man ihn Dachschiefer, weil ihn diese

Eigenschaften zur Bebachung sehr geeignet machen. Manchmal enthält der fohlige Thouschiefer eine ftarfe, fieselige Beymengung, und dann iff die Schieferung unvollkommen und die einzelnen Platten find dicker.

6. Brandschiefer nennt mangeinen fo fart mit tohligen Theilen beladenen Schiefer, daß er in ber hipe brennt.

7. Kalkiger Thonschiefer. Kalkthonschiefer. Mit Theilen von kohlensaurem Kalk gemengte Thonschiefermasse, welche dieserwegen mit Säuren aufbraust. Oft liegt der Kalk auch in Körnern und Kanten in der Gesteinsmasse, und manchmal weche selt er in dunnen Lagen mit der Thonschiefermasse in Blättern ab, wodurch der Schiefer nicht selten buntstreisig wird.

Die gewöhnlichste Beymengung ift Schwefelfies, ber, zumal in der kohligen Abanderung, nie ganz fehlt, und oft in einzelnen Erystallen und nierenförmigen Stücken darinu liegt. Ueberdieß finden sich im Thonschiefer öfters Chiastolith und Stauprolith, ferner Talk, Chlorit, Granat, Hornblende, Pistazit.

Der fohlige Thonschiefer verlauft durch Ueberhandnahme von Duarz in Kiefelschiefer; der glimmerige nähert sich häufig dem Glimmerschiefer, und Zunahme von Chlorit bringt ihn dem Chloritschiefer nahe. Eingemengte Quarz= und Feldspathkörner machen ihn dem Grauwackenschiefer ähnlich.

Der Berwitterung ist der Thonschiefer sehr stark unterworsen, und um so stärker, je dünnschieferiger er ist, weil das Wasser dann sehr leicht zwischen seine Blätter eindringen, und beym Frost sie zersprengen kann. Die äußerste Lage, Spaltungs= und Kluftslächen beschlagen gelb oder braun, bald zerfällt das Gestein in ein Hauswerf von Schieferblättchen, das sich allmählich in einen thonigen, im Allgemeinen sehr fruchtbaren Boden umwandelt. Namentlich bildet der quarzige Thonschiefer einen sehr guten Boden, indem der Quarz viel zur Lockerheit und Wärmebindungsfähigkeit desselben beyträgt. Dunkel gefärbte, kohlige Abänderungen liefern zumal einen warmen Boden. Der kieselige, sich dem Kieselschiefer nähernde Thonschieser verwittert weit langsfamer. Die schwarzgefärbten Abänderungen bleichen an der Luft nach und nach aus.

Riedreiche, thonige Abanterungen befchlagen ber ber Ber-

witterung an ber Oberflache mit einem weißen Pulver von fcmesfelfaurem Gifenorybul und schwefelfaurer Thonerbe, werden mit Rugen zur Maunfabrication benugt, und beghalb auch Alaunisch iefer genannt.

Die Anwendung bes bunn- und geradeschieferigen Dachschies fers ist allgemein bekannt. Schwarze, fieselige Abanderungen werden bekanntlich zu Schreibtafeln, und mitunter auch zu Tisch= platten benunt.

#### 3. Geftein. Schaalftein.

Besteht aus einem innigen Gemenge von Thonschiefermaffe und kohlensaurem Kalk, das geringe Dichtigkeit, ein beutliches, dickschieferiges Gesüge, eine geringe Härte hat und mit Säuren ausbraust. Riecht beym Anhauchen thonig und hat unreine, graue, gelbe, grüne, braune und rothe Farben.

Der Ralf befindet sich in diesem Gestein in der Regel in kleinen, späthigen, ernstallinischen Theilen, und durch Ueberhandnehmen desselben, und innigere Verschmelzung der Körner, geht
das Gestein in einen etwas thonigen Ralkstein über, so wie andererseits durch Abnahme des Ralkgehaltes das Gestein sich dem
eigentlichen Thonschiefer nähert und in diesem verlauft. Nicht
selten ist Ehlorit eingemengt, der eine grüne Färbung bewirtt,
und wenn er reichlicher auftritt, den Schaalstein einer dietschieferigen Abänderung von Ehloritschiefer nähert.

Defters ist die Grundmasse dem Eisenthon ähnlich, gelb, braun, roth, erdig. Die Schieferung verschwindet, das Gestein ist in dickern Lagen abgetheilt, und der durch die ganze Masse verbreitete Kalf liegt häusig in kleinen, kugeligen, sphäroidischen und mandelförmigen Theilen von lichter weißer Farbe und ernstallinischem Gesüge in der Grundmasse ausgesondert, wodurch das Gestein mandelsteinartig wird (Blätterstein). Häusig ist dieser Abänderung Chlorit bengemengt, und oft in solcher Menge, daß das Gestein eine lauchgrüne und berggrüne Farbe hat, und sich dem Chloritschiefer nähert. Nicht selten liegen Feldspathblättchen darinn, und oft ist ein ansehnlicher Gehalt von Eisenoryd in der Masse, wodurch es dunklere Farbe und größeres specisisches Gewicht erhält. Visweilen ist sein Aussehen grünsteinartig.

Der Berwitterung widersteht der an Thonschiefermasse reiche, dichtere Schaalstein ziemlich lange. Der Boden, der aus seiner Zersehung entsteht, ist fruchtbar. Der kaltige Schaalstein zerfällt schneller, und liesert keinen so fruchtbaren Boden, da der in ihm enthaltene körnige Kalk lange unverändert in der Erdmasse liegen bleibt. Behm mandelsteinartigen Schaalstein lösen sich ben der Sinwirkung der Witterung oft einzeln Kalkfügelchen los, fallen aus der Grundmasse heraus, und daben wird das Gestein an der Oberstäche löcherig. Nicht selten beschlägt es auch rostfarbig.

#### 8. Sippfchaft. Raltgefteine.

Bu ben Kalkgesteinen rechnet man diejenigen Gesteine, welche als Hauptmasse oder als characterisserenden Gemengtheil kohlens saure Kalkerde enthalten. Sie brausen mit Säuren auf, leuchten stark, wenn man sie heftig glüht, und brennen sich das ben ähend.

#### 1. Beftein. Raltftein.

Die hauptmasse dieses Gesteins ift fohlen faure Ralferbe. Diese findet sich in, den Kalksteinen in verschiedener Reinheit, Dichtigkeit und mit verschiedenen Structurverhältnissen. Darnach unterscheidet man folgende Abanderungen:

- a. Reiner Kalfstein. Mit unbedeutenden Beymengungen von Thon, Gisenoryd oder bessen Hydrat.
- 1. Körniger Kalfstein, wie er S. 232 und 233 beschrieben worden ist. Defters schließt er als fremdartige Benmengungen ein: Erystalle und crystallinische Theile von Quarz, Feldspath, Granat, Glimmer, Chlorit, Talk, Augit, Hornblende, Magneteisen. Der Marmo cipollino ist ein mit Blättchen von Glimmer und Talk gemengter körniger Kalk.

Tropt ber Witterung im reinsten Zustande Jahrtaufende. Seine Benutung ift G. 236 angegeben.

- 2. Dichter Ralfftein, S. 233. Man unterscheibet gemeinen bichten und schieferigen bichten Kalfftein, und nennt letztern auch Kalfschiefer.
- 3. Rogenartiger ober oplithischer Ralkstein. Ro-
  - 4. Erdiger Raltstein. Rreibe, G. 234.

- b. Thoniger Ralkstein (Mergelkalkstein). Kakktein mit Thongehalt, ber sich durch den benm Anhauchen hervorstretenden Thongeruch zu erkennen gibt, beym Auflösen des Gessteins in Säuren ungelöst zurückbleibt, und bis auf 20 Procente ansteigt. Erdiger Bruch.
- c. Rohliger Kalkstein. Durch kohlige Theile dunkel, oftmals ganz schwarz gefärbter Kalkstein. Lucullan. Brennt sich weiß; entwickelt mit Salzsäure öfters Schweselwasserstoff; und enthält manchmat auch bituminöse Theile.
- d. Bituminöser Kalkstein. Durch bituminöse Theile braun und schwarz gefärbter Kalkstein. Gibt benm Bersschlagen und Jerreiben einen unangenehmen, oft sehr widrigen Geruch aus (Stinkfalk), ebenso benm Erwärmen, ben ber Aufslöfung in Säuren. Brennt auf glühenden Kohlen hin und wiesber eine zeitlang mit hester Flamme.
- e. Riefeliger Kalkstein. Bon Riefelerbe burchbrungener Kalkstein, ben welchem ein Theil ber Kalkerde manchmal in chemischer Verbindung mit Kiefelerbe ist, und diese sich an einzelnen Stellen als quarzige Masse ausscheibet. Oft porös.

#### Rafftuff. Dudftein, G. 234, and Shire hall and

Der Berwitterung widerstehen die reineren, dichteren Abanderungen außerordentlich lange. Durch Einfluß bes Frostes werden sie nach und nach zerklüftet. Ben einem Gehalte an Eisen beschlägt die Oberstäche rostgelb. Die kohligen und bituminösen Theile werden durch Einfluß der Luft, des Wassers und des Lichtes an der Außenseite des Gesteins zersent, und daben bleicht sich die dunkle Färbung aus. Die thonigen Abänderungen, welche Wasser einfaugen, zerfallen an der Luft bald, und verwandeln sich in einen ziemlich fruchtbaren Boden. Der kieselige Kalkstein widersteht der Witterung sehr lange, und liesert eine unfruchtbare Erde.

# ing tiglichrenten and 2. Geffein. Dolomit.

Besteht aus einer chemischen Berbindung von kohlen saur rer Kalkerde und kohlen saurer Bittererde. Härter und schwerer als Kalkstein. Das specifische Gewicht nicht unter 2,8. Braust mit Salzstaure häufig nicht, oder nur vorübergehend, im gepulverten Justande auf; in der Wärme löst er sich aber

mit lebhaftem Brausen auf. Die gesättigte, neutrale Auflösung gibt mit Kalfwasser einen weißen, flottigen Niederschlag von Bittererbe.

Man unterscheibet körnigen und bichten Dolomit, S. 243. Die dichteren Abanderungen schließen häufig als fremdartige Beymengungen ein: Feuerstein, Hornstein, Barnt, Blenglanz, Rupferslasur, Steinöl; in den ernstallinischen, körnigen Abanderungen sindet man Glimmer, Chlorit, Talk, Schörl, Hornblende, Schwesfelsies u. e. a.

Die ernstallinischen vesten Abanderungen widerstehen der Witzerung sehr lange; ebenso die dichten. Dagegen zerfallen locker= förnige Dolomite sehr bald. Die Erde, welche aus der Verwitzterung der verschiedenen Dolomitabanderungen hervorgeht, ist im Allgemeinen dem Pflanzenwachsthum nicht ungunstig.

3. Geftein. Mergel.

Der Mergel besteht aus einem Gemenge von kohlen saurem Kalk und Thon, ben welchem der lettere nicht unter 20 und nicht über 60 Procent beträgt. Er ist weicher als Kalkstein, riecht benm Anhauchen stark thonig, braust mit Säuren auf und wird im gepulverten Zustande mit Basser mehr oder weniger plastisch. Sisenoryd, dessen Hydrat, bituminöse und kohlige Theile erscheinen als färbende Benmengungen. Defters ist auch Quarzsand bengemengt und kohlensaure Bittererde. Die Farben sind unrein.

Nach ber Zusammensetzung bes Gesteins unterscheibet man: Mergelstein, die vestere, und Mergelerbe, die lockerere Absänderung. Nach ber relativen Menge ber zu biesem Gestein versundenen Substanzen unterscheibet man ferner:

1. Kalkmergel. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk ist ber weit überwiegende, und steigt bis auf. 75 Procent.

Man macht weiter folgende Unterabtheilungen:

- a) Dichter Kalkmergel. Dicht; seine Massen vielfach zerklüftet.
  - b) Schieferiger Kalkmergel. Zeigt eine beutliche Absfonderung in schieferige Stücke von verschiedener, im Allsgemeinen aber geringer Dicke, und gar oft ist er dunnschieferig. Mergelschiefer. Mitunter ist biese Aban-

derung von bituminofen Theilen burchdrungen. Bitumi-

- c) Erdiger Kalkmergel (kalkige Mergelerbe). Besteht aus locker verbundenen Theilen. Färbt ab.
- d) Tuffartiger Ralfmergel (Mergeltuff). Porös, löcherig, mit Abdrücken von organischen Resten, mit Ginschlüssen oder als Ueberzug berselben; auch in dichteren, stalactitischen, knolligen und nierenförmigen Stücken.
- 2. Dolomitmergel. Gemenge von Dolomitmaffe mit Thon. Ift häufig mit Sand gemengt, öfters auch mit Glimmerblättchen. Er findet sich dicht und schieferig.
- 3. Thonmergel. Thon bilbet die ftark vorwaltende Masse. Der kohlenfaure Kalk beträgt bisweilen nur wenige Procente. Saugt begierig Wasser ein und klebt stark an der Junge. Man unterscheidet ebenfalls dichten und schieferigen.
- 4. Sandmergel. Mit Sandtheilen fehr ftart beladene Mergelmaffe. Tritt bicht und schieferig auf.

Defters sind dem Mergel auch Schwefelkies, Gyps und kleine Quantitäten von Kochsalz, so wie von phosphorsaurem Kalke,

bengemengt.

Der Mergel zerfällt, als ein immer wassereinsaugendes Gestein, an der Luft sehr bald, und namentbich verwandeln sich die Thon- und Sandmergel in kurzer Zeit in einen lockeren Boden. Alle Abänderungen liefern eine sehr fruchtbare Erde. Die thonigen und kalkigen werden mit großem Nupen zur Verbesserung sandiger Felder benutt.

# 9. Sippschaft. Sppsgesteine.

Gesteine, welche als Hauptmasse schwefelsaure Kalkerde ents halten. Sie schmelzen für sich in starkem Feuer zu einem weißen Email, das, wenn es kalt geworden ist, nach einiger Zeit zerfällt. Mit Flußspath schmelzen sie leicht zu einer klauren Perle.

# 1. Geftein. Gnps. di

Besteht aus wafferhaltiger, schwefelfaurer Kalkerbe, S. 246 u. 247. Die bichten und körnigen Abanderungen treten allein als Gestein auf. Ist im Großen immer mehr oder weniger mit Thon verunreiniget. Die übrigen Abanderungen ersischeinen untergeordnet.

Den atmosphärischen Ginflüssen ausgesetzt, zerklüstet sich ber Gyps an der Oberstäche in kurzer Zeit, er zerbröckelt und zersfällt zu einer leichten, lockeren Erdmasse. Die Regenwasser greisen ihn stark an, da er sich in 450 Theilen Basser löst. Er wird aufgelöst, ausgespült, und seine Felsen zeigen daher allenthalben die Erscheinungen einer starken Auswaschung und Corrosson. Der Gypsboden ist der Vegetation im Allgemeinen günstig, wenn er mit Thontheilen untermengt ist. Reiner Gypsboden sagt nur einer kleinen Anzahl von Pflanzen zu.

#### 2. Geftein. Unhybrit.

Besteht aus wasserfreyer, schwefelsaurer Kalferde, S. 248 und 249. Nur die körnigen und dichten Abanberungen kommen in großen Massen vor; die anderen treten nur unter untergeordneten Verhältnissen auf.

Er zicht aus der Utmosphäre Wasser an, vermehrt daben sein Bolum, berftet, zertheilt sich in kleine Stucke und zerfällt. Im übrigen stimmen seine Berwitterungsverhältnisse mit denen des Gypfes überein.

#### 10. Sippfchaft. Salzgefleine.

Gesteine, welche als hauptmasse ein lösliches Salz ents halten.

# 1. Gestein. Steinfalz.

Mehr ober weniger reine, oft mit Thon ober Gyps, ober mit beiden vermengte Steinsalzmasse, welche im reinen Zustande aus Chlor-Natrium besteht, S. 287.

#### 2. Geftein. Alaunfele.

Besteht aus einem Gemenge von Alaunstein, S. 285, und Duarz. Defters ist Schwefelkies bengemengt. Die Quarzemasse herrscht öfters vor. Der Alaunstein durchzieht alsdann die Quarzmasse in Abern, wodurch das Gestein das Anschen eines Trümmergesteins erhält. Mitunter verlauft sich dasselbe in eine weiße, erdige Masse.

#### 11. Sippfchaft. Gifengefteine.

Gesteine, beren hauptmasse ober characterisierender Gemengtheil aus einem Gifenerz besteht. Sie haben unter allen Gefteinen das größte specifische Gewicht.

# 1. Bestein. Magneteifenstein.

Besteht aus berber Magneteisensteinmasse, S. 320. Ist öfters gemengt mit Quarz, Hornblende, Glimmer, Talk, Feldsspath, Chlorit.

Un ber Luft zerfällt bie Masse nach und nach in eine fanbige Masse, die man Gifen fand nennt, und vielfältig burch Baffer fortgespult in ben Rinnsalen der Bache antrifft.

#### 2. Geftein. Gifenfchiefer.

Besteht aus einem Gemenge von blätterigem Eisensglanz (Eisenglimmer) und grauem Quarz in Körnern, woben ersterer vorwaltet, das Gestein ein schieferiges Gesüge bestht und gewöhnlich ein streisiges Ansehen hat. Als Beymenzgungen erscheinen Gediegen-Gold, Schwefelsies, Talk, Eyanit, Strahlstein und Erystalte von Eisenglanz. Man hat Uebergänge dieses Gesteins bemerkt in quarzigen Talkschiefer (Itakolumit), Chloritz und Thonschiefer. Sine Abänderung dieses Gesteins ist der sogenannte Itabirit vom Pic Itabira in Brasilien, welcher, außer Eisenglanz und Quarz, auch noch Körner von Magnetzeisenstein enthält. Erleidet an der Luft eine mechanische Zerzstärung. Wird mit Ruhen auf Eisen verschmolzen.

# 2. Abtheilung. Richt cryftallinische Gesteine.

#### A. Conglutinate.

Gesteine, beren Theile burch eine Masse verbunden sind, welche sich zu jenen wie ein Verkittungsmittel verhält.

#### 1. Sippschaft. Sandfteine,

Conglutinate, welche aus Quargförnern bestehen, die burch ein einfaches ober gemengtes Bindemittel zufammens gekittet find. Gehr oft find Blättchen von weißem Glimmer bengemengt, Rörner von Grünerde und Feldspath.

# 1. Gestein. Quarzsandstein.

Die Quarzkörner sind durch ein kieseliges, quarziges Bindemittel verkittet. Das Gestein hat eine große Härte, Bestigkeit, ist sehr spröde und besitt weiße und graue, so wie durch Eisenoryd bewirkte rothe Färbungen. Es verläuft sich einerseits durch innige Verschmelzung der einzelnen Quarzkörner in das unter dem Namen Quarzsels betrachtete Gestein, andererseits durch Aufnahme eckiger Stücke anderer Gesteine in Kieselzongsomerat.

Biberfteht der Berwitterung außerft hartnäckig.

# 

Die Quargförner find durch ein thoniges Binbemittel von verschiedener Bufammenfegung verfittet. Riecht bemm Un= hauchen thonig. Sat verschiedene weiße, graue, gelbe, grune, rothe und braune Farben, die vom Bindemittel herrühren. nachdem ein gewöhnlicher eisenarmer Thon die verkittende Maffe ift, ober ein eifenreicher, roth ober braun gefärbter, unterscheibet man gemeinen Thon-Sandftein und Gifenthon-Sandftein. Benm erfteren ift bas Bindemittel häufig in geringer Menge vorhanden, öftere vollfommen weiß, bem Raolin ahnlich. Gine gewöhnliche Benmengung find Glimmerblättchen, Die öftere in folder Menge in parallelen Lagen im Gesteine liegen, daß fie baffelbe ichieferig machen. Der Gifenthon-Sandftein hat rothe und braune Farbungen, gewöhnlich eine größere Menge Bindemittel, und bieferwegen im Allgemeinen auch eine geringere Bestigfeit. Glimmereinmengung macht ihn gleichfalls manch. mal fchieferig.

Die lockerer verbundenen und die bindemittelreichen Thonfandsteine zerfallen an der Luft bald, und geben ben einer etwas farkeren Quantität Bindemittel einen fruchtbaven, lockeren Boden. Die bindemittelarmen aber zerfallen nach und nach zu einer unfruchtbaren Sandmasse.

#### 3. Geftein. Ralffandstein.

Gin Saubstein, bessen Korner burch kohlensauren Kalk zusammengekittet sind. Braust mit Sauren fark auf und zerfällt barinn. Enthält häufig Glimmerblätten und Körner von Grünerbe, welche die herrschende graue Farbe öfters ins Grüne ziehen. Härte und Bestigkeit sind im Allgemeinen gering. Berschiedene Menge des Bindemittels und der Beymengungen bewirken manchfaltige Abanderungen dieses Sandsteins. Er verzwittert ziemlich bald, und verwandelt sich in eine fruchtbare Erde.

4. Geftein. Mergelfandftein.

Das Bindemittel besteht aus einem Mergel, der bald Thone, bald Kalkmergel ist. Die Quarzkörner sind in der Regel klein. Riecht beym Unhauchen thonig, und braust mit Säuren mehr oder weniger auf. Besicht verschiedene graue, grüne, gelbe, rothe, braune Farben, hat gemeiniglich eine Beymengung von Glimmer, und erscheint beym Ueberhandnehmen desselben, so wie des Bindemittels, manchmal schieferig.

Berwittert bald und zerfällt zu einem Erdreiche, bas fich burch Lockerheit und Fruchtbarkeit auszeichnet.

Bekanntlich werben die Sandsteine allgemein zu Bauten ber verschiebensten Art verwendet.

#### 2. Sippschaft. Conglomerate.

Conglomerate nennt man folche Gesteine, ben welchen ectige ober abgerundete Stücke verschiedener Mineralien, einfacher und gemengter Gesteine, durch ein Bindemittel zusammengekittet sind, das theils ein einfaches, theils ein gemengtes ist.

#### 1. Beftein. Riefel-Conglomerat.

Abgerundete oder eckige Stücke verschiedener Quarzarten sind durch ein kieseliges, einfaches oder gemengtes Bindemittel verkittet. Gewöhnlich bestehen die verkitteten Theile aus gemeinem Quarz; Hornstein, Rieselschiefer, Feuerstein, Jaspis, Chalcedon erscheinen seltener. Die Größe der Stücke ist sehr verschieden. Als Beymengungen treten Thon, Feldspath, Glimmer, Schweselkies auf. Härte und Bestigkeit des Gesteins sind groß. Man unterscheidet, je nachdem die verkitteten Stücke abgerundet oder eckig sind, eigentliche Conglomerate und Breccien.

Das gemeine Riefel-Conglomerat enthält vorzüglich abgerundete Quarzstude von verschiedener, häufig von weißer, Farbe. Das fieselige Bindemittel ift in sehr verschiedener Quantität, öfters in sehr geringer, vorhanden.

Der sogenannte Pub bingstein ift ein Riefel-Conglomerat, ben welchem in einer grauen, gelben oder braunlichen Grund-masse aus hornstein oder Feuerstein, abgerundete Stude berselben Mineralien liegen, die gewöhnlich eine, von der Farbe des Bindemittels verschiedene, gelbe, braune oder dunkelgraue Farbe haben.

Die Riefel-Breccie enthält ectige Stude von Quarz, hornstein, Gisenkiefel, Jaspis.

Feldspathige Riesel-Breccie nennt man eine Abanberung, welche Körner und Blättchen von Feldspath, im frischen voer mehr und weniger zersetzen Zustand, einschließt. Statt Feldspath liegt bisweilen eine thonige, kaolinartige Subskanz in ber Masse. Als Beymengungen kommen darinn vor: Glimmer, Kalkspath, Flußspath, Baryt, Schwefelkies, Zinkblende, Bleyglanz, Eisenspath, Eisenglanz u. e. a.

Das Riesel-Conglomerat verlauft in Sandstein, in dem die eingeschlossenen größeren Stücke abnehmen und Quarzkörner an deren Stelle erscheinen; in Quarzsels, wenn Bindemittel und einzgeschlossene Theile in einander versließen, und endlich in Granitz-Conglomerat, durch Einmengung von Feltspath und Glimmer.

Die vesten Abanderungen tropen ber Witterung hartnäckig; bie feldspathigen, die thonigen, werden bagegen bald angegriffen und zerfallen zu einem Saufwerk.

#### 2. Beffein. Ralf: Conglomerat.

Stude von bichtem oder rogenartigem Kalfftein, meift abge-

Dieses ist öfters mergelig ober sandig, enthält bisweilen Kalkspathkörner. Selten liegen in biesem Conglomerate auch Stude anderer Gesteine, Bruchstude von Granit, Gneis, Quarz, Thonschiefer, Grünstein. Mitunter ist bas Bindemittel selbst ein Conglomerat von feinem Korn.

Der Witterung widerstehen diejenigen Abanderungen sehr lange, ben denen die eingeschlossenen Stücke klein sind, und das Bindemittel ziemlich rein kalkig ist. Abanderungen aber mit großen Stücken und mergeligem oder fandigem Bindemittel zerfallen bald, und das Bindemittel liefert hierben einen frucht-baren Boden.

Die veften Abanberungen, von fleinem Rorn, liefern gute

Baufteine, werben zu Saufteinen benuht, zu Fenfter- und Thurgestellen, Treppenftufen u.f.w. verwendet.

3. Geftein. Augit-Conglomerat.

Eckige Stücke von Augit, von mehreren Cubitfußen bis herab zur Größe eines Sandkorns, sind durch eine weiße Kalk-masse verfittet. In Zwischenräumen zwischen dieser und ben Augitstücken befinden sich oft zierliche Kalkspathernstalle. Manch-mal liegen auch Stücke von tichtem Kalkstein in der Masse, und fein eingemengte Augittheile farben sie bisweilen dunkel.

4. Geftein. Gifen-Conglomerat.

Besteht aus Stücken von Magneteisenstein und Eisensglanz, meist eckig, seltener abgerundet, die durch eine vckerige, aus Braun- oder Rotheisenstein bestehende Masse verkittet sind. Unter den verschieden großen Sisenstücken liegen hin und wieder Stücke von quarzigem Talkschiefer. Als Beymengungen erscheisnen Glimmer, Chlorit, Talk, nicht felten auch Blättchen von Gediegen-Gold. Das Gestein kann auf Eisen und Gold besnuht werden.

5. Geftein. Bimsftein-Conglomerat.

Ectige und abgerundete Stücke von Bimsstein sind turch ein thoniges Bindemittel, oder eine aus zerriebener Bimsteinmasse bestehende, erdige Substanz verkittet. Das Gestein ist porös, leicht und von geringer Bestigkeit. Als fremdartige Beymengungen zeigen sich Blättchen von Glimmer, Opal, Stücke von Trachpt, Perlstein, Obsidian und des unterliegenden Gesteins.

Eine bindemittelreiche Abanderung von grauer ins Gelbe und Braune ziehender Farbe, worinn nur wenige Bimesteinstücke liegen, die eine erdige Beschaffenheit hat und dicht ist, nennt man Traß.

Das Gestein zerfällt an der Luft und gibt einen fruchtbaren Boben. Das leichte Conglomerat wird in den Rheingegenden, namentlich um Evblenz, Neuwicd, Andernach, als Baustein zu leichten Bauten, zu Kaminen, Zwischenmauern u.s.w. verwendet, und der Traß ist das allgemein bekannte und geschätzte Material zu Wasserbauten aller Art, da er mit Kalf einen Mörtel bildet, der im Wasser hart wird, eine bedeutende Bestigkeit erreicht und kein Wasser durchläßt.

#### 6. Geftein. Bafalt-Conglomerat.

Eckige und abgerundete Stücke verschiedener Abanderungen von Basalt, Dolerit, augitischem Eisenthon und Thon-porphyr sind durch eine erdige Masse verkittet, welche aus einem der genannten Gesteine oder aus einem Gemenge einiger derselben entstanden ist. Die Farbe ist im Allgemeinen dunkel, grau, braun, schwarz oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und das Bindemittel ist in sehr ab-weichender Menge vorhanden. Waltet es vor, und sind die einzgeschlossenen Stücke klein und sparsam vorhanden, so hat das Gestein ein mehr gleichartiges Ansehen, ist im Bruche erdig und wird Basalt-Tuff genannt. Beygemengt sindet man Glimmer, Magneteisen, Titaneisen, Hornblende, Augit, Olivin, Melanit, Feldspath, Kalkspath, und hin und wieder auch fremdartige Gesteine, welche die Unterlage oder die Grenzen bisden, Kalkstein, Mergel, Savostein, Granit, Gneis, Thonschiefer u.s.w.

Die Bestigkeit ift fehr verschieden. Manche Abanderungen laffen sich als Baufteine benuten. Die bindemittelreicheren, weicheren, haben wenig Bestand, und zerfallen balb zu einem Boben, welcher sich an Fruchtbarkeit bem Basaltboben anschließt.

# 7. Beftein. Tradyt-Conglomerat.

Besteht aus Bruchstücken ber verschiedenen Trachytabansberungen, die meist eckig, seltener abgerundet, und durch ein thoniges Bindemittel verkittet sind, welches ein Product der Zersstörung des Trachyts ist. Defters liegen auch Stücke von Bassalt, Bimsstein und anderen in der Nähe vorkommenden Gesteinen darinn. Die Farbe ist vorherrschend licht, gelblichs und graulichweiß, grau, seltener braun oder roth. Die verkitteten Stücke sind von sehr verschiedener Größe, und häusig etwas zersseht, thonig, zerreiblich. Die fremden Beymengungen, Glimmer, Augit, Hornblende, Rhyakolith u.s.w., zeigen sich in der Regel besser erhalten, und lassen sich gemeiniglich leicht heraus lösen. Manche Abänderungen des Gesteins besihen eine ziemliche Bestigskeit und werden als Bausteine benußt, und da sie in der Hier nicht leicht springen, mitunter auch zur Construction von herden und Backösen. Größere Stücke werden zu Trögen verwendet.

Die weicheren Abanderungen verwittern schnell, und liefern einen fehr fruchtbaren Boben.

8. Geftein. Rlingstein-Conglomerat.

Eckige und abgerundete Stücke von Klingstein sind durch ein thoniges Bindemittel verkittet, welches gemeiniglich von kohlensaurem Kalk durchdrungen ist. Es braust in diesem Fall mit Säure auf; damit in der Wärme digerirt, gibt es eine Gallerte. Die vorherrschende Farbe ist grau, und geht seltener ins Gelbe und Braune über. Die verkitteten Theile sind meistens etwas aufgelöst. Das Bindemittel herrscht in der Regel vor. Als Beymengungen erscheinen häusig Glimmer, Kalkspath, Hornblende, Magneteisen. Defters liegen darinn auch Bruckstücke fremdartiger Gesteine. Die Bestigkeit ist häusig von der Art, daß man das Gestein zu Bauten benuhen kann. Es widersteht indessen der Berwitterung nicht lange, wenn es der Luft ausgesetzt ist, und die weicheren, mehr thonigen Abänderungen zerfallen bald zu einer lockeren Erde, die sehr fruchtbar ist.

9. Gestein. Bulcanischer Tuff.
Syn. Tufa.

Besteht aus Bruchstücken schlackiger, von Kratern ausgeworfener Gesteine, die durch eine sandige und aschenähnliche, gleichfalls von Bulcanen ausgeworfene Masse verkittet sind. Man unterscheibet bren Arten von vulcanischem Tuff.

1. Steintuff. Tusa litoide ber Staliener. Besteht aus einer erdigen, rothbraunen Masse, in welcher oranienfarbige Stücke einer schlackigen Lava liegen, welche man in Unteritatien Lapillo nennt. Hart und vest. Schließt mehlige Leucite ein, braunen Glimmer, Erystalle von Augit und mitunter Feldspath. Bisweilen liegen Stücke von Kalkstein barinn. Das Korn bes Gesteins ist hin und wieder so fein, daß es das Ansehen einer dichten, gleichförmigen Masse hat.

Seine ansehnliche Bestigkeit macht es sehr geeignet zu Bauten. Dazu wurde es auch schon in der älteren römischen Zeit
verwendet, in welcher zu Rom die Tuffsteingruben am capitolinischen Berge angelegt wurden. Aus diesem Steintuff ist die Cloaca maxima erbaut, und der am Berge anliegende Theil der Substructionen des Tabulariums am Capitol. In länglicht vierectige Platten geschnitten sieht man biesen Tuff in ben Resten ber Gange bes Marzellus-Theaters, sodann am Eckthurm bes neuen Capitols. Wahrscheinlich ist es dieses Gestein, welches die Alten Lapis quadratus nannten, und die Römer in früsheren Zeiten zum Pflastern der Fußwege gebrauchten. Sbenso scheint dassenige Steintuff zu seyn, was Vitruv Tophus ruber nannte.

2. Brodeltuff. Tufa granulare. Besteht aus einer fchmarglich= und gelblichgrauen, leichten, gerreiblichen Daffe, aus arpben Körnern gusammengesett, Die ichwach gusammenbangen, und vermengt find mit mehligem Leucit, Augitbrocken, Glimmerblättchen, und bisweilen mit schwärzlichgrauen Rlumpchen verichlactter Gesteine. Er scheint aus ber Berfetung einer porbfen Lava bervorgegangen zu fenn. Farbe, Bestigfeit und Gefüge zeigen fich verschieden nach bem Grade feiner Berfetung. Manch= mal bat er noch ziemlich ben Character ber ichlacfigen Maffe, aus welcher er entstanden ift; mitunter ift er aber auch fo gerreiblich und aufgelöst, daß er einer erdigen Daffe gleich ift. Un ber Witterung verwandelt er fich in einen plaftifchen, mafferbinbenden Thon, ber gur Unfertigung von Backsteinen benutt wird. Bu St. Agata in Campanien macht man Gefäße baraus, und aus ihm bestehen auch bie am Albaner Gee aufgefundenen, roh gearbeiteten Afchenurnen. TO STATE OF STATE OF

In der Masse dieses Bröckeltuss liegen alle Catacomben in Rom, mit Ausnahme derjenigen von St. Valentino. Die römisschen Catacomben sind die Arenariae, Sandgruben, der Alten. Heut zu Tage noch heißen die Puzzolangruben zu Frossinone und Segni "le Arenare." Die Puzzolangruben zu frossinone und Segni "le Arenare." Die Puzzolanerde selbst ist nichts anderes als eine Abanderung dieses Tusses, und wahrsscheinlich die Arena nigra des Vitruv, während die Arena rusa, welche dieser Baumeister den anderen Arten dieses Gesteins vorzieht, vielleicht die rothe Puzzolanerde ist, welche auch heute noch für die beste gilt. Bekanntlich liesert die Puzzolanerde mit Kalk einen vortresslichen Mörtel, den man vielsältig in den Bauten des alten Roms antrist, und der sich auch sehr gut zu Basserbauten eignet.

3. Posiliptuff. In einer blaß strohgelben ober gelbliche

weißen, matten, erdigen, leichten und spröben Masse, liegen sehr gehäuft liniengroße Stücke von weißem Bimsstein und von schwarzer, poröser Lava, welch lehtere öfters obsidians oder pechsteinartig aussehen und größer vorkommen. Selten erscheint eine weitere Beymengung. Die Bestigkeit des Gesteins ist gering, und leicht können sich daher Neapels Lazaroni höhlungen in dasselbe graben, wovon das Gestein in der Nähe der Stadt voll ist, und worinn auch an der östlichen Seite derselben die weitläusigen Castacomben liegen, so wie die Possliggrotte selbst.

Alle drey Tuffarten leiden an der Luft mehr oder weniger, namentlich zerfällt der Bröckeltuff bald. Der Possiliptuff wird stark ausgespült; die lockereren Theile zerfallen und werden fortsgeführt, die vesteren bleiben und bilden Hervorragungen, die sich nepförmig über die Oberstäche der Felsen ziehen.

Die Erde, welche aus der Berwitterung des vulcanischen Tuffes entsteht, ist sehr fruchtbar, wenn Bimssteinstücke nicht in großer Menge darinn liegen. In ihr wurzelt die Rebe der Falerner hügel, und in der Gegend von Neapel stehen Alve, Lorbeeren, Feigen, Pinien und Eppressen darauf.

10. Gestein. Peperin. Syn. Pfefferftein, Peperino.

Ectige Geschiebe ober abgerundete Geröste von Basalt, Dolerit, Basanit und ectige Stücke von weißem körnigem Dolomit, sind durch eine aschgraue, seinerdige und weiche Masse verkittet. In dieser liegen überdieß noch viele Glimmerblättchen und länglichte Glimmerparthien, mit Augit und Magneteisenskörnern dazwischen, so wie einzelne ausgebildete Leucits und Augiternstalle. Das Gestein zeichnet sich durch sein frisches Anssehen aus. Durch leberhandnehmen der basaltischen Theile geswinnt es öfters das Ansehen einer Zusamn:enhäufung von lauter Basaltstäcken; mitunter herrschen auf gleiche Weise die Dolomitsstücke vor.

An ber Witterung verwandelt sich das Gestein in eine graue, fruchtbare Erde. Man sieht es häufig an den Banwerten ter Alten; es kam jedoch wahrscheinlich später als der Tuff in Anwendung, da die ältesten Gehände aus diesem aufgeführt sind.

#### 11. Beftein. Granit-Conglomerat.

Besteht aus einem Gemenge von Theilen des Granits, aus Granitgrus und einzelnen mehr oder weniger aufgelösten Granitssten, die durch eine thonige Masse verkittet sind, welche öfters durch Eisen gelb, braun oder roth gefärbt und aus verwittertem Feldspath entstanden ist.

Der eingeschlossene Feldspath ift in der Regel weich, erdig; der Glimmer liegt in kleinen Blättchen zerstreut in der Masse. Manchmal liegen darinn auch Stücke von Gneis oder Glimmersschiefer. Die Bestigkeit ist mitunter so groß, daß man das Gestein zu Bauten verwenden kann. Gewöhnlich zerfällt es an der Luft bald, zumal wenn das Bindemittel vorwaltet, und daben verwandelt es sich in eine sehr fruchtbare Erde.

#### 12. Geftein. Gifenthon-Conglomerat.

Körner und größere, theils ectige, theils abgerundete Stücke von Duarz und Bruchstücke verschiedener Gesteine, wie von Granit, Gneis, Thonschiefer, Kieselschiefer, Duarzsels, Porphyr,
Glimmerschiefer, sind durch eine rothe, eisenreiche, thonige Masse
verkittet, welche dem Gisenthon nahe kommt. Das Bindemittel
ertheilt dem Gestein im Allgemeinen eine rothe Farbe, und ist,
so wie die verkitteten Theile, in sehr abweichenden Berhältnissen
vorhanden. Gbenso variiren die letztern auch außerordentlich in
ter Größe. Ze weniger Bindemittel vorhanden ist, das sich in
der Regel sparsam vorhanden zeigt, wenn die verkitteten Stücke
größer sind, desto mehr Bestigkeit hat im Allgemeinen das Gestein. Ganz besonders groß ist diese ben manchen Abänderungen,
beren Bindemittel eine kieselige Beschaffenheit besitzt. Gewöhnlich sind Glimmerblättchen eingemengt, seltener Feldspathkörner,
oder weiße kavlinartige Parthien.

Die vesteren Abänderungen, mit mehr oder weniger kieseligem Bindemittel, widerstehen der Witterung sehr lange, und diese werden auch vielfältig als Baustein benuht, zu Mühlsteinen verwendet, zu Thür und Fenstergestellen, Treppenstusen, Bodenplatten u.s.w. verarbeitet. Die bindemittelreichen Abänderungen verwittern dagegen schnell, und ebenso die weniger vesten, welche sehr große Gesteins-Bruchstücke einschließen. Der Boden, welcher aus der Berwitterung des Gesteins hervorgeht, ist fruchtbar.

## 13. Geftein. Porphhr-Conglomerat.

Eckige und abgerundete Stücke verschiedener Porphyre, vorsätiglich aber von Feldstein= und Thonporphyr, sind theils sür sich, theis in Berbindung mit Bruchstücken von Quarz oder anderer Gesteine, durch eine thonige oder mehr und weniger kieselige Masse verkittet. Die Bruchstücke anderer Gesteine bestehen meisstens aus Granit, Thonschieser, Kieselschieser. Das thonige Bindemittel ist gewöhnlich roth, und das Gestein in der Regel von keiner großen Bestigkeit. Solche Abänderungen jedoch, welche ein kieseliges Bindemittel enthalten, besihen öfters eine außersorbentliche Bestigkeit, und stellen sich, wenn die eingeschlossenen Stücke eckig sind, als eine ausgezeichnete Porphyr-Breccie dar, die sich vortresslich zum Straßenbau eignet.

#### 14. Geftein. Graumacke, O. ...

Edige und abgerundete Körner und Stude verschiebener Quarzabänderungen, unter welchen der gemeine Quarz am gewöhnlichsten auftritt, sind durch ein feinkörniges, granitisches Bindemittel verfittet, welches aus feinen Körnern von Feldspath und Quarz besteht. Die verkitteten Theile messen in der Regel weniger als einen zoll. harte und Bestigkeit sind beträchtlich, die herrschende Farbe grau. Man unterscheidet gemeine und schieferige Grauwacke.

Bey der gemeinen Grauwackenhaben die verkitteten Theile gewöhnlich die Oberhand, und ist das Bindemittel so sparsam vorhanden, daß man es auffuchen muß. Bisweilen sind die Quarzförner sehr klein, und das Gestein hat alsdann, bey bedeutender Härte und Bestigkeit, das Ansehen einer gleichförmigen, quarzigen Masse. In den Abänderungen von gröberem Korn, und zumal in denjenigen, worinn größere Bruchstücke liezgen, sehlen selten zerstreut eingemengte Glimmerblättchen. In diesen liegen auch oft Bruchstücke von Thonschieser, die, wenn sie häusig und schwarz sind, dem Gestein eine dunkle Färbung geben, und oft kommen darinn auch Bruchstücke von Granit, Gneis, Glimmerschieser, Feldsteinporphyr, Serpentin und Kalkstein vor. Auch liegen öfters Quarztrümmer in dem Gestein, knollige und kugelige Stücke feinkörniger Grauwackenmasse, und manchmalliegen in einem solchen zahlreiche, abgerundete und eckige, seinz

förnige Grauwackenstücke, gemengt mit Fragmenten von Granit, Gneis und Thonschiefer.

Die schieferige Granwacke ist burch ihre schieferige Structur ausgezeichnet, und wird auch Granwackensasse, genannt. Sie besteht aus einer feinkörnigen Granwackenmasse, in welche öfters viele Glimmerblättchen eingemengt sind, die ihm Schimmer ertheilen, und mitunter dem glimmerigen Thonsschiefer nahe bringen.

Gar oft ist der Grauwacke eine eisenhaltige, thonige Substanz bengemengt, die nicht selten Ginfluß auf ihre Farbe hat, und die Ursache ist, daß das Gestein benm Befeuchten thonig riecht. Bengemengt findet man Feldspath, Schwefelkies, Kalkspath, Anthracit, Steinmark u. e. a.

Die gemeine Grauwacke widersteht der Witterung in der Regel lange. Die schieferige aber, vielfach von Klüften durchzogen, erleidet bald eine mechanische Zertheilung und zerfällt zu einem sandigen Thonboden, welcher der Forstcultur sehr günstig ist. Man benuht die vestere Grauwacke als Baustein; die kieseligen Abanderungen werden zu verschiedenen Ofen-Constructionen verwendet.

#### 15. Geftein. Dagelflub.

Bruchftucke verschiedener Gesteine, größtentheils abgerundet, feltener edig, find burch ein mergeliges ober fanbsteinarsiges Bindemittel verfittet. Das Gigenthumliche ber Ragelfiuh besteht barinn, bag die verfitteten Theile von fehr ungleicher Große find, und die größeren berfelben Zwifdenraume zwifden fich laffen, in welche fich fleinere Stude eingelagert haben, die abermals abn= liche Zwifchenräume bilben, in welchen wiederum fleinere Stude liegen, und bieß wiederholt fich weiter und herab bis babin, wo man die verkitteten Theile nicht mehr vom Bindemittel unterscheiben fann. Manchmal ift biefes felbst eine Ragelfluh von fehr fleinem Rorn. Gar oft ift bas Cement auch ein wirklicher feinförniger Kalksandstein, der bisweilen in Nestern ausgesondert in ber Ragelfluhmaffe liegt. Mitunter besteht ber Ritt auch aus einem Mergel, der fich in Baffer erweicht. Die größeren ber verkitteten Stucke find in der Regel abgerundet, und nur bann nicht, wenn fie einem schieferigen Gesteine angehören; bie fleineren

Stücke sind mehr eckig. In der Größe variiren sie von Blöcken von 3 fuß Durchmesser bis herab zur Größe eines Sandkorns. Der größte Theil der eingeschlossenen Stücke besteht aus Kalkstein in verschiedenen Abanderungen, womit Kalksandsteine und Duarze gemengt sind. Defters aber liegen Trümmer der versschiedenartigsten ernstallinischen Gesteine darinn, Stücke von Graznit, Spenit, Porphyr, Ineis, Glimmerschiefer, Serpentin, Gabbro, Grünstein.

Das Gestein hat in der Regel eine große Bestigfeit; Die Abanderungen mit einem mergeligen Cement haben geringeren Bufammenhalt und zerfallen an ber Witterung, wenn bas Binbemittel burch Baffer erweicht wird. Schließt die Ragelfluh verwitternde ernstallinische Gesteine ein, fo fuhren biefe burch ihr Berfallen die Berftorung bes Besteins herben. Mus biefer geht endlich ein Boden hervor, ber fruchtbar, und zumal wenn bas Bindemittel mergelig, oder die eingeschloffenen Trummer feldspathig find, ber Begetation fehr gunftig ift. Es liegen in ben Boralpen die ichonften Baiden auf Ragelfluh. 3ft fie aber fehr veft, bann wiederfieht fie ber Berwitterung hartnäckig. Ben geneigten Bergwänden rollen alle losgelösten Stucke in Die Tiefe, werden alle entflandenen erdigen Theile abgeschwemmt, und cr= scheint baber bas Gestein auf große Strecken unbedeckt, entblößt von aller Begetation, ba diefe auf den fahlen Ragelfluhfelfen eben fo wenig Burgel faffen fann, als auf nachten Ralffteit: maffen. Man benutt die Ragelfluh als Bauftein, und nament= lich als Stragenmaterial.

16. Geftein. Mufchel-Conglomerat.

Bruchstücke verschiedener fossiler Muscheln und Schnecken, mitunter auch guterhaltene Individuen berselben, sind durch ein kalkiges oder mergeliges, seltener durch ein kieseliges Bindemittel mit einander verbunden. Oft sind Stücke von Ralkstein eingemengt, Körner und kleinere Stücke von Quarzabänderungen, Sand, Kalkspath. Das Gestein hat mitunter eine ziemliche Bestigkeit und widersteht der Berwitterung lange. Waltet das Bindemittel vor, so besicht es geringe Bestigkeit, und zerfällt an der Luft bald zu einem Hauswerk, aus welchem man nicht selten ziemlich erhaltene Conchysien auslesen kann. Die vesteren Abän-

berungen werben als Baustein benutt. Man fieht sie mehrfältig an den Resten ber alten Burgen im hegau.

17. Geftein. Knochen-Conglomerat.

Knochen, ganz oder in Bruchstücken, mehr und weniger fossil, verschiedenen Thieren angehörig, namentlich Säugthieren, Bögeln, Amphibien, sind durch ein thoniges, kalkiges oder mergeliges Sement verkittet. Beygemengt findet man öfters Muschel= und Schneckenreste, Stücke von Kalkstein, Quarz und einigen anderen Gesteinen. Manchmal ist Kalkspath durch die ganze Masse versbreitet, und hin und wieder tritt er als Hauptbindemittel auf. In diesem Falle hat das Gestein eine ziemliche Bestigkeit, die sonst in der Regel gering ist.

## B. Congregate.

Darunter begreift man diejenigen nicht ernstallinischen Gesteine, deren Theile schwach zusammenhängen, ohne daß
ein Bindemittel als Kitt auftritt, oder die neben einander liegen,
ohne daß sie zusammenhängen, woben sie als lose Gemenge
erscheinen.

#### 1. Sippfchaft der Thone.

Schwach zusammenhängende Gesteine, deren Hauptmasse aus einer in der Oryctognosse geschilderten thonigen Mireralsubstanz besteht, S. 207 f. f. Sie besissen geringe Härte und Bestigkeit, sind zum Theil zerreiblich, erweichen sich im Wasser und bilden damit eine plastische Masse. Sie geben beym Anhauchen einen starken Thongeruch aus, hängen mehr oder weniger an die feuchte Lippe, ziehen sich in der Hike stark zusammen und erhärten daben. Sie sind bald mehr, bald weniger gemengt mit Sisenoryd oder dessen Hydrat, mit Kalkerde, Vittererde, Manganuryd, Duarzsand, Glimmerblättchen, kohligen und bituminösen Theilen, enthalten nicht selten Kali oder Natron, Einmengungen von Feldspath, Syps, Schweselsies, Vinarkies und öfters von Pflanzeneresten.

#### 1. Geftein. Porzellanerde.

Tritt mit ben Characteren, die S. 210 von ihr angegeben find, öfters in ansehnlichen Massen auf, die sich im Großen mehr

und weniger verunreiniget, und öfters mit Bruchstücken von Granit, Körnern von Quarz und Feldspath, Glimmerblättchen verunreiniget zeigen.

# 2. Geftein. Thon.

Man unterscheibet in ber Geognoffe Topferthon, Lehm, Letten und Schieferthon, von welchen Die bren erfteren in ber Ornetognoffe, G. 207-209, befchrieben worden find. Der Schieferthon ift ein bickschieferiger Thon, welcher in ber Regel burch fohlige und bituminoje Theile bunkelgrau und schwarz ge= farbt, bennahe immer mit Glimmerblattden gemengt ift. Bewöhnlich liegen Ernstalle, ernstallinische Theile oder Körner von Schwefel- ober Binarfies barinn, von welchen auch bisweilen feine gange Maffe burchdrungen ift. Die fohligen Abanderungen Schließen baufig Pflanzenrefte ein, ober zeigen Abdrucke berfelben (Rohlenschiefer), namentlich von Farn, Lycopodien und Equifeten. Defters ift bie Schiefermaffe mit fohlensaurem Ralf gemengt, und in Diefem Falle braust fie mit Gauren auf. Die fiesreichen Abanderungen werden auf Alaun und Bitriol verarbeitet (Alaun= ichiefer). Der Witterung ausgesett, zerfallen bie Thonarten fammtlich in furger Beit. Ihre Unwendungen find in ber Ornctognofie angegeben. Die aus ihnen entstehenden Bobenarten find im Allgemeinen fruchtbar, wenn fie burch Benmengungen aufgelockert find. Namentlich zeigt fich ber lehmige Boben fehr fruchtbar.

# 3. Geftein. Polierschiefer.

Schieferige, erdige Masse, von gelblichgrauer, einerseits ins Weiße, andererseits ins Braune fallender Farbe. Sehr weich, saugt Wasser ein, ohne zu zerfallen. Im Bruche feinerdig. Enthält 79 Kiefelerde, 4,0 Eisenornd, 1,0 Thonerde, 1,0 Kalferde und 14,0 Wasser. Wird in Böhmen (Kutschlin), hessen (Habichtswald) und Sachsen (Planis) zum Putzen und Polieren von Metallen verwendet.

## 2. Sippfchaft bes Grufes.

Unter Grus begreift man lockere Congregate von groben Körnern, sowohl einfacher als gemengter Gesteine, welche sich in einem mehr oder weniger aufgelösten Zustande befinden. Der

Grus, den man auch Gries, und wenn die Stucke etwas größer find, Grand und Kies nennt, ist das Refultat einer ziemlich weit vorgeschrittenen Zerstörung oder Zerschung der Gesteine. Oft besteht er aus den Resten eines einzigen Gesteins, oft aber aus Trümmern mehrerer.

Als besondere, aus den Resten einzelner Gesteine zusammengesetzten, häusig vorkommende Gruse, unterscheidet man namentlich den Granit-, Gneis-, Spenit-, Gli.nmerschieser-, Serpentin-, Basalt-, Dolerit-, Trachyt-, Schlacken-Grus u.s.w., den Kalk-, Mergel- und Muschel-Grus. Ueberhaupt bildet jedes Gestein einen Grus, wenn es bep seiner Zersehung in gröbliche Körner zerfällt.

#### 3. Sippschaft des Sandes.

Lockere Gemenge, deren Hauptmasse Duarzkörner ausmachen, die bald eckig, bald mehr oder weniger abgerundet sind, und sich in verschiedenem Verhältnisse mit Körnern und Blättchen verschiedener Mineralien und mit Grustheilen von Gesteinen gemengt zeigen.

## 1. Gestein. Quargsand.

Gin Sand, welcher bennahe gang allein aus Quargfornern besteht, die in der Regel eine weiße, graue oder gelbe Farbe befiten. Die Benmengungen find gang unbedeutend. Zeigen Die Quargförner dunklere, gelbe, rothe, braune Farben, fo ruhrt Dief von anhängenden Gifentheilen; find fie grun, fo liegt ber Grund bavon gewöhnlich in einer Umhullung von Grunerbe. Die Große ber einzelnen Rörner ift fehr verschieden, und wechselt von derjenigen einer fleinen Erbfe bis gur Große eines Sirfeforns, Um häufigsten fieht man Sand von fleinem und feinem Rorn, felten grobförnigen. Der Quargfand ber Quellen, Bache und Fluffe ent= hält in der Regel viel mehr fremde Benmengungen als der Quargfand ber Riederungen, ber Gbenen und Steppen. Diefer zeigt fich nicht felten bennahe vollkommen fren von Benmengungen, während man in jenem jederzeit Glimmerblattehen und Rorner von Magneteifen, und vielfältig überdieß Rorner von Chromeifen, Granat, Spinell und anderen Gbelfteinen findet, und bin und wieder Blättehen von Gold. Auch liegen in ihm nicht felten Neberreste von Pflanzen und Thieren. Die verschiedenen Anwendungen bes Sandes sind bekannt.

#### 2. Geftein. Gifenfand.

Besteht der Hauptmasse nach aus Körnern von Magnet= eisenstein, ist durch dunkelgraue und schwarze Farbe, so wie durch Schwere ausgezeichnet. Der Magnet zieht den größten Theil seiner Körner an. Mit den Eisenkörnern sind häusig Glimmerblättchen oder Körner von Augit, Hornblende, Feldspath, Olivin gemengt. Seltener erscheinen Körner oder kleine Ernstalle von Quarz, Spinell, Korund, Melanit und einigen anderen Mieneralien darinn.

Außer biesen Sandgattungen kann man noch einige andere unterscheiden, welche jedoch von keinem Belange sind.

#### 4. Sippfchaft ber Roblen.

Rohlige, brennbare Maffen, Die in allgemeiner Berbreitung und in großen Maffen vorkommen.

#### 1. Geftein. Steinfohle.

Die Steinkohle tritt mit den Characteren und in den verschiedenen Abanderungen auf, welche S. 307 und 308 angeführt worden sind.

#### 2. Geftein. Braunfohle.

Braunkohle in berben Massen, mit ben S. 308 und 309 angegebenen Characteren. Erscheint vorzüglich in ben Aban-berungen als gemeine, holzartige, erdige Braunkohle und als Moorkohle.

#### 3. Geftein. Torf.

Kohlige Substanz, welche aus Pflanzenresten, Humus- fäure, Humuskohle, Wachsharz in sehr verschiedenen Berhältnissen zusammengesett, und oft mit erdigen Theilen vermengt ist. Die Farbe ist braun oder schwarz, der Zusammenshang gering und das anderweitige Berhalten sehr verschieden nach seiner Zusammensetzung. Im seuchten Zustande röthet der Torf das Lakmuspapier, wegen seines Gehaltes an freyer Humusstüre. Im trockenen Zustande ist er brennbar, leicht entzündlich und zwar zum Theil leichter entzündlich als Holz. Man untersscheidet solgende Hauptabänderungen:

- 1. Rasentorf oder Moostorf. Besteht der Hauptmasse nach aus Pflanzenresten, die so wenig verändert sind, daß man sie noch gut als grasartige Gewächse oder Moose-zu erkennen vermag. Die Farbe ist gelbbraun, die Consistenz locker, die Masse sehr elastisch.
- 2. Fasertorf. Besteht aus einem Gemenge von mehr oder weniger zersehten Pflanzentheilen und den oben genannten Substanzen, die zu einer innig gemengten, schwarzbraunen, im feuchten Zustande schlüpferigen Masse vereiniget sind, welche die Pstanzenreste umhült.
- 3. Pechtorf. Besteht vorzüglich aus Humusfäure, etwas Humusfohle, vielem Wachsharz und sehr wenigen Pflanzenresten. Schwarzbraun. Im feuchten Zustand eine schüpferige Masse. Zieht sich beym Austrocknen stark zusammen, wird baben sehr hart, und im trockenen Zustande mit dem Fingernagel gestrichen wachsglänzend.

Alle brey Abanderungen sind bald mehr, bald weniger mit erdigen, salzigen und metallischen Substanzen verunreiniget, die man in seiner Asche findet, und die Quarzsand, Rieselerde, Thonerde, Ralkerde, Gyps, Bittererde, phosphorsaurer Ralk, Eisenund Manganoryd, Rochsalz sind. Bisweilen enthält der Torfauch Schwefelkies, Eisenvitriol, erdiges Eisenblau, Retinit. Torfe mit einem sehr großen Gehalt an erdigen Substanzen werben als eine weitere Abanderung mit dem Namen

4. Torferde, erdiger Torf belegt. Sie find schwerer, zerreiblicher, weniger brennbar als die anderen Abanderungen, und ballen sich im feuchten Buftande.

Häufig findet man im Torfe Stücke von Baumen, ganze Baumftamme, Thierreste, bisweilen felbst Menschenreste und Gegenstände eines ungebildeten Kunftsleißes.

Die Anwendung des Torfes als Brennmaterial ist bekannt, und seine Wichtigkeit in dieser Beziehung beachtet. In neuester Beit hat man sich auch von der Anwendbarkeit des verkohlten Torfes, der Torfkohle, zu verschiedenen metallurgischen Arbeiten überzeugt.

#### 5. Sippfchaft der Adererde.

Unter Actererbe, Acterboden, verfteht man bie loctere erdige Maffe, welche ber Standort ber wildmachfenden, fo wie ber angebauten Pflanzen ift. Gie besteht aus einem Gemenge von mineralischen Substanzen, die im verschiedenen Grabe gerkleinert und gerfett find, und von organischen Reften. Thre Sauptmaffe ift aus mineralischen Stoffen gusammengesett, Die Sand, Gerölfe, Gefchiebe, Grus ober pulverformige, erdige Theile find. Der Sand ift in der Regel Quargfand, felten beficht er aus Ralf=, Felbspath=, Glimmer=, Augit=, Magneteifen= Theilen. Die Gerölle und Geschiebe bestehen aus ben verschieben= artiaften Befteinen. Die erdigen Gubftanzen find vorzugeweife Riefelerde, Thonerde, fohlenfaure Ralf- und Bittererde, Ornde bes Gifens und Mangans, Rali=, Natron= und Ammoniaffalze, humusfaure und humusfaure Salze, humusfohle, Bachsharz. Damit find mehr ober weniger organische Refte gemengt, und ein Gehalt an Baffer und Luft verbunden.

Quantität und Qualität ber Gemengtheile bedingen eine außerordentliche Manchfaltigkeit der Ackeverde. Ihre wichtigsten Wänderungen find die folgenden:

1. Sandige Ackererde, Sandboden. Besteht, seiner Hauptmasse nach, aus Sand. Die davon abschlämmbaren Theile, Kalk-, Bitter-, Thon- und Kiefelerde, Eisen- und Manganoryd betragen höchstens 8 bis 10 Procent. Wird mit Wasser nicht plastisch, hat wenig oder gar keinen Zusammenhang, und hängt sich selbst im seuchten Zustande sehr wenig oder gar nicht an die Ackerinstrumente an. Besitt im Allgemeinen eine lichte, graue, gelbliche oder graulich- und gelblichweiße Farbe. Nimmt wenig Wasser auf, bindet es schwach und verliert es schneller wieder als jeder andere Boden. Sinmal stark ausgetrocknet, nimmt er Wasser nur sehr langsam wieder auf, und immer um so langsamer, je seinkörniger er ist. An den Sonnenstrahlen erhitt er sich sehr stark, und nur sehr langsam läßt er die ausgenommene Wärme wieder sahren.

Man unterscheibet benm Canbboben ferner:

a) Lehmigen, ber 10-12 Procent abschlämmbare Lehmtheile enthält;

- b) mergeligen, beffen Sandkörner mit Mergeltheilen vermengt find;
- c) humofen, ber durch humustheile dunkel, grau, braun ober schwärzlich gefärbt ift.
- 2. Lehmige Ackererbe, Lehmboben. Enthält an absichlämmbaren Lehmtheilen 30—40 Procent; das Uebrige ist Sand. Der Lehm enthält selten über ½ Procent Kalkerde, außerdem etwas Bittererde, Eisen= und Manganoryd, Gyps, Kochsalz, Kali, phosphorsaure und humusfaure Salze. Seine Farbe ist gelb, ins Rothe und Braune verlaufend. Man unterscheidet beym Befühlen die Sandkörner. Er gibt beym Anhauchen Thongeruch, zieht begierig und schnell Wasser ein, im trockenen Zustande 40 bis 50 Procent. Wird, damit beseuchtet, etwas bildsam. Er hält das Wasser länger zurück, als der Sandboden. Beym Austrocknen wird er sehr locker. Durch Bearbeitung noch weiter aufgelockert, zeigt er ein starkes Anziehungsvermögen gegen Luft, die er alsdann in ziemlicher Menge verdichtet.

Man unterscheibet, nach der Art seiner Zusammenschung, folgende Arten:

- a) Sandiger Lehmboden. Enthält 70—80 Procent Sand. Sehr locker.
  - b) Gifenschüffiger Lehmboben. Ift durch einen ftarferen Gisengehalt dunkler, roth, gelb ober braun gefarbt.
  - c) Mergeliger Lehmboden. Enthält so viel mit Thon vermengte kohlensaure Kalk- und Bittererde, daß er, mit Säuren übergossen, an seiner ganzen Oberstäche ausbrauset. Saugt sehr begierig Wasser ein, hält es stark zurück; bleibt lange locker, wenn er bearbeitet ist.
  - d) Kalkiger Lehmboden. Enthält größere oder kleinere Stücke und Körner von kohlensaurem Kalke, und brauset, mit Säuren übergossen, nur an denjenigen Stellen länger auf, wo sich die Kalkstücke befinden. Zieht weniger Feuchtigkeit an, als die vorhergehende Art, läßt das Wasser auch schneller fahren, und trocknet somit in kürzerer Zeit aus.
  - e) Sumofer Lehmboben. Besitt 5-10 Procent Su= mus, wodurch er mehr oder weniger bunfel gefärbt ift.

- Erhält fich stets locker, und zieht viel Feuchtigkeit aus ber Luft an.
- f) Salziger Lehmboben. Ist durch einen größeren Gehalt in Wasser löslicher Salze characterissert, von welchen Kochsalz, kohlensaures Natron, Salpeter, salzsaure Kalk- und Bittererde am gewöhnlichsten vorkommen.
- 3. Thonige Ackererbe. Thonboden. Die vorwaltende Masse ist Thon, das Uebrige vorzüglich Sand, der durch Schlämmen abgeschieden werden kann. Die Farbe ist sehr versschieden weiß, grau, gelb, roth, graugrün, braun und schwärzlichgrau, woben vorzüglich Sisen, humose und kohlige bituminöse Theile von Sinsluß sind. Nimmt 60—70 Procent Wasser auf, hätt es sehr stark zurück, wird damit schlüpferig und bildsam. Schrumpst benm Austrocknen zusammen, erlangt daben starken Zusammenhang, wird hart, bekömmt viele Risse und Sprünge. Sibt im trockenen Zustande benm Anhauchen einen sehr starken Thongeruch aus. Man unterscheidet folgende Arten von Thonboden.
  - a) Feinkörniger ober gewöhnlicher Thonboden. Enthält 50—60 Procent abschlämmbaren Thon, das Uebrige ist sehr seiner Sand. Im Thon sind meistens 8—10 Procent Ralkerde, Bittererde, Rali, Natron, Gisen= und Manganornd, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Chlor, Humussäure und stickstoffhaltige organische Reste enthalten.
  - b) Sandiger Thonboden. Enthält neben der vorwaltenden Thonmasse so viel Sand in seinen und groben Körnern, daß man sie schon durch das Gefühl unterscheiden kann. Weniger zähe als der gewöhnliche Thonboden, und geht ben anwachsendem Sandgehalte in Lehmboden über.
  - c) Ralfiger Thonboden. Enthält 6—10 Procent in Stucken und Rörnern eingemengten kohlenfauren Ralk, ben man durch Schlämmen und Sieben abscheiben kann.
  - d) Mergeliger Thonboden. Enthält einige Procente fohlensauren Kalf innig eingemengt, brauset daher mit Säuren felbst im geschlämmten Justand auf.
  - e) Eisenschüffiger Thonboden. Ift burch einen größeren Gehalt von Gifen roth oder braun gefärbt.

- f) Humvser Thonboben. Gin durch Humustohle, Humusfäure und humusfaure Salze dunkel gefärbter Thonboden. Schwärzlichbraun und schwarz. Enthält 9—10 Procent humvse Theile.
- g) Salziger Thonboden. Enthält viele im Baffer losliche Salze. Der Boden der Salzsteppen.
- 4. Kalfige Ackererde. Kalkboden. Ein Boden, der bis 75 procent kohlensauren Kalk enthält, welcher theils im erzbigen Zustande, theils in kleinen Körnern vorhanden ist. Damit sind in der Regel auch einige Procente kohlensaure Bittererde verbunden, so wie etwas Eisen- und Manganornd, phosphorsaure Kalkerde, Gyps, Humus, geringe Mengen von Thonerde, Kochfalz und Kali. Das Uebrige ist Duarzsand. Seine Farbe ist im Allgemeinen licht, weißlichgrau oder licht afchgran. Er brauset, mit Säuren übergossen, stark und lange auf, fühlt sich meisstens rauh an, da er selten ein seines Korn hat, zieht wenig Wasser an, verliert das angezogene bald wieder, und hängt sich sehm Austrocknen locker, und hat im völlig trockenen Zustand eine sehr geringe Consistenz.

Man unterscheibet folgende Urten von Ralfboden:

- a) Sandiger Ralfboden. Es find bem Ralfboden 15 bis 20 Procent Quargförner beygemengt.
- b) Lehmiger Kalkboben. Enthält einen Thon- und Sandgehalt von 30—40 Procent. Hält sich lange feucht und locker.
- c) Thoniger Kalkboben. Enthält 20—25 Procent burch Wasser abschlämmbare Thontheile.
- d) Humoser Kalkboden. Gin durch Beymischung von Humussäure und Humuskohle dunkel, braun oder schwarz gefärbter Kalkboden.
- 5. Mergelige Ackererde. Mergelboden. Besteht aus einem Gemenge von 10—20 procent kohlenfaure Kalkerde, 30—50 procent Thon und 30—50 procent Sand. Der Humuszgehalt steigt nicht leicht über 5 procent. Gibt beym Anhauchen Thongeruch, brauset, mit Säuren übergossen, auf, und zeigt manchsaltige graue, gelbe, grünliche, rothe und braune Färbungen,

die durch Eisen= und Humustheile bewirkt werden. Zieht im trockenen Zustand viel Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an, hält sie lange zurück, bildet mit Wasser einen mehr oder weniger bildsamen Teig, zieht sich beym Austrocknen zusammen und wird vest, ist aber leicht zu zertheilen. Bon allen Bodenarten der fruchtbarste. Enthält neben den obengenannten Substanzen immer kleine Mengen von Kali, Natron, Chlor, Schwefel, Phosphor, stickstosschaften Substanzen, welche, wie wir wissen, einen wesentlichen Einsluß auf das Pflanzenwachsthum haben.

Man unterscheidet folgende Abanderungen:

- a) Sandiger Mergelboben. Enthält 60-70 procent Sand.
- b) Lehmiger Mergelboden. It durch eine größere Menge von Thon und Sand characterisiert, als dieser Boben im Durchschnitt enthält.
- c) Thoniger Mergelboden. Ein Mergelboden, welcher 50—60 Procent Thon, 15—20 Procent fohlensaure Kalferbe, 15—35 Procent Sand und 5—15 Procent Humus enthält. Zieht viel Feuchtigkeit aus der Luft an, bennahe so viel als der Thonboden, trocknet aber schneller wieder aus. Ballt sich im feuchten Zustande sehr flark, bildet große Schollen, zieht sich beym Austrocknen stork zussammen, wird sehr vest und bekommt viele Risse.
- d) Ralfiger Mergelboden. Gin Mergelboden mit eins gemengten Rörnern und Bruchstücken von Kalfstein.
- e) Talfiger Mergelboben. Enthalt 8-10 Procent, und barüber, fohlensaure Talf- vder Bittererbe.
- f) Hum ofer Mergelboben. Ein Mergelboben, der 10 bis 15 Procent Humus enthält. Der große Humusgehalt hält diesen Boden stets locker. Er ist zugleich reich an den übrigen Stoffen, welche zur Pflanzennahrung gehören, und bringt deßhalb an manchen Orten, in Ungarn, Podulien, Böhmen und Mähren seit einer Reihe von Jahren reiche Erndten hervor, ohne jemals gedüngt worden zu seyn.
  - g) Salziger Mergelboden. Gin mit vielen Salzen ver= mengter Mergelboden.

6. Hum ofe Ackererbe. Hum usboden. Ein Boden, bessen characterisserenden Bestandtheil Hum us ausmacht. Er enthält außerdem erdige Theile, einige Metalloryde und Salze. Der Humus, wie er aus der Verwesung organischer Stoffe entstanden ist, enthält hauptsächlich Humussäure, Humuskohle, Wachsharz und noch unzersehte organische Reste, überdieß Kieselzerde, Thonerde, Kalferde, Vittererde, Kaliz, Natronz und Ammoniaksalze, Sissen und Mangan, Chlor, Phosphorsäure und Schwefelsäure.

Der Humusboben hat eine gelb- oder schwarzbraune oder schwarze Farbe, ist sehr locker, zieht Wasser stark und in großer Menge an, wie ein Schwamm. Die humusreichsten Arten bia- ben über 100 Procent Wasser, ohne daben tropfend naß zu werben. Hat er einen größeren Gehalt von freyer Humussäure, so reagiert er sauer.

Man unterscheidet folgende Arten:

- a) Milder Humusboben. Sehr lockerer, im trockenen Zustande pulversörmiger Humusboden von gelbbrauner Farbe, die sich durch Befeuchten des Bodens in eine schwarzbraune verwandelt. Reagiert im seuchten Zustande gar nicht oder nur schwach sauer, und enthält keine kenntzlichen Pflanzenreste, dagegen viele humussturen Salze, namentlich die Verbindungen der Humussturen Salze, namentlich die Verbindungen der Humussturen Maltzund Ammoniak. Der Gehalt an freyer Humussäure ist gering. Weiter aber enthält der milde Humusboden Thonztheile, etwas Quarzsand und die oben mehrsch genannten Substanzen, somit alle Körper, welche den Pflanzen als Nahrung tienen.
- b) Kohlig=harziger Humusboben. Heideboben. Schwärzlichgrauer oder schwarzer Humusbolen, welcher Humussäure, einige humussaure Salze, vie Humusfrohle, etwas Quarzsand, wenig Gifen= und Mangansornd, Spuren von Ghps und Rochsalz, und nehst dem viel Wachsharz enthält, oftmals 10—12 Arocent. Auf seinen Hauptgehalt an Humuskohle und Wechsharz bezieht sich der erstere Name; der letztere auf sein Vorkommen

- in Gegenden, wo das heidekraut in Menge wächst. Er enthält gewöhnlich keine Kalkerde, nimmt wenig Feuchtigskeit auf, wird durch die Sonnenstrahlen stark crwärmt, und verliert das wenige aufgenommene Wasser viel schneller als der milde humusboden. Sein Zusammenhang ist gering.
- c) Saurer humusboben. Moorboben, Moos= boden. Gelb= oder schwarzbrauner humusboden, ber viel frene humusfäure enthält, und beghalb immer fauer reagiert. Es fehlen ihm bie erdigen Gubftangen gewöhn= lich bennahe gang, bagegen enthält er immer, und öfters ziemkich viel, Gifenorndul und Manganorndul. Sowohl Die ilbermäßige Raffe, in welcher fich Diefer Boden bennahe fortwährend befindet, ale ber Gehalt an genannten meteillischen Gubftangen, ift bem Bachsthum ber Riedgrafer, Binfen, Moofe u.f.w., furz ber Begetation ber fogenannten fauren Pflanzen fehr gunftig, welche auch allent= halben in Menge auf bem Moorboben machfen, mahrend er ben guten Futterfrautern und ben Getreidearten fo nachtheilig ift, bag fie gar nicht auf ihm fortfommen. Entzieht man aber biefem Boben bas Baffer, verfett man ihn mit Ralf, Mergel, Sand, Holzasche, so wird er in eine fehr fruchtbare Bodenart umgewandelt.

Außer ten hier beschriebenen allgemein vorkommenden Bodenarten, kann man noch einige andere, selten vorkommende Bodenarten unterscheiden, als: den Gppsboden, welcher aus
der Berwitterung des Gppses, den Talkboden, welcher aus der
Berwitterung des Dolomits entsteht, den Eisenboden, welcher
aus der Zer störung eisenreicher Gesteine hervorgeht, und 15—30
Procent Eisenorgd enthält, den Torkboden, der sich an der
Oberstäche treockener Torkmore aus den obersten Lagen des Torks
und den seit langer Zeit darauf vegetierenden Pflanzen bildet,
endlich nen it man das Erdreich, welches durch Flüsse herbengeführt, oder vom Meer an den Küsten abgesett wird, Marschboden.

Alle bilefe Bodenarten erleiben nun durch Beymengung von Gerollen, Glefichieben, Grus, Bruchstücken und Körnern einzelner

Mineralien manchfaltige Abanderungen, und es bilden sich durch Beränderungen in den quantitativen Berhältnissen ihrer Bestandtheile zahlreiche Nebergänge. Auch ist die veste Unterlage, worzauf die Ackererde ruht, die man den Untergrund nennt, immer von sehr wichtigem Ginfluß auf ihre Beschaffenheit. Gin und derselbe Boden verhält sich, namentlich gegen die Begetation, sehr verschieden, je nach der abweichenden Beschaffenheit des Untergrundes.

# 3 weyte Abtheilung.

#### Orographie.

Die Gesteine sehen die größeren Gebirgsmaffen zusammen, woraus die veste Oberstäche der Erde besteht. Diese Gebirgsmassen lehrt die Orographie oder Gebirgsmaffen affen-lehre nach allen ihren äußeren und inneren Verhältnissen kennen. Sie entwickelt ihre Form, Structur und Lagerung, macht uns mit den organischen Resten bekannt, die sie einschließen, und mit den Verhältnissen ihrer Vildung und Veränderung.

## Bon ber Form der Gebirgsmaffen.

Die Oberstäche der Erde zeigt eine unendliche Zahl von Unebenheiten. Erhöhungen und Bertiefungen wechseln unaufhörlich. Dem Begriff Erhöhung entspricht im gewöhnlichen
Sprachgebrauch das Bort Berg; dem Begriff der Bertiefung
das Bort Thal. Bir beurtheilen die Erhöhungen theils
nach ihrer Höhe über der Meeresstäche oder nach ihrer absoluten Höhe, theils nach ihrer Höhe über irgend einem anderen Puncte des Landes oder nach ihrer relativen Höhe.
In lehterer Beziehung unterscheiden wir vorzüglich Berge und
Hügel.

### Bon ben Bergen.

Berge sind durch Gebirgsmassen gebildete Erhöhungen, welche ihre Umgebungen um einige hundert Fuß überragen. Der höchste Theil eines Berges heißt allgemein Gipfel, wenn er abgerundet ift auch Ruppe, und wenn er spisig zuläuft Spise.

Den untern Theil nennt man Fuß, und was zwischen diesem und dem Gipfel liegt die Seiten oder auch Abhänge. Der Gipfel eines Berges fällt in der Regel zuerst, und oft schon aus weiter Ferne, in die Augen. Seine Beschaffenheit ist immer von wesentlichem Einfluß auf den Character der Berge. Die Seiten oder Abhänge haben sehr verschiedene Reigungen. Beträgt die Reigung weniger als 10 Grad, so sagt man, daß sie sich verflächen, und heißt sie wohl auch Berstächungen. Der Rame Abhang wird die zu einem Winkel von 45 Grad gebraucht; darüber und bis zu 70 Grad heißt man die Seiten Abstürze, und ben noch größerem Reigungswinkel Wände.

Gewöhnlich ist die Neigung der Seiten gering, 10 bis höchsstens 20 Grad, und man heißt den Abhang alsdann sanft. Schon selten beträgt die Neigung mehr, und erhebt sie sich bis 3u 30 Grad. Sie ist dann schon beträchtlich, und der Abhang wird steil genannt. Bey 35 Grad Neigung läßt sich ein Abhang frey nur noch dann ersteigen, wenn er treppenartige Abstusungen hat, oder wenn man Stusen einhaut oder Steigeisen anwendet. Ueber 44 Grad kann man nur eigentlich kletternd ansteigen, und nicht ohne Gesahr. Spricht man von schwach geneigten Bergseiten, so nennt man ihre Neigungswinkel die Berflächung, und diese steht mit der Größe des Neigungswinkels immer in einem umgekehrten Berhältnisse.

Der Fuß der Berge hat in der Regel eine viel geringere Reigung als die Seiten. Dieß rührt vorzüglich davon her, daß die Stücke des Gesteins, welche sich von den oberen Theilen des Berges loslösen, gegen seinen Juß herabrollen und sich an dem-felben anhäusen.

Die meisten Berge zeigen eine vorwaltenbe Ausbehnung in bie Länge; ber Gipfel solcher Berge wird Rücken genannt, und häufig nennt man einen in die Länge gezogenen Berg einen Bergrücken.

Die Söhe der Berge ist außerordentlich verschieden. Dasmit man sie in dieser Beziehung leicht mit einander vergleichen kann, bestimmt und gibt man ihre absolute Söhe, ihre Erhebung über die Meeresstäche, an, auf welche überhaupt alle Söhen auf der Erdoberstäche zurückgeführt werden. Berge, welche sich bis

zu 6000 Fuß übers Meer erheben, sind schon beträchtlich hoch; schon selten steigen sie bis zu 10,000 Fuß an, und diejenigen, welche sich darüber erheben, gehören zu den höchsten der Erde. Die allerhöchsten übersteigen etwas die absolute Erhebung einer geographischen Meile. Aber selbst die Höhre des höchsten bestannten Berges der Erde, des riesigen Dhawalagiri im himalang-Vebirge, der bis zu 26,340 par. Fuß ansteigt, kommt nicht dem tausendsten Theil des Acquatorial Durchmessers der Erde gleich.

Das Meffen der Sohen geschieht theils mit gevmetrischen Instrumenten, theils mit bem Barometer. Mit letterem laffen fich alle Soben bestimmen, die zuganglich find; die unzugang= lichen können aber nicht anders, als geometrisch bestimmt werden. Dieß gefchicht burch Meffen von Berticalwinkeln, vermittelft eines Theodolits mit Berticalfreis, oder vermittelft eines bioptrischen ober reflectierenden Wiederholungsfreises. Für ben Geognoften, to wie für feben Reisenden, hat die Sobenmessung burch bas Barometer entschiedene Borzüge, weil der bazu gehörige Apparat leicht ift, und überall bin mitgetragen werben fann, mahrend die geometrischen Instrumente ungleich schwieriger zu transportieren find. Die geometrifdje Methode gibt zwar genauere Refultate, allein die barometrischen Meffungen find, mit möglicher Genauigfeit ausgeführt, für die 3wecke bes Geognoften, und überhaupt bes Reisenden, immer so gewiß, daß ben Sohen von 3000 Kuß ber Fehler nicht leicht über 10 Fuß, ben Sohen von 10,000 Fuß und darüber wohl nicht über 40 Guß geht, somit eine Benauigfeit bis auf 1/250 erhalten wird.

Der Ruhen, den barometrische Höhenmessungen geben, ist daher für den Raturhistoriker, den Forstmann, Deconomen u.s.w. immer sehr groß. Darum wird auch der 19. September des Jahres 1648 immerhin ein denkwürdiger Tag bleiben, an welchem Perrier zu Elermont, aufgesordert durch seinen Schwager Paskal, welcher vermuthete, daß das Barometer auf den Berzgen niedriger stehen würde, als in den Thälern, mit dem Barometer den Pun de Dome bestieg, daben das Quecksilber in demselben um 3 3011 1½ Linien fallen sah, und so die erste barometrische Höhenmessung ausführte.

### Bon ben Sügeln.

Die Hügel sind niedriger als die Berge, Erhöhungen, welche gewöhnlich nicht über 200 Fuß über ihre Grundstäche ansteigen. Ihre Formen sind mehr gerundet, ihre Dimenssonen gleichförmiger. Der höchste Theil der hügel wird Rücken oder auch höhe genannt. Die Seiten sind meist flach geneigt, der Fuß stark verstächt.

## Bon ber Berbindung ber Berge.

Selten stehen Berge vereinzelt; sie sind gewöhnlich mit einander verbunden. Hängen sie nach der Längenausdehnung zussammen, so nennt man ihre Gesammtheit eine Bergkette. Sine solche Berbindung sindet bald vorzüglich nach einer vorherrschenden Richtung, oder nach mehreren Richtungen Statt. Die Gesammtheit nach bestimmten Richtungen mit einander verbundener Berge nennt man ein Gebirge. Es hat immer eine mehr oder weniger scharfe Begränzung, und unterscheidet sich badurch, und durch Anordnung seiner Theise nach bestimmten Richtungen, von einer Gesammtheit von Bergen, welche in der Form eines Hausens erscheint, und die man Berggruppe nennt, so wie von einer Anzahl mit einander in Berührung stehenden Bergen, die nach unbestimmten Richtungen an einzander gereiht sind, und deren Gesammtheit man bergiges Land heißt.

Gebirge mit beträchtlicher Längenausdehnung nennt man Rettengebirge. Sie bestehen niemals aus einer einzigen Rette, sondern immer aus mehreren größeren und kleineren, die theils unter sich parallel laufen, Parallelketten sind, woben eine als höchste und mächtigste, Haupt= oder Centralkette, erscheint, theils von dieser unter Winkel ablausen, und alsdann Seitenketten, auch Gebirgsäste, genannt werden, weil sie, Nesten ähnlich, von einem gemeinschaftlichen Gebirgsstamm auszlausen. Bon diesen Aesten gehen wieder kleinere Ketten ab, Nebenketten oder Gebirgszweige, und von diesen wieder andere kleinere, so daß das ganze Gebirge das Ansehen eines mehrsach verästelten und verzweigten Stammes hat.

Oft lauft eine einzelne Seitenkette über ben allgemeinen Fuß bes Gebirges hinaus, und erstreckt sich in die Sbene hinein. Man nennt sie alsdann Gebirgsarm. Lauft ein solcher hoch in das Meer hinaus, so bildet er ein Vorgebirge vder Cap. Bleibt zwischen auslaufenden Alesten ein mittlerer zurück, wäherend die andern weiter vorspringen, so entsteht ein Gebirgsebusen. Füllt ihn das Meer aus, so nennt man ihn Meerebusen. Füllt ihn das Meer aus, so nennt man ihn Meerebusen vor Golf, wenn der eingeschlossene Meerestheil im Vergleich zum ganzen Ozean von beträchtlichem Umfange ist; dagegen wird er Bay oder Bucht genannt, wenn sein Umfangklein ist. Die kleinsten Buchten sind die Häfen, welche den Schiffen Sicherheit gewähren.

Sat ein Gebirge eine ziemlich gleiche Ausdehnung in Länge und Breite, und besteht es aus einer Ansammlung von Bergen, die um einen höchsten, mehr oder weniger in der Mitte liegenden, Punct geordnet sind, der als Gebirgsstock auftritt, so heißt man das Gebirge Massengebirge. Hier können keine Retten unterschieden werden; es sehlen zusammenhängende Rücken. Ginzelne Berge, mitunter in kurze Reihen geordnet, schließen sich bald dem Gebirgsstock an, bald einem anderen, seitlichstehenden, größeren Berge der Gruppe, und in den Zwischenräumen liegen zerstreut wieder einzelne Berge umher (Harz).

Eine Gesammtheit kegelförmiger Berge, die nach bestimmten Richtungen an einander gereiht sind, sich aber gewöhnlich nur mit dem Fuße berühren, heißt man Regelgebirge (Segau).

Ein Gebirge, welches sich nicht über 3000 Fuß erhebt, wird ein niederes genannt; erhebt es sich bis zu einer absoluten Höhe von 4000 Fuß, so heißt man es Mittelgebirge. Hohe Gebirge nennt man solche, die sich über 4000 und bis zu 6000 Fuß erheben. Steigt ein Gebirge bis zu 6000 Fuß über die Meeressläche an und darüber, so heißt es ein Hochgebirge. Darüber und bis zu den höchsten bekannten Höhen ansteigende Gebirge heißen Alpengebirge. Nimmt ein solches Gebirge, sowohl nach Länge als nach Breite, einen bedeutenden Flächenraum ein, so neunt man das damit bedeckte Land ein Alpeneland.

Man unterscheibet, als wesentliche Theile eines Gebirges,

den Gebirgskamm, den Abfall und den Fuß des Gebirges. Der Gebirgskamm wird durch das Zusammenlausen der beis den Seiten des Gebirgs gebildet, und stellt sich als eine Linie dar, welche wir uns über die höchsten Puncte des Gebirges gezogen denken. Man nennt ihn auch Gebirgskucken. Schneis den sich aber die Seiten scharf in eine Kante, so erscheint er als Graht. Das ist aber selten der Fall. Gewöhnlich hat der Kamm einige Breite, manchmal eine beträchtliche, und hin und wieder besitzt er eine ungewöhnlich große Breite, so daß er wie eine Hochebene erscheint, wie es behm Längsield-Gebirge in Norwegen und ben der Andeskette in Mexico der Fall ist. Diese Berhältnisse des Kamms treten nur deutlich behm Kettengebirge auf; behm Massengebirge und Kegelgebirge findet man sie nicht.

Die beiden großen Seiten des Gebirges nennt man die Abfälle. Sie besißen selten eine gleiche Neigung. Der allgemeine Abfall eines Gebirges, den eine Sbene angibt, die man sich vom Kamm rechtwinkelig, nach dem parallelen Fuß gelegt, denkt, ist immer sehr gering, und beträgt nur einige Grade. Allein der Abfall ist niemals vom Kamm bis zum Fuß des Gebirgs ununterbrochen gleichförmig, nie derselbe, er hat im Gegentheil viele Unterbrechungen, ist aus vielen einzelnen, steileren Abfällen zusammengesent, die häusig 8—12 Grad Neigung besißen.

Gebirge, welche große Bertiefungen einschließen, haben in der Regel ihren steileren Abfall gegen dieselben. Das Erzgebirge, welches sich gegen Norden allmählich verstächt, fällt weit stärker und schneller südlich gegen das Becken von Böhmen ab. Der Schwarzwald und die Vogesen haben ihren steileren Abfall gegen das Rheinthal u.s.w.

Der Fuß bes Gebirges wird durch den untersten Theil der Abfälle gebildet, und hat in der Regel die stärkste Verstächung. Er ist selten ganz scharf begränzt, sondern verlauft meistens durch vorliegende, niedrigere Berge, welche man, in Beziehung zur Hauptmasse des Gebirges, Vorberge nennt, in die Sbene, oder steht, vermittelst derselben, mit einem bergigen oder hügeligen Lande in Verbindung, oder mit einem andern Gebirge. So zieht sich am westlichen Fuße des Schwarzwaldes und am östlichen der Vogesen eine Reihe von Vorbergen hin.

Man unterscheidet weiter an den Gebirgen, und namentlich an den Hochgebirgen und Alpengebirgen, Gebirgsgipfel, Pässe, Plateaus, Pforten und Terassen.

Gebirgsgipfel nennt man einzelne Erhebungen auf dem Ramm des Gebirges. Sie tragen, nach Maßgabe ihrer Häufigfeit, Form und nach ihrem Ansteigen über den Kamm, sehr viel zu den eigenthümlichen, äußeren Verhältnissen eines Gebirges ben. Es ist befannt, daß der Kamm der Pyrenäen nicht nur eben so hoch, sondern selbst etwas höher ist, als der Kamm der Alpen, und doch gewährt ihr Anblick nicht das Eigenthümliche, Großartige, Ueberraschende einer alpinischen Aussicht, nicht die Ansicht von Reihen hochaufstrebender Sipfel und ausgezackter Hörner.

Im Hochgebirge sind die Gebirgsgipfel häusig Pyramiden oder Obelisken ähnlich, schroff und spiß, zerrissen und ausgezackt. Man heißt sie alsdann Hörner, Piks, Nabeln (Liguilles). Im mittelhohen Gebirge sind schrosse, spiße Gebirgsgipfel selten, und im niederen Gebirge werden sie kaum angetrossen. Ben gezringerer Gebirgshöhe sind die Formen durchaus mehr gerundet, die Gipfel kuppen- und glockenförmig, und werden Köpfe, Koppen, Stöcke, Belchen (Ballons) genannt, Namen, welche wir in den niedrigeren Theilen der Alpen, im Riesengebirge, im Schwarzwalde und in den Bogesen häusig antressen.

Pässe sind Uebergänge aus einem Thal in das andere, da wo eine Einsenkung des Gebirgskamms, ein Ausschnitt oder ein Sattel liegt. Sie sind den Hochgebirgen vorzugsweise eigen, versmitteln die Verbindung zweher durch eine Gebirgskette von einander getrennter Gegenden, und haben davon ihren Namen erhalten. Die Römer hießen sie Juga montium, was das deutsche Wort Joch wieder gibt; im Französischen heißen sie Cols. Defters sehen die Einschnitte im Kamm tief herab unter die Berggipfel. Sie erstrecken sich bald eine halbe bis andertshalb Stunden in die Länge, wie der Paß am Simplon, am kleinen Bernhardsberg, am Mont Cenis, bald sind sie nur einige Duhend Schritte lang, wie am Splügen und am Stilfserzgod. Ungeachtet der beträchtlichen Einsenkungen des Kammes an der Stelle der Pässe, liegen diese doch immer noch in einer

bedeutenden Sohe. Biele Alpenpässe liegen über 7000 Fuß über dem Meere. Die höchsten Alpengipfel, der Montblane mit 14,764 Fuß, und der Monte Rosa mit 14,222 Fuß, steigen bis zur doppelten Sohe an.

Die absolute Sohe ber merkwürdigsten Paffe in ben beutschen, schweizerischen und savonischen Alpen ist, in franz. Fußen angegeben, folgende:

| Simplon          | 6,174 Jug,  |
|------------------|-------------|
| St. Bernhardin   | 6,238 "     |
| Brenner          | 6,360 "     |
| Mont Cenis       | 6,360 "     |
| Gotthard         | 6,390 "     |
| Splügen          | 6,498 "     |
| Grimsel          | 6,652 "     |
| Kleiner Bernhard | 6,750 "     |
| Septimer         | 6,980 ",    |
| Gemmi            | 6,998 "     |
| Ferret           | 7,146 "     |
| Bernina          | 7,181 "     |
| Albula           | 7,238 "     |
| Gries            | 7,338 "     |
| Furca            | 7,455 "     |
| Julier           | 7,631 "     |
| Großer Bernhard  | 7,668 "     |
| Stilffer-Joch    | 8,610 "     |
| Mont Cervin      | 10,500 Fuß. |

In den Anden, wo die Gebirgsgipfel noch viel höher anfleigen, als in den Alpen, wo in der östlichen Kette der peruanischen Anden der Illimani sich dis zu 22,519 Fuß, und der Revado von Sorata dis zu 23,692 Fuß erhebt, liegen auch die Pässe in größerer Söhe. Der Paß von Altos de los Huessos liegt 12,736 Fuß, und der von Altos de Loledo 12,736 Fuß über dem Meere. In der westlichen Kette erhebt sich der Paß von Apo, auf welchem ein Posthaus liegt, sogar zur Höhe von 16,550 Fuß.

Im Durchschnitt liegen in ben Alpen und in ben Anden bie paffe in ber halben Sobe ber höchsten Gebirgsgipfel. In

beiben Gebirgen befinden sich in der höhe der Pässe noch einzelne Wohnungen; aber Gruppen derselben, Dörfer, erreichen jene höhe nicht. Die höchsten in ten Alpen sind die im Oberen Engabin in Graubundten, von welchen St. Morizio 5600 Fuß über dem Meere liegt; in Peru aber lebt ein Drittheil des Gebirgsvolfes in einer höhe von 13,200 Fuß, und das Dorf Tacora ist daselbst 13,373 Fuß über der Meeresstäche erhaben, somit das höchste auf dem Erdboden.

Sind die Pässe eng und von steilen Felswänden eingesschlossen, so heißt man sie Engpässe. Sie sind alsdann leicht zu bewachende Pforten, natürliche Gränzscheiden benachbarter Bölfer. Sie scheiden auch zwischen den beiden Thälern, die sie mit einander verbinden, die Wasser, sind Wassertheiler, und daher auch der Name Scheideck für den höchsten Theilderselben, wo sich die Wasser nach verschiedenen Meeren scheiden. So sließen vom Julierpaß die Wasser einerseits dem Rheine zu, und sofort in die Nordsee, andererseits zum Inn und in das schwarze Meer. Um Bernina sließen die Wasser einerseits dem Po zu und ins Adria-Meer, andererseits in den Inn und durch diesen zur Donau.

Schon diese Berhältnisse lassen uns die Gebirgspässe als höchst interessante Eigenthümlichkeiten des Hochgebirges erscheinen. Sie haben aber auch noch ein weiteres, hohes, historisches Interesse, als Uebergangspuncte ben den Wanderungen der Bölfer. Die Römer überstiegen, wenn sie ihre Legionen nach Deutschland entsendeten, die rhätischen Alpen vom Comer-See her, vermittelst des Septimer-Passes oder des Juliers. Hannis dal stieg über den Pass des kleinen Bernhardsberges nach Italien hinab. Auf der Straße durch das Thal von Aosta führten die römischen Feldherren ihre Heere über den Pass des kleinen und großen Bernhardsberges, und Caecina, einer der Legaten des Vitellius, führte, nach Tacitus \*), seine schwerbewassneten Legionen noch im Winter über den legteren Pass, über welchen Buonaparte, nach vielen Zurüstungen, erst im Sommer nach Italien vorzudringen wagte.

<sup>\*)</sup> Histor. lib. 1. cap. 70. Penino subsignanum militem itinere et grave legionum agmen, hibernis adhuc nivibus traduxit.

Gruppen von Gebirgsgipfeln, aus welchen einer derfelben sich mächtig über die anderen erhebt, neunt man Gebirgsstnoten, auch Gebirgsschöde. Sie bilden sich da, wo einige Gebirgsketten zusammenstoßen. Der Montblanc stellt mit seinen nächsten Umgebungen einen solchen Gebirgsknoten dar. Das von Süden heraufziehende Alpengebirge stößt dort zusammen mit dem vom Gotthard her in westsüdwestlicher Richtung laufenden Theil des Alpengebirges.

Ebenen, welche auf der Bohe eines Gebirges liegen, heißen Hochebenen oder Plateaus. Teraffen nennt man die Abfähe, welche fich am Abfall eines Gebirges befinden.

Zwischen zwen oder mehreren Gebirgen liegende Plateaus von bedeutender Erstreckung, auf benen sich Hügelreihen, Berge oder kurze Bergzüge erheben, nennt man Hochländer. Haben ausgedehnte Plateaus dagegen wellenförmige Erhebungen und Bertiefungen, so nennt man sie Tafellander. Usien schließt die höchsten und größten aller Hochländer ein, die Büste Cobi, die Tartaren, Tibet und die große Bucharen.

## Bon ber Berbindung ber Sügel.

Die Hügel erscheinen weit häusiger isoliert, als die Berge. Wie durch niedere Köhe, öfteres isoliertes Auftreten, unterscheiden sie sich von den Bergen auch noch durch die Art ihrer Berbindung. Sie liegen nehmlich in der Regel gruppenweise bensammen, oder bilden kurze Reihen, selten ausgedehntere, oder in bestimmter Richtung weit fortziehende Ketten. Ihre Gruppen zeigen gewöhnlich eine ziemlich gleiche Ausdehnung in Länge und Breite. Sinen mit hügeln besehten, ausgedehnteren Theil der Erdobersstäche nennt man ein hügelland.

Defters liegen hügel am Fuße ber Gebirge, und vermitteln gleichsam beren Uebergang in die Sbene. Die Vertiefungen zwisschen ben hügeln sind klein und flach. Selten erhebt sich in einer hügelgruppe ein einzelner hügel so stark über die anderen, daß man auf seiner höhe deren Gesammtheit überblicken kann.

### Bon ben Sobenzügen.

Söhenzüge wollen wir die unbedeutenden, fart verflächten Erhebungen nennen, welche amischen den Quellen ber Bache und

Flüsse hinziehen. Sie sondern häusig Flusgebiete von einander, und erscheinen als die allgemeinsten Wasserscheiden. Als eine wichtige Wasserscheide tritt der Höhenzug von Polen und Rußland auf, welcher sich zwischen der bothnischen Bucht und dem Sismeere hinzieht. Von dieser Art gibt es noch mehrere große Strecken der Erdoberstäche, über welche Höhenzüge hinziehen, die eine fortlausende Wasserscheide bilden. Man sicht hieraus, wie irrig es ist, die Gebirge allein als Wasserscheiden zu betrachten, und demzusolge vorauszusehen, daß, wo eine Wasserscheide vorhanden ist, auch ein Gebirge senn musse.

# Von den Thälern.

Die Bertiefungen zwischen ben Bergen und Sügeln nennt man Thaler. Ihre Beschaffenheit ift immer abhängig von ben Berhaltniffen ber fie einschließenden Erhebungen. Gin Thal ift immer auf zwen Geiten von Bergen begrangt, und biefer Rame bleibt einer berartigen Bertiefung immer, wenn fie breit ift und fich weithin erftreckt. Ift fie aber schmal und furg, fo heißt fie eine Schlucht. 3m bergigen Lande, zwischen einzelnen Bergen liegende Thaler nennt man Bergthaler; zwischen Rucken, Retten u.f.w. im Gebirge liegende Thaler beigen Gebirgs= thäler. Man nennt diefe Längenthäler, wenn ihre Rich= tung mit ber bes Gebirges zusammenfällt, und Querthaler, wenn diefelbe die Sauptrichtung des Gebirges unter einem ftar= fen Binfel ichneibet. Thaler ferner, welche zwischen einem Gebirge und beffen Borbergen liegen, fich fomit an der Augenfeite bes Gebirges befinden, nennt man Außenthaler, und folde endlich, welche zwischen zwen verschiedenen Gebirgen liegen, 3 wischenthäler. Solder Urt ift das große Rheinthal zwischen Bafel und Mainz, von bem Schwarzwalbe, ben Bogefen und den nördlich von diesen fortsehenden Bebirgszügen ein= geichloffen. Laufen zwischen zwen ober mehreren parallelen Retten oder Bergzügen Thaler bin, fo beigen fie Parallelthaler.

Ein Thal, welches ein Gebirge ganz ober einen großen Theil beffelben burchzieht, wird ein hauptthal genannt; fleinere Thäler, welche sich mit bemselben verbinden, heißen Seiten-

thäler, und folde, welche sich wieder mit diesen vereinigen, Rebenthäler. Die Linie AB, nebenstehender Figur, foll ein Sauptthal vorstellen. Die damit sich verbindenden



Thäler cd und of sind Seitenthäler, und gh ist ein Nebenthal. Der Punct, wo ein Thal in ein anderes auslauft, heißt seine Mündung; dfh sind also Thalmündungen. Die Seitenthäler münben gewöhnlich in der Richtung des

Hauptthals in dasselbe aus, und zwar in der Regel unter einem spihen Winkel. Parallelthäler sind häufig durch Querthäler mit einander verbunden, welche ziemlich senkrecht gegen jene laufen, wie MN und ik der Figur zeigen. Dadurch werden Thalskreuze gebildet, an welchen sehr oft beckenförmige Erweiterunsgen liegen.

Der Anfang ober Ursprung eines Thales besteht in ber Regel in einer engen, öfters spaltenförmigen Bertiefung. Selten ist die Bertiefung daselbst becken- oder kesselsowing, oder von drey Seiten von Felsen umschlossen, wie ein Eircus oder ein Amphitheater, wo alsdann durch die vierte offene Seite das Thal nach abwärts fortsest. Bon dieser Beschaffenheit ist der Ursprung mehrerer Thäler in den Pyrenäen, und namentlich des Thales von Baréges, den die Gebirgsbewohner Oule de gavarnie nennen. Oule bezeichnet in ihrer Sprache einen Topf oder Kessel. Der größte bekannte Circus liegt am Ansang des Thales von Anzasca, am Fuße des Monte Rosa. Er ist beynahe zirkelrund, hat über 2 Meilen im Durchmesser, und ist von verticalen, reichtlich 2000 Meter hohen, Felsenwänden eingeschlossen.

Der Boben der Thäler, welchen man Thalfohle nennt, fenkt sich von ihrem Ursprung bis zu ihrem Ende immer tieser und tieser herab. Auf diese Weise sind die Thäler im Allgemeinen auch die Ableitungscanäle des Wassers vom Bestland in das Meer, denn die auf ihrem Boden zusammensließenden Wasser müssen nach der Neigung desselben abwärts laufen. Die Rinne, worinn das Wasser sließt, die tiesste Linie der Thalsohle, heißt Thalweg. Das Fallen der Thalsohle ist niemals gleichförmig,

und ben Thätern im niedrigeren Gebirge und ben breiten Thätern gewöhnlich schwach. Ben Thätern im mittelhohen Gebirge ist es schon weit stärker, und oft absahsweise. Die stärkste Neigung hat in der Regel die Sohle der Querthäler, namentlich im Hochzgebirge. Hier sind auch die Seiten, die Thalwände, höher, steiler, rauh, mit Felsen versehen, durch herabsließende Wasser ausgesurcht, die sich oft über Absähe stürzen und Wasserfälle bilden. Die Thalwände laufen selten parallel, und nur ben sehr engen, spaltensörmigen Thälern. In der Regel nähern sie sich bald, bald entsernen sie sich von einander, und so entsteht eine Reihe von Berengungen und Erweiterungen, von Engen und Becken, die ben den mehrsten Thälern, vom Ursprunge an bis zu deren Ende, ununterbrochen auf einander solgen.

Die mafferigen Meteore, Regen, Rebel, Thau, Schnee, Gis liefern bas Baffer, welches, wie alles Fluffige, bas Streben zum Rall hat, in die Erde eindringt, der Ticfe zufließt und burch Ripen und Klufte bes Gesteins niedergeht, bis ihm geschloffene, undurchdringliche Gesteinslager, Thon= ober Lettenschichten, barinn Schranken feben. Seitenfluften folgent, ober burch Druck bes nachfließenden Baffere in die Sohe gehoben, tritt es nun als Duelle an den Tag. Sier nun beginnt abermals die Fallthätigfeit des Baffers. Es fließt entweder fren ab, ober fammelt fich in einem Becken, bas balb moorig ober sumpfig, balb von reinem, ftebendem Baffer erfullt, ein Gee ift, und fliegt erft aus biefem weiter. Go geht das Baffer jedes Thales aus einer frenab= laufenden Quelle hervor, oder es fließt aus einem Moor oder Sumpf heraus, ober es ift endlich ber Abfluß eines Sees. Mehrere susammentretende Quellen bilben nun einen Bach, mehrere fich vereinigende Bache einen Fluß. Berbinden fich Fluffe, und fliegen alle diefe verbundenen Gemaffer Direct ins Meer ab, fo nennen wir sie einen Strom. Der Weg, welchen die Baffer von der Quelle an bis dahin durchlaufen, wo der Strom das Meer erreicht, beißt Stromlauf, ber gange Landftrich, ber feine Bewäffer einem Strom gufendet, Stromgebiet, Die Begend, welche biefelben einem Fluffe zuschickt, Fluggebict, und berjenige Landftrich, aus welchem bie Bewäffer zu einem Fluffe gufammenfliegen, und mo beren Quellen liegen, Quellenbezirf.

Der Wasserlauf läßt sich im Allgemeinen in den Ober-, Mittel- und Unterlauf unterscheiden, da jeder dieser seine besonderen Berhältnisse zeigt.

Der Oberlauf ist durch das Maximum des Gefältes characterisiert, da die Neigung der Thalsohle hier sehr stark ist, ja häufig Absähe bildet. Die Wasser sließen hier daher außerordentlich schnell ab, stürzen sich, im eigentlichen Sinn des Wortes, in Hochgebirgsthälern brausend über die Felsen und Blöcke, und bilden häufig Basserfälle, die, ben kleiner Wassermasse, meistens durch hohen Fall ausgezeichnet sind. Der wilde, oft tobende Lauf dieser Gewässer hat zu den Benennungen Gießbäche, Wildbäche u.s.w. Beranlassung gegeben.

Der Mittellauf ist durch ein schwächeres Gefälle, ein breiteres Bett und durch viele Krümmungen characterisiert. Der Thalweg wechselt häusig von einer Seite zur andern. Inseln liegen zerstreut zwischen den Krümmungen, Thalengen schnüren die Wassermasse ein und veranlassen Stromschnellen, das heißt eine stellenweise größere und wachsende Geschwindigkeit, und einzelne Absähe bewirken, obwohl viel seltener als beym Oberlauf, Wassersälle, die nun durch ihre große Masse imponieren, wie der Fall des Riagara. Größere und kleinere Parthien des Bettes sind oftmals seicht, und bilden Untiefen.

Der Unterlauf zeigt das Minimum des Gefälles, die Wassermasse ist breiter, und nimmt, zur Zeit der Anschwellungen, an Breite zu. Zu dieser Zeit ist jeder Strom mit Schlamm bestaden. Wo er das Meer erreicht, an seiner Mündung, hemmt der Widerstand des Meerwassers, namentlich zur Zeit der Fluth oder ben Stürmen gegen die Küste, den freyen Aussluß. Die Gesschwindigseit des Wassers erlischt hier mehr oder weniger, und nun sehen sich die aufgeschlemmten Massen ab, erhöhen das Bett, wachsen zu Niegeln und Barren an, die sich endlich über den Spiegel des Wassers erheben und den Strom theilen. Laufen nun die beiden Arme getrennt, in Gabeltheilung in das Meer, so hat der dazwischen liegende Landtheil die Gestalt eines Dreyecks, oder eines griechischen D (A, Delta), und wegen der Aehnlichkeit des zwischen den Nilmündungen liegenden Landtheils mit jenem Buchstaden, nannten ihn die Griechen auch Delta, ein Namen,

ber fväter allgemein zur Bezeichnung von Landstrichen benbehalten worben ift, welche zwischen getheilten Strommundungen liegen.

Die beckenformigen Erweiterungen vieler Thaler find gum Theil mit ftehendem Baffer angefüllt, und ftellen Geen bar. Mitunter liegen Diefe in anschnlichen Sohen, treten bisweilen am Unfang ber Thaler auf, wo diefer burch eine Circusbilbung characterificet ift, wie 3. B. der Feld fee am Feldberg im Schwarzwalde, ber 3400 guß über bem Meere liegt. Defters liegen fie auch auf ber Sohe ber Paffe, wie bie Geen auf bem Bernina, ober auf Abfaben enger, ftart abgestufter Thaler im Sochgebirge, wie der Fehler-, Emteffer- und Scealp-See in ben Appengeller Alpen. Diefe Geen, mahre Bebirgsfeen, find nicht felten von mächtighohen Felswänden umgeben, gewöhnlich flein und mit bem Baffer ber Quellen ober ber Gleticher erfüllt. ben größeren Thälern erreichen sie oftmals eine ansehnliche Ausbehnung, zumal ber Lange nach. Bache und Fluffe führen bie Baffer bem Beden gu, beffen Uebermaag mit ber Starfe eines Fluffes abläuft. Go liegen im Jura ber Neufchateller- und ber Bienner-See; am Musgange von Alpenthalern ber Genferfee, ber Bobenfee, ber Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Garda u.f.f., im Marthal ber Brienzer- und ber Thuner-Cee, im Reußthal ber Luzerner=See u.f.w.

Das höchste und größte Seebecken auf der Erde ist das in einem hohen Längenthale der Peruanischen Andes gelegene Becken des Sees von Titicaca. Es liegt zwischen 14 und 17° südelicher Breite, und nimmt den nördlichen Theil des 11,800 Par. Fuß über dem Meere liegenden Hochgebirgthales ein, zwischen den beiden dortigen parallelen Cordilleras. Den südlichen Theil dieses Thales durchsließt der Desaguadero. Dieses Seebecken besitt einen Flächenraum von 3500 Quadratlieus, ist somit dreymal größer als die Schweiz, und von allen Seiten vollkommen geschlossen. Der See selbst bedeckt eine Fläche von 448 Quadratlieus, und ist somit zwanzigmal größer als der Gensersee. Seine Wasser sinden nur in der Verdunstung einen Absluß. Hier, an den Ufern dieses Sees, und aufseinen Inseln, hat das Reich der Jukas seinen Ansang genommen.

Sehr oft find mehrere Seen mit einander verbunden, burch Bache oder Fluffe, Die von einem gum andern fliegen. Auf Diefe Beife ift der Reufchateller-See burch die Thielle mit bem See von Bienne verbunden, der obere Bodenfee burch ben Rhein mit bem Unterfee, ber Thunerfee burch bie Mar mit bem Brienzerfee, und auf eine abuliche Beife find in Nordamerica, Die cana= bifden Geen, mit einander verbunden, ber Balber-, ber Winnipeg=, ber Athapascow= und ber Sclaven=See. beren Waffer : Abfluß fowohl gegen Often geht, burch ben 21 != bany und Sewernfluß, als gegen Rorden jum grftischen Polarmeer, vermittelft bes Mackenzie=Stroms und bes Rupferminen: Fluffe 8. Gbenfo bilden die Geen, welche fublich von der Sudfonsban liegen, eine zusammenhangende Geefette. Die man die Lorengo = Seenkette heißt. Fünf Geen, ber Ober= See, ber huron, ber Michigan, ber Grie und ber Ontario, find burch furze Aluffaufe mit einander verbunden, und ber Abfluß berfelben bildet ben St. Lorengo=Strom.

#### Bon ben Cbenen.

Beigen Theile ber Erdoberfläche feine Unebenheiten ober nur unbedeutende, fo heißt man fie Cbenen. Liegen fie nur menig über bem Meeresspiegel, fo nennt man fie Rieberungen, auch Tiefebenen, jum Unterschiede von Gbenen welche boch über ber Meeresfläche liegen, und bie man Sochebenen nennt. Bu ben Tiefebenen gehören die norddeutschen Gbenen, fo wie bie Chenen Ungarns, die lombardische Gbene, und in America Die Ebenen am Amazonenflug und am unteren Orinofo. Liegt eine Tiefebene in ber Rahe bes Meeres, und tiefer als beffen Bafferfpiegel, fo heißt man fie negative Dieberung. Befindet fich eine folde Tiefebene im Innern eines Landes, von Bergen ober Bebirgen umgeben, fo nennt man fie Erdfenfung ober Berfentung. Ginzig in biefer Urt, und hochft intereffant, ift bie Erdfenfung im Beften Uffene, welche Sr. v. Sumboldt be-Schrieben hat. Dort liegt ein Land von mehr als 10,000 gevgraphischen Quadratmeilen Flächeninnhalt, zwischen ber Ruma, bem Don, ber Bolga, bem Saif, ber Obtschei Gyrt, bem Uffafal-See und bis zum unteren Lauf bes Sihon (Jaxartes) und

bes Amu (Orus ber Alten), welches als eine merkwürdige Senskung eines bedeutenden Theils des affatischen Bestlandes ersscheint. Die Oberstäche des caspischen Meeres und des AralsSees, welche 32—50 Tvisen unter dem Spiegel der vecanischen Wasser liegen, bilden den tiessten Theil derselben. Nur wenige einzelne Massen ragen beträchtlicher hervor und tragen dazu ben, die Bestaltung dieser wunderbaren Senkung des Bodens recht auffallend zu machen.

Gewöhnlich besteht die Oberstäche der Ebenen aus losen Massen, aus Schutt, Grus, Geröllen oder Sand, unter welchen die veste Gesteinsmasse sich da und dort hervorhebt. Die Wasser durchziehen langsam und in vielen Krümmungen diese einförmigen Landstriche. Sind sie vorzugsweise mit Haidefraut bedeckt, so nennt man sie Haiden. Solcher Art sind die Ebenen, welche sich von Jütland aus durch Lüneburg und Westphalen bis nach Holland erstrecken, und wovon ein Theil unter dem Namen der Lüneburger Haide sehr bekannt ist.

Sind die Gbenen dagegen mit Gräsern bedeckt, oder mit kleinen dicotyledonischen Gewächsen, so nennt man sie Steppen. Dieser Art sind die ausgedehnten ungarischen Sbenen, die Sbenen der Songaren und das Land zwischen dem Don und der Wolga. Die größten Steppen sind die Llanos (spanisch) Südamericas, die ungeheuren Gbenen von Caracas, Venezuela u.s.w. Das Gefälle der Wasser ist hier so außerordentlich klein, daß starke Winde und Meeresandrang öfters das Zurücksließen derselben gegen die Duellen bewirken.

Sind die Gbenen ganz ohne Vegetation, von nacktem, unsfruchtbarem Sande bedeckt, so heißt man sie Büsten. Ausgeschehnte Büsten gleichen Sandmeeren. Bom Winde gewellt liegt hier oft ber lose Sand in Bogen und hügeln viele Meilen weit fort. Dürr und öde zieht sich unabsehdar die stille, tobte Sandsläche hin. Sparsam, weit aus einander, liegen ba und bort Wasserkellen, grüne Dasen, die Inseln des Sandmeers.

## Structur ber Gebirgsmaffen.

Jebe größere Gesteinsmasse zeigt sich aus einzelnen kleineren Stücken zusammengesett. Man sieht Spalten, oft nach gewissen

Richtungen, die Maffe burchziehen, und fich fchneiben unter bisweilen ziemlich conftanten Binteln. Die zwischenliegenden Stucke ericheinen im Allgemeinen parallelepipedifch, haben gewöhnlich eine dem Burfel oder Rhomboeder mehr und weniger genäherte Weftalt, und find auch häufig tafelformig. Gebirgsmaffen von Granit, Canditein, Ralfftein, Thonschiefer zeigen biefe Structur= verhältniffe häufig auf eine ausgezeichnete Weise, wie aus Rig. 1, Taf. I., zu erschen ift, welche die gewöhnliche Structur bes Granits barftellt. Gebirgemaffen, welche aus Bafalt, Dolerit, überhaupt aus Beffeinen befiehen, welche unter Feuereinwirfung gebildet worden find, befiten oft eine faulenformige Structur. Die Gaulen befteben theils ber gangen Lange nach aus einem Stucke, theils find fie durch Querspalten in fleinere Stucke abgetheilt, gegliebert, wie Fig. 2. Richt felten find gerade biefelben Bebirgsmaffen, welche oft aus prismatischen Stucken gusammengefest fcheinen, aus fugeligen Stucken zusammengefügt, fo manche ba= faltifche, boleritische, bioritische Gebirgemaffen, ja mitunter felbit ber Granit, wie z. B. am Rynast in Schlesien. Die Bilbung von Prismen und Angeln nehmen wir ben vielen Substanzen wahr, die aus dem feurigfluffigen Buftand, unter gewiffen Berhaltniffen, in ben veften Buftand übergegangen find, und nach ber Unalogie burfen wir baber schließen, bag die oben genannten Gefteine, welche prismatifche und fugelformige Structur befigen, einmal in einem geschmolzenen Buftand gewesen find, und ben ber Abfühlung Diefe Structurverhaltniffe angenommen haben. Much bie Structur vieler ernstallinischer Gebirgsmaffen fann auf eine abnliche Beife entstanden fenn. Die schieferige bes Oneifes, Glimmerschiefers u.f. w. ift eine Folge ber Ernftalli= fation, welche ben ber Maffe, woraus biefe bestehen, stattge= funden hat.

Bey den Gebirgsmassen, welche sich aus dem Wasser abgefest, oder unter Wassereinfluß gebildet und nach und nach erhärtet haben, wie ben Kalksteinen, Sandsteinen, Eonglomeraten, ist die Structur eine Folge der Zusammenziehung ihrer Masse, ben dem Nebergang aus dem flüssigen oder halbstüssigen Zustand in den vesten, mitunter wohl auch eine Folge einer mechanischen Erschütterung oder eines Stoßes, wodurch mehr oder weniger regelmäßige Riffe und Sprünge in ber Masse hervorgebracht wors ben find.

Spalten, welche die Gebirgsmassen in unbestimmten Richtungen durchsehen, dieselbe in unregelmäßige Stücke zertheilen, und selbst innerhalb der Theile erscheinen, welche durch regelsmäßige Structur gebildet sind, heißt man Klüfte. Das Zertheiltsehn einer Gebirgsmasse durch derartige unregelmäßige Spalten nennt man Zerklüftung.

### Schichtung.

Sind die Gebirgsmassen durch parallele Spalten, welche weit aushalten, sich regelmäßig wiederholen und die ganze Masse gleichförmig durchsehen, in plattenförmige Lager abgetheilt, so nennt man sie geschichtet. Die plattenförmigen Lagen selbst nennt man Schichten. Sie sind vollkommen von einander abgelöst. Die Flächen, womit sie ben der Auseinanderlage sich berühren, sind mehr oder weniger eben, oder es verschwinden doch, im Bergleich zu ihrem gleichmäßigen, meilenweiten Fortsehen, in einerlen Gbene, die kleinen Unebenheiten derselben.

Dieses Berhältnis der Schichtung ist eines der interessantesten im Gebiet der Geognosse, und folgenreich, wie kaum ein anderes. Es belehrt uns, wie die einzelnen Lagen sich nach einander, und allmählich aus dem Gewässer abgesett haben, gibt uns einen durchgreisenden Unterschied zwischen solchen Bildungen und denjenigen zu erkennen, welche, ohne alle Schichtung, nur Structurverhältnisse wahrnehmen lassen, keine regelmäßige Auseinandersolge zeigen, und unter andern Umständen gebildet worden sind. Die Schichtung steht ferner in naher Beziehung zur Richtung der Gebirge und zur Beschaffenheit der Thäler.

Man unterscheidet bey ihr zunächst das Fallen und das Streichen der Schichten. Unter Fallen versieht man die Neigung einer Schicht gegen den Horizont. Den Winkel, den sie damit macht, nennt man den Neigungswinkel. Unter Streichen versteht man ihre Nichtung in Bezug auf den Meridian des Ortes. Gine Linie rechtwinkelig auf das Fallen gezogen, ist die Streichungslinie.

Man fann fich von biefem Berhaltniß feine beffere und einfachere Borftellung machen, als wenn man fich einige Bucher a in ichiefer Lage auf einem Tifch liegend, und, etwa burch ein anderes bictes Buch b, geftüht benft. Wenn nun ber Tifch, wie Rig. 4, eine horizontale Fläche bildet, und die Bucher Schichten einer Gebirgemaffe vorstellen, bann ift ber Bintel, ben biefelben mit ber Tifchplatte machen, ihr Fallen, beffen Große burch ben Winkel bestimmt ift, ben sie mit bem Tifche machen. Das größere, zur Stute bienende Buch b liegt horizontal, ober, wie ber Bergmann fagt, fohlig, und hat somit gar fein Kallen. Die gang aufrecht, mit nach oben gefehrtem Rücken ftebenden Buder haben bas Maximum ber Reigung, und geben bas Bitd einer fenfrechten ober verticalen Schichtenstellung, welche ber Bergmann auch eine feigere nennt. Die Streichungslinie ift durch ben Rucken ber Bucher bezeichnet. Diefe haben nun entweder eine Richtung von Gud nach Nord, ober irgend eine andere dazwischenliegende.

In der geognostischen und bergmännischen Sprache werden zur Bezeichnung der angeführten Verhältnisse und einiger anderer, noch besondere Venennungen gebraucht. So heißt man senkrechte Schichten auch "auf dem Kopf stehende;" nennt man das Fallen auch Einschießen; die Dicke oder Stärke der Schichten Mächtigkeit, und heißt man ferner Schichten, die über einen Fuß stark sind, Vänke. Die an der Oberstäche der Gebirgsmassen hervortretenden Schichten nennt man das Ausgehende, und die einzelnen, hervorragenden, Treppensusen vergleichbaren Theile der Schichten, welche in der Richtung des Einfallens über einander liegen, Schichtenköpfe.

Die Bestimmung des Streichens und Fallens der Schichten geschieht vermittelst eines kleinen Compasses, der mit einem Gradbogen und Senkel versehen ist. Diese Bestimmungen müssen immer mit Sorgfalt und Umsicht gemacht werden, da die zu untersuchenden Schichten gar oft nicht auf eine solche Weise entsblößt sind, daß man sie leicht überblicken kann. Man findet sie nicht selten nur in Linien angedeutet, oder mit Thon, Lehm, Ralksinter u.s.w. überkleidet. Ihr ununterbrochenes Fortsehenauf große Erstreckung, ihr Parallelismus, der sich ben allen

Biegungen gleich bleibt, zeichnet fie immer aus. Mitunter befitt aber eine geschichtete Gebirgemaffe eine fo ausgezeichnete Structur, bag, wenn bie baben vorfandenen Sauptspaltungerichtungen nicht parallel laufen mit ben Schichtungsebenen, Die Bestimmung bes mahren Streichens und Fallens ber Schichten leicht unrichtig gemacht wird. Dieg fann namentlich benm Thonschiefer geschen, ber öfters eine ausgezeichnete Structur befigt, beren Sauptfpaltungerichtung mit ber Schichtungsebene einen mehr ober weniger großen, manchmal einen bennahe rechten Winkel macht. In foldem Falle thut man am beften, nachzuforichen, ob nicht irgendwo eine fremdartige Zwischenschicht, eine Lage von Thon, Letten, Ralf u.f.w. vorkommt, welche die mahre Richtung ber Schichten angeben fann. Much geben in ben Schichten einge= Schloffene Berfteinerungen, Bruchflucke, Geschiebe ein gutes Unhalten, ba fie immer fo vertheilt in ben Schichten liegen, baß Die Richtung ihrer Berbreitung mit ber Schichtungsebene gufam= menfällt.

Wir haben oben schon im Allgemeinen die Wichtigkeit bes Schichtungsverhältniffes ausgesprochen, und wollen nun an diesem Orte einige besondere Beziehungen desselben herausheben.

Es ift eine vielfach bestätigte, alte Regel, bag bie Streichungs= linie ber Schichten fast immer mit ber vorwaltenben Langenaustehnung ber Gebirgemaffen jufammenfällt. Diefe Gefetmäßig. feit bemerkt man im Sugel- und im bergigen Lande, wie in den Bebirgen. Gleichförmig in einerlen Richtung fortziehende Bergund Gebirgsmaffen zeigen gewöhnlich auch eine gleichförmige Schichtenstellung, moben bas Streichen ber Schichten fo lange bas gleiche bleibt, als die Maffen felbst bie Richtung nicht anbern. Laufen Retten parallel, fo hat man auch die Erscheinung parallellaufender Streichungelinien. Der Scharffinn Leopold v. Buchs hat barinn die Richtung mächtiger Spalten erfannt, welche in der Erderufte aufgeriffen murden, und durch welche un= geschichtete Gebirgsmaffen aus dem Erdinnern herauf an Oberfliche gestiegen find. Die aufgerichteten und manchfach gewundenen Schichten beuten auch flar bie machtigen Ginwirfungen an, benen fie ausgesett waren, und bie ben Berftungen und Spaltenbildungen vorfommen mußten.

Bon großem Intereffe ift ferner bas Berhalten ber Schichten in ben Thalern. Enge, fchluchtige Thaler haben oft vollkommen das Anschen von Spalten, fie fonnen daher burch Aufreißen ber Gebirgsmaffe entstanden fenn, aber möglicher Beife auch burch Auswaschung. Die genaue Untersuchung und Burdibung ber Schichtungsverhältniffe führt nun zunächst zur richtigen Ermittelung ber Entstehung folder Thaler, von welchen Fig. 4 A und B, Taf. I., eine Unsicht gibt. Sind die Bande bes Thales A burch diefelben Schichten gebilbet, die einander gerabe gegenüber liegen und mit einander correspondieren, und gieht unter ber Bafferrinne ben a eine nicht zerbrochene Gesteinsschicht burch, fo ift es als ziemlich bewiesen anzusehen, bag bas Thal nicht die Folge einer Spaltung der Gebirgsmaffe, fondern die Folge einer Auswaschung und Aushöhlung burch strömenbes Baffer und Rollsteine oder Felsblocke ift, welche, durch die Gewalt bes Baffers bewegt, Ausreibungen und Ausschleifungen ber Relfen bewirken. Sieht man aber unter bem Bett bes Baches oder Fluffes keine geschlossene ganze Schicht, sondern eine Lage von Grus, Sand oder Beröllen, fo fann man nicht wohl beftimmen, wie bas Thal entstanden ift, ba möglicher Beife Die Schuttmassen, geborftene Schichten ober ben tiefer nieder= gehenden Theil einer Spalte bedecken fonnen, wie Sind aber gespaltene Schichten unter obiger Figur. Wasserrinne zu beobachten, ober bas Riedergehen einer Kluft, fo hat man Urfache anzunehmen, daß das Thal in Folge einer Berftung ber Gebirgemaffe entstanden ift, woben eine Spalte gebilbet murbe.

Bemerkt man in einem engen, spaltenförmigen Thal, daß die Gesteinsschichten der Thalwände nicht mit einander correspondieren, daß die gleichartigen Schichten ben ihrer Verlängerung nicht auf einander treffen und in verschiedener Höhe liegen, wie ben Fig. 5, Taf. I., so zeigt dieß deutlich eine Verschiedung der durch eine Spalte zertheilten Masse aun, und man hat ein solches Thal als ein entschiedenes Spaltenthal zu betrachten, auf welches auch noch die Wasser eingewirkt haben können, so daß seine jehige Veschaffenheit als die Folge einer zusammengesepten Wirkung erscheint, nämlich zunächst als Folge einer entstandenen

Spalte, und bann als Folge ber Auswaschung burch ein bie Spalte burchfliegendes Waffer.

Deftere fieht man in Thalern von ringformiger Geftalt, Die man vaffend Ringthaler nennt, Die Schichten, welche beren Bande zusammenseben, in allen Richtungen, nach außen und abwarts geneigt, fo daß die Schichtenfopfe einen fteilen Abfall gegen ben Thalgrund bilben, welcher ber Reigung ber Schichten gerabe entgegengesett ift. In folden Thalern fieht man nun offenbar, daß die Schichten fich hier nicht mehr in ihrer ursprunglichen Lage befinden, und bag biefe Thalbildung nicht eine Folge ber Auswaschung burch ftromenbe Bemäffer ift. Die Schichten find hier offenbar in einem Puncte in die Sohe gehoben, baben in ben oberften Theilen aus einander geriffen oder zerfprengt worben, und die Ropfe berfelben bilben nun einen freisformigen Ball um die Reffelvertiefung. Mus bem fast gang geschloffenen Thalgrund führt burch einen Ginfchnitt ein Bach ober ein Flußden die Baffer ab. Colche Thaler nennt man, mit Beructfich= tigung ber eigenthumlichen Stellung ihrer Schichten, Erbebungethäler.

Gin ichoneres und großartigeres Benfpiel eines folden freisförmigen Erhebungsthales, als dasjenige, welches bas Thal von Pyrmont barbietet, ift bis jest nicht befannt. Fr. Soffmann hat bavon eine vortreffliche, hier benutte, Beschreibung und die auf Taf. I. burch Fig. 6 gegebene Profitzeichnung mitgetheilt, welche tie Gigenthumlichkeit bes merkwurdigen Schichtungever= hältniffes beffer als alle Worte erläutert. Die oberfte, horizontalgestrichelte Gebirgelage ift Reuper. Darunter folgt ber von ber Linken zur Rechten wellenformig linierte Muschelkalt, und hierauf Sandftein burch eine von der Rechten gur Linken fchrag abwärts laufende Linierung angezeigt. Die Punctierung beutet Gnps an, und die fenfrechten Striche die Entwickelung ber Rohlenfaure. Die oberften Rander der Muschelfalfberge, welche bie hochfte Ginfaffung bes Reffels bilben, liegen an ben gegenüberstehenden Thalwänden bis auf eine halbe Meile weit aus einander, und erheben fich fast auf aften Geiten gleichförmig über die Thalfohle um 900 bis 1000 Fuß. Auf ber Augenseite iegen die Reupermaffen, die in einzelnen Bergen noch zu größerer

Höhe ansteigen, und eine zwente ringförmige Einfassung bilben. Im Thalgrund liegt unter dem Muschelkalk der bunte Sandstein, der sich noch bis zu 400 Fuß über denselben an der Thalwand hinauszieht. Seine obersten Gränzen gegen den ausliegenden Muschelkalk liegen an den gegenüberstehenden Abhängen nicht in gleicher Höhe. Wir sehen sie an der nördlichen und östlichen Seite um ein Beträchtliches höher hinausgehen, als an der südlichen und westlichen, dort also weiter hinausgehoben, und deßhalb auch das Einfallen der über ihm liegenden Schichten nach Außen dort steiler. Wichtig ist ferner das Austreten einer Gypsmasse auf dem Thalboden, an der Emmersbrücke ben der Saline, und von dem größten Interesse das ebensfalls im Thalgrunde stattsindende Ausströmen von kohlen sauerem Gas, welches in der berühmt gewordenen Dunsthöhle so bedeutend ist.

Man kann nach diesen Berhältnissen der Schichtung und ben sie begleitenden Umständen hier nur annehmen, daß Gase die Schichten emporgehoben und zersprengt haben, und mag in der noch stattfindenden Kohlensäure-Entwickelung erkennen, daß die Herauswirkung unterirdischer Gasarten noch sortdauert, und der Berbindungsweg noch offen ist.

Ein vollkommenes, nur etwas verkleinertes Abbild des Pprmonter Erhebungsthales, ist das Thal von Driburg, bis auf die Größe, jenem Thale in allen äußeren Berhältnissen vollkommen ähnlich, aus dessen Thalgrund auch die Sauerquellen aufsteigen, welche, nach denen von Pyrmont, die stärksten sind, welche am linken Ufer der Weser vorkommen.

Gar oft sieht man in langen Thälern und in Parallelthälern die Schichten in einer Linie erhoben und zu beiden Seiten sich nach auswärts einsenken. Hier nun, wo die verlängerten Schichten zusammentressen, wird ein Scheitel gebildet. An den innern Wänden solcher Thäler sieht man ferner häusig verschiedene unter einander liegende Gebirgsmassen hervortreten. Kann man bey solchen Thälern wohl eine Entstehung in Folge von Auswaschungen annehmen; können Wasserströme ihren Weg ursprünglich auf der Scheitellinie der Schichten genommen haben?

hier fieht man nun flar, baf bas Thal in Folge einer ver-

anberten Schichtenstellung entstanden ist. Wir können uns vorsstellen, wie die Schichten in die Böhe gehoben worden sind, und sich da eine klaffende Spalte bilden konnte, wo die Scheitellinie derselben hingelaufen ist.

Liegen die Schichten in einem Thale, in ihrer urfprünglichen Lage, horizontal, völlig ungeftort, zeigen fie fich an beiden Gebangen in gleichem Niveau auch vollkommen gleichartig, fo ift beutlich, daß ein folches Thal nicht in Folge einer Berftung und Berfchiebung ber Schichten entstanden fenn fann. Beftehen horizontale Schichten aus weichen, thonigen, mergeligen ober falfigen Befteinen, fo fonnen mit heftigfeit barüber wegftromenbe Gemaffer, zumal wenn fie mit Schutt und Gefteinstrummern belaben find, oder diefe mit fich fortwälzen, leicht Furchen, Ginschnitte hervorbringen, welche ben fortbauernder Birfung ber Gemaffer immer mehr vertieft, immer weiter ausgefpult werden. Unter folden Umftanden fonnen Thaler durch die zerftorende Rraft ber Gewässer, durch Musmafchung, gebildet werden. Führen die Bewässer die lockeren Schichten nach und nach fort, und treffen fe barunter hartere, fo geht ber Angriff und die Spulung, ben bem ftarferen Biberftand ber harteren Gefteine, fehr wenig in Die Tiefe, bagegen ftark in die Breite, bas Thal wird flach und bie tieferen harten Schichten werden baben bloß gelegt. Unter folchen Umftanden gebildete Thaler nennt man Entblögungs: thåler.

Diese Spülungen und Auswaschungen können aber nicht durch diejenigen Wasser bewirkt worden seyn, welche heute noch in den Thälern fließen, da, in Betracht ihrer gegenwärtigen Stärke, die Wirkungen viel zu groß erscheinen, als daß man sie ihnen ganz zuschreiben könnte; ja, daß sie es nicht sind, welche die Thäler ausgewaschen haben, geht noch ganz klar daraus hersvor, daß die heutigen Gewässer die Thäler nicht immer ihrer ganzen Länge nach durchströmen, sondern ihre natürlichen Rinnsale öfters verlassen und seitwärts absließen durch Spalten, welche die Gebirgsmassen durchschneiden.

Alle biese Verhältnisse zeigen uns beutlich die Wichtigkeit an, welche die Schichtungsverhältnisse, hinsichtlich der Beschaffenheit der Thäler, und ben Beurtheilung ihrer Bildungsweise, haben.

### Von ber Lagerung.

Das Berhältniß ber einzelnen Gebirgsmassen zu einander, nennt man Lagerung. Eine Gebirgsmasse von großer Ausbehnung und einer eigenthümlichen inneren Beschaffenheit, heißt man ein Gebirgslager. Auch hier spielen die Schichtungsverhältnisse wieder eine wichtige Rolle. Fig. 7, Taf. I., soll einige der wichtigsten Lagerungsverhältnisse erläutern, die Art der Berbindung der Gebirgslager verdeutlichen und die daben vorkommenden Schichtungsverhältnisse anschaulich machen.

Berühren sich zwen Gebirgslager in einer horizontalen oder Schwachgeneigten Gbene, fo zeigt fich immer beutlich bas eine auf bas andere gelagert, wie a, b, c ber Figur 7, und ein folches Berbindungsverhaltniß bezeichnet man mit bem Ramen ber Auflagerung. Die unter einem Gebirgslager b, ober auch einer einzelnen Schicht b, fich befindenden Maffen a beißt man bas Liegenbe; bie barüber gelagerten bas Sangenbe. Maffen, beren Schichten parallel find, wie a, b c, ober d, e f, und die also ein gleiches Streichen und Fallen haben, zeigen gleichförmige Lagerung; find bagegen die Schichten nicht parallel, wie a und g, fo heißt man die Lagerung eine ungleich= förmige. Die unteren Schichten find in ber Beit, welche gwi= ichen ihrer Bildung und dem Abfat der darauf rubenden verftrich, aus ber horizontalen Lage in eine geneigte verfett worden, und zwar entweder ohne daß daben die Oberfläche wesentlich verändert worden ware, oder aber es hat in diefer Zwischenzeit die Dberfläche bes unteren, alteren Gebirgslagers einen mehr ober weniger farten Angriff, einen gemiffen Grad von Beritorung er= litten, in dem fie langere Beit zerftorenden Ginfluffen ausgesest war, und somit vor der Ablagerung a a' eine zeitlang bas Musgehende ber alteren Ablagerung gebilbet hatte. Ruht eine Bebirgemaffe auf zwen oder mehreren alteren, wie a a' auf i und g, fo nennt man biefes Lagerungsverhältnig übergreifenbe Lagerung.

Bilben die, sehr selten auf weite Strecken horizontalen oder gleichförmig geneigten, Schichten Krummungen, welche nach abwärts gehen, und Vertiefungen an der Erdoberstäche ähnlich sind,

wie he, kd, Fig. 7, fo beißt man biefe Stellung ber Schichten Die mulbenformige, ober man fagt, Die Schichten bilben eine Mulbe. Die Linie, welche durch die tiefften Puncte berfelben lauft, nennt man die Mulbenlinie. Geht die Rrummung ber Schichten nach oben, bilben fie eine bachfor= mige Geftalt, wie d, e, f berfelben Figur, fo nennt man bie Schichtenstellung eine fattelformige, und die Erhöhung einen Sattel. Bon ber Bohe besselben neigen sich die Schich= ten nach entgegengesetten Geiten. Die Linie, von welcher aus bas Fallen auf Diefe Beife ftattfindet, und die über Die hoch= ften Puncte des Sattels hinlauft, nennt man die Sattel= linie, ober auch, nach bem entgegengefehten Ginfalten ber Schichten, die Untiflinallinie. Golde Gattellinien giehen fich mitunter auf große Strecken hochft gleichformig fort, und geben uns einen Beweis von ausgedehnten Sebungelinien. Ueberhaupt fprechen biefe Berhaltniffe beutlich aus, bag bie Schichten auf manchfaltige Beife aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, baß Bebungen und Genkungen berfelben ftattgefunden haben. Nicht felten folgen ben hinter einander fortliegenden Bergen, ober ben parallel laufenden Bugen berfelben, Bebungen und Genkungen mehrfach auf einander. Die erhabenen Puncte ftellen die Gattel, Die vertieften die Mulben bar, und erftere entsprechen häufig ben Bergen, lettere ben Thalern. Fig. 8, Taf. I., foll eine Borstellung einer auf einanderfolgenden Sattel= und Mulbenbildung geben, a zeigt die Sattel, b die Mulben an. Man ficht auf ber Sohe der Gattel, die bald auf dem Gipfel der Berge, bald im Grunde ber Thaler liegen, wie ben a', Die Schichten fich nach entgegengefetten Richtungen einsenken, und hat somit in ber Streichungsrichtung eine Untiklinallinie (vom Griechischen anti, entgegengesett, und klino, neigen). In ben Mulben neigen fich die Schichten gegen einander, und die Mulbenlinie ift alfo zugleich auch eine Synklinallinie (ein Name vom syn, zusammen, und dem eben angeführten kling, gebildet).

Diese Beränderungen der ursprünglichen Schichtenstellung und Lagerung der Gebirgsmassen sind nicht nur an der Oberfläche der Erde vor sich gegangen, sondern auch in ihrem Innern. In Bergwerken bevbachtet man sie in allen Tiefen, und hier sieht man häufig die Schichten und große Gebirgslager von Spalten durchscht, welche in unerforschte Tiefe niedergehen und manchmal meilenweit fortsehen. Die dadurch getrennten Theile wurden an einander verschoben, und man nennt derartige Beränderungen daher auch Berschiebungen, auch Berwerfungen, und die Spalten, welche mit solchen Berschiebungen im Causalnerus stehen, Rücken, Klüste, Sprünge, Gänge. Sie sind bald mehr und weniger ausgefüllt, bald leer.

Fig. 9, Taf. I., wird diese Berhältnisse anschaulich machen. Es ist hier das Innere des Gebirges aufgeschlossen. Berschiedene Schichten sehen dasselbe zusammen; aber die zu beiden Seiten der Klust liegenden Schichten correspondieren nicht mit einander, und die Schichten aa, bb, cc, dd, immer von gleicher Beschaffenheit, müssen einst zusammenhängend gewesen sehn. Die Klust k hat den Zusammenhang unterbrochen, und es wurde daben entweder der Theil A in die Höhe gehoben, oder der Theil B gesenst, woben, wie im vorliegenden Fall, die auf der Seite B besindlichen Schichten a, b, c, d durchaus tieser liegen, als auf der Seite A.

Die Spalten sind gewöhnlich mit Thon, Lehm, Trümmern verschiedener Mineralkörper, mit Gesteinen oder auch mit Erzen ausgefüllt. Die mit Gesteinen und Erzen ausgefüllten Spalten nennt man Gänge, und nach der Art der Ausstüllung selbst unterscheidet man Gesteinsgänge und Erzgänge. Was bey den Erzgängen noch außer den Erzen als Ausstüllungsmasse vorstommt, nennt man Gangart. Das Gestein zu beiden Seiten einer solchen Spalte nennt man Nebengestein.

Einfluß der betrachteten Berhältnisse auf die Form der Gebirgsmassen.

Betrachtet man die manchfaltigen und so sehr von einander abweichenden Formen der einzelnen Berge und der Gebirge in ihrer Beziehung zur Zusammensehung der Gebirgsmassen, zu ihren Structur-, Schichtungs- und Lagerungsverhältnissen, so kann nicht unbemerkt bleiben, daß diese einen ganz entschiedenen Einfluß auf jene haben. Harte, der Berwitterung trokende Gesteine treten mit scharfen, eckigen Gestalten auf, zeigen Felsen-

bilbung, ragen in Mauern, Pyramiden u.f.w. empor, mahrend die Massen weicher, thoniger und mergeliger Gesteine sich durch ftarte Berwitterung abrunden und fanfte Formen annehmen. Ben magerechten Schichten find die Formen immer einförmiger und weniger ausgezeichnet, es erscheinen die Daffen auf große Strecken in ununterbrochenem Busammenhange, und in Folge beffen in langgezogenen Rucken ober fanft gerundeten und wellen= förmig gebogenen Ruppen, Röpfen, Platten u.f.w. Gind bagegen Die Schichten ftarf aufgerichtet, haben fie beträchtliche Bebungen und Sentungen erlitten, fo fieht man ben Bufammenhang vielfach unterbrochen, Spalten bie Maffen gertrennen, die Tafeln ber Schichten fagenartig ausgezackt, in Gaulen, Pyramiben, Obelisken und Nabeln zertheilt, die ben ftarfer Aufrichtung und bedeutenber Erhebung fren in die Lufte ragen und einen malerischen Unblick gemahren. Gind gefchichtete Bildungen mit folchen gelagert, welche feine Schichtung befigen, fo bedingt dieß immer eine große Abwechselung ber Formen, und fommt bagu noch bas oben erwähnte Berhältniß, großer, raumlicher Beranderungen ber ge-Schichteten Maffen, Bebungen, Berfpaltungen u.f.w., fo wird badurch die größte Manchfaltigfeit überrafchender Formen ber= porgebracht.

### Bon den geognoftischen Formationen.

Gebirgsmassen, welche Schichtung zeigen, müssen sich nach und nach ruhig abgesent haben, und alle Schichten, welche in gleichförmiger Lagerung über einander liegen, sind während derselben Zeit der Ruhe gebildet werden. Störungen, die später eintraten, haben sie alle gleichmäßig betroffen, eine spätere Hebung hat alle in gleicher Zeit der Ruhe abgesetzten horizontalen Schichten gleichförmig aufgerichtet, und eine ungleichförmige Lagerung ist daher immer das Resultat gewaltsamer Störungen, welche die Zeit des ruhigen Absahes unterbrochen hat. Auf diese Weise ergeben sich von selbst Perioden der Ruhe und gewaltsamer Borgänge. Die Schichten einer Periode tragen immer einen eigenthümlichen Character, umfassen Absähe, welche unter denselben Umständen gebildet worden sind, zusammen ein Ganzes ausmachen, und daher immer zusammen und unter denselben Lagerungsverhältnissen

vorkommen. Den Innbegriff mineralischer Massen, bie zusammen ein solches Ganzes ausmachen, nennt man eine Formation. Durch Bildungsperioden von einander geschieden, erscheinen die geognostischen Formationen, deren Unterscheidung wir dem Genie Werners verdanken, als selbstständige und unabhängige Ganze, und ihre Unabhängigkeit beurkundet sich dadurch, daß sie auf Massen von verschiedener Beschaffenheit liegen und auf ältere unterliegende Bildungen, bald in gleichförmiger, bald in ungleichsförmiger Lagerung abgesetzt sind.

Der bekannte und genauer untersuchte Theil ber Erbrinde läßt eine bestimmte Reihenfolge solcher Formationen wahrnehmen, die mit großer Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit allgemein verbreitet sind, und die man deshalb auch allgemeine Formationen oder Gebirgsbildungen heißt. Diesen gegenüber unterscheidet man locale Bildungen, die durch besondere, durch Dertlichkeiten bedingte, oder an solche gebundene Charactere sich auszeichnen, und keine allgemeine Verbreitung haben.

Die Schichten, welche fich mahrend ber Bilbungezeit einer Formation abgesett haben, find fast nie alle von gang gleicher Beschaffenheit, und baber bie Formationen, hinsichtlich ihrer Gefteinsverhältniffe, auch bennahe niemals einfach. Gie zeigen fich in der Regel aus verschiedenartigen Gesteinen, Ralksteinen, Sand= fteinen, Conglomeraten, Thonen, Mergeln u.f.w. zusammengefett, welche gewöhnlich lagenweife auf einander folgen, öftere mit ein= ander abwechseln und natürliche Abtheilungen des Formations-Gangen bilden. Diefe Abtheilungen treten als die einzelnen Glieder ber gufammengefetten unabhangigen Bebirgsbilbung auf, bleiben aber nicht aller Orten gleich, sowohl an Angahl ols Stärke, ja fie werben nicht felten, mahrend fie an einem Orte in bestimmter Mächtigfeit ober Abwechselung angetroffen werben, an einem andern Orte gang vermißt, ober man fieht fie hier Durch Maffen von abweichender Beschaffenheit erfent. Daben bleiben aber die Lagerungsverhältniffe unverändert, und man findet in Diefen fomit bas Conftante und Bezeichnende einer Formation, mahrend die Gesteinsverhaltniffe mech= feln, in einer bestimmten Formation ein Geftein bas andere erfeht, als beffen Stellvertreter, als beffen Mequivalente auftritt. Formationen, die gleiche Lagerungsverhältnisse zeigen, aber aus verschiedenen Gesteinen bestehen, nennt man auch parallele Formationen. So zeigt die Formation, welche zunächst das Becken von Paris erfüllt, und daselbst auf Kreide ruht, dasselbe Lage-rungsverhältniß, was die thonigen Massen haben, welche im Becken von London zunächst die dortige Kreide bedecken, wäherend aber in der Gegend von Paris das Gestein überwiegend kaltig ist, besteht die Gebirgsbildung, worauf London steht, vorzüglich aus Thonmassen.

Diese Verschiedenheiten in den mineralogischen Characteren der Formationen erschweren ihre richtige Erkennung in vielen Fällen ganz außerordentlich, namentlich wenn es sich um Vergleichung von Gebirgsbildungen handelt, die an wett aus einander liegenden Orten vorkommen. Daben leisten alsdann solche Vildungen sehr nühliche Dienste, die wohl bekannt und ganz allgemein verbreitet sind, indem sie, wenn man ben einer solchen Untersuchung durch ihr Vorhandensenn begünstigt ist, ganz vortrefflich zur Orientierung dienen, und als sichere Anhaltspuncte gebraucht werden können. Man hat solche Vildungen deshalb auch sehr passend geognostische Horizonte genannt.

### Borfommen von Berfteinerungen.

Die mehrsten geschichteten Gebirgsbildungen schließen Berfteinerung en ein, Ueberreste von Pflanzen und Thieren, beren
organische Masse mehr ober weniger von mineralischen Substanzen
überkleidet, durchdrungen ober erseht ist.

Diese Ueberreste, auch Petrefacten genannt, Gegenstand einer eigenen Scienz, die man Petrefactenkunde heißt, liegen in den verschiedenartigsten Schichten begraben, bis hinab zu den aller ältesten, sinden sich in jeder Tiefe, bis zu welcher man in geschichteten Bildungen niedergekommen, in jeder Höhe, bis zu der man hinangestiegen ift, 1000 Fuß unter der Oberstäche der Erde und bis zu 16,000 Fuß über dem Meereesspiegel.

In den untersten ältesten Schichten findet man im Allgemeinen Reste von Thieren und Pflanzen, welche den niederen Classen angehören, zumal Reste von Schal- und Gliederthieren, und die ausgebildeteren Formen nehmen in dem Maaße zu, als man aus den älteren Schichten in die jüngeren aufsteigt, und zu gleicher Zeit werden sie auch zahlreicher. Man erkennt, ben der ausmerksamen Beobachtung der Vertheilung der Petrefacten in den verschiedenen Gebirgeformationen, eine deutlich ausgesprochene, fortwährende Entwickelung der organisserten Wesen, von den ältesten Vildungen die herauf zu den jüngsten, eine stusenweise Vervollkommnung der Thiere und Pflanzen. Immer treten vollkommener organisserte Wesen auf, je weiter man aus den älteren Schichten in die jüngeren fortrückt, und in den jüngsten endlich sindet man, mit den Pflanzen der vollkommensten Ausbildung, den Dicothsedonen, auch die Thiere einer höheren, vollkommeneren Organisation, Vögel und Säugethiere.

Der ben weitem überwiegende Theil ber verfleinerten organischen Refte besteht aus Behäusen von Schalthieren, welche im Meere lebten, und mahrend langer Gpochen ber Ruhe ben Meeresgrund bedeckten. Diefe Schalen erfcheinen balb abgerieben, zerbrochen und wie burch eine lange fortgefette Bewegung bes Baffere in Form, Starfe und Große verandert; bald finden wir fle gang und wohlerhalten bis auf die garteften Bervorragungen. Im ersteren Falle icheinen fie von einer entfernten Stelle bergebracht und ba aufgehäuft worden zu fenn, wo wir fie heute finden; im anderen Falle, scheinen fie an ber Stelle gelebt gu haben, wo man nunmehr ihre Refte antrifft, ober nahe baben. Die Schichten find nicht felten mit folden Reften gang angefüllt, und fchließen ungahlige Quantitaten berfelben ein, fo bag man annehmen muß, das Meer habe lange und ruhig über folden Stellen gestanden. Es maren auch in ber That lange Zeitperioben erforderlich, zur Bervorbringung ber oft fehr machtigen Dieberichlage, und nur mahrend einer langen Beit ber Ruhe founten fo zahllofe Schalthier-Individuen an einer Stelle leben und abfterben. Seder Ort, an welchem wir fie heute treffen, mar einft Meeresboden, war vom Mcere bedeckt, und Meere nahmen alfo einst die Stellen unserer heutigen Continente und Infeln ein.

Die Schalthierreste sind bisweilen microscopisch klein, und sehen und dann ebenso durch ihre Kleinheit, wie durch ihre Sahl in Erstaunen. Gine in dieser Beziehung sehr interessante That-sache erzählt und Soldani in seinem Saggio Orittographico,

1750. Er untersuchte einen in ben Sügeln von Casciana in Toscana gefundenen Stein von nahezu anderhalb Unzen Gewicht, und fand darinn 10,454 microscopisch fleine, gekammerte Conchylien. Der Rest des Stückes bestand aus Schalenbruchstücken, winzigen Schinitenstacheln und Kalkspath. Bon einigen Arten dieser Schalthiere giengen 4—500 auf 1 Gran, und er nimmt an, daß von einer besonders kleinen Art, selbst 1000 Individuen kaum einen Gran wägen.

Bar oft haben die organischen Refte wesentlichen Ginfluß auf die Anordnung ber Theile eines Gesteins, und wir feben namentlich Thon- und Mergellager baburch öfters in bunne Blatter abgetheilt. In ber Auvergne liegen in einem machtigen Mergelgebilde gahllose Myriaden bunner Schalen von Cypris faba, von einem winzig fleinen Schalthiere, von welchem heut zu Tage noch einige Arten leben, die hurtig in ben ftehenden Baffern ber Teiche und Sumpfe umberichwimmen. Der bie Epprisgehaufe einschließende, einige hundert Fuß mächtige, Mergel ift dadurch in papierbunne Blatter abgetheilt. Diefe Thierchen werfen jahr= lich ihr Gehäufe ab, und fonnten nur in fehr langer Beit eine fo ungablige Menge ihrer Schalen hinterlaffen. Erwägt man biefen Umftand, fo wie die Mächtigkeit bes Mergelgebildes, fo findet man barinn einen unumftöglichen Beweis, bag bas Gebilbe, während einer langen Beit ber Rube, langfam und allmählich abgefett worben ift.

In neuester Zeit hat man auch große Massen versteinerter Infusorien gefunden. Ehrenberg, der sie entdeckte,
hat gezeigt, daß sie an vielen Stellen in Mineralien und Gesteinen angetrossen werden, und man namentlich in einer mehrfältig vorkommenden Ablagerung, in dem Polierschieser, sie
in solcher Menge sindet, daß sie beynahe die ganze Masse desselben zusammensehen. Diese Thierchen haben ungefähr einen
Durchmesser von 1/288 Linie, was 1/8 von der Diese eines Menschenhaares beträgt, oder der Größe eines Blutkügelchens gleichkommt.
Eine Eubiklinie des Biliner Polierschiesers enthält nahezu 23 Millionen solcher Thierchen, ein Eubikzoss 41,000 Missionen. Das
Gewicht eines solchen Eubikzoss ist 220 Gran; 187 Missionen
dieser Thierchen wägen einen Gran, und jedes wägt somit für

fich, das heißt, der fossile Rieselschild jedes derfelben, 1/187 mil= lientel eines Grans.

Un vielen Orten Schließen die Schichten Meerthierrefte au gleicher Beit mit Reften von Thieren ein, Die im fußen Baffer leben, in Fluffen, Geen, Gumpfen, und mit Landthierreften. Golde Bermijdungen ber Refte von Meered. Sugmaffer= und Landthieren erflaren fich burch die Beobachtun= gen, welche man an vielen fich ins Meer ergießenden, großen Kluffen macht. Un beren Mundungen leben Meer- und Flußbewohner benfammen, und Landthiere fonnen in die Strommunbung getrieben, oder es fonnen ihre Gerippe vom Cante ber= geschwemmt werben. Gin Wechsel von Schichten, Die Meerthierrefte einschließen, und von folden, Die Gugmaffergeschöpfe enthalten, findet darinn feine Erflarung, bag ein bem Meere nahe gelegenes und bamit in Berbindung fiehendes Becten, welchem fuße Baffer zufließen, ben Wechseln bes Bafferstandes, bald won fugem, bald von falzigem ober bratischem Baffer auf langere Beit erfüllt fenn fonnte.

Diese im Vorhergehenden in ihren allgemeinsten Verhältenissen betrachteten Versteinerungen sind nun in den geschichteten Vildungen keineswegs verworren durch einander geworfen, sondern stellen einmal, wie schon oben bemerkt worden ist, eine ununterbrochene Entwickelungsreihe dar, und fürs andere sind gewisse Veschlechter und Gattungen immer in bestimmten Gebirgsbildungen eingeschlossen, so daß in denselben Schichten im Allgemeinen auch dieselben Versteinerungen vorhanden sind. Sinige Familien kommen zwar in Schichten jedes Alters vor, dagegen sind andere sehr bestimmt auf gewisse Formationen beschränkt, und man bemerkt sehr gut das Aushören ganzer Gruppen, und gewisse Abschitte, über welche hinaus sich bestimmte Thier= und Pflanzen=Familien nicht mehr erstrecken.

Dieser Zusammenhang der regelmäßigen Aufeinanderfolge der Schichten, mit der bestimmten Vertheilung der Petrefacten in denselben, ist von der allerhöchsten Bichtigkeit. Wir haben durch dessen Grkennung die schähbarsten und bestimmtesten Data von der Bildung der Erde erhalten, und durch die Versteinerungen, diese ächten historischen Documente, Ginsicht in die Entwickelung

bee Organischen, und in die Borgange gewonnen, die an der Oberfläche unseres Planeten ftattgefunden haben.

Unftreitig find die Berfteinerungen fur die Bestftellung geogs noftifder Formationen von ber größten Wichtigfeit. Ihre Kennts nig ift benm Studium ber Geologie unentbehrlich, und groß und wefentlich find Die Aufschluffe, Die wir burch fie erhalten. Darum fonnen wir ber Bemerfung nur benftimmen, nach welcher es eben fo thöricht fenn murbe, eine Untersuchung über Ban und Umwalzungen ber Erbe vorzunehmen, ohne auf Die von ben Berfteinerungen bargebotenen Beweife zu achten, als es abgefchmackt mare, Die Geschichte eines alten Bolfes fchreiben zu wollen, ohne auf feine Mungen, Innfdriften, Denfmaler, auf Die Ruinen feiner Statte und Tempel Rudficht zu nehmen. Doch durfen wir niemals vergeffen, daß nicht die organischen Refte bas allein Charac. teriftifche und Befentliche ber Schichten find, und bag bie Lagerungeverhaltniffe immerhin ben erften Rang einnehmen; baß Bestimmungen und Schluffe über Sbentitat ober Berfchiebenheit ber Bildungen gunachft aus ihren raumlichen Berhaltniffen abgeleitet werben muffen, und bie Schluffe nach bem Bortommen von Berfteinerungen nur bann volle Gultigfeit haben, wenn ihnen die Lagerungsverhältniffe nicht widerftreiten.

Die Bernachläßigung dieses Grundsates, die einseitige Nebersschätzung des Werthes der Petrefacten, führt immer zu Irrthümern. Wie kann man auch jeht schon, ohne Irrthümer zu begehen, einzig auf den Grund hin, daß an entlegenen Puncten dieselben Berssteinerungen vorkommen, die Identität solcher Massen behaupten? Kaum kennen wir einige Theile von Europa genauer; von den anderen Erdtheilen wissen wir noch ungleich weniger. Einige Bruchstücke und Angaben allgemeiner Berhältnisse, die wir Reisenden verdanken, reichen noch lange nicht hin, uns eine klare Borsstellung von den dortigen Berhältnissen zu geben. So lange wir aber nicht die ganze Erdvberstäche gleichmäßig kennen, dürsen wir nicht anders, als nach sämmtlichen Erscheinungen, den räumlichen und den petrefactologischen, Schlüsse über Identität der Massen ziehen.

Claffification ber Gebirgsbilbungen.

Sammtliche Gebirgsbildungen zerfallen gang einfach und naturgemäß in zwen große Abtheilungen. Gine Abtheilung umfaßt

bie geschichteten Bilbungen, welche in regelmäßige, plattensförmige kagen abgetheilt, in bestimmter Ordnung über einander abgelagert sind, und eine große zusammenhängende Reihe bilden; die andere Abtheilung begreift die ungeschichteten Gebirgsbildungen, die man auch massige heißt, bey denen die parallelen, weit aushaltenden und sich regelmäßig wiederholenden Spalten, und die lagenweise Auseinanderfolge sehlen.

Die geschichteten Bildungen zeigen in der Regel einfache Producte mechanischer Aggregation; die ungeschichteten bestehen dagegen vorzüglich aus crystallinischen Gesteinen, sind meist aus mehreren Gemengtheilen zusammengeseht, die häusig in ausgebildeten Ernstallen auftreten, und nur ausnahmsweise ist durch die Structur eine durchgreisende Anordnung der Gemengtheile nach parallelen Sbenen bedingt.

Die Unterscheidung der Gebirgsbildungen in geschichtete und massige ist ganz geeignet, unsere Borstellungen von der Bildungsweise der Gebirgsmassen zu unterstüßen. In der Schichten-bildung kann man den successiven Absah der Lagen aus Gewässern, nach Art eines Niederschlags, nicht verkennen, und findet man den unwiderleglichen Beweis der Entstehung von Gebirgsmassen unter Wasserinfluß, oder der Existenz neptunischer Bildungen.

Die massigen Gesteine weisen bagegen burch ihren Bestand aus Substanzen, die sich nicht in Wasser lösen, niemals aus wässerigen Flüssigkeiten erystallisieren, auf Verhältnisse hin, wo unter Feuereinwirkung Erystallisationen erfolgen, auf Schmelzunzen, auf seurigen Fluß, aus welchen beym Erkalten und Erstarren der Massen unter unseren Augen so oft Erystallbildungen stattsfinden; sie führen uns auf eine vulcanische Bildungsweise.

Betrachten wir nun die Art und Weise, wie die Bildungen beider Abtheilungen mit einander verbunden sind, untersuchen wir ausmerksam ihre Verschiedenheiten, hinsichtlich der Zusammenssehung ihres verschiedenen mineralogischen Characters, und studiesren wir endlich genau die Verhältnisse, unter welchen heute noch, vor unseren Augen, Fortbildungen an der Erdoberstäche, theils unter Einwirkung des Wassers, theils unter Einsluß des Feuers geschehen, so müssen wir unseren Schlüssen, wornach die ges

schichteten Formationen neptunischen, die massigen vulcanischen ober plutonischen Birkungen ihre Entstehung verdanken, ben hochsten Grad von Sicherheit zugestehen.

Nach dem jesigen Stande unserer gevlogischen Kenntnisse kann man, mit Bepbehaltung der Haupteintheilung Werners und der altüblichen, allgemein bekannten Benennungen, unter Berücksichtigung der neueren Fortschritte der Wissenschaft, nachstehendes, leicht verständliche geologische System ausstellen:

I. Classe. Geschichtete Gebirgsbildungen.

I. Ordnung. Aufgeschwemmtes Bebirge.

II. " Tertiares Gebirge.

III. " Secundares ober Flohgebirge.

IV. " Uebergangsgebirge.

V. " Grundgebirge.

II. Claffe. Maffige Gebirgsbilbungen.

I. Ordnung. Bulcanisches Gebirge.

II. " Plutonisches Gebirge.

Beide Classen beginnen mit den jüngsten Bildungen, oder mit folden, die jeht noch im Gange sind, und von welchen viele unter unseren Augen erfolgen.

Bey ber näheren Betrachtung ber einzelnen Gebirgsbildungen ist es unstreitig am zweckmäßigsten, mit den allerjüngsten zu bezinnen, mit solchen, deren Entstehungsweise unter den verschiedenen, an der gegenwärtigen Erdoberstäche waltenden, Einstüssen wir zu beobachten Gelegenheit haben. Bey der Ausfassung der heutigen oder der historisch nachweisbaren Borgänge, erlangt man am besten Einsicht in die früheren Borgänge auf unserer Erde, und gewinnt man die richtige Kenntniß der Ursachen und eine klare Borstellung der Umstände, durch welche und unter denen die verschiedenen Gebirgsmassen gebildet worden sind. Wir bestolgen daher diese Betrachtungsweise.

# I. Claffe. Geschichtete Gebirgsbildungen.

I. Ordnung. Aufgeschwemmtes Gebirge.

Das aufgeschwemmte Gebirge schließt bie jungften Gebirgs= maffen ein, Maffen aus ruhigen und bewegten Baffern abgesett, durch Fluthen angeschwemmt, zum größten Theil auf dem vesten Lande gebildet, und zum Theil jeht noch in Bildung begriffen. Große, weitverbreitete und anhaltendere Wasserbedeckungen der Continente scheinen zur Zeit der Entstehung der ältesten derselben nicht mehr vorhanden gewesen zu senn, da man sie nicht mit gleichsörmigen Characteren ganz allgemein verbreitet antrifft, und sie häusig die Kennzeichen örtlicher Ablagerungen haben. Die ben weitem vorwaltende Masse derselben ist mechanisch zusammensgehäust, ein großer Theil der vesten Bildungen aus verschiedensartigen Trümmern mechanisch zusammengefittet.

## 1. Formation. Allavium.

Syn. Neues Alluvium, postbiluvianische Gebilde, Terrains alluviens, Modern Group.

Das Alluvium bildet die oberste, jüngste Lage der Erdrinde. Seine Massen sind größtentheils locker, und liegen vorzugsweise in den Niederungen, erfüllen das Flachland, den Grund
vieler Thäler, die Becken mancher trocken gelegter Seen, erscheinen häusig an den Usern der Landseen, am Meeresuser, an
den Küsten der Inseln, auf den Spihen untermeerischer Berge,
an Usern und Mündungen der Flüsse und Ströme, aber seltener
auf Bergen oder höhen der Gebirge.

Mechanische und chemische Kräfte, erstere vorzugsweise, sind ben der Entstehung der Alluvialmassen thätig gewesen und wirken zu ihrer Bildung noch fort, und selbst die jest lebende Organisation liesert zur Constitution mehrerer derselben wesentliches Material, und mehrere lebende Geschlechter arbeiten fort und fort am unorganischen Bau der gegenwärtigen Periode.

Jahlreiche Reste von Thieren und Pflanzen, welche, mit weniger Ausnahme, Geschlechtern angehören, die gegenwärtig noch leben, und gewöhnlich selbst noch an den Orten, wo man ihre Ueberreste sindet, sind in die Massen der hierher gehörigen Bildungen eingeschlossen. Wahrhaft, vollkommen versteinert, sind diese Reste nicht. Die Thierreste sind gewöhnlich von kohligen und bituminösen, oder von humosen Theilen durchdrungen, Knochen, Schalen mehr oder weniger calcinirt, ihrer organischen Bestandtheile theilweise beraubt. Die Pflanzenreste sind gewöhnlich braun oder schwarz, bituminisiert, mehr oder weniger verkohlt oder in eine weiche Masse umgewandelt, deren Hauptbestandtheile Humussäure und Humuskohle sind. Man findet in diesen Bildungen selbst menschliche Ueberreste und verschiedenartige Erzeugenisse des menschlichen Kunstsleißes, Wassen, Denkmale, Geräthe, von den ältesten oder früheren Bewohnern des Landes hinterlassen, und von welchen manche mitunter einen niederen Grad von Ausbildung zu erkennen geben, wie ihn etwa die Kunsterzeugnisse der Wilden Americas, oder die Producte roher Instance beurkunden.

Um uns eine möglichst beutliche Vorstellung von der Entstehungsweise der jüngsten neptunischen Gebirgsbildungen machen zu können, wollen wir vor Allem die Beränderungen betrachten, welche durch die heute noch fortwirkenden, nicht vulcanischen Ursachen ununterbrochen an der Erdoberstäche hervorgebracht werden.

Berwitterung. Zerstörung der Felsen.

Alle Körper, welche dem Luftfreise ausgesett find, werden bavon angegriffen. Die Besteine, ben wechselnden, manchfaltigen Einwirkungen der Temperatur, des Waffers und der Luft preisgegeben, erleiden ununterbrochenen Angriff, und unterliegen endlich alle ber Zerftörung. Schon die mechanische Ginwirkung ber Luft ift zerftörend. Gin Sturm reißt vorragende Theile nieber, ein Luftstrom, der lange Zeit Sand gegen ober über Kelsen führt, wirkt angreifend ein, wie bie nackte, felfige Sochebene bes Rarft über Trieft zeigt, beffen unbebectte Ralfmaffen bem Ginfluß ber heftigen Bora ausgesett find. Gelbst eine geringfügige Urfache ift ben unendlich langer Dauer von großer Wirkung. Much bie mechanische Gewalt bes Wassers, wenn es als Regen, Sagel, Schnee herabfällt, ift nicht ohne Ginfluß, es fchabt hervorragende Theile ab und grabt Furchen aus, indem es über fie hingleitet. Lawinen giehen Felsstucke mit in ben Sturg und zerschmettern fie. Das fluffige Baffer bringt ferner in die Maffe ber Gefteine ein, vermindert baben ihre Bestigkeit, weicht fie auf und bewirkt ihr Berfallen. Durch feine auflösende Gigenschaft zieht es Ralf. Unps, Salze, alkalische Bestandtheile aus ben Gesteinen aus.

Es wirkt in dieser hinsicht besonders stark auf kalkige und selds spathige Massen dann ein, wenn es Kohlenfäure enthält, was ben dem aus der Atmosphäre herabsallenden Wasser immer mehr oder weniger der Fall ist. Am zerstörendsten aber wirkt das Wasser ein, wenn es von Gesteinen eingesogen, oder in ihnen eingeschlossen, zu Eis wird. Daben dehnt es sich bekanntlich aus, und zwar mit solcher Kraft, daß es, in Spalten und Höhlungen selbst der stärksten Steine eingeschlossen, diese zersprengt und in kleinere Theile trennt, gleich wie ein eingetriebener, anschwellender Keil. Auch die Eismassen der Gletscher zerreiben unabläßig die Gesteine, über welche sie sich fortbewegen, und die daraus abssließenden Bäche tragen in ihren trüben Wassern die Trümmer fort.

Die Atmosphäre wirkt noch in chemischer Beziehung wefentlich verandernd auf die Oberfläche ein, durch ihren Sauerftoffgehalt. Gine große Bahl von Gesteinen ift eifenhaltig. Das in ihnen enthaltene Gisenorydul verwandelt fich durch Sauerftoffanziehung in Gifenornd, und biefes fofort, indem es Baffer aufnimmt, in roftfarbiges Sydrat. Daben wird die Gefteinsmaffe aufgelockert und allmählich zerftort. Auf diefe Beife wirft bas Gifenornd, welches von den schweren metallischen Substanzen am allgemeinsten verbreitet ift, burch ben Ginfluß bes Sauerftoffs ber Atmofphare auf eifenhaltige Felfen erzeugt, gang wesentlich auf Die Beranderungen ein, welche an ber Oberfläche ber Erbe vor fich gehen. Diefe orndierende Wirkung ubt ber Cauerftoff vorzüglich bann fehr fraftig aus, wenn er, in Waffer gelöst, wie er fich in jedem lufthaltigen Baffer befindet, mit ben mineralischen Maffen in Berührung fteht. Nebst bem Gifenornbul wird namentlich ber viel verbreitete Binarfies burch ben Sauerftoffgehalt ber Luft orndiert, in Gisenvitriol umgewandelt, woben, je nach ber . Bufammenfehung bes Gesteins, bas ihn einschließt, noch andere Salze gebildet, und immerhin Bestigkeit und Busammenhang beffelben aufgehoben werden. Alle bie bezeichneten, die Berftorung Der Kelfen bewirkenden chemischen Borgange werden noch insbefondere durch Barme begunftigt.

Die Electricität wirkt, als chemisches Agens, bas ben allen chemischen Prozessen thätig ist, unverkennbar ben ben Beränderungen mit, welche durch jene hervorgebracht worden, und diese stille und langsame Wirkung, die sie daben, so wie ben Verdunstungen von Wasser an der Oberstäche der Felsen auf diese ausübt, ist unstreitig wichtiger, als ihre großartige Einswirkung als Blip, der schmilzt und zerschmettert. Dazu komme endlich noch die zerstörende Einwirkung organisserter Wesen, der Flechten, Moose, Sträucher, Bäume, einer Vegetation, die nach dem Tode Stoff zu eigenthümlichen Gebilden hinterläßt.

Erwägen wir nun die Wirkung der geschilderten mechanischen Agentien und die chemische Thätigkeit der Luft und des Wassers, durch die Kraft der Electricität unterstüht, verbunden mit der angreisenden Wirkung der Begetation, und betrachten wir ihren gemeinschaftlichen Einfluß auf die unorganischen Massen unseres Erdballs, so sinden wir darinn die Erklärung einer ununterbrochenen Zerstörung, die immerwährend trennt, verfallen macht und Trümmer liefert, und erkennen wir die Kräfte, durch deren Thätigkeit aus diesem Material stets neue Gebilde erzeugt werden.

Solchergestalt liefert auch in der unorganischen Ratur die Berstörung das Material zu immer neuen Bildungen. Man hat diesenigen von ihnen, welche sich in der Gegenwart gestalten, auch mit dem Namen der gegenwärtigen Bildungen bezeichnet, und sie in eine besondere Gruppe zusammengefaßt. Für diese wendet man auch den oben gebrauchten Namen Alluvium an.

Erscheinungen, die eine Folge ber zerftörenden Einfluffe der Atmosphärilien find.

Den angeführten zerstörenden Ginflussen der Atmosphäre unterliegen, wie bemerkt, mit der Zeit die vestesten Gesteine. Das ben werden hervorragende Gesteinsmassen, insbesondere auf den Höhen, auf den Gipfeln und an den Seiten der Berge, am Geshänge der Thäler, am stärksten angegriffen, und nach Beschaffensheit ihrer Zusammensehung, nach ihren Structurs und Schichtungseverhältnissen, auf manchfaltige Weise verändert. Es entstehen die manchfaltigsten Formen, und werden häusig, durch Zerspaltungen und Ginstürze, grotesse, malerische Felsen gebildet. Das zeigen uns die nördlichen Bogesen, im Thal der Lauter, ben Dahn, und im Thal von Anweiler, ben Trifels, wo die rothen Sandsteine in Gestalten dastehen, die wie Trümmer und Mauerstöcke von

Ruinen aussehen, davon geben uns ferner die Felsen von Abersbach in Böhmen, die Sandsteinmassen der sächsischen Schweiz Beyspiele, vor allem aber die Alpen, wo durch die starke Aufrichtung der Schichten der Angriff der Atmosphärilien erleichtert und die wunderbarsten Formen hervorgebracht werden.

Bu gleicher Zeit offenbart sich, mit dem Fortschreiten der Berwitterung, bep vielen Gesteinen ihre eigenthümliche, innere Structur, die man während ihres frischen Zustandes nicht wahrenehmen kann. Man bevbachtet z. B. die kugelige Structur des Basaltes und Granites, sieht wie sich Schale um Schale von größeren Rugeln ablöst, erkennt darinn den Grund der Abrunzdung prismatischer oder parallelepipedischer Blöcke und der Auschöhlung ausgesenter Felsenflächen. Es erklärt sich daraus die Bildung der Schwanksteine (Logan-stones) und der Felsenzbecken (Rock-basins).

Felsen von Granit, mit beutlicher Structur und aus parallelepipedischen Stucken zusammengesett, werden durch ben ftarken Ungriff, ben Geen und Ranten erleiben, allmählich abgerundet, und nehmen, ben fortschreitender Bermitterung, immer mehr eine runde Form an. Die ebenen Auflagerungeflächen ber einzelnen Blocke werden baben gewölbt, die Unterftugungepuncte werden permindert und die Blocke fallen über einander, wenn ihr Schwerpunct nicht fentrecht barauf fteht. Unter gewiffen Berhältniffen bleiben auch ftarf abgerundete Blocke auf einander liegen, und mitunter liegt einer auf feiner converen Unterlage fo im Gleichgewicht, bag er in Schwingung gefest werden fann, ohne herabaufallen, alfo im mahren Ginne bes Bortes ein fch mantenber Stein ift. Man findet folde Schwanksteine vorzuglich auf ben Granitbergen von Cornwall und Devonshire. Mehrere von Diefen Steinen find berühmt, namentlich ber Longan : Rod am Borgebirg Caftle Treryn in Cornwal, welchen bie Druiden als hohen, geheimnifvollen Richter ehrten, worauf ber englische Dichter Mafon anspielt ...).

<sup>\*)</sup> Behold yon huge
And unknown sphere of living adamant
Which, pois'd by magic, rests its central weight
On yonder pointed rock: firm as it seems

Fig. 10, Taf. II., ist das von Dr. Paris gegebene Bild bieses interessanten Steines. Eine am Meeresufer hoch aufzragende Gruppe von Granitselsen trägt auf einer ihrer pyramidalen Spissen den berühmten Stein. Er hat ein Gewicht von 60 Tonnen \*), eine sphärvidische Gestalt, und steht in der Richtung seiner kürzeren Achse so im Gleichgewicht, daß, seiner Größe ungeachtet, die Kraft eines einzigen Mannes hinreicht, ihn in eine oszillirende Bewegung zu sesen.

Auf der Oberstäche von Granitblöcken, die eine innere kugelige, mit schaligen Ablösungen verbundene Structur besitzen,
entstehen ben der Berwitterung, auf den derselben vorzüglich
ausgesetzen Seiten, mitunter schüsselförmige Bertiefungen, die in
Cornwall und Devonshire, an deren Granitblöcken man sie am
häusigsten sindet, Rock-basins, Felsenbecken, genannt
werden. Man hat sie lange Zeit für ein Berk der Menschenhände gehalten, und sie für ein Berk abergläubischer Geremonien
der Druiden ausgegeben, die namentlich in Devonshire früher
in Menge gelebt haben.

Der Fuß der Berge, der untere Theil der Gehänge der Thäler, ist überall mit Schutt bedeckt, der aus Bruchstücken ber

Such is its strange, and virtuous property
It moves obsequious to the gentlest touch
Of him, whose heart is pure, but to a traitor
Tho è'en a giants powers nerv'd his arm
It stands as fix'd as Snowdon.

Seht jenen Riesenstein bort oben!
Die Zauberkraft, die Keiner noch ersaßt', Hat ihn auf schrossen Gipsel hingehoben;
Auf spikem Velk ruht schwebend seine Last.
Er scheint uns vest, wenn man ihn so erblicket;
Doch birgt er selt'ne, große Wundermacht:
Berührt den Stein, wen Herzensunschuld schmücket,
Bewegt er solgsam sich, eh' man's gedacht.
Doch wenn des Frevlers schuld'ge Hand es waget
Zu messen seine Kraft, so wankt er nicht;
Des Riesenarmes spottet er und raget
Wie Snowdon vest, im ew'gen Gleichgewicht.

<sup>\*)</sup> Eine englische Tonne = 20 englische Bentner, = 1015,649 Kilogramme.

höher anstehenden Gesteine besteht, welche durch Verwitterung abgetrennt, und dann durch eigene Schwere, durch Regen, Schnee, Lawinen herabgeführt werden. In größeren Gebirgen ziehen häusig große Schutthalden an den Gehängen herab, oder in Schluchten und Dobeln. Sie haben in der Regel die Form eines Regels, dessen Spipe der Anfangspunct der Halde ist, und gegen welche hin die Bruchstücke immer kleiner werden.

Richt felten lofen fich im Sochgebirge, namentlich im Krubjahr, gang große Kelsmaffen ab, die mit fürchterlicher Gewalt in Die Tiefe fallen, fich im Sturze gertrummern und auf alles gerforend wirken, was fich ihnen entgegen ftellt. Die Wirkungen folder Felfenfturge fann man fehr fcon im Thal von Bevers. unfern Samaden, im oberen Engadin feben, mo vor einigen Jahren Felsmaffen vom Albula-Granit durch das bewaldete Gehange des Bevers-Thales herabgesturzt find. Man fieht hier ftarfe Stamme, in 15-20 Fuß Bobe über bem Boben, gerabezu abgefprengt, bennahe alle entgipfelt und entaftet, viele völlig umgeworfen; eine entsetliche Berftorung, fo weit bin Die Felfentrummer im Sturze den Bald durchgebrochen haben. Gebenswerth ift auch der Felfenfturg ben St. Marco, unfern Roveredo, im unteren Etschthal, unter bem Ramen Lavini di St. Marco in ber Gegend befannt, und von Dante gefchilbert. Das Thal und feine Behange find bis Geravalle herab mit Felfentrummern überichüttet.

Werden Gesteine von Wasser durchweicht und aufgelockert, so lösen sich ben aufgerichteter Stellung der Schickten bisweilen ganz große Massen davon ab, und es erfolgen auf diese Art Bergfälle, Bergstürze. Dieß tritt namentlich dann ein, wenn das Gestein von thoniger oder mergeliger Beschaffenheit, oder wenn ein sesteves Gestein auf einem thonigen aufgelagert ist, das durch eine größere Menge Wasser erweicht wird. Ein solcher Fall ereignete sich 1806 am Russiberg in der Schweiz, dem Rigi gegenüber, wo von der auf einer Thonlage ruhenden Nagelstuhmasse des Berges, dessen Schickten unter einem starken Winkel gegen das Thal geneigt sind, am 2. September, nach einem heftigen Regen, um 5 Uhr Abends, der größte Theil herabsstürzte, Goldau, Bussingen, Ober- und Unterröthen und Lowerz

verschüttete, und einige andere nahe gelegene Obrfer mehr oder weniger beschädigte. Die Stein- und Schuttmasse wurde durch den Fall
bis in den kleinen See von Lowerz getrieben, und machte dessen Wasser 60—70 Fuß hoch steigen, so daß der am entgegengesetzen Ende gelegene Ort Seven von den stürmenden Wellen überschwemmt und hart bedrängt wurde.

Wo weiche, schieferige Gebirgsmassen dem zerstörenden Ginfluß der Atmosphäre ausgeseht sind, da werden immer große Trümmermassen gebildet. Im Hochgebirge entstehen, unter solchen Umständen, nach und nach ungeheure Schutthalden, die sich ben steilem Gehänge der Berge öfters ablösen und in den tieseren Theil der Thäler herabrutschen. Solche Abrutschungen von Schuttmassen, die sich öfters weit in die Thäler hinausschieben, nennt man Bergschlipfe. Sie verursachen öfters große Verheerungen, zumal wenn sie Flußbette auffüllen und verstopfen, wo nachher, behm Durchbruch der Gewässer, ganze Landschaften mit Schutt überdeckt werden. Durch solche Vergschlipfe wurden die Thäler Domleschg und Prettigau in Graubündten mit unfruchtbaren Trümmern überschüttet.

Nach der Beschreibung von Escher lag die Ursache bes Bergschlipfes im Rolla-Thal ben Thufis, wodurch 1820 bas Domleschger-Thal vermuftet worden ift, in ungeheuren Schutthalben eines thonigen und mergeligen Gesteins, bas ben Sintergrund bes Thales bilbet, und die barüber auffteigenden Sohen ben Ober-Cepina. Busammenhangenbe Schuttmaffen hatten por Diefem Greigniß ben hintergrund bes Rolla-Thales bogenförmig ausgefüllt, und fich, mit Wiefen und Balb befleibet, weit an ben Gehängen in die Sohe gezogen. Durch von oben ber einsickernbe Baffer, und burch Regen und Schnee allmählich burchwäffert und aufgeweicht, glitschten gewaltige Maffen bavon berab, erfüllten bas Bett ber Rolla, stauten ihre Baffer auf, bis fie endlich burchbrachen, woben bie ungeheure Schuttmaffe in bas Bett bes Sinterrheins getrieben und bort zu einem 40 fuß hohen Damme aufgeschüttet murbe, welcher ben Lauf bes Rheins unterbrach. Sein Bett lag im Domleschg-Thal nun trocken, mahrend bas Rheinwaffer hinter bem Damm zu einem langen Gee aufgefdwellt wurde.

Der Schuttbamm brach endlich burch, aber glücklicherweise nur ganz allmählich, so daß die angeschwellte Wassermasse Zeit zum ruhigen Abstuß fand. Der Nolla-Schutt wurde daben längs dem linken Rheinuser hinabgetrieben und im erweiterten Rheinbett allmählig abgesett. Dadurch wurden aber die Wasser nach Sils herüber gedrängt, welches sich daben in wenig Stunden aller seiner schönen und fruchtbaren niederen Fluren beraubt sah.

Durch Diefen Bergichlipf ift bie zusammenhangende und von Begetation befleibete Schuttmaffe im Sintergrund bes Rolla-Thales zerriffen und entblöst worden. Die fahlen Schuttmaffen faugen nun alles Baffer ein, bas ihnen aus ber Atmofphare und den höheren Gebirgstheilen zugeführt wird, werden immer mehr burchwäffert und erweicht, fo daß ben ftarten Regenguffen, ichnellen Schneeschmelzen, Lawinen, früher ober fpater wieder gewaltige Schuttmaffen in bas Bett ber Nolla herabglitichen werden. Nach bem regnerischen Commer 1816 löste fich von ber Sohe bes bafaltischen Sobenbowen im Segan ein großes Stuck bes an feinen Conglomerat-Mantel angelehnten mergeligen Gugmaffergebilbes ab, und rutichte, fammt ben barauf ftehenden Baumen und Sträuchern, tief herunter an den Jug bes Berges. Daben wurde eine tiefe Schlucht in die conglomeratische Sulle bes Berges eingeriffen, und Diefer bis auf feinen bafaltischen Rern entblost. Aehnliche Schlipfe hat man fcon an vielen Orten beobachtet, wo thonige und mergelige Maffen, ben ftarfer Schichtenneigung, oder ben fteiler Unlehnung, von Baffern burchnäßt und aufgeweicht worben find.

#### Adererbe.

Bep der Verwitterung und Zerstörung der verschiedenartigen Gesteine wird endlich jene lockere, erdige Masse gebildet, welche pon allen geognostischen Gebilden das oberste, allverbreitet und mit dem Namen Ackererde belegt ist. Es ist der Standort wildwachsender und cultivierter Pflanzen, und wird auch Ackerskrume, Ackerboden oder schlechtweg Boden genannt. Der Landwirth unterscheidet die oberste Lage, welche er beh seinen Eulturen umarbeitet, mit dem Namen Ackerkrume, und nennt die tieseren Schichten Untergrund. Diese Ackerkrume

enthält außer ben mineralischen Stoffen, welche ben ihrer näheren Beschreibung, S. 536, aufgeführt sind, noch organische Reste, welche durch den Dünger und durch absterbende Pflanzen in sie gelangen, so wie Humussäure, humussaure Salze, Humustohle und Wachsharz, die man zusammen unter dem Namen Humus begreift.

Nach der Beschaffenheit des Gesteins, aus welchem durch Berwitterung die Ackererde entsteht, ist ihre Zusammensehung mehr oder weniger verschieden, und sie wird auch durch den Ginsstuß strömender Gemässer, des Regens, des Düngers, der Pflanzung so verändert, daß ihre Bestandtheile häusig nicht genau der chemischen Constitution des Gesteins entsprechen, aus welchem sie ursprünglich hervorgegangen ist. In Gebirgsgegenden, an den Usern der Flüsse, ist sie daher immer von manchsaltiger Beschaffenheit. Ihre Fruchtbarkeit ist in der Regel größer in Berstiefungen als auf höhen, weil das Wasser Salze, Thon, humus von diesen herab in jene führt.

#### Torfmoore.

Bo in becten= und feffelformigen Bertiefungen fich ftebenbe Baffer aufhalten, ba ftellen fich im gemäßigten Guropa in ber Regel bald Sumpfmoofe und Algen ein, beren garte Theile fich nach ihrem Absterben gerseben und in bem Baffer gum Theil fuspendiert bleiben, zum Theil aufgelost werden, mahrend ein anderer Theil bavon zu Boben finkt. Das Baffer wird nach und nach gelb und braun. Gine Pflanzengeneration erfteht nach ber andern, durch die Ueberrefte ber früheren im Bachsthum begunstigt, und mit ber Zeit wird bas ganze Waffer von ihren mehr oder weniger zerfetten Theilen erfüllt. Saben bie feinäftigen und feinblätterigen Pflangen ben Unfang gemacht, und fo ben ftarferen gleichsam ben Boben vorbereitet, fo erftehen auch diefe, entwickeln sich reichlich und es erscheint nun eine ausgezeichnete Sumpfvegetation. Baccinien (Vaccinia), Riedgrafer (Carices), Binfen (Scirpi), Simfen (Junci), Schilfrohr (Arundo), Bollgras (Eriophorum), Igelsknofpe (Sparganium) und viele anbere bebeden nach und nach die ganze Oberfläche. Das fluffige

Baffer wird immer mehr und mehr burch bie ihm jahrlich in reichlichem Maage zufallenben und fich barinn gerfebenben Pflangenrefte gebunden, aufgefogen, und bas Gange bilbet endlich ein brenartiges Moor, das fortwährend confiftenter wird, an Beftigfeit gunimmt, fo bag fich endlich auch Straucher und Baume barauf ansiedeln. Auf biefe Beife werden ber Daffe auch Sol3= refte eingemengt, und fle geht in einer Reihe von Sahren in Torf über. Diefe, unter ben gegenwärtigen Berhältniffen fort= gehende Torfbildung, fann man häufig beobachten, und fie wird auch burch in Torfmooren gemachte Auffindungen von Baumftammen mit unverfennbaren Arthieben, von Runftproducten und felbit von Menfchen mit erhaltenen Befleidungen, außer allen Nicht felten findet man auch in ber Torfmaffe 3meifel gefett. heut zu Tage noch lebende Sugwassermuscheln, Lymneen, Planorben, Paludinen, Encloftomen.

Sehr oft liegen in den Torfmooren Baumftamme, am haufigsten von Gichen, Fichten, Erlen und Beiben. Die Stamme find mitunter plattgedrückt, brennen nach bem Trocknen öfters noch leicht und hell, und fonnen, wie in Dommern und Ditpreußen, fein gefpalten zu Lichtspähnen verwendet werden. tener findet man Knochen von Ochsen, Sirfchen, Pferben, Reben, Schafen u. e. a., auch Refte von Schildfroten. Ginige ber im Torfe aufgefundenen Thiergattungen leben heute nicht mehr, wie 2. B. ber große Ochse (Bos priscus), ber im Torfmoor ber babifchen Saline Durrheim gefunden worden ift, fo wie bas riefenhafte Glennthier, bas man in irifden Torfmooren gefunden hat (Cervus giganteus). Doch scheint Dieses noch mit bem Menschen gelebt zu haben, ba man in gancafbire Rnochen bavon in Torfmooren fand, worinn auch roh gearbeitete Boote entbeckt 3m Rheinthal fieht man aber Refte Diefes Thiers auch in berfelben Gebirgebildung (Log), worinn Refte von Glephanten liegen, die in Europa bekanntlich nicht mehr leben. Das Riefen-Glenn hat alfo bie Cataftrophe überlebt, bey welcher bie Elephanten in Europa vertilgt worden find. Ginige von ben Thieren, beren Knochen im Torfe liegen, leben zwar heute noch, aber nicht mehr an ben Orten, wo man ihre Reste findet; fo Die Schilbfroten, Die im Torfe von Durrheim auf bem Schwarge

wald vorkommen, ber Aucroche, dessen Gebeine in ben schonischen Torfmoren begraben sind.

Defters kommt blaue Eisenerde an einzelnen Stellen, und meist als pulveriger Anflug, in Torsmooren vor, und hin und wieder Binarkies und Eisenvitriol, und zwar in solcher Menge, daß man den Torf Vitrioltorf nennen und auf Vitriol benühen kann. Ein solcher Vitrioltorf kommt zu Kamnig und Schmelz-dorf ben Reisse in Schlessen vor, und wird dort von zwey Vitriolhütten benußt.

Welches wichtige Brennmaterial ber Torf ist, und wie man ihn als solches allgemein schätt, ist bekannt. Ben einer verständigen Torswirthschaft kann man des Nachwachsens, oder der fortschreitenden Bildung des Torses, ganz gewiß sehn, wie es das Alt-Warmbrücher Torsmoor ben Hannover bestätigt, das gegenwärtig zum zwehtenmale abgestochen wird, so wie die Movre in der Boden see-Gegend, in welchen seit 24 Jahren sich eine neue Torsmasse von 3—4 Fuß gebildet hat. Abgestochene Torsmoore können ferner auch in nuhbringende Erdenbestände umgewandelt werden. Mit Kalkmergel untermengter Torf verwandelt sich ben längerem Liegen und öfterem Umwenden auch in einen guten Dünger.

Durch starten anhaltenben Regen schwesten bie Torfmoore bisweilen ftart auf, wie ein Schwamm, werben burch bie Baffer mitunter blasenartig in die Bobe gehoben, und es ereignen fich daben, wenn die Blafe berftet, und in Folge ber oft fehr ftarken Gasentwickelung, welche die Gahrung ber vegetabilischen Maffe begleitet, Musbruche ber Moore, wodurch große Schlamm= maffen in Stromen ausgegoffen werden, die weithin verwuftenb wirfen. Solche zerftorende Moorausbruche haben fich ichon öfters in Irland ereignet. Wir haben in neuester Beit aus Tulamoore im Jahr 1821 Nachricht von einem Ausbruch erhalten, ber im Juny beffelben Jahres, innerhalb 1/4 Stunde 300 Acres Landes verwüstete; im Sahr 1836 von einem Bruch eines Theils bes großen Gloggen-Movres, bes beträchtlichften im nördlichen Grland, woben ein Schlammftrom fich vermuftend eine Meile weit, bis in das Bett bes Maineflusses walzte, burch beffen Baffer er endlich fortgeriffen murbe.

Die Unterlage ber Torfmoore besteht in ber Regel aus einer wafferdichten Thonmaffe, ober aus einem geschloffenen, veften Befteine, bas die Baffer halt. Die gunftigen Bedingungen ber Torfbildung finden fich befonders in ben Riederungen und haben fich von jeher ba gefunden, wo in Flugthalern, um Geen, Berfumpfungen eingetreten find. Man trifft beghalb auch bie Torfmoore vorzüglich in großen Flußthälern, und überhaupt in Niederungen, wie 3. B. in ben großen nordbeutschen Niederungen von Solland bis gegen Preußen bin, in ben baltifchen Lanbern. in ben Niederungen und breiten Thalern von Frland u.f.w. vielen Orten ficht man aber auch Torfmoore auf Sohen liegen, und mitunter auf beträchtlichen, ba nehmlich, wo ben ber Berwitterung ber Gesteine auf Sochflächen, Teraffen, thonige Lagen entstehen, welche die Wasser halten. Go ift es ber Fall auf ben Bebirgen von Schottland, auf bem Sarg, im Erzgebirge, auf bem hohen Benn im rheinischen Schiefergebirge, in ben Bogefen und im Schwarzwalde, in welch letterem Gebirge viele Moore in einer Sohe zwischen 3000 und 4000 guß liegen.

# Untermeerische Balber.

An mehreren Puncten der Erdoberstäche, namentlich an ber Küste von England, Schottland und Frankreich, liegen mit Torf vermengte Ansammlungen von Holzstämmen und anderen vegetabilischen Resten, in Lagen, die sich unter dem gegenwärtigen Wasserstande der Meeresstuth besinden. Diese Anhäufungen werzden daher zur Schezeit, oder beym Angriss des Strandes durch die Wellen, entblößt. Man hat sie, ihrer Lage und Zusammenssehung wegen, untermeerische Wälder genannt. Die Baumstämme sind mit den jest noch wachsenden völlig identisch, können aber nicht an diesen Stellen ben einem Meeresstande gewachsen sehn, der mit dem heutigen übereinstimmt. Die Bäume wuchsen auf einem trockenen, vom Meere nicht bedeckten Boden, der sich entweder später gesenkt hat, oder welcher in Folge eines späteren Steigens des Meeresniveaus gegenwärtig überfluthet wird.

Die Stämme liegen öfters mit ihren Gipfeln alle nach einerlen Weltgegend gerichtet, ihre Lagen haben bas Ansehen von Windbrüchen, und es ist nicht zu zweifeln, baß die Bäume, von denen sie stammen, durch Stürme niedergeworfen worden sind. Neuere Ereignisse bestätigen diese Annahme. In der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts wurde unweit Lochbroom in Roßsbirc, Schottland, ein Wald durch einen Orcan umgeworsen. Fünfzig Jahre später stellte er schon eine mit Stämmen untermengte Torsmasse dar. Ein Wald ben Drumlanrig, der im Jahr 1756 durch einen Orcan niedergeworsen wurde, ist ebenfalls nunmehr ein mit Baumstämmen erfülltes Torsmoor. Birken, Fichten, Eichen, Erlen, lassen sich in diesen Ablagerungen deutlich erkennen, und oft sind die Wurzeln noch ganz in ihrer natürlichen Stellung, die Stämme dagegen wie umgefallen.

Ausgedehnte folche untermeerische Wälber liegen an der Weste füste von England, in den Niederungen zwischen dem Merseyund Deeflusse in Cheshire, an den Küsten von Schottland im Firth of Forth, an der Südwestfüste von Cornwall, in der Mountsbay bey Penzance und auf Mainland in den Orkneiinseln.

Liegen diese Anhäufungen von Baumstämmen selbst zur Zeit der Sbbe unter dem Meeresspiegel, so müssen wir annehmen, daß seit ihrer Bildung eine Niveauveränderung zwischen der See und dem Lande, und ein Sinken des Landes stattgefunden habe. Erscheint ihre Lage aber nur zur Fluthzeit tieser als der Meeresspiegel, so können sie in Folge von Anschwemmungen und Dünensbildungen entstanden sehrt, und man braucht weder ein Sinken des Bodens noch ein Steigen des Meeres zur Erklärung ihrer Lage anzunehmen, da sich, wie wir wissen, hinter Sandablagerungen und Dünen an den Küsten häusig stagnierende süße Wasser bilden, in welchen sich eine Sumpsvegetation einstellt, welche nach und nach die Wasserbecken aussüllt und zur Bildung von Torf oder sogenannten untermeerischen Waldungen das Wasterial liesert.

#### Rafeneifenftein.

An vielen Orten kommen Gifenerze im Torfe vor. Sie gehören zu dem S. 362 beschriebenen Geschlechte Rasen eisen=
stein, dessen Bildung ununterbrochen fortgeht. Bey der Zer=
störung organischer Substanzen die eisenhaltig sind, oder mit

eifenführenben Rorpern in Berührung fteben, werben immer Berbindungen ber entstandenen humus-, ber Quell- und ber Quellfatje" Caure mit Gifenornd gebilbet, welche fich als Ocher ausscheiben, nach und nach erharten und auf diefe Beife bie verschiebenen Abanderungen von Rafeneifenstein barftellen, Die unter ben Ramen von Sumpf-, Biefen- und Moraft-Erz befannt find. Auch ber Phosphorfauregehalt ber organischen Gubstanzen wird vom Gifen gebunden, und es enthalten bie Rafeneifenfteine befhalb immer auch einige Procente Phosphorfaure. Auf Diefe Urt erflart fich bas häufige Borfommen biefes Gifenfteins in Torfmooren, Doraften, ftehenden Baffern, wie g. B. auf bem Grunde vieler fleinen ichwedischen Seen, fo wie in Riederungen, wie in der Laufit, im Münfterfchen und Lingenschen, wofelbit die Rafeneifens ftein-Ablagerungen in nachfter Beziehung zum Torfe fteben und felbit mit ihm wechsellagern. Auf eine abnliche Beife mogen Diefe Erze früher in anteren Rieberungen entstanden fenn, wo gegenwärtig feine Torfbildung, ober feine Berfetung größerer Maffen organischer Substanzen mehr vor fich geht, wo aber bie gange Beschaffenheit bes Bobens und ber Erze auf ähnlichen Urfprung hindeutet. Go ift der Rafeneifenftein, welcher auf ben Savanen des nördlichen Kordofans in außerordentlicher Menge abgelagert ift und in einem eifenschuffigen Sande liegt, nach Rußeggers Beobachtungen voll vegetabilifcher Refte, Die jum Theil unverandert, jum Theil in Erz umgewandelt find.

Man benutt den Raseneisenstein zum Gisenausschmetzen, erhält aber, wegen seines Phosphorsäuregehaltes, aus ihm gewöhnlich ein schlechtes, kaltbrüchiges Gisen. Auffallend genug, daß
die Araber, welche, nach Rußeggers Bericht; das Erz in
Kordosan auf die allerroheste Weise, in kleinen Sandgruben mit Holzkohlen, unter Anwendung eines erbärmlichen Blasedalges,
ausschmelzen, daraus ein sehr gutes, geschmeidiges Stabeisen
bereiten.

Von ber beschriebenen Bilbung des Raseneisensteins ift eine andere, noch fortdauernde, von A. Kindler beobachtete, Bilbung von Eisencre, eine Art Bohnerz-Bildung, nur wenig versschieden. Wo Nadelhölzer auf eisenhaltigem Sandboben wachsen, da zichen die Wurzeln, indem burch den Vegetationsprozes eine

eigenthumliche Gaure aus ihnen in ben Boten übergeht, bie Gifentheile aus bem Canbe aus. Das Baffer führt bie Gifenlöfung an tiefere Puncte herab, und fest an ber Luft, und wenn es über Moofe riefelt, eine große Menge eines gelatinofen Gifenornbichlammes ab, ber, wenn bie Quellen burch Regen anschwellen, weggefpult und in ben benachbarten Niederungen als eine Schlamm= fchichte abgefest wird. Berfiegen die Baffer, fo trodnet fie aus, fie trennt fich in ungleich große Stucke, beren Rander fich ben ftarferer Austrocknung heben, und es bilden fich hohle Scheiben, beren naffer Mittelpunet noch am Boden veftfist. Der erfte fraftige Bindftog reift biefe Scheiben los, rollt fie über ben Boden weg und es entsteht fo eine boble Rugel, eine Art Bohnerg, bas vom Binde verbreitet wird. Der hauptunterichied ben ber Bilbung bes Rafeneisensteins und biefer Bohnerze fcheint alfo nur barinn zu liegen, bag ben jenen feine folche Mustrocknung fattfindet.

# Allmähliche Erhöhung bes Bobens.

Die betrachtete, ganz eigenthümliche Bildung bes Torfesträgt fortwährend zur allmählichen Erhöhung bes Bodens ben. Die vielen Fälle der Auffindung von Werken menschlichen Kunststeißes in verschiedenen Tiefen der Moore, beweisen dieses uns widersprechlich, und ein recht auffallendes Benspiel einer sich weit erstreckenden Bodenerhöhung, in Folge des Fortwachsens der Torfsmasse, ergab sich im Jahr 1818, als man in den Niederlanden, in der Landschaft Drenthe, unter einer bis vier Meter dicken Torfbecke eine Holzstraße von vier Meter Breite auf eine Länge von 15,000 Meter (zweh geogr. Meilen) fand.

Sanz besonders wirkt auch die Menschenhand auf Erhöhung bes Bodens hin, und ganz auffallend da, wo viele Menschen bepssammen wohnen. Fortwährend bearbeitet der Mensch in der Nähe seiner Wohnungen den Boden, und der Ackerbau und alle Arten von Baulickseiten erhöhen denselben beständig, und so wersden die Fluren und der Boden aller Städte und Dörser immersfort erhöhet. Davon sindet man unzählige und recht in die Augen fallende Beweise an allen seit uralten Zeiten von großen Menschenmassen bewohnt gewesenen Orten. So sindet sich in

cinem großen Theil ber Ebenen von Morea, am Fuße von Anhöhen, eine regelmäßige Schicht abgelagert, die aus einem Gemengsel von Ziegeln, Backsteinen, Töpferwaaren, alterley Werken der Menschenhand, besteht, und mit Ackererde und durch Wasser zusammengeschwemmtem Boden untermischt ist. Dieses Gebilde, welches H. Bobblay beschrieben, der die französische Morea-Expedition als Geologe mitmachte, erhielt den Namen Keramische Bildung, vom griechischen Worte Keramos, das Töpfererde und Töpfergeschirt bezeichnet.

In der Gegend bes alten Roms find viele vorbem gepflafterte Stellen nunmehr mit einer Erblage bedeckt. Der Campo Baccino ift hoch mit Erbe bedeckt; Die Bia Alppia traat Unhöhen über fich. Die Bia Flaminca fand man gwischen Otriculi und Caftel nuovo auf cine Lange von 3 Meilen tief unter der Erbe. Bu Bologna findet man mehrere alte Straffenpflafter lagenweife über einander, unter bem heutigen; ju Bar-Schau fand man im Jahr 1821 benm Fundamentgraben, in einer Tiefe von mehr als 6 Fuß, ein Backsteinpflafter und mehrere Buften und Statuen; in Nordamerica in Birginien, 20 Fuß unter ber Oberfläche, eine eiferne Urt; unweit Philadelphia, auf bem Rect, 19 gug tief, ein altes Schwerdt, und in einem Saufe zu Cincinnati am Ohiv ließ ein Sausbefiber auf einer Anhöhe einen Brunnen graben, woben er in 60 Fuß Tiefe einen Baumstamm mit Arthieben, neben welchem bie abgehauenen Splitter lagen, fand.

Alle diese Benspiele, denen wir leicht noch viele andere benfügen könnten, sprechen deutlich für eine allmähliche Erhöhung des Bodens auf dem trockenen Lande, ohne alle Anschwemmungen durch Meer und Flüsse.

Bildung der Gerölle und Fortschaffung berselben durch strömendes Basser.

Gelangen Bruchstücke von Gesteinen, eckige Geschiebe, Trummer, die ben dem Vorgange der Verwitterung und Zerstörung der Felsen aus größeren Massen entstehen, in den Rinnsal der Bäche und Flüsse, so werden sie von dem strömenden Wasser fortbewegt, durch Rollung abgerundet und auf diese Weise in Gerölle umgewandelt. Je größer bas Gefälle und bie Baffer= maffe, je gewaltiger bie Stromung ift, um fo größere Blocke walt fie fort, und besto gablreicher und verschiedener nach Gestalt und Große find auch die Bruchstücke, welche fortgerollt werden. Alles was fich aber ber Bewegung ber Baffermaffe hindernd entgegenstellt, was ihre Strömung fcwächt, Die Schnelligfeit ihres Laufes vermindert, als: vorfpringende Felfen, geringere Reigung bes Rinnfals, Berbreiterung beffelben, Ginfliegen bes Baffers in Seen, in bas Meer, bewirft eine Ablagerung der Berolle. Das langfamer fliegende ober gang zur Rube gefommene Baffer läft die schwereren fremden Theile fallen, die es bis dahin fort= geschafft hatte. Während Diefes Transports werben Die Bruchfücte felbit burch Stoß und Reibung noch fortwährend verfleinert und mehr und mehr abgerundet. Mit Bezug auf Diefes Berhaltniß hat man den Berollmaffen, welche bas Baffer fortlewegt und absett, auch ben Ramen Detritus gegeben, abgeleitet vom lateinischen Borte Detritum, was einen burch mechanische Kräfte abgeriebenen Rorper bezeichnet.

Bekanntlich ist die Geschwindigkeit eines Wasserstroms in seiner Mitte immer am stärksten. Sie vermindert sich gegen die Seiten und ist an den Usern am geringsten. Hier sehen sich demzusolge auch die mehrsten Gerölle ab. Da der Absah nach dem Berhältnis ihrer Schwere erfolgt, so sind die Gerölle im Allgemeinen immer größer und größerer, je weiter man stromauswärts geht, wo die Strömung stärker ist, und je näher man ihrer ursprünglichen Lagerstätte kommt. Nimmt die Schnelligkeit des Wassers ab, so fallen natürlich die größeren Blöcke, die gröberen Stücke sogleich nieder, und es werden nur die kleineren, seineren Theile, kleine Gerölle, Sand und Thon fortgerissen.

#### Infelbildung in ben Flugbetten.

Bird die Schnelligkeit eines mit Detritus beladenen Stromes an einer Stelle seines Bettes stark vermindert, so sett sich, dem angeführten zusolge, da sogleich eine starke Geröllmasse ab. Ragt diese nun ben niederem Basserstande über die Fläche des Bassers hervor, so erscheint sie als Insel. Diese Inselbildung zeigt sich gar schön benm Rheinstrom, in seinem Mittellauf zwischen

Bafel und Mannheim. Bon feinem Musflug aus bem Beden bes Bobenfees bis herab nach Bafel ift ber Rhein zwischen steilen felfigen Ufern und Bebirgen eingeschloffen. Geine Beschwindiafeit ift in biefer Strecke fehr groß, und wird noch burch bie Bafferfälle von Schaffhaufen und Laufenburg vermehrt. Die Schweizer= fluffe und die reigenden Bache bes Schwarzwaldes führen ihm ben hohem Wafferstande auf biefer Strecke große Maffen von Geröffen gu. Ben Bafel, bis wohin ber Strom in fcmalem Bette eingeschlossen westlich geflossen war, wendet er fich ichnell nach Rorden, tritt in das weite Thal zwischen Schwarzwald und Bogefen ein, breitet fich aus und verliert an Wefalle. lagern fich fogleich Gerölle ab. Wo bas Baffer nun burch irgend eine Urfache, namentlich burch Krummungen, an Gefchwinbigfeit verliert, da erhöht fid, durch Geröllabfat bas Bett, und hat fich die Geröllmaffe einmal bis nahe unter ben hohen Baffer= fpiegel angehäuft, fo wird die Geschwindigkeit bes Baffere über berselben wieder bedeutend vermindert, und es fallen an dieser Stelle nun auch feinere Theile aus bem Baffer nieber, Sant, und wenn endlich die Maffe fich badurch bis bennahe zum Bafferfpiegel erhoben, bad Baffer über berfelben eine fehr fleine Be-Schwindigfeit hat, fo fest fich auch feiner Thon und Schlamm ab. Die Grundlage ber Rheininfeln wird immer burch eine Berollmaffe gebilbet, die eine mahre Muftercharte von Gefteinen ber Alpen, des Schwarzwaldes und ber Bogesen ift, und worunter häufig Rollsteine von Bergernstall liegen, Die man Rheintiefel heißt. Darauf folgt Sand, und zu oberft liegen Thon und Schlamm. Benm niederen Bafferftand fteht eine folche Ablagerung nun ale Insel ba. Jeht werden gewöhnlich querft bie wolligen Saamen ber Beiden benachbarter Infeln ober ber Ufer auf ihrer Oberfläche abgesett, und balb ift bie Infel grun burch eine Bedeckung von jungen Beiben. Jebes große Baffer erhöht die Infel noch mehr, ba bie Pflanzen nun ben Boben vor Angriff ichuten, und ihr Burgelnet, ihr bichter Stand, fehr viel Schlamm gurudhalt. Es fproffen Schilfrohr, Schaftben, Tamariste, Geefreugborn auf, und in bem bichten Gestruppe häuft fich, fo lange bas hohe Baffer noch über bie Infel weggeht, immer Thon und Schlamm, fo wie Erbe, bie

vom Ufer abgespult wurde, und Pflanzenreste, die auf der Oberfläche daherschwimmen. Endlich wird die Insel nur noch ben den höchsten, ungewöhnlichen Wasserständen überstuthet. Erten und Espen wachsen fräftig in die Höhe, und zulest erhebt sich die Silberpapel, der größte Baum der Rheininseln, über das Deer der Weiden und das dichte Buschwerk der waldähnlichen Begetation.

Fährlich entstehen auf diese Weise neue Inseln, aber immer werden auch wieder ältere, zumal ben sehr hohem Wasserstande, angegriffen, je nachdem die Richtung des Stromes, oftmals gerade in Folge der Bildung einer neuen Ablagerung, sich ändert, und daben werden sie theilweise oder auch ganz wieder fortgerissen. Dadurch wird denn auch das Fahrwasser auf dieser Rheinstrecke, der sogenannte Thalweg, vielsach verändert; bald säuft er in der Mitte, bald wird er gegen das rechte, bald gegen das linke Ufer geworfen. Dieß nöthigt die Uferstaaten zu unsunterbrochenen Bauten und macht die Schiffsahrt beschwerlich.

Annagung und Ausreibung ber Felsen durch fließenbes Wasser, das mit Detritus beladen ift.

Die annagende Rraft bes Baffers wird noch bedeutend vermehrt, wenn ber Bafferftrom mit Detritus beladen ift, weil alebann noch eine fehr ftarte Reibung ftattfindet. Daburch werben Spalten ausgehöhlt und erweitert, durch welche die Stromung geröllführender Baffer geht, und fo werben ichluchtige Thaler ausgewaschen, von berjenigen Beschaffenheit, Die E. 564 naher bezeichnet worden ift. Sind die Gesteinsmaffen, über welche fich ein folches Baffer fortbewegt, weich, fo graben fich felbit fleine Bache in furger Beit Canale aus, Die bald auf mehrere Fuße vertieft find. Sturzt fich ein schuttbeladenes Baffer auf horizontale oder schwachgeneigte Gesteinsplatten, fo grabt es fich in benfelben balb eine beckenformige Berticfung aus, worinn einige größere Berölle liegen bleiben, welche burch bas einfallenbe Baffer fortwährend im Rreife herumgetrieben werben, und baben bas Becken immer tiefer und weiter ausreiben. Auf Diefe Beife werden verticale Enlinder ausgehöhlt, die wie ausgebohrt ausfeben, 3-4 fuß Durchmeffer und öftere eine Tiefe von mehreren

Guen haben. Dieje bochft intereffante ausreibende Birfung ftrbmender, mit Schutt belabener Waffer, fann man nicht wohl fcboner und großartiger feben, als in der Schlucht ber Cavaglia, gang nahe ben bem gleichnamigen Dorfe, am öftlichen Abfall bes Bernina, wofelbit eine Reihe tief niebergebohrter Enlinder im Felsenbett bes Baches fteht. Alehnliche Ausreibungen, woben fchuffel= und topfartige Bertiefungen gebilbet werden, fieht man in aften Gebirgen, verschieden in Größe und Form, nach Maaßgabe ber Baffermenge und ber Geröllmaffe, die fortbewegt wird, und nach bem Berhaltniß bes Falls, fo wie endlich ber Beit, während welcher die Ginwirfung stattfindet. Allenthalben, wo ein Baffer über Relfen berabfällt, erfolgt eine berartige Musreibung. Daben wird immer ber Felfen felbft unterwaschen, über welchen bas Baffer herabsturzt, und ructwarts ausgegraben. Doch erfolgt dieß gewöhnlich fo allmählich, baß man es während ber Furgen Dauer eines Menschenalters nicht beobachtet. Der Riagara = Fall macht indeffen hievon eine außerft belehrende Mus-Diefer Bafferfall wird burch ben Abfluß bes Baffer= überschusses bes Erie = Sees gebildet, und liegt amischen biefem und bem Ontario- Sce. Bom oberen Theil biefes Gees erhebt fich ein Plateau ab, Fig. 111. T. II., bas bis gum Grie-Gee ed fortfest. Ueber biefes Plateau, bas ben Damm bilbet, ber vor bem Grie-Gee liegt, fturgen die gewaltigen Baffer in Die Tiefe, in eine Spalte, Die fie fich felbit ausgegraben haben, und bie fich in bem Plateau bis an beffen Enbe, 7 englische Meilen weit, bis zur Stadt Queenstown hinab, erftrectt, allwo ber Fluß in die Nieberungen austritt, welche fich bis jum Ontario-See ausbehnen und diefen umgeben. Das ermähnte Tafelland hat eine fehr gleichförmige, geognoftische Bufammenfehung. Die oberfte Lage besteht aus fandigem Diluvium, barunter liegt ein harter Ralfftein e in wagerechten Schichten, ungefähr 90 englische Fuß machtig, und unter biefem ein weicher Schiefer f, ber burch bie Baffer- und Windftoge, die ber Fall bewirft, unaufhörlich angegriffen wird, gerbrockelt und in Schutt g zerfällt. Der veftere Ralfftein wird auf biefe Beife unterhöhlt, bilbet vorragende Relfenplatten, Die ihrer Unterflubung beraubt, von Beit gu Beit mit Donnergetofe einstürzen. Dergestalt grabt fich bas Baffer immer

weiter ructwarts ein, und fleigt bie Spalte immer weiter herauf gegen ben Erie-Gee. Benaue Beobachtungen beweifen, bag ber Rall in ben letten 40 Sahren volle 50 Darbe (45,7 M.) rudwarts gegangen ift. Bon feinem jegigen Stande bis gum Grie-See find es noch 25 englische Meilen. Wenn nun diefes Ruckwärtsgehen des Riagara gleichmäßig auch in der Folge ftattfindet, wie in ben 40 letten Sahren, fo erreicht ber Fall ben Grie=Gee in einem Zeitraum von etwa 35,000 Sahren. Dann gieben feine Baffer burch ben bis zu feinem Spiegel ruchwarts eingegra= benen Canal völlig ab, und fein Beden wird trecken gelegt, wenn es bis babin nicht ichon gang mit Schutt ausgefüllt ift, ba biefer See eine fehr geringe Ticfe hat (von benläufig 22 Meter), und ihm alljährlich eine große Menge Detritus zugeführt wird. Unbetracht Diefer Berhältniffe erscheint Die in Mordamerica allgemein verbreitete Mennung nicht unbegrundet, daß ber Fall bes Niagara einst unten ben Queenstown war, und er nach und nach eine ruckgangige Bewegung bis zu feiner jegigen Lage gemacht habe.

# Ablagerungen von Detritus in Seen und im Meere.

Führt ein mit Schutt, Sand und Thon beladener Fluß ober Bach feine Baffer in einen Gee, fo bilbet fich am Ginfluf in folde mit ftebenbem Waffer erfüllte Becken immer eine Abla= gerung. Die Gerölle werden zunächst am Ginfluß abgesett, Die trüben, mit ben feineren Theilen beladenen Waffer aber weiter in ben ruhigen Gee hineingeführt, Die Strömung verminbert fich baben, hort bald gang auf, und bas trube, schwerere Baffer finft in Wolfen nieder und fest ben feineren Sand und Schlamm ab. Je mehr Gefdwindigfeit bas trube Baffer baben hat, besto weiter bringt es in ben See vor und um fo weiter wird auch noch gröberer Detritus geführt. Auf folche Beife wird ber Boben erhöht und bas Waffer an ben Ginmundungen ber Fluffe und Bache feicht. Da wo bie Sauptströmung bingeht, grabt fie einen Canal in der Ablagerung aus, zu beffen beiben Seiten fich fortwährend Detritus ablagert. Gin gutes Benfpiel biefer Urt gibt ber Ginfluft bes Rheins in ben

Boben see zwischen Rorschach und Lindau, s. Fig. 12. Taf. H. Die Geröllmassen sind dort durch die Wasser des Rheins weit in den See vorgeschoben, bilden Vorsprünge und Erdzungen, und der Oetritus erstreckt sich auch unter dem Wasser weit hinein in den See, als nahmhafte Erhöhung des Bodens, so daß unmittelbar vor der Einmündung des Flusses der Seeboden nur 9 Fuß unter dem Wasserspiegel liegt, zu beiden Seiten der Schuttablazgerung aber sich schnell in die Tiefe senkt. Weiterhin gegen Vregenz fällt ben Mererau die Aach in den See, welche schuttbekaden aus den Gebirgen des Bregenzer Waldes herabssließt, ebenfalls Geröllmassen in den See vorschiebt, und dessen Boden erhöht.

Auf eine ähnliche Weise nimmt der Genfersee den Detritus der Rhone auf, der Comersee die Gerölle der Adda, der Langensfee die Schuttmassen des Tessin u.s.w., woben ihr Boden an den Ginflußpuncten der Gewässer beständig aufgefüllt und ershüht wird.

## Fortschaffung des Detritus ins Meer.

Die Geebecken, in welche fich mit Gerollen belabene Bache und Fluffe ergießen, feben ber Beiterführung bes Detritus Schranfen, und werden, ba berfelbe fich ganglich in ihnen absett, bavon nach und nach aufgefüllt. Geht die Strömung ber Aluffe aber ununterbrochen fort, fo wird auch die Detritusmaffe fortgefcboben und es finden, wie wir fchon gefehen haben, nur an folthen Stellen Ablagerungen fatt, wo die Geschwindigfeit ber Strömung vermindert ift. Fluffe, welche große Continente, unangebaute Landerstrecken durchlaufen, wie bie Rluffe Americas, führen zur Beit ber Schwellungen ober Fluthen, unermesliche Quantitaten von Beröllen, Sand, Schlamm und überdieg noch Pflangenrefte, ja oft gang große Maffen von Baumftammen. In Diefer Beziehung ift befonders ber Miffifippi ausgezeichnet. Befanntlich beträgt ber Abstand feiner Quellen, von ber Munbung, 320 beutsche Meilen, und ber Rlachenraum feines Stromgebietes 53,600 beutsche Beviertmeilen. Bahlreiche Rebenfluffe führen ihm ihr Baffer gu. Gein Lauf ift fo lang, bas feine gange Stromentwickelung, mit Ginfchlug der Arummungen, 730

beutsche Meilen ausmacht, und bie Climate ber Lander, bie er burchftrömt, find fo verschieden, daß die Aluthen der Rebenfluffe au fehr verschiedenen Beiten eintreten, modurch es geschieht, bag ihm fortwährend Schutt- und Schlamm-Maffen, balb burch biefen, bald burch einen andern Rebenfluß zugeführt werben. Gein Gefälle ift fcmach; baber bie vielen Krummungen. Bur Fluthgeit werden oft zwischenliegende Landengen burchbrochen, altere Ablagerungen, Uferftucte und barauf ftehende Balder fortgeriffen, neue Ablagerungen gebilbet, die fpater baffelbe Schickfal haben. Gine unermegliche Maffe von Geröllen, Sand, Thon und Schlamm wird fortgewälzt, und eine große Menge von Baumftammen wird aus ben waldigen Diftricten herabgetrieben. Diefe häufen fich an einzelnen Stellen an, und bilben mabre Floge, welche Die gange Breite bes Fluffes einnehmen, mit biefem fallen und ftei= gen. Un ber Mundung ins Meer hat ber Strom ein ungeheures Delta von Thon und Schlamm, mit Pflanzentheilen und Treib= holz untermengt, gebildet, bas in ungahlige Strome, Geen und Sumpfe getheilt und von Alligatoren bewohnt ift. Die berabgetriebenen Schuttmaffen verandern das Fahrmaffer beständig, und die mahrend der Unschwellungen herabgeflößten Millionen Baumftubben und Stamme, machen die Schifffahrt gu Diefer Beit gefährlich. Gin 10-20 Meilen breiter Sanm von unbewohn= barem Lande umgibt, nach Capitan Sall, die Mundungs-Rufte dieses Stromes, was board dans a

Ueberall, wo Flusse sich in Meere ergießen, die keine Fluth und Ebbe haben, oder nur eine schwache, da werden Deltas weit ins Meer hinausgeschoben, wie es die Donau, Wolga, Rhone, der Po und der Nil zeigen. Sie werden selbst da gebildet, wo die Strömungen des Flusses die Fluthen und Wogen des Meeres überwinden, wie am Ganges. Am bekanntesten ist das Nil-Delta, eine unerschöpfliche Kornkammer, schon von den alten Acapptern als ein Geschenk des Flusses betrachtet.

Answaschung und Zerstörung ber Ruften burch bie Wellen, und Bildung von Geschiebebanken, Sandbanten und Dünen.

Do bie Meerestufte hoch ift und aus Felfen besteht, ba wird fie von ben Bellen angegriffen, bie Gesteine werben aus-

gewaschen und nach und nach zerstört. Je steiler die Küste ansteigt und je weicher das sie zusammensehende Gestein ist, desto sichtbarer erscheint die zerstörende Einwirkung des Meeres. An ausgesehten Küsten schlagen die Wellen ben schweren Stürmen mit socher Kraft gegen die Felsen, daß sie zu erzittern scheinen. Weichere Gesteine werden daben schnell zerstört, unterwaschen, ausgehöhlt, und überhängende Massen stürzen seewärts ein. Ben horizontaler Lage der Schichten, ben verticaler Stellung derselben, sind sie der Zerstörung sehr unterworfen, und oben so, wenn sie sich landeinwärts neigen, woben die vorragenden Köpfe gegen das Meer sehen. Nur wenn die Schichtenneigung seewärts ist, zeigt sich die Einwirkung der Wellen schwach. Seewärts einsallende Schichten eines nur einigermaaßen vesten Gesteines, wirken schichten gegen den Angriss des Weeres, wie ein Damm.

Auf diese Weise werden die Küsten, je nach der Bestigfeit des Gesteins, der Stellung seiner Schichten, der Ausdehnung des Meeres vor ihnen, ganz verschiedentlich angegriffen, und darauf beruht denn auch die Gestaltung der Küsten. Aber selbst die allervestesten Gesteine widerstehen der ausnagenden Kraft der Wellen nicht. Sie höhlen Löcher aus, und zernagen die Felsen auf die wunderlichste Weise. Mitunter werden große höhlen ausgebohrt, und gerade eine der bekanntesten höhlen am Meer, die Fingalshöhle auf Staffa, ist durch Einwirkung der Wellen auf die gegliederten Säulen des basaltischen Gesteins ge-bildet worden.

Die seewärts hereingebrochenen Felsenstücke bleiben theils an dem Fuße der Klippen liegen, namentlich wenn die Stücke groß und sehr hart sind, und schüchen alsdann die Küsten gegen den Westenschlag. Gewöhnlicher aber werden sie sozieich von der Brandung ergriffen, gerollt, abgerundet, fortwährend zerkleinert und endlich zu Sand zerrieben. Werden die Stücke von der Fluth fortgerissen und gegen slache Küsten getrieben, so werden an denselben Geschiebe= und Sand bänke abgelagert, welche in der Richtung der herrschenden Winde und des vorherrschendsten stärksen Weltenschlages fortrücken. Auch Gerölle und Sand, welche die Flüsse ins Meer führen, werden auf gleiche Weise gegen die flachen Küsten getrieben, und zu gleicher Zeit treibt

das Meer Corallen, Muscheln, Seepstanzen, die auf Untiefen entestehen, gegen das Land. Diese Bänke, welche sich in Neihen vor den niedrigen Küsten hinlegen, schüpen das stacke Land gegen die Angrisse des Meeres, und modificieren häusig die Beschassenheit der Küste, da sie an Stellen, wo Flüsse und Bäche einfallen, öfters den Absluß der Wasser hindern, indem sie sich quer vor die Mündung legen, Barren bilden, den Ausstuß ablenken und nicht selten Bersumpfungen bewirken, und sind endlich, wenn sie aus Sand bestehen, die Ursache der Verbreitung des Sandes über benachbarte Gegenden.

Die Wetten, welche die Gerölle nicht mehr fortbewegen, werfen doch noch den Sand auf die Küste, und die Wellenspissen führen ihn behm Sturm leicht außerhalb des gewöhnlichen Wellensbezirks. Er trocknet nun ben niedrigen Fluthen und gutem Wetterdurch die Sonnenwärme aus, und wird vom Seewinde landeinwärts geführt und zu kleinen hügeln aufgehäuft. Solche Sandhägel an den Meeresküsten heißen Dünen. Man findet sie an sandigen Küsten in allen Theilen der Erde. Ihre Längenersireckung stimmt genau mit der Richtung des gegen die Küste blasenden, herrschenden Seewindes überein, und ihre Gestalt ist gewöhnlich die eines spissen Orenecks, dessen Basis der Küste zugekehrt ist, während die Spisse nach dem Innern des Landes sieht.

Wird der lockere Sand nicht durch Pflanzen bevestiget, so führt ihn der Seewind weiter landeinwärts, und die Dünen schreiten immer weiter vor und verheeren Feld und Bald, Höfe und Dörfer. Bon dieser zerstörenden Versandung durch vorschreitende Dünen gibt die Gascogne Zeweis. Dort dringt an der Mündung der Garonne und des Adour der Dünensand unwidersschlich vor. Er hat bereits mehrere Dörfer zerstört, die in Urtunden des Mittelalters aufgeführt sind, und ein Saudhügel von 60 Fuß Höhe rückt gegen das kleine Städtchen Mimizan vor, dessen Bewohner schon seit 30 Jahren mit dem gelben Sande kämpsen. Vrem ont ier hat berechnet, daß an dieser Küste die Dünen jährlich um 60—70 Fuß vorrücken. Nur wo sich die Düne von selbst mit Pflanzen bekleidet, oder wo man sie durch Bepflanzung bevestiget, ist man vor der verheerenden Versandung geschüht. Im Vas-Boulonnais werden die Dünen seit den Arbeiten

von Caffini mit Arundo arenaria bepflanzt, die barauf recht gut fortfommt und ben Sand hinlänglich bevestiget.

Die furchtbarfte Berfandung hat bekanntlich ein Theil von Africa erlitten, ber bie boppelte Große bes mittellanbifden Meeres hat. Das Sandmeer Lybiens, Die große Bufte, ift badurch gebildet worden. Bon 32º nördlicher Breite bis berab gum 20.° giehen fich an ber Westseite bes Welttheils Sandbante und burre Klugfandbunen an ber flachen Rufte bin. Bon biefer aus wird ber Sand durch die herrschenden Rord- und Rordwestwinde ununterbrochen ind Innere bes flachen Landes getrieben. Stellenweife hat fich, durch bas immerwährende Rachrucken bes Sandes, bie Bufte ichen bis zum Rilthal ausgebeht, und an einzelnen Stellen ift fie ichon in baffelbe binabgeftiegen. Gipfet alter Städte ragen bier aus bem barren Canbe bervor, und man mandert über Ortschaften, Die ber Sand ber Bufte verschlungen hat. Längst murbe ein großer Theil bes linken Ritufers aufgehört haben bewohnbar zu fenn, hatte nicht ber Rillmall, eine Reihe von Bergen, Die lybische Rette, welche über bem linken Milufer auffteigt, bem Gindringen bes Candes ein Biel gefett.

# Gegenwärtige Bildungen von Conglomeraten und Sandsteinen.

Sehr häufig werden Gerölle oder Sand, die mit einem oderigen, mergeligen oder kalkigen Schlamm in Berührung stehen, durch diesen verkittet, und es bilden sich so unter unseren Augen Conglomerate und Sandsteine. Ganz befonders verkittend wirkt das Eisenorydhydrat, das an der Luft die Beschaffenheit eines wahren Eisenvostes annimmt, dessen verless Anhaften an Gegenstände der verschiedensten Art und dessen verkittende Kraft allgemein bekannt ist. Der Kitt solcher jugendlichen Gebitde ist manchmal so vest, daß man eher die Gerölle zerbricht, als sie vom Bindermittel lostrennt.

Um häufigsten bevbachtet man die Verkittungen von Geröllen, Geschieben und Sand an den Meeresküsten, namentlich südlicher Länder. Ben Meffina, an der Kuste von Sicilien, geht durch Verkittung herbengeführter Sandmassen, vermittelst eines eisensschüftigen Mergels, fortwährend eine Sandsteinbildung unter dem

Meeresspiegel vor fich, und auf ahnliche Beife, mit Ausnahme ber Oftfufte ber Infel, an allen anderen Ruften. Der Stein erbartet in 30 Jahren fo fehr, bag er zu Muhlfteinen verarbeitet werben fann. Aehnliche fortbauernbe Sandftein= und Conglomeratbilbungen gefchehen an ber Rufte von Tranquebar in Indien, an ben Ruften von Rleinaffen, Griechenland, Reuholland, an ben Ruften bes Abriameeres, bes Mittelmeeres, ber Untillen. Dieher gehört namentlich bas jugendliche Geftein, welches in Guas beloupe Menschenreste einschließt. Es liegt auf La granbe terre, nahe benm Moulehafen, und besteht aus Bruchstucken von Corallen und Muschelichaten bes benachbarten Meeres, Studen von Ralfftein, fchließt außer ben Menschenfnochen befonbere bie Landschnecke Bulimus guadaloupensis ein, ferner Helix acuta, Turbo, Pecten, Bahne von Caimans, Scherben von Topfer. gefchire, Baffen aus Bafalt- und Porphyrmaffe, und fogar Schnitwerf aus Guajafholz. Die menfchlichen Cfelette ruhren wohl von ben einem Schiffbruch Berunglückten ber.

Gine ber mertwürdigften Bilbungen jugendlicher Canbfteine, ift die Bilbung bes Filtrierfandsteins an ber Rufte von Gran Canaria, bie &. v. Buch befchrieben hat. Gie geht zwischen ber Stadt Aracas und ber Isleta unmittelbar am Meeresufer ununterbrochen fort. Der heftige Nordoftpaffatwind, welcher ben Sommer hindurch unausgesett weht, erhebt die leichten Stude gerbrochener Mufcheln, fleine, abgerundete Trachnt- und Bafaltforner, treibt fie über die fcmale Landenge von Guarars teme herüber und bilbet Dunen von 30-40 fuß Bobe. Sinter ben Dunen benegen bie Bellen ben Sand und verfitten ihn burch einen falfigen Abfan, ben fie hinterlaffen, zu einer veften Maffe. Man bricht Diefe gur Gbbezeit, formt fie in Bafen, worinn man Baffer aufbewahrt, und verführt biefe über alle Infeln ber Gruppe. Das Baffer fest die Unreinigkeiten in den porofen Stein ab, burchbringt ihn, verdunftet an ber Oberfläche und erhalt baburch ben Innhalt bes Gefäßes fühl.

Dieser jugendliche Stein hat sehr viele Achnlichkeit mit einem Rogenstein. Seine Körner haben meistens einen Kern von Trachyt, Basalt ober von einem Muschelsplitter, ber von einer Kalkschale umhust ift, und haben somit eine schalige Construction, wie die Rogensteinkörner. Die vielen Bruchstücke von Muscheln und die Sandkörner sehlen auch nicht darinn, wie in den jurassischen Rogensteinen. Rurz, eine solche Uebereinstim=mung, daß man die Bildung des Gesteins der Jeleta für eine noch fortdauernde Rogenstein bildung betrachten muß, und zu der Annahme berechtiget ist, die Rogensteine der älteren Gebirgsbildungen sepen auf ähnliche Weise entstanden, und als Rüsten= oder Litoralgebilde zu betrachten.

#### Coralleninseln und Riffe.

Im ftillen, indischen und rothen Meere finden fich häufig Bante, Riffe, Infeln, die von fteinerzeugenden Corallenthicren erbaut find. Ueber seichten Stellen bes felfigen Mecresgrundes an den Ruften, oder auf den Spigen unterfecischer Berge, über Felfen, die nicht ober wenig über ben Seefpiegel erhaben find, feten fich Corallenthiere an und bauen im flaren bewegten Waffer bis an die Oberfläche bes Meeres, und felbst etwas über diefelbe heraus. Es find Madreporen, Beteroporen, Milleporen, Aftraen, Favien, Carnophyllien, Maiandrinen, Pociloporen, Stephanoporen u. f. w. (Maschentuffe, Kronentuffe, Taufenbfterntuffe, Sterncorallen, Mabencorallen, Relfencorallen, Bechertuffe, Kronencorallen) unregelmäßig burch einander, wie Blumen auf einer Biefe, untermengt mit Muscheln, Scepilzen, Seeigeln, Seefternen, Solothurien. Auf erstorbenen figen Die weichen Ledercorallen, Seeanemonen, Straugcorallen, Schwamm= corallen, mit einer gablreichen Menge von Ringwürmern und Wirbelwurmern. Zwischen binein, und vornämlich am guß ber Corallenbante, liegt Sand. Go hat es C. G. Chrenberg ben grundlicher Untersuchung im rothen Meere gefunden. Golche Riffe und Infeln find theile tafelformig, bandartig verlängert, reihenweise parallel der Rufte geordnet (im rothen Meere), theils ring- voer trichterformig, mit einer offenen Bafferftelle in ber Mitte (im Gudmeere), wenn fie an Rraterrandern ober bem Kranze eines Erhebungsfraters angesett find. Die Corallen= ftamme bilben allenthalben nur ben leberzug unterfeeifcher Felfen, und ihre Sohe beträgt im rothen Meere nirgends mehr als höchstens 11/2 Rlafter, im Australmeere, nach Quon u. Gaimard,

25—30 Fuß. Sie sehen sich nirgends auf Sand an, immer nur auf vestem Felsenboden. Die größten und schönsten Corallen besinden sich am Außenrande der Risse und Inseln, an der Windseite, und hier sind es meist Dädalinen, keine verästeten Formen; aber dicht neben dem schrossen Außenrande, noch ganz von der Brandung überstuthet, treten die ästigen Formen am schönsten auf; weiter entsernt, vom Winde abliegend, sind die Formen schon kleiner, die Risse und Inseln werden in dieser Richtung slacher, die Corallen bilden hier einen flachen breiten Saum, und es zeigt sich auch, von der vorherrschenden Brandung abgewendet, eine Sandanhäufung. Das Meer wirft mit jedem Winde, der die Wellen gegen diese Gebilde treibt, Sand, Tang, Muscheln auf dieselben, die Zwischenräume des löcherigen Gebäudes werden nach und nach ausgefüllt, dasselbe dadurch erhöht, und es siedelt sich entlich die Begetation darauf an.

#### Quellenabfäße.

Das Wasser ber Quellen ist wohl niemals ganz rein. Das allerreinste enthält noch Spuren einer Chlorverbindung. Ge-wöhnlich enthalten die Quellwasser Kohlensäure, welche das Meteorwasser schon aus der Luft anzieht, und die häusig, da sie oft aus dem Innern der Erde in Strömen aussteigt, den Wasseren begegnet und sich darinn löst, in größerer Menge in denselben enthalten ist. In diesem Falle lösen die Wasser immer sehr viel Kalk auf, wenn sie durch kalkige Schichten lausen, durch Kalksteine, Mergel, kalkige Sandsteine, Conglomerate, Thone. Sie nehmen ferner gewöhnlich auch Eisen, Mangan, Vittererde auf, Chyps, Kochsalz, etwas Kieselerde, und lehtere in ziemlich großer Menge, wenn sie kohlensaures Natron enthalten.

Treten die kalkigen Wasser an den Tag, oder in Spalten, Höhlungen, so entweicht durch Berdunstung der Antheil von Rohlensäure, durch welchen der Kalk im Wasser gelöst war, und er scheidet sich nun als einfaches, in Wasser unlösliches Carbonat ab, bildet Tropsstein, Incrustationen, Tuff. Die fortdauernde Bildung dieser Kalkabsähe kann man in allen Kalkgebirgen, auch in allen Sandsteingebirgen sehen, wenn der Gesteinskitt von kalkiger

Beschaffenheit ift, ja man bevbachtet fie bey vielen Bafferleitungen, wie 3. B. in ber großen Römifchen aus ber Gifel nach Coln, und felbft ben funftlichen Gewölben, ben benen Ralfmortel als Bindemittel verwendet ift, wenn Waffer burch biefelben fickert. Der Ralftuff ober Travertino, wie bie Staliener bie Maffe nennen, bat eine gang affgemeine Berbreitung, und an vielen Stellen eine beträchtliche Machtigfeit, wie g. B. in ber romiichen Chene und um Tivoli. Aus ihm ift bie Petersfirche zu Rom erbaut. Im Allgemeinen ift ber Kalktuff porbe, voll Blafen und Sohlungen, und gewöhnlich fchließt er Pflanzenrefte ein, baufig gand- und Gugmaffermufcheln, und bismeilen felbit Menfchenknochen. Durch Ginfchluß ber lettern befonders ausgezeichnet ift der Kalktuff von Martres = be = Benre in ber Aus vergne. Er tritt als ein graulichweißer, ziemlich homogener Ralfftein auf, ber einzelne Quargforner und viele gebogen-rohrenformige Sohlungen enthält, eine noch in ber Wegend lebenbe Belig= und eine Dupa = Urt, und liegt mit einer Machtigfeit von 10 guß und mit Undeutungen einer horizontalen Schichtung auf einer Diluvialschicht im Allierthal. Die eingeschloffenen Menschenknochen fleben fart an ber Bunge, und haben eine ichmutig gelblichweiße Farbe. Diefer Kalftuff bilbet bas 600 Meter lange Plateau Saint=Martial, bas von bren Seiten vom Allier umfloffen ift. Man fieht beutlich, bag ber Tuff ber Ralfabfat zweger Quellen ift, wovon die eine nahe am Funbort ber Knochen, die andere an der hochften Stelle des Plateaus hervorgetreten, und, wie biefe lettere, burch ben Abfat felbit nach und nach verftopft worden ift. Untersuchungen über bie Beranberungen bes Allier-Laufes machen es wahrscheinlich, bag man bie Epoche, in welcher die Menschenknochen in die Tuffmaffe eingeschlossen murden, nicht wohl über 2000 Sahre guruck batieren barf.

Auch warme und heiße Quellen bilben öfters bebeutenbe Absahe. So gerade die warmen Quellen der Baber von San Filippo in Toscana und die heißen Quellen von San Bignone eben daselbst, und ganz nahe ben Radicofari. Das Wasservon San Bignone seht so rasch und in solcher Menge Kalk ab, daß in der Zuleitungsröhre zu den Babern, die eine Reigung

von 30° hat, jebes Jahr fich eine Tuffmaffe von 1/2 Fuß Starte fich abfest. Die Quelle tritt auf bem Gipfel eines etwa 100 Rug hohen Sugels hervor, ber aus ichwarzem Schiefer b besteht, Rig. 13. Taf. II. Der Tuff a zieht fich einerseits öftlich berab gegen G. Bignone, beutlich gefchichtet und mit einer Reigung von 6°. Gine Lage beffelben von etwa 15 Fuß Dicte, aus vielen über einander liegenden bunnen Schichten gufammengefent, ift febr veft und gilt als ein vortrefflicher Bauftein. Im Sahr 1828 wurde aus ihr ein 15 Fuß langer Quaber gehauen, ben man gum Bau ber neuen Brucke über bie Orcia verwendete. Beftlich gieht fich ber Tuff a' auf eine Lange von 250 Fuß, mit verschiebener Machtigkeit, Die bis auf 200 Fuß fleigt, berab bis gum Orcia-Flug, an welchem er mit voller Machtigfeit feil abfett. Die Strömung bes Waffers fpult ihn hier immer weg, und fest feiner weiteren Ausbehnung Schranken. Wenn man nun bier von einer einzigen Quelle einen fo großen Ralfabfat gebilbet fieht, und baben bedenft, daß unendlich mehr von ber falfigen Maffe mit bem Flugwaffer fortwährend bem Meere zugeführt, als auf ber furgen Strecke vom Urfprung ber Quelle bis jum Flugbett abgefeht wird, fo fann man fich ungefahr eine Borftellung von ber Mächtigfeit und Ausbehnung berartiger Ab= lagerungen machen, wenn ihre Bilbung ungeftort und unter gunftigen Berhältniffen burch einen langen Beitraum fortgeht.

Warme und heiße Quellen sehen öfters auch Rieselerbe ab. Am bekanntesten sind die kieseligen Absähe des Gepsers auf Island. Die heißen Quellen von Washita in den Roky mountains sehen sehr viel Rieselerde nebst Ralk und Eisen ab, ebenso mehrere heiße Quellen in Indien. Die heißen Quellen auf San Miguel in den Azoren sehen ebenfalls viel Rieselerde ab, und von dieser die zu Furnas nebstdem noch große Massen Ihon, so daß Gräser, Blätter, Holzstiete davon schnest incrustiert, dichte Rieselmassen abgeseht, zertrümmerte Lagen wieser zusammengekittet und Ablagerungen von mehr als 2 Klafter Stärke gebildet werden.

Von ganz besonderem Interesse find die Absahe von Gifen, welche einige eisenreiche Sauerlinge machen, die in dem Gebirgskessel von Wehr benm Laacher See hervortreten. Sie sehen

eine solche Menge Eisenocker ab, daß man stellenweise 10 bis 12 Juß mächtige Lager dieser Substanz antrifft, die als Fard-material benuht wird. Grabt man in solchen Lagen bis dahin nieder, wo die Quelle hervorsprudelt, so findet man hier den Absah aus graulichweisem kohlensaurem Eisenorydul besstehend, das völlig die Zusammensehung des Eisenspaths besisht, während die höheren Lagen ganz aus Eisenorydhydrat bestehen, das wie der Brauneisenstein zusammengeseht ist. Der Grund davon liegt darinn, daß die Quellen unmittelbar kohlensaures Sisenorydul absehen, das, wenn es vor der Einwirkung der Luft geschüht ist, sich erhält, während derzenige Theil, welcher der orydierenden Einwirkung der Atmosphäre ausgeseht ist, sich in Eisenorydhydrat umwandelt.

#### Absah aus Geen.

Gewisse Seen sehen fortwährend in ihrem Wasser gelöste satzige Stoffe ab, in Folge der Wasserverdunstung. Hierhin gehören namentlich viele Seen, die zwischen dem Zaik und der Wolga, in der niedrigen barabinischen und irtischischen Steppe und in der Krimm liegen, und aus denen sich allährlich eine außersordentliche Menge Steinsatz abseht. Die flachen Seen Aegyptens liefern Natron; mehrere Seen in Fezzan sehen Trona, anderthaldstohlensaures Natron ab, das sich auch in America, woselbst es Urav genannt wird, unsern Merida, ben Lagunilla, aus einem See ablagert.

Muschelmassen und Strandgeschiebe über dem gegenwärtigen Meeresspiegel.

Im Norden von Europa findet man, vorzüglich an der Küste von Schweden, namentlich in der Nähe von Uddevalla, große Muschelanhäufungen zwischen Gneisselsen bis zu 200 Fuß über dem Meere. Die Muscheln stimmen mit denen überein, welche heute noch im benachbarten Meere leben. Man sindet darunter Meere icheln, Balani, die noch vest am Felsen sien, der einst Meeresklippe war. Im Süden sindet man eine ähnliche Muschelablagerung auf der Halbinsel St. Hofpice, unsern Nizza. In Südamerica hat man zu Conception

Bänke von Muscheln die gegenwärtig noch in den nahen Meeren leben, an Puncten über dem Meeresspiegel gefunden, bis zu welchen die Fluthen des heutigen Meeres nicht mehr ansteigen. Strand geschiebe, durch Wellenschlag abgerundete lose Steine, die längs der Rüste hin, im Nivcau der Fluth, liegen, sieht man ben Plymouth bis 30 Fuß höher abgelagert, als gegenwärtig die Fluth steigt, und auf der Insel Jura in den Hebriden unterscheibet man 6 bis 7 über einander liegende Ablagerungen von Strandgeschieben, wovon die höchste wohl 40 Fuß über dem gegenwärtigen Meeresspiegel liegt. Diese Erscheinungen haben ihren Grund in

#### hebungen und Genfungen bes Bobens.

Sie find eine Folge ber Erhebung ber Rufte. Erbbeben können zum Theil die Urfache folder Erhebungen fenn. bringen befanntlich fehr oft Bebungen und Genfungen bes Bobens hervor, und wir haben in ber neuesten Beit ein großartiges Benfpiel von Erhebung eines beträchtlichen Theils ber veften Erd. rinde burch ein Ertbeben gehabt. Bahrend ber Erfchutterungen, nämlich welche 1822 die Rufte von Chili crlitt, murbe diefelbe auf eine Erstreckung von mehr als 200 Meilen in kurzer Zeit um 3-4 fuß in die Sohe gehoben. Gine abnliche Bebung bat fich im Februar 1835 an der Kufte von Chili ereignet. Im Norden bagegen beobachtet man feit langer Beit eine allmah= lige Bebung des Landes. Gie beträgt in Schweben, nach ber Untersuchung von Merkzeichen, Die in Felfen eingehauen murben, von Raholmen bis löfgrundet, in dem Zeitraum von 100 Jahren, im Durchschnitt 41/4 Rug. Sier muffen wir alfo eine langfame, gegenwärtig noch fortbauernbe Wirkung an= nehmen.

An anderen Rüstenstrecken bemerkt man eine Senkung des Bodens ben unverändertem Meeresspiegel. So namentlich an der felsigen dalmatischen Rüste und an der stachen italienischen. Ben Pola, Fiume, Zara, Sebenico, auf Lissa u.s.w. sieht man vielfältig den Fußboden antiker Gebäude vom Meere bedeckt, Aschenurnen, Mosaik unter dem Meeresspiegel. An der äußersten Spie der Insel Bragniha sieht man hart am Lande

eine ganze Reihe von Steinfarcophagen, regelmäßig an einander gestellt auf dem wenig tiefen Meeresgrund. Zu Ravenna und Benedig hat man Steinpstaster gesunden, die unter der jehigen größten Wasserhöhe liegen, auch mosaische Arbeit und viele Alterthümer.

Gbenso hat man an der Westfüste von Grönland Senkungen des Bodens beobachtet. Schon in den 70ger Jahren des verstossenen Jahrhunderts vernahm Aretander in dem Fiorde Igaliso, daß ein kleines, felsiges und flaches Siland, das einen Kanonenschuß von der Küste entsernt ist, zur Fluthzeit gänzlich unter Wasser stehe, während sich doch darauf 5 Fuß dicke Mauerzreste eines 52 Fuß langen und 30 Fuß breiten Hauses besinden. Ein halbes Jahrhundert hernach fand Dr. Pingel die Inselschon so weit versunken, daß sie beständig vom Meere bedeckt war, und nur die Ruinen des Hauses aus dem Wasser hervorzagten. Mehrere andere Puncte der Westsüste zeigen ähnliche Erscheinungen. Die Senkung des Bodens ist hier von den Beswohnern dieser Küste so gut gekannt, daß um derentwillen kein geborener Grönländer sein Haus nahe ans Wasser baut. Er weiß, daß später die Fluth in dasselbe tritt.

Diefe Senkungen des Bobens hängen eben so gut, wie die Hebungen, von vulcanischen Ursachen ab. Es ist höchst interessant wahrzunehmen, wie beibe Erscheinungen noch fortbauern, und durch die Geschichte bestätigt werden.

Eines der merkwürdigsten und lehrreichsten Benspiele von succesiver Senkung und Hebung einzelner Theile der Erdobersstäche seit den historischen Zeiten, gibt uns die Beschaffenheit des Serapis-Tempels ben Pozzuoli, an der Bucht von Baja, unsern Neapel. Dort stehen noch aufrecht und an ihrer ursprüngslichen Stelle dren Marmorsäulen, S. Fig. 14. Taf. II., welche in etwa 15 Fuß höhe über dem jetigen Meeresspiegel, einen 3 Fuß breiten Streisen haben, der von Bohrmuscheln durchlöchert, etwas dünner und mit einer kalkigen Kruste bekleidet ist. Der untere Theil der Säulen, der ben der Ausgrabung in der Erde stand, ist wohl erhalten; der obere dagegen von der Witterung angegriffen. Auch die im Innern des Tempels liegenden Marmorsfäulen sind von allen Seiten von Bohrmuscheln durchlöchert, und

nur bie harten Granitfaulen blieben unverfehrt. Dagegen zeigen auch biefe fich mit einer falfigen und unreinen Rrufte überzogen, welche bas Meer allenthalben auf Gegenstände abfeht, bie von feinen Randern berührt werden. Sier muffen wir nun, ben Erwägung aller obwaltenden Umftanbe, annehmen, bas Meer fen einft, in Folge einer Genfung ber Rufte, ins Innere Diefes Tempele eingedrungen, habe ihn lange Beit bedeckt, gahlreiche' Bohrmufcheln genährt, und ben Tempel fpater, ben erfolgter Wiebererhebung ber Rufte, verlaffen, von welcher Beit an er in bem Buftanbe verblieb, in welchem man benfelben ben ber Ausgrabung im vorigen Sahrhundert fand. Die Zeit ber Genfung bes Tempels ift ungewiß. Geine Wiedererhebung aber hat mahricheinlich gegen bas Ende bes fünfzehnten und ben Anfang bes fechezehnten Sahrhunderte ftattgefunden. Um jene Beit namlich, wurden, nach Urfunden, in den Umgebungen bes Scrapis-Tempels ansehnliche Landstrecken vom Meere entblößt; und von ber Regierung großentheils an geiftliche Stiftungen verschenkt. Damals aber wurde befanntlich Pozzuoli mehrfach von ftarken Erdbeben heimgesucht, und in jener Beit (1568) wurde auch ber Monte Nuovo herausgehoben. Beweise genug, daß jene Ruftengegend, mahrend ber angeführten Periode, mehrfältige Bewegungen erlitten bat.

Die Ablagerungen von Muschelmassen und Strandgeschieben, die man an vielen Orten über dem gegenwärtigen Meeresspiegel, und bis auf Höhen von 30 und 40 Fuß über bemselben sindet, Bildungen, die einst am Meeresrande abgescht wurden, sind also durch eine später ersolgte Hebung der Küste in ihre jehige Lage gebracht worden. Sehen wir mehrere solche Ablagerungen terrassenweise über einander, so geben diese uns den Beweis von wiederholten Hebungen des Bodens.

### Stetscher und Polareis.

Der trodene, ernstallinische Schnee, der im hochgebirge fällt, und die förnigen Schneemassen bilbet, die man Firne heißt, verwandelt sich burch Erweichung, Busammensinterung und Wiederserhärtung in den tieferen Lagen in eine Gismasse, welche an geneigten Stellen durch ihr Gewicht sich über dieselben herabzieht,

burch Schründe, Dobel und Thäler bis zu ben Wohnstätten herabsteigt, und die man Gletscher nennt. In den Alpen steigen einzelne Gletscher bis zu 3200 Fuß herab (Grindelwald). Ihre obere Gränze ist in diesem Gebirge ziemlich regelmäßig ben 7600 Fuß. Die stete Erneuerung des Firns unterhält die sortbauernde Bildung des Gletschereises, das in Dobeln und Thälern bis zu einer Stärke von 120, ja selbst die 150 Fuß anwächst. Vielsältig senden die Firnmassen auf diese Weise Gletscher in Streisen, Zacken oder Franzen gegen die tieseren Gegenden herab.

Das Gletschereis besteht aus stumpfectigen Stücken von 1 bis 2 Zoll, die, wie man es, zumal am untern Ende des Gletschers, beobachten kann, locker und gleichsam gelenkeartig mit einander verbunden sind. Die einzelnen Stücke sind farbelos, außen rauh, wie überhaupt die ganze Oberstäche des Gletschers. Größere Massen zeigen eine blaue Farbe, die vom lichtesten himmelblau ins Smalteblaue und reinste Lasurblaue übergeht. Manchmal ist dem Blau ein grüner Ton beygemischt. Diese Färbungen sieht man besonders rein und von unbeschreiblicher Schönheit in tieseren Löchern, Spalten und Klüften der Gletscher.

Die Temperaturveranderungen, benen bas Gletschereis ausgefest ift, bas Fortrucken beffelben auf geneigtem Boben, bewirfen mandfaltige Trennungen feiner Maffe, und alle Gleticher find Daher mehr ober weniger von Spalten und Schrunden burchschnitten, und biefe find immer um fo gabireicher und großer, je geneigter bie Lage bes Gletschers ift. Ueber hohe Felfenabfabe heruntersebende Gismaffen, erscheinen wie Baffermaffen, bie in wildem Sturze erstarrt find. Die Spalten laufen meiftens parallel ber Längeerstreckung bes Gletschers; feltener ichneiben fie Die Richtung beffelben. Wo bie Unterlage ein veftes, gefchloffenes Gestein ift, ba ruht die gange untere Flache ber Gismaffe gleichförmig barauf; ift bagegen bas Geftein verwittert, zerborften, aufgelockert, besteht ber Boben aus Trummern, Gefchieben, fo schmilzt die darüber hingehende Gismaffe an ihrer unteren Fläche ab und wird baben über folden Stellen ausgewölbt. Es ent= fteben auf Diefe Beife Gewölbe, Die manchmal eine beträchtliche Größe haben, und die man wohl auch Giskeller genannt hat.

Der Gletscher ruht alsbann mit einzelnen Füßen, die wie Pfeiler eines Gewölbes bastehen, auf ber Unterlage.

Der Felsboden, über welchem sich die Eismasse fortbewegt, wird abgeschliffen, wie poliert, und an den Felsenwänden werden parastele Furchen ausgerieben, in der Richtung, nach welcher sich das Eis bewegt.

Bon ben umgebenden Felfen lofen fich burch Berwitterung fortwährend Stude los. Biele bavon fallen auf ben Gletscher berab. Sind biefe Stude flein, fo finken fie nach und nach in bie Gismaffe ein, ba fie als undurchfichtige duntle Rorper, und, vermöge ihrer Barmecapacitat, am Tage viel ftarker erwarmt werben, als bas Gis, und fomit von biefem mehr fchmelzen, als bie birecten Sonnenstrahlen. Diefes Ginfinken ber Steine findet vorzüglich auf dem tieferliegenden Theile ber Gletscher, in einer Sohe von 4-5000 Fuß, ftatt, und es werden baben Löcher gebildet, in welchen fich Baffer fammelt. In ber marmen Sabreszeit werden die oberften Baffertheilchen durch warme Binde erwarmt, baburch fpecififch schwerer und finten unter. Daben lofen bie warmen Baffertheilden immer Gis auf, und es werben auf Diefe Beife großere Bertiefungen, Die fogenannten Gislocher gebilbet, bie häufig mehrere Fuß tief und mit Baffer angefüllt find. Den Stein, ber bie Beranlaffung ihrer Entstehung mar, findet man gewöhnlich auf ihrem Grunde.

Während das Wasser der Eislöcher in das Gletschereis der Wände eindringt, verdrängt es die in seinen Poren vorhandene atmosphärische Luft, absorbiert davon mehr Sauerstoff als Stickstoff, und daher bestehen die aus Eislöchern aussteigenden Luftblasen aus einer sauerstoff armen Luft, die nicht ganz 10 Procent Sauerstoffgas enthält. Dadurch kommt dann eine an Sauerstoffärmere Luft in die Atmosphäre über den Gletschern, die aber schnell in dem großen Luftmeere aufgelöst und dadurch wirstungslos auf die Respiration wird.

In größeren Höhen sinken kleinere Steine weniger ein. Große Steine aber sinken nicht nur gar nicht ein, sondern erscheben sich im Gegentheil scheinbar, ruhen auf einige Fuß hohen Eissüßen und bilben die über die Gletscheroberstäche erschabenen, sogenannten Gletschertische. Große Steine werden

namlich nicht durch und durch erwärmt, ihre untere Fläche bleibt auf dem Gefrierpuncte und eben so das Eis darunter, während das umliegende Eis in den Sommertagen ben jedem Sonnenschein schmilzt und sich daben senkt. Dergestalt bleibt die Sisunterlage des Steins in gleicher Söhe, während die Gletscheroberstäche sinkt, und die geschührten Eistheile bilden den hervorragenden Fuß des Tisches.

Fallen mehrere große Steine neben einander bin, ober bebecten ftarke Schuttlagen die Oberfläche bes Gifes, fo wird bie nämliche Erscheinung, nur in größerem Maagstabe, hervorgerufen. Es bilden fich größere hervorragende Gisfuge, wellenartige Erhöhungen, die benm Fortrucken bes Gletschere fich in die Lange gieben, und ba immer frifcher Schutt nachfällt, über bie gange Dberflache beffelben, in ber Richtung feiner Langenerftreckung, fortlaufen. Man nennt biefe, mit Steinen und Schutt bebeckten Giswälle, Gufferlinien. Gegen bas untere Ente ber Bleticher werden die Gufferlinien breiter, und haufig nehmen fie am Ausgang Die gange Oberflache bes Gletschers ein. Der Grund bavon liegt barinn, bag bie Gufferlinie in ben tieferen Theilen ber Gleticher, vermoge bes bier ftarteren Schmelgens bes umliegenden Gifes, höher liegt und fteiler ift, woben einzelne Steine, beren Unterlage ichwacher wird ober in Schmelzung gerath, feitlich abrollen und fo ber Sufferlinie eine großere Breite geben.

Bey dem ununterbrochenen Fortrücken des Gletschereises nach der Neigung des Bodens, gelangen Steine, die im hintergrunde eines Gletscherthales auf das Eis fallen, allmählich herab bis an den Fuß des Gletschers, den dessen Abschmelzen sie heradzollen, und vereiniget mit der Trümmermasse, welche der Gletzscher durch Aufreibung des Bodens vor sich her schiedt, einen Walt von Schutt und Trümmern bilden, den man Moraine heißt, eine Mustercharte der Gesteine und Mineralien der Gletscherzumgebung.

Um Fuße schmelzen die Gletscher fortwährend ab. Ift die abschmelzende Eismasse berjenigen gleich, die nachrückt, so bleibt der Gletscher stationär; schmilzt weniger ab, als nachrückt, so bewegt sich der Gletscher vorwärts; schmilzt im Gegentheil unten mehr ab, als von oben nachrückt, so zieht sich der Gletscher

zurud. Beschaffenheit ber Sommer, ber Umgebungen und namentlich auch die Berhältnisse ber Begetation, wirken darauf wesentlich ein.

Gegen die Pole hin sind auch niedrige Berge von Schnee und Gis bedeckt; im nördlichen Lappland gehen die Gletscher bis zum Meere herab, und um die Pole ist selbst das Meer mit Gis bedeckt. Das Polar=Gis, wie man das Gis nennt, welches sich um die Pole in den Meeren, an den Küsten und in den Buchten der Polarländer bildet, wird durch Meeresströmungen gegen Süden getrieben, in den wärmeren himmelsstrichen geschmolzen, und auf diese Weise stellt die Natur das Gleichgewicht her, ohne welches eine fortwährende Vermehrung des Polareises stattsinden müßte.

Im gangen nördlichen Gibirien ift ber Boben, felbft in ber heißesten Jahreszeit, von einer gewissen Tiefe ab, bie nach Dertlichkeit und geographischer Breite verschieden ift, gefroren. Diefes Bobeneis bat an den oftwarts gelegenen Orten, wie namentlich ben Safust unter bem 62. Breitengrad, beffen mitt. lere Temperatur ber Monate December und Januar - 33° R. ift, wo alfo bas Queckfilber mahrend zwen Monaten bes Jahres im Frenen nicht aufthaut, eine beträchtliche Starte. Man hat bafelbit ben einer Brunnengrabung, 357 engl. Fuß (1 engl. Fuß = 0.304 M.) tief, ben Boben vest gefroren, und erft barunter weiches Erbreich gefunden. Diefes Bobeneis ift über ben 59. Breitengrad hinaus burch gang Rordaffen verbreitet. Boben bleibt bier überall in einer Tiefe, bis zu welcher Die Sonnenwarme nicht mehr eindringt, fortwährend gefroren. Obborst muffen, wie A. Erman ergahlt \*), bie Graber felbit im Commer burch Feuer ausgehöhlt werden. Alls im Sahr 1821 auf einem ber beiben bortigen Rirchhöfe eine Nachgrabung gemacht wurde, fand man den Sarg bes von Peter dem Großen hierhin verbannten und baselbit vor 92 Jahren verstorbenen Fürften Menichtichitow in bem gefrorenen Erbreich, und barinn Die Leiche nebst beren Befleibung völlig unverändert und wohl

<sup>\*)</sup> Reise um die Erde durch Nordassen und die beiden Oceane, 1828 bis 1830 ausgeführt. Erster Band. Berlin 1823.

erhalten. Es fann und daher nicht befremben, wenn man an ber Mündung ber Lena, an den Ufern des Wilui, so wie im Ropebuc-Sund, Elephanten- und Rhinoceros-Reste im Gise antrifft, die noch mit Muskelfleisch und anderen weichen Theilen bekleidet sind. S. Bb. 7. S. 1182 f.f.

Da man weiß, daß heute noch ein Tiger aus dem Süben Assens während der Sommerzeit hoch nach Sibirien hinauf streift und dort öfters erlegt wird (ein Exemplar eines folchen in Sistirien erlegten Tigers befindet sich in der zvolozischen Sammlung zu Moskau), so begreift man auch, daß dickhaarige Pachydermen in früherer Zeit ähnliche Züge gemacht haben, und daß, wenn sie durch irgend ein Ereigniß in den eisigen Gegenden Nordsstiriens getödtet und mit Erdreich bedeckt wurden, ihre Körper unversehrt bleiben konnten.

Auch in Nordamerica hat man in der Umgegend der Factoren Pork, an der Südwestkuste der Hudsonbai, Bodeneis. beobachtet.

Organische Refte in den gegenwärtigen Bildungen.

Die organischen Reste, welche in die Gebilde des Alluviums eingeschlossen sind, stammen von gegenwärtig noch lebenden
Thieren und Pflanzen ab. Einige wenige jedoch gehören zu
untergegangenen Geschlechtern. Die in der gegenwärtigen Periode
durch Elima, Boden u.s.w. bedingte geographische Berbreistung der Pflanzen und Thiere, ist die Ursache, daß die Reste,
welche in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit, und unter den
nämlichen Verhältnissen, in die Alluvialbildungen eingeschlossen
werden, doch ganz verschieden sind.

Einige Thiergeschlechter, die seit der Eristenz des Menschen und der Ausbreitung seiner Herrschaft ausgestorben, andere, die seit dieser Zeit von ihren ursprünglichen Wohnorten ganz oder zum Theil verschwunden sind, zeigen deutlich an, welcher Bergänglichkeit alles Organische unterliegt, und welchen Einfluß der Mensch darauf hat.

Der riesenhafte hirsch (Corvus eurycerus), dessen Geweih eine Länge von 8 Fuß hatte, und bessen Reste man in Torfmooren findet, soll, nach Professor Goldfuß, erst nach bem Jahre 1550 unter ben lebenden Thieren erloschen seyn. Er ift im Nibelungen-Lied unter dem Namen Schelch erwähnt, hat schon gelebt zur Zeit, als Mitteleuropa von Elephanten bewohnt war, benn man findet seine Reste mit Elephantenresten zusammen begraben.

Das Ohiothier (Mastodon giganteus), ber große Masstodon, von der Größe des Elephanten und, wie dieser, mit einem Rüssel versehen, aber gestreckter und plumper, mit höckerigen Backenzähnen, scheint im Anfang der gegenwärtigen Periode noch gelebt zu haben. Seine Reste, die man am häusigsten im Morast des Ohio in Nordamerica, und, so viel bis jeht bekannt, nur in diesem Lande sindet, sind meistens so vortresslich erhalten, daß schon mehrere vollständige Stelete zusammengeseht werden konnten, die sich in nordamericanischen Sammlungen besinden. Auch sollen Beichtheile dieses Thiers daselbst gefunden worden senn, und dazu rechnet man einen häutigen Sack, der bey den Knochen lag, mit klein zerkauten, jeht noch in Birginien wachesenden Pflanzen angefüllt war, und ter Magen des Thieres gewesen zu senn schen siehn schen. S. Bb. 7. S. 1186.

Die Dronte (Didus ineptus), von holländischen Schiffern 1599 auf der Insel Morih gefunden, ein Bogel aus der Zunft der Trappen, von der Größe eines Schwans, der auch auf Bourbon lebte, ist in der ersten Hälfte des 17. Jahunderts, wahrscheinlich durch die Portugiesen und Holländer ausgerottet, verschwunden. Seit jener Zeit hat niemand mehr eine Spur von diesem Bogel gefunden. Auf der Insel Rodriguez sind Anochen desselben in Kalktuss eingeschlossen vorgekommen. Siehe Bd. 7.

6. 628 f.f. Auch der sonderbare Bogel Kiwi (Apteryx australis), der auf Neuseeland lebt und dort, seiner geschähten Federn wegen, start versolgt wird, von Natur aus träg und unbehilssich, zum Schwimmen und Fliegen nicht geschaffen, wird wahrscheinlich in kurzer Zeit ausgerottet senn. S. Bd. 7.

Se ift bennahe unglaublich, wie zerstörend ber Mensch auf bie Thiergeschlechter einwirkt, und wie groß daher sein Ginfluß auf bas Borkommen thierischer Reste in ben gegenwärtigen Bilbungen ift. Um bavon nur ein Benspiel zu geben, wosten

wir nur der Seehund-Jagb erwähnen. Unmittelbar nach der Erforschung der Rüsten von Süd-Georgien durch Capitan Cook 1771, siengen die Americaner den Handel mit Seehundssellen nach China an. Seit jener Zeit wurden von dort 1,200,000 Felle bezogen, und ungefähr die gleiche Zahl von der Insel Desolation. Die Zahl der Seehundselle, welche 1821 und 1822 auf den Süd-Schottland-Inseln erbeutet wurde, beträgt 320,000 Stück. Auf allen diesen Inseln ist der Seehund nunmehr völlig ausgerottet. Von den Reufundland-Fischern wurden in den 3 Jahren 1829, 1830 und 1831 nicht weniger als 1,582,000 Stücke Seehunde gefangen!

Fortwährend vermindert sich die Bahl der im Naturzustand lebenden Thiere, durch die rastlosen Nachstellungen der Jäger, ihr rücksichtloses Niedermachen, und dadurch, daß die Menschen Länder und Seen, Wälder und Flüsse, die den Thieren Nahrung und Schuch gewährten, ihrer Herrschaft unterwersen und ihren Zwecken aneignen. Am auffallendsten zeigt sich dieß in Nordamerica. Hier weichen die Thiergeschlechter mit den Urbewohnern zuruck vor der Fluth der Civilisation, und fallen ihr zum Opfer.

Dieser Einstuß des Menschen auf die Oberstäche der Erde hat natürlich schon wesentlich verändernd auf die übrige organische Welt eingewirkt, und die Ueberreste derselben, die sich in den Bildungen der gegenwärtigen Periode sinden, werden daher aus diesem Grunde verschieden sehn von den Ueberresten einer früheren Periode, in welcher der Mensch noch nicht eristirt, oder seine Herrschaft nicht so weit über die Erde verbreitet hatte.

Die Verminderung der Wälder hat unmittelbar in ihrem Gefolge eine Verminderung der fließenden Wasser, der Pflanzengesschlechter und des auf Flüssen treibenden Holzes, und so werden einst die großen Flüsse Americas aufhören Massen Holzes gegen ihre Mündungen zu führen, und in ihren Deltas aufzuhäusen, wenn der Mensch die großen Wälder dieses Welttheils in Cultur genommen hat.

Von den thierischen Resten, welche im Alluvium gesunden werden, fallen besonders die Menschenreste auf, die man im Torf, in Schutt und Kalktuffablagerungen, im Sande und in Söhlen antrifft. Thierische Stoffe erhalten sich im

Torfe, vermöge feiner Busammenfetung, f. G. 534, und ber im Innern feiner Maffe ftattfindenden Entwickelung von Rohlenfaure und Rohlenwafferftoff, woben ber eingedrungene Sauerftoff ber Luft absorbirt mird, und ber äußere bennahe gang ausgeschloffen ift, außerorbentlich lange. Die antifeptische Gigenschaft bes Torfs ift auch allgemein befannt. Es fann baher nicht fo fehr befremben, wenn man in Torf menschliche Leichname findet, Die, ungeachtet fie Sahrhunderte lang barinn vergraben lagen, boch noch ziemlich gut erhalten find. 3m Banges Delta murben Menfchenknochen 19 Fuß unter ber Oberfläche in Schutt begraben aufgefunden. Un ber Rufte von Guadeloupe fand man mehrere Menschenstelete in eine jest noch fich fortbildende Ralftuffmaffe eingeschloffen, bie Corallen= und Muschelrefte bes umliegenden Meeres und einige auf ber Infel lebende Landschnecken enthalt. Diefe Menschenrefte ruhren ohne Zweifel von Individuen her, bie an ber Rufte verungluckt find. 3m Canbe ber africanischen Bufte findet man öftere menfchliche Leichen, Die von der Sonne gang ausgetrocenet find. In Sohlen hat man in Frankreich und Belgien Menfchenknochen, theils gusammen mit Berken von Menichenhand, theils mit Anochen jungerer und alterer in jenen Begenden verfdwundener Thiere gefunden.

Findet man Mensch'enknochen mit Knochen von Thieren zusammen, die aus der gleichen Zeit abstammen, wie z. B. auf alten Schlachtseldern, Menschenknochen zusammen mit Pferdetrochen, so zeigen sich die ersteren besser erhalten. Wenn man nun Menschenreste nur in den allerjüngsten Gebirgsbildungen sindet, die unter unsern Augen noch fortgebildet werden, so kann man daraus nicht schließen, daß der Grund hievon in ihrer größeren Bergänglichkeit liege, sondern sindet die Ursache davon einsach darinn, daß der Mensch der jüngsten Epoche unserer Erde angehört. Die Existenz des Menschengeschlechtes beginnt erst nach dem Tode aller antediluvianischen Thiergeschlechter.

Einschließung organischer Reste in die Bildungen bes Alluviums.

Die genauere Betrachtung ber Art und Beife, wie in ber gegenwärtigen Periode organische Reste begraben werben und in

einen versteinerten Zustand übergehen, ist schon an und für sich von Interesse, erlangt aber namentlich badurch noch eine besonbere Wichtigkeit, daß sie und erläutert oder andeutet, auf welche Weise Ueberbleibsel von Pflanzen und Thieren in die älteren Formationen begraben, und wie sie versteinert worden sind. Wir wollen daher das Wesentliche einer solchen Vetrachtung hier anreihen.

Beginnen wir biefe mit ben niedrigften thierifchen Organis fationen, mit ben Infuforien. Durch Chrenberge ausge= zeichnete Untersuchungen bat fich ergeben, bag im Schlamm von Torfmooren, in Sumpfen und Lachen, in ber barinn vortommenben ockergelben, garten Daffe, Die im ausgetrochneten Buftanbe wie Gifenornd aussieht, fich ungahlbare Mengen einer Infusorien= gattung aufhalten; Die Gaillionella ferruginea, Die nach ihrem Tobe in die Bufammenfetjung ber Rafeneifenfteine eingeht. Bieht man Diefe Erze mit Salzfäure aus, fo hinterbleiben die Riefelpanzerchen Diefer Thiere. Gben fo hat Chrenberg im Riefelguhr von Franzensbad in Böhmen, ber in einem Torfmoore vorfommt, Infusorien bes Geschlechtes Navicula gefunden, und Gattungen Darunter, Die heute noch leben; eben fo im franzensbader Torfe felbft. Daraus erfieht man, wie fortwährend Infuforien an ben Orten felbst, wo sie leben, nach ihrem Tobe in Berfteinerung übergehen.

Die röhrenförmigen Polypen, Corallen, bauen, wie wir gesehen haben, Riffe und Inseln von untermeerischen Felsen herauf bis an die Oberstäche und darüber, sterben ab und bilden im stillen Ocean, in den indischen Meeren, im tropischen Theil des atlantischen Meeres und im rothen Meere große poröse Felsenmassen, die von kalkigen Absähen des Meeres durchdrungen und zu vester Steinmasse verbunden werden. Einzelne Stämme von Sorallen werden von den Wellen losgerissen, an die User geworfen und gehen hier in Litoralbildungen ein. Diese Corallen-Felsenbildung der gegenwärtigen Epoche ist so groß und ausgezoehnt, daß sie den alten corallensührenden Kalkbildungen an die Seite gestellt werden kann.

Muscheln und Schneden, die im fußen ober im falzigen Baffer leben, an ben Ufern ober auf bem Boben ber Fluffe, an

ben Meerestuften, in feichten Meeresstellen, an Rlippen, auf Sandbanten ober im tiefen Meere fich aufhalten, werben unter manchfaltigen Umftanben, in Sand= und Schlammichichten eingeichloffen. Fluß=, Gee=, Ufer= und Sochmeerbildungen enthalten aus bem Grunde gablreiche Muschelrefte. Ungefchwollene Rluffe führen mit anderen Gegenständen auch die Mollusten ihres Begirfe mit fich fort, und feten fie mit Schlamm und Sand, und in diefe eingewickelt, ab, theile auf Infeln im Flufflauf (wie wir es immer ben ben Rheininfeln feben), theils in Seebeden, theils in Meeresbuchten, wo fie mit ben bort lebenben Meerescondulien untermischt werben. Defters auch ftogen Strommaffer gegen Bante an ben Mundungen, wo im feichten ober brafifchen Baffer gahlreiche Mufchelgeschlechter feit langer Beit gelebt und fich fortgepflanzt haben, ober es greift eine Meeresftromung folche Rieberlaffungen an und reißt fie los, und fo werben Litoral- und folche Mufcheln, die im feichten Baffer ber Bagen und Buchten, ober an ben Mündungen großer Fluffe leben, hinaus ins hohe Meer und auf ben Grund beffelben geführt, allwo fie nicht fort. leben tonnen und begraben werben. Rur bie Gefchlechter, welche fich in Sand und Schlamm verfenten ober einbohren fonnen, wie namentlich Solen, Pholas, Cardium, entgehen mehr ober weniger biefem Begrabnig. Die Unhäufungen großer Condylienmaffen, die man auf bem Grunde bes tiefen Meeres gwiichen Gibraltar und Ceuta, ben Torn: Island, zwischen ben Shetland-Infeln und Nord-Frland u.f. w. gefunden bat, find wohl einfach eine Folge ber angebeuteten Ginwirkungen ber Meeresströmungen auf Unfammlungen von Mufdeln und Schnecken, die an ben Ufern, in Buchten, auf Sandbanten u.f.f. leben. Berben berartige Conchylienlagen von Schlammabfagen burchbrungen und bedeckt, und wiederholen fich Schalen- und Schlammabfate, fo entstehen nach und nach Bilbungen, beren Schichten von Schalthierresten gang erfüllt find.

Wellen, die gegen die Kuste laufen, so wie die Branbung, werfen mit Sand und Geröllen, auch Schalthiere und andere organische Substanzen ans Land, und bilden Anhäufungen derselben, welche durch Kalk- und Schlammabsähe verkittet werben. Landmollusten werben häufig an ben Orten felbst, wo sie lebten, in die Lagen der Ackererde eingeschlossen, da viele von ihnen sich in den Boden einsenken, in Löchern sich verzbergen und da absterben, woben ihre Schalen sich erhalten und in der Erde eingeschlossen, woben ihre Schalen sich erhalten und in der Erde eingeschlossen bleiben. Andere, die ganz auf der Oberstäche leben, hinterlassen hier ihre Schalen. Flüsse, welche die Ufer angreisen, dieselben übersteigen und das anliegende Land überschwemmen, führen diese Schalthierreste mit anderen fort und sehen sie in Seebecken oder an den Mündungen ins Meer ab, wo sie gleich anderen Resten abgestorbener Organismen begraben werden und der Bersteinerung unterliegen.

Die Bürmer, wie Serpula, die gewöhnlich auf Muscheln sien, Meerigel, Echinus, Cidaris, Spatangus, Meersterne, von welchen namentlich der gemeine Nelkenstern (Pentacrinus) Isis asteria, und Pentacrinus europaeus, den versteinerten Erinoideen so ähnlich sind, unterliegen denselben Bersteinerungs-Berhältnissen, wie die Meer-Schalthiere.

In fecten werden selten in Erbschichten eingeschlossen. Bisweilen findet man Reste derselben in jugendlichen Schlammund Thonablagerungen, unter Umständen, die andeuten, daß sie von Individuen herstammen, die auf die Fläche eines Sees oder Flusses gefallen, oder durch eine Ueberschwemmung überrascht und mit anderen Gegenständen im Schlamm eingewickelt worden sind. Die Krebse theilen die Verhältnisse der Schalthiere.

Fische, welche in Flüssen leben, suchen, während der Zeit der Anschwellungen, vor der größeren Wassermasse und Geschwinzbigkeit, so wie vor dem Detritus, der mit der Wassermasse fortzbewegt wird, Schut in ruhigeren Wasserkelten, und versammeln sich hier in großer Anzahl. Ungewöhnliche Anschwellungen und Strömungen ergreisen sie aber auch an solchen Stellen, führen sie in die schuttbeladene Masse, in welcher sie umkommen und woben sie in Schuttmassen eingeschlossen werden, die sich im Rinnsal des Flusses, in einem Seebecken oder an der Münzdung ins Meer absehen. In Seen und kleineren Wasserbecken lebende Fische kommen ben Austrocknungen um, oder wenn dem Wasser in größerer Menge Kalkerde oder ein Gas, wie kohlenssaures Gas, Schweselwasserstoffgas, zugeführt wird, und daben

werben fie in die entstehenden Abfane eingeschloffen. Die Meerfische werben häufig burch Sturme an Die Rufte geworfen und ihre Refte bafelbit mehrfältig in jugendliche Schlamm= und Thonbilbungen, in Conglomerate begraben. Un ben Ruften von Asland werben bekanntlich häufig Fischreste in einen blaulichen Schlamm eingewickelt, ber bald verhartet, mas und andeutet, wie etwa die Fifchrefte, Die im Caarbrucker Steinkohlengebirge vorfommen, in thonigen Spharofiderit eingeschloffen worden find. Brandung und Sturmfluthen werfen bieweilen felbst große Rifche auf Sandbanke, auf ben Strand, wo fie in Thon und Sand begraben werden, und Strömungen häufen bisweilen große Maffen von Fischresten an, und mitunter liegen Diese auf bem Meeresgrunde in ansehnlicher Tiefe. Go fand Capitan Bibal an ber Nordwestfuste von Irland, in einer Tiefe von 80-90 Faben, eine Lage Fischknochen in einer Ausbehnung von 2 Scemeilen, und zwischen ben Chetland-Infeln und Frland beobachtete man in 61° 50' Breite und 6° 30' Lange (Greenwich), in einer Tiefe von 45 Faben, eine 3 1/2 Meilen lange Fischknochen=Ablagerung. Seben fich nun barauf Thon= ober Schlamm=Maffen ab, fo wer= ben die Fifchrefte barinn vergraben, und es entsteht eine Schicht, bie bavon gang erfüllt ift.

Die Amphibien, von welchen ein großer Theil an feuchten Orten und im Baffer lebt, namentlich in Kluffen, an ihren Mündungen ober in ben Deltas, wie Crocobile, Alligatoren, find ben oftmals plöglich eintretenden, verwüstenden Unschwellungen ber Fluffe ausgesett, und geben baben mitunter gu Grund, wo= ben ihre Rörper in die Schlamm= und Schuttmaffen begraben werben. Go war es namentlich ber Fall ben ber großen Flußüberschwemmung, welche auf Java 1699 in Folge eines Erdbebens eintrat. Dehnt sich eine folche lleberschwemmung weit aus, greift fie bas Land bedeutend an, fo werden auch folche Umphibien, die auf dem Lande leben, getobtet, fortgeführt und in die Detritusmaffe eingeschloffen. Die Meer-Umphibien find benfelben Berhältniffen unterworfen, wie die größeren Fifche. Auf ber Infel Ascension hat man, nach Enell, in neuester Beit Schildfroten-Gper unter fehr intereffanten Berhaltniffen in ein Conglomerat eingeschlossen gefunden, bas fich am Stranbe bin

aus Muschel. und Corallenresten, welche die Wellen anwerfen, immer fortbilbet und mit der Zeit so erhärtet, daß es vielfältig als Baustein angewendet werden kann. Man fand nämlich in diesem Conglomerate mehrere beynahe vollkommen ausgebrütete Schildkröten-Gyer, in derem Innern man die Knochen des jungen Thieres sieht, zwischen welchen vest zusammengebackene Sandkörner liegen. Wahrscheinlich lagen die Cyer beynahe ausgebrütet im warmen Sande des Strandes, als eine große Welle dieselbe mit so viel Sand bedeckte, daß die Sonnenstrahlen nicht mehr durchdringen konnten, woben der Fötus erkaltete und starb. Zu gleicher Zeit scheinen die Schalen der Eper zerbrochen worden zu seyn, woben Sand in das Innere drang.

Die Bögel, welche bem Luftkreise angehören und, vermöge ihrer Organisation, den Ereignissen, welche an der Oberstäche der Erde stattfinden, weniger als die mehrsten anderen Thiere unterliegen, da sie denselben ausweichen können, theils durch Fliegen, theils durch Schwimmen, werden nur selten in die Absähe der gegenwärtigen Periode eingeschlossen.

Die Gäugthiere fommen auf manchfaltige Art um, und werden baben häufig in Schichten bes Alluviums begraben. verfinten in Moorgrunden, Schlamm-Maffen, brechen im Gife ein, fturgen in Spalten, werden in Sohlen verschüttet, in einigen Ländern in großer Bahl burch Ueberschwemmungen getöbtet und vom Schutte bedeckt. U. v. Sumboldt bemerkt, bag in ben Savannen bes fublichen Americas, mahrend ber periodischen Anschwellungen ber großen Fluffe, jahrlich fehr viele Sangthiere Bur Zeit ber Unschwellungen bes Upure geben umfommen. Taufende ber wilben Pferde zu Grund, die in ben Savannen waiben, ehe fie die höher tiegenden Llanos erreichen konnen. Ben ben Ueberschwemmungen, Die von Sturmfluthen verurfacht werben, die Regenguffe in ben gemäßigten Bonen bewirken, fommen immer viele Quadrupeden um, und eben fo ben ungleich felteneren, burch Erdbeben verursachten leberschwemmungen. Ben bem ichon angeführten Erdbeben auf Sava brachte ber angeschwollene Bataviafluß, nebst einer ungahligen Menge von Fifchen, auch getöbtete Buffel, Tiger, Rhinozeros, Affen aus bem Gebirge herab. Unter allen angeführten Umftanden werben bie Rorper

ber getöbteten Thiere häusig in Schlamm, Sand, Detritus einsschlossen. Die weichen Theile sind bald zerstört; die Knochen aber erhalten sich und gehen in den versteinerten Zustand über, wenn Thons oder Kalktheile an die Stelle des sich allmählich zersehenden Knorpels, des thierischen Stosses der Knochen, treten.

Auf eine eigenthumliche Beise werden Thierreste manchmal in Sohlen abgefest; wenn nämlich, burch Spalten berab, Bache fich in diefelben ergießen, welche mit Thon und Sand auch thierifche Refte mit fich fuhren. Gine fehr intereffante Befchreibung eines folden Berhaltniffes verdanten wir Boblane, ber daffelbe in Morea, vorzüglich in der Gegend von Tripolita, beobachtete. Gine Anzahl im Kalkgebirge liegender Sohlen ift bafelbft mit ber Oberfläche durch Spalten in unmittelbarer Berbindung. ber Regenzeit fturgen fich Giegbache hinein und verschwinden Die Ginwohner nennen biefe Spalten Ratavothra, Soblenfchlunde. Im Innern ber Sohlen liegen in bem röthlichen Schlamm, ben bie Baffer von ber Oberfläche berab= führen, Pflangen= und Thierreste, und in einer dieser Soblen fanden Boblage und Birlet auch Menschenknochen, Die von Erschlagenen bes letten Rrieges berftammten. In ber trockenen Sahreszeit wohnen Füchse und Schafals in diesen Sohlen, und schleppen Thierreste, Die ihnen zur Nahrung bienen, bahin. Daburch werben biefe mit jenen Resten vermengt, welche bie Waffer bereinführen.

Von Pflanzen, die auf dem Lande, an Seen oder Flüssen wachsen, werden abfallende Theile, wie Blätter, Samen, Früchte, häusig auf die Oberstäche des Wassers geführt. Sie sinken nach einiger Zeit unter, oder werden durch Winde und Strömungen stellenweise aufgehäuft und nach und nach in Schlamm eingewickelt oder in Torf verwandelt. Wachsen sie am Rande incrustierender Quellen, so werden sie in die sich absehende Kalktussemasse eingeschlossen. Stehen sie an den Usern eines Flusses der Anschwellungen hat, das Userland unterspült und einreißt, so fallen größere und kleinere Pflanzengeschlechter, Strauch- und Baumgewächse, in die Fluth, schwimmen so lange, die sie sich ganz voll Wasser gesogen haben, und sinken alsdann unter, oder werden an ruhigen Wasserstellen, hinter Dämmen und Barren,

in Buchten, in Scebecken ober an ben Munbungen ins Meer, in Deltagegenden, abgefest und allmählich von Detritus bebertt. Dehnen fich Fluguberschwemmungen aber größere Länderstrecken aus, fo werben auch Pflanzen, bie im Innern bes Landes machfen, von Orten, Die entfernter von Gluffen liegen, in Die Stromma ffe getrieben, und erfolgen endlich Ueberschwemmungen in Folge ftar fer Regenguffe, fo werden Pflanzenrefte von noch weiter ent= legenen Puncten, und auch von höheren Gegenden, ber Alufrinne In ben Tropenlandern treiben Die Aluffe mächtige Maffen von Treibholz ins Meer, und affatische und americanische Fluffe liefern bie enormen Solzmaffen, welche an die Ruften von Asland, Spibbergen, Gronland, an die Labradorfufte u.f.m. antreiben. Biele auf folche Beife entstandene Unhäufungen von Pflanzenreften, werden in ben Fluffen felbit, ben Infelbildungen, in Geebecken, in ben Deltas ober wo fie fonft erfolgen, bald schneller, balt langfamer und allmähliger, von Sand, Thon, Schlamm oder Detritusmaffen bedeckt und barinn begraben, und verwandeln fich nach und nach in eine kohlige Maffe ober verfteinern, indem fie von einer verdunnten, verfteinernden Rluffigfeit, Baffer, welches Riefelerde aufgelöst enthält, ober in Rohlenfaure gelösten Ralt, Gifen u,f.w. allmählich burchbrungen werden, woben die Fluffigfeit zuerft die Wande und Bellen burchbringt, und fpater auch die Sohlungen berfelben felbft ausfüllt. Der Borgang biefer Berfteinerung ift alfo ein mahrer 3 m= prägnations = Proze g. Bafferpflanzen laffen ihre Refte in berfelben Baffermaffe, in ber fie leben, und werden an Ort und Stelle begraben, wenn nicht Fluthen ober Stromungen fie an andere Stellen führen, in welchem Kalle fie ben oben geschilderten Berhältniffen unterworfen find.

Die Kenntniß der Borgänge, welche sich in der gegenwärtigen Periode an der Oberfläche der Erde ereignen, und der Bildungen, die sich unter unsern Augen gestalten, gewährt uns Einsicht in die Borgänge, welche ben der Bildung der älteren Schichten der Erdrinde stattgefunden, deutet an, wie sie entstanden sind, und macht uns auf manche Umstände ausmerksam, welche daben mitgewirkt haben. Das Studium der Bildungen des Alluviums, deren Entstehungsweise wir tagtäglich beobachten können,

und bie fo manchfoltig find, gibt daher die beste Borbereitung und Ginleitung zum weitern Studium ber Geologie.

### 2. Formation. Diluvium.

Die Sauptmaffen bes Diluviums, welches ftets unter ben Bilbungen bes Alluviums liegt und mit benfelben nie wechsellagert, bestehen aus Thon, Lehm, Cand, Mergel, Grus, Tuffen und Conglomeraten, aus Schutt. und Trummerablagerungen. Sie haben eine außerorbentliche Berbreitung, und bie letteren find burch große Fluthen über ganze Länder abgelagert worden. Sie haben felbst Bergfetten überftiegen, und befinden fich meift weit entfernt von ber urfprünglichen Lagerstätte, in einer folden Lage, daß fie gegenwärtig felbst benm hochsten Bafferstande, von ben höchsten Fluthen, nicht mehr erreicht werben. Trummer, Felsblöcke, in Schuttmaffen eingeschloffen, haben nicht felten eine folche Große, daß fie auf die erhabenen Puncte, an benen wir fie heute feben, nur von gang außerordentlichen Fluthen können abgesett worden fenn. Die Mächtigkeit ber Ablagerungen ift im Allgemeinen viel größer als benm Alluvium, und beträgt öftere über 200 Fuß.

Zwischen den losen Massen dieser Gebirgsbildung, in Sand, Lehm, Thon und Schutt eingeschlossen, oder in thonige und kalkige Massen eingewickelt und in Spalten und Höhlen abgelagert, kommen viele organische Reste vor, zumal Thierreste. Diese Reste gehören zur Hälfte untergegangenen Gattungen an, mehrere untergegangenen Geschlechtern, und die lebenden Arten, welche den im Diluvium eingeschlossenen Fossilien entsprechen, sindet man heut zu Tage zum Theil in der warmen Zone, was andeutet, daß die Temperatur an der Erdoberstäche zur Zeit der Ablagerung der Diluvialbildungen höher gewesen ist, als gegenwärtig.

Jedenfalls verlangen die lebenden Thiergattungen, deren Analoga im Diluvium begraben sind, ein wärmeres Elima als Italien, Frankreich, Deutschland, England, Rußland gegenwärtig darbieten, wo man sie so häusig in Diluvialschichten findet. Ganz characteristisch ist das Vorkommen der Fosilenreste eines Ele-

phanten, bes Elephas primigenius, Blumenb., ben die Russen E. mammonteus, wir Mammuth, nennen. Er ist im mittleren Europa überall zerstreut, wird von den Felsen von Gibraltar an, und den Hochebenen von Chili, bis herauf zum 66.° nördlicher Breite, in den Diluvialmassen gefunden, und ist in Nordassen so häusig, daß die Stoßzähne einen Handelsartisel bilden. Die Querstreisen seiner Backenzähne sind parallel, wie beym noch lebenden assatischen Elephant, aber die Blätter dünner und zahlereicher, als bey diesem. S. Bd. VII. S. 1181.

Nach diesen Elephantenresten sindet man am häusigsten die fosstlen Reste eines Nashorns, welches dem indischen sehr ähnlich ist, und von Blumenbach Rhinoceros antiquitatis, von Euvier Rh. tichorhinus genannt worden ist. Außerdem kommen öfters die Reste eines colossalen hirsches vor, Corvus gigantous, Blumenb., und einiger anderer Hirschgattungen, serner Ochsen-Gattungen, namentlich Bos priscus, und Bos primigenius, Mastodonten, zumal Mast. giganteum, das Ohiothier over Mammuth der Americaner, Reste von Flußperden, Hippopotamus major, intermedius, minutus, Euv., sodann Megatherium australe, Oken, Bären-, Hyänen-Reste und noch einige andere, endlich mehrere Bögel-, Basser- und Land-conchylien und viele Pflanzen-Reste.

Die Diluvialgebilde liegen theils am Fuße der Gebirge, in Thälern und Ebenen, theils an Abhängen, auf Hochstächen und zum Theil selbst auf den Gipfeln der Berge und den Rücken der Gebirge. Blöcke, die von entfernten Felsen stammen, deren Lage wohl bekannt ist, liegen mehrere Hundert Fuß höher als die Stammfelsen. Reine Fluth der gegenwärtigen Zeit wäre im Stande, sie auf eine solche Höhe zu schaffen, und oftmals sind sie, mit anderen Gerölls und Schuttmassen, in einer Richtung verbreitet, die dem heutigen Flußsysteme nicht entspricht. Jene Fluthen sind also nicht nur der Richtung der vorhandenen Thäler gefolgt, sondern auch über diese und über Berge weggegangen. Da man verschiedene Richtungen in den Ablagerungen von Blöcken, Sand und Gerölten bevbachtet und weiter erkannt hat, daß die Fluthen, welche sie verbreiteten, mit den Erhebungen einzelner

Gebirge im Zusammenhange stehen, diese aber, wie uns zuerst E. v. Buch, und dann aussührlich E. de Beaumont gelehrt, zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt sind, so mussen wir auch verschiedene Fluthen und in verschiedenen Zeiten der Diluvialperiode gebildete Ablagerungen unterscheiden.

# Lehme, Thone, Lettene, Sande und Mergele

Diese lockeren Gebilde sind allverbreitet im Gebiete des Die luviums, und bilden bedeutende Ablagerungen. hinsichtlich der Busammensetzung den analogen Gebirgsarten des Alluviums ähnlich, unterscheiden sie sich von diesen durch den Einschluß der organischen Reste.

Der Lehm ist öfters mit Sand und Geröllen unteemengt, und schließt manchmal viele organische Reste ein, wie ben Cannstadt in Würtemberg und ben Tiede, unweit Wolfenbüttel, wo man in einem Lehmlager sehr viele Knochen antediluvianischer Thiere gefunden hat. Diluviallehm bildet die oberste Lage des großen mericanischen Plateaus, die Hauptmasse des salzigen Bodens der persischen Gbenen und die Oberstäche eines großen Theils der sibirischen Steppen.

Thonablagerungen erscheinen im Diluvium vorzüglich in Buchten und Mulden abgeseht, am Fuße der Gebirge oder in Thälern, und treten mehr als Locale Bildungen auf. Zerstörte thonhaltige Gesteine scheinen das Material dazu herzugeben, zuströmende Wasser den Thon ausgeschlemmt und in ruhigeren Wasserstellen abgeseht zu haben. Im Rheinthal, am Fuße des Schwarzwaldes und der Bogesen abgelagerte Thonmassen, können auf diese Weise entstanden und abgeseht worden sehn. Thonige Sandsteine, die am Gebirgssuße anstehen, haben das Material geliesert zu den Ablagerungen ben Heimbach und Baden am Schwarzwalde, zu jenen von Sufflenheim, Schirhofen und Bischweiser an den Bogesen, und auf ähnliche Weise hat der Sandstein des Solling in der Wesergegend das Material zu den dortigen Thonablagerungen, namentlich zu dem Thonlaser von Lenne gegeben. Der Quarzsand der durch den Thon zum

Sanbstein verkittet war, liegt oft in besonderen Schichten benm Thon ober ganz in seiner Rabe.

Lettenlager erscheinen in alten Seebecken, Flußbetten, Thälern, oft im Wechsel mit Sandablagerungen. Diese treten für sich und im Wechsel mit obigen, in großen Massen in Nieberungen auf, in großen Thälern, wie im Rheinthal, und bilben vorzugsweise den Boden der Steppen und Wüsten. Sandmassen bilben die Oberstäche der großen norddeutschen Gbenc, und ziehen von Holland durch dieselbe fort dis nach Rußland. Bey Berlin und Potsdam hat man darinn viele Thierknochen gefunden. Mitunter wird der Sand durch Gisenorydhydrat verkittet und zu einem Sandstein verbunden, der am User der Oftsee bisweilen in einzelnen Bänken hervorragt. Die Nehrungen des baltischen Meeres, schmale, weit fortsetzende Landzungen, sind alte Dünen.

Mergellager gehören zu den alten Fluß- und Seebildungen, die längs den Ufern oder an den Mündungen, öfters in
ansehnlicher Höhe über dem gegenwärtigen Wasserstande, abgeseht
worden sind. Es liegen darinn häusig knollige und kugelförmige
Stücke, zuweilen noch abwärts zackige, plattenförmige Massen
von Kalkmergel, die durch Instituation kohlensäurehaltigen
Wassers gebildet worden sind. Bielfältig liegen Knochen großer
antediluvianischer Vierfüßer darinn, Land- und Süßwasserschnecken,
Gattungen, die theils ausgestorben sind, oder sich von den lebenden mehr oder weniger unterscheiden, oder mit denselben ganz
übereinstimmen.

 Clausilia parvula am gewöhnlichsten vorfommen, und beghalb befonders characteristisch sind. Ueberdieß liegen häusig Mammuthknochen darinn, seltener Reste von Rhinoceros tichorhinus, Cervus euryceros, Bos priscus, Equus caballus. Beste darinn liegende Knauer von Kalkmergel heißen Kupsteine.

Der Löß ist nicht geschichtet, liegt unmittelbar auf bem Rheinschuttland, auf Geröllen oder Sand, und ist in seinen untersten Lagen öfters damit vermengt. Er liegt an und auf allen Borbergen ber rheinischen Gebirge, ist von tiesen Hohlgassen durchschnitten, trägt die manchsaltigsten Pflanzungen, muß aber, zur Berhütung von Abrutschungen und Einstürzen, gut terrassert werden. Der Löß zeigt große Uebereinstimmung mit der obersten Schichte der Rheininseln, und scheint von einem strömenden Wasser abgeseht worden zu seyn.

## Geröllablagerungen und Conglomerate; Scifenwerte.

Gerollte Steine fullen ben Grund vieler Thaler aus, bebecken große Gbenen, feben fleine Sügel gufammen, und liegen öfters auf Teraffen, die weit über die hochsten gegenwärtigen Bafferstände erhaben find, und mitunter entfernt von Geen ober Fluffen. Cand und Gruß wechseln mit ben Berollen, die von ber Größe bes Sirfeforns bis zur Fauft- und Ropfgröße variiren. Größere Dimenfionen find felten. Die Gerolle find meiftens ftart abgerundet, ftammen balb von ben nachften Bergen, ber unmittelbaren Unterlage, ober find von entfernteren Puncten bergeführt. Die Mächtigfeit ift manchmal fehr bedeutend, und an vielen Orten noch unergrundet. Im Rheinthale nennt man biefe Geröllablagerungen furzweg Ries; in ber Wegend von Munchen Schotter. hin und wieder find die Gerölle durch ein kalfiges Cement zu einem nagelfluhartigen Conglomerat verfittet; bisweilen auch burch Gifenroft. Mitunter liegen in Braunfohle umgewandelte Solger barinn.

An mehreren Orten enthalten folde Geröllablagerungen nuthbare oder geschähte Mineralien, Metalle oder Edelsteine, welche sodann durch Wascharbeiten gewonnen werden. Man nennt lockere Diluvialmassen, welche nuthbare oder geschähte Mineralien einschließen, Seifenwerke. Mit ben Geröllen, die in diesem Falle gewöhnlich flein sind, kommen vorzüglich Quarzsand, Thon und Lehm vor. Gisenvost erscheint häufig als färbende Substanz.

Man unterscheidet vorzüglich Golde, Platine, Binne, Demante und Edelstein-Seifen.

Die Goldseifen sind die gewöhnlichsten. Sie führen Gediegen-Gold in Körnern und Blättchen, und werden schon seit den ältesten Zeiten ausgebeutet. Die reichsten liegen in Africa (Manica, Monomotapa, Schabun, Fazoglo, Bouré), Usien (Ural) und America (Nord= und Süd-Carolina, Georgia, Mexico, Columbia, Brasilien).

Platinseisen liegen in America (Columbia, Brasilien) und Asien (Ural, hier 1822 entdeckt, und nunmehr die wichtigste Fundstätte).

Zinnseisen, die Körner von Zinnstein führen, sind seit ben ältesten Zeiten in Cornwall bekannt, und liegen auch im sächsischen Erzgebirge. Auch in Mexico, Chili und Oftindien werden Zinnseisen ausgewaschen.

Demantseifen liegen in Oftindien, Brafilien, Gi= birien und Rordafrica. Die indische Halbinsel war schon Den Alten als die Beimath bes Demants befannt, und galt als folche ausschließlich bis zum erften Dezennium bes verfloffenen Sahrhunderts, in welchem auch in Brafilien Demante aufgefunden murden. 3m Jahr 1829 endlich wurden fie auch am Ural entbeckt, und vor Rurgem in Nordafrica. Die reichften oftindischen Demantseifen liegen gu Golcondah. Gie bestehen aus einem lockeren Conglomerat, das aus Bruchftuden verschiebener Quarzabanderungen zusammengeseht ift und ein thoniges Bindemittel befigt. Die brafilianischen Demantfeifen liegen in ber Gegend von Tejuco, 40 Legoas von Villa Rica. Das Gerolle biefer Bafchen besteht aus Quarg, Thonschiefer, Statolumit, Brauneifenstein, Jafpis und aus Kornern von Topas, Corund, Chrysobernit und Spinell, und enthält auch Gold und Platin. Am Ural finden fich Die Demante auf ber Bestfeite, unfern Rifchne-Tura, unter Berhältniffen, bie ben brafilifchen febr ähnlich find.

Ebelfteinfeifen liegen in Brafilien, Peru, Chili. Um bohmischen Mittelgebirge liegen granatführende Lager.

Bebirgefdutt und lofe Feleblode.

In allen Landern finden fich lofe Releblocke, theils frenliegend in Gbenen, Thalern, felbft auf Berghohen, balb eingeln gerftreut, balb in Gruppen gusammengehäuft, theils in Schuttmaffen, in Sand und Berölle, eingeschloffen. Sie befteben, wie ber fie umschließende Schutt, aus Gesteinen, bie in ihrer jegigen Umgebung nicht vorkommen, Die gang verschieden find von ben Gesteinen der umliegenden eber benachbarten Berge und Gebirge. Es find von entfernten Orten herbengeführte Maffen, Fremblinge in ber Begend, wo fie heute liegen. Unfern Altvordern ichon fielen die fremden Blocke auf, die ber Subbeutsche und Schweizer Findlinge heißt, ber Stalianer Trovanti und ber Geologe auch erratische Blode (Brrblode) nennt, theils wegen ihres Borfommens und Bestandes, theils wegen ihrer Größe. Gie haben häufig einen forperlichen Innhalt von 10-100 Cubiffug, viele barüber und bis zu mehreren Taufenden, ja einzelne befigen einen Rorperinnhalt von 50 bis 60,000 Cubiffug. Die Stude, welchen ben Schutt ausammenseben und die fleineren Blode, find abgerundet, bie größeren bagegen mehrentheils ectig, und manchmal fogar fcharf. fantig.

Durch diese Vorkommnisse besonders ausgezeichnet sind der südliche und nördliche Fuß der Alpen, und dieser die auf die Höhen des Jura und die nach Oberschwaben hinein, die baltischen Ebenen, England, der Süden Scandinaviens und Nordamerica. Die Schuttmassen und Findlinge am Nordsuße der Alpen liegen am Jura dis auf eine Höhe von 4000 Fuß, und stammen sämmtlich aus den Alpen, aus dem Hintergrund in der Centralfette entspringender Alpenthäler, denen gegenüber man sie antrist. Die Schutt= und Blöckmassen dieser verschiedenen Thäler lassen sich wohl von einander unterscheiden, und sind nur hin und wieder in flacheren Gegenden vermengt. Im oberen Rheinthal, im Becken des Bodensees und in Oberschwaben liegen die Granite, Spenite, Serpentine, Gabbro-Abänderungen und Kalke

Graubundtens; im Reußgebiete die Gesteine des Gotthardt, im Narthal die Gesteine bes Berner Hochgebirges u.f.w.

In den Thalverengungen fehlen die Blöcke in der Regel ganz, in den Thalweiten liegen sie aber in größter Anzahl, eben so auf Berghöhen, die davon bisweilen ganz übersäet sind. Am Jura sieht man sie vorzüglich an Stellen, welche den Alpenthälern gegenüber liegen, und hier gehen sie am weitesten hinauf; ist an solchen das Juragebirge durchgerissen, so sindet man die Findlinge auch in Thälern, welche hinter der durchrissenen Stelle liegen. Die Felsenwände der Alpenthäler, durch welche heraus man die Verbreitung der Blöcke versolgen kann, zeigen, und zwar oftmals in großer höhe, Abschleifungen, Furchen und Kerben, in der Richtung ihrer Längenerstreckung.

Diese Verhältnisse ber Ablagerung ber Findlinge und bes Gebirgsschutts haben große Nehnlichkeit mit ben Verhältnissen ber Geschiebeablagerungen unserer heutigen Ströme, und führen baher ganz natürlich auf ben Gedanken, daß sie durch mächtige Wasserfluthen bewirkt worden sepen.

In neuester Zeit hat Beneh eine Theorie aufgestellt, wornach die Blöcke in früherer Zeit durch Gletscher, welche die Thäler erfüllten, und noch hoch am Jura hinauf lagen, angehäuft und verbreitet worden seyn sollen. Der Schutt und die Blöcke ruckten, nach ihm, aus dem hintergrunde der Thäler in Gufferlinien nach dem vorderen Rande der Gletscher, und häuften sich hier in Moränen an. Die Abschleifungen und Furchen der Felswände, die man bis dahin als Anzeigen alter Wasserströme betrachtet hatte, werden für eine Folge der Reibung des Eises gegen die Felswände erklärt. Diese Theorie nimmt also an, daß zur Zeit der Diluvialbildungen die Alpenthäler und das große Thal zwischen den Alpen und dem Jura von Gletschern eingenommen war, und über diese weg müssen Schutt und Blöcke bis auf den Jura und die Abhänge und höhen der schwäbischen Molassehügel aerutscht seyn!

Treten wir in die nordbeutschen Sbenen ein, so treffen wir eine andere, hochst ausgezeichnete Ablagerung von Schutt und Bloden, die besonders dadurch merkwürdig ift, daß die Ge-steine, woraus sie besteht, aus weiter Ferne stammen, von ben

seandinavischen Gebirgen herkommen, und also burch ein Meer von ihrer Geburtsstätte getrennt sind. Von Holland an zieht sich diese Ablagerung durch alle baltischen Länder, durch Polen und Rußland bis in die Gegend von Moskau.

Schon in der Gegend von Dresden und Leipzig findet man finnländische Blöcke, und von da liegen scandinavische Abkömmslinge dis zum Meer. Zenseits desselben erscheinen sie in Seeland wieder, in den Umgebungen von Kopenhagen und hinauf bis Helsingör. Zenseits des Sundes findet man sie wieder in Schweden und durch den mittleren Theil von Schweden bis zum hügesligen Lande, an der Gränze gegen Norwegen. Die Schuttmassen und Blöcke bilden hier häusig parastellausende, langgezogene, schmale Hügel, welche die schwedischen Geographen Ufar nennen, und deren linerare Richtung von R.=R.=W. gegen S.=S.=O. geht. Diese Afar gleichen den Abfähen von Gerösten, die sich in Flüssen unterhalb eines Gegenstandes anlegen, der die Strömung hemmt. An den Seiten der Gneis= und Granithügel, welche im Zuge der Üsar liegen, sieht man zahlreiche Kerben und Furchen in der Längenrichtung der Schutthügel eingegraben.

Alles beutet hier auf eine Fluth hin, welche Schutt und Blöcke vom Plateau des mittleren Schwedens herab nach Süden fortgeriffen, über den Sund und die Offsee in die baltischen Länder geführt hat. Oder wurden die scandinavischen Blöcke durch Gletsicher fortgeschoben und über das Meer getragen?

Im östlichen Theile von England liegen Schutt und Blöcke zerstreut, die theils von den nördlicheren englischen, theils von den scandinavischen Gebirgen abstammen; in Nordamerica liegen weit hinab zerstreute Blöcke der nördlicheren Gegenden. Auch in den Gebirgen von Potosi, in Oberägnpten, in der lybischen Büste, selbst am Fuße des himalaja, hat man das Phänomen erratischer Blöcke bevbachtet.

#### Diluvial = Gifenerge.

Beynahe in allen Lanbern findet man Ablagerungen von Gifenerzen, welche die unverkennbaren Beichen eines Fluthlandgebildes an sich tragen. Die Erze sind von ganz verschiebener Beschaffenheit, Trümmer alterer Lagerstätten, stumpfectig, mehr ober weniger abgerundet, im Durchschnitt von Linfen= bis Engröße. Sie liegen in flachen Mulden, Spalten, kessel= und trichterförmigen Vertiefungen, selbst in Höhlen, sind mit Thon, Sand und Geröllen untermengt, mit Versteinerungen älterer Ge= birgsbildungen und mit manchfaltigen Ueberresten von Paläotho-rium, Hanssch, Bär, Wolf, Pferd, Ochs, Rhinoceros, Elephant u.f.w.

#### Anochenbreccien.

In mehreren Gegenden sieht man zu Tage ausgehende Spalten mit Thon ausgefüllt, worinn Knochen antediluvianischer Thiere liegen. Das thonige Gestein, gewöhnlich eisenschüssig, bisweilen auch sandig oder mergelig, verbindet die Knochen zu einer breccienartigen Masse. Mitunter ist Kalk eingesintert, der die Bestigkeit vermehrt. Außer den Thierknochen sind theils Land- und Süßwasser-Conchylien, theils nur Meerconchylien einzgeschlossen, und öfters auch Gerölle. Die Wandungen der Spalten sind nicht selten wie von einer Flüssigkeit angesressen, und bisweilen von Bohrmuscheln angegriffen.

Man hat solche mit Anochenbreccie erfüllte Spalten vorzüglich an den Küsten des Abria= und Mittelmeeres, am dalmatischen Litorale, sodann zu Cette, Antides, Nizza, Gibraltar, auf
Eorsica und Sardinien gefunden. Ein Theil der Spalten ist über
dem Meere ausgefüllt worden, und dieser schließt Landschnecken
ein; ein anderer Theil wurde ausgefüllt, während die Spalten
unter dem Meere standen, und daben wurden Meerconchylien mit
eingeschlossen, und vor der Ausfüllung konnten Bohrmuscheln
die Wandungen der offenen Spalten angreisen. Da auch solche
Spalten heute beträchtlich über dem Meeresspiegel erhaben sind,
so folgt daraus, wie groß die Niveau-Beränderung zwischen Land
und Meer seit der Zeit ihrer Ausfüllung gewesen ist.

#### Rnochenhöhlen.

Söhlen im vesten Gesteine, besonders in geschichteten Ralfformationen, erscheinen als buchtige, unterirdische Ausweitungen. Sie zeigen häufig eine große Erstreckung, bieten zahlreiche Erweiterungen und Verengerungen dar, und große Hallen sind oft burch enge Deffnungen oder Canäle mit einander verbunden, durch welche man nicht felten nur mit Mühe burchkriecht. Die niemals parallelen Wände sind gewöhnlich mit Tropfsteinen der
verschiedenartigsten Gestaltung ausgeschmückt, öfters sehen sie aus
wie abgerieben oder wie angefressen von einer corrodierenden
Flüssigsteit. Das Innere dieser Höhlen ist mehr und weniger
ausgefüllt mit fremdartigen Massen, mit seinem Lehm oder
Thon, mit gerollten Steinen, worunter bisweilen Fremdlinge
der Gegend, mit Bruchstücken des Gesteins, worinn die Höhle
liegt, und die von ihrer Decke herabgefallen sind. In dieser
Masse liegen häusig viele Knochen von Raubthieren und
Grassressen, so daß sie oftmals jener Breccie sehr ähnlich
ist, welche offene Spalten ausfüllt.

Höhlen dieser Art liegen in den verschiedenartigsten Kalksformationen, von den ältesten an bis herauf zu den neuesten. Bald befinden sie sich in der Nähe der Berggipfel oder der Plateaus, und haben hier ihre Zugänge, bald ziehen sie sich von den Abhängen oder vom Fuße der Berge ins Innere, und haben in diesem Falle ihre Oeffnungen an der Thalseite. Diese sind bald weit und groß, bald klein und hin und wieder so enge, daß man sie erweitern muß, um ins Innere zu gelangen. Oefters sind die Eingänge verstürzt durch eingebrochene Stücke des anstehenden Gesteins.

Der Boden der Söhlen ist gewöhnlich uneben, höckerig, und namentlich durch Massen von Kalksinter, die von oben herab gesintert sind, und öfters eine dicke Kruste über der thonigen Lage bilden, worinn die Knochen liegen. Diese Sinterbildung dauert noch fort, indem fortwährend die Wasser von oben eindringen, und wie an den Seiten und am Gewölbe, so auch Kalkauf dem Boden absehen.

Die Thierknochen, welche unter ber Sinterkruste in Thon und Schlamm liegen, gehören zum größten Theil Bären= oder Hyänen= Gattungen an. Der Bär, dessen Knochen am gewöhn= lichsten vorkommen, ist von Blumenbach Söhlenbär (Ursus spelaeus) genannt worden, und so wurde auch die Syäne, die am öftesten gefunden wird, Höhlenhyäne (Hyaena spelaea) genannt. Im Verhältniß gegen die Reste dieser beiden Thiere, anachen die der anderen nur einen geringen Theil aus. Bald

haben tie Baren-, balb bie Hnanen-Anochen die Oberhand. Mitunter hat man auch schon Söhlen gefunden, welche nur Reste von Grasfressern einschließen, Anochen von Sirschen, Glephanten, Rhinocerossen u.f.w.

In Deutschland hatten die Höhlen seit langer Zeit schon große Ausmerksamkeit erregt und die Phantasse des Bolkes ans gesprochen. Bunderbares verlautete davon im Bolksmunde. Die Knochen wurden für heilkräftig gehalten, sorgfältig zusammenges sucht, und waren in den Apotheken als fossiles Einhorn (Unicornu fossile) vorräthig.

Durch die Arbeiten von Leibnig \*), Blumenbach, Sömmering, Cuvier, Goldfuß und namentlich von Buctland, erhielten die Anochenhöhlen ein neues, erhöhtes wissenschaftliches Interesse.

Bon den deutschen Knochenhöhlen wurde die Baumanshöhle am Harz frühzeitig berühmt. Sie liegt im Budethal,
nahe ben Rübeland, im Grauwackenkalkstein. Ihre 6 Kammern sind durch enge Canäle mit einander verbunden, und schließen
vorzüglich Bärenknochen ein, die, theils im zerbrochenen Zustande und mit gerollten Steinen untermengt, theils wohl erhalten, von Schlamm und Sand umgeben, in den tieseren Stellen
liegen. Es mag diese Höhle dereinst von Bären bewohnt gewesen sehn. Die Gewalt, welche die Rollsteine bewegte und in
dieselbe sührte, kann einen Theil der Knochen zerbrochen haben.
Nicht weit davon besindet sich die Scharzselser Höhle (Einhornschöhle), welche Knochen von Bären, Hyänen, Tigern ober
Löwen enthält.

Der Knochenhöhlen wegen besonders interessant ist der frankische Jura, in der Gegend von Gailenreuth und Muggendorf, allwo im kleinen Thale der Biesent und in der
nahen Umgebung 24 höhlen im Dolomite des Jura liegen, von
welchen viele Knochen enthalten. Am bekanntesten und reichhaltigsten an Bärenknochen ist die Gailenreuther höhle. Die
Knochen liegen theils in einer lockeren Erde, theils in einer
harten Masse von Kalksinter, und sind bereits in solcher Menge

<sup>\*)</sup> Leibnig gab in feiner "Protogaea" mit scharfen Bugen bas erfte gute Bild von einigen ber wichtigften Soblen unferes Baterlandes.

aus ihr hervorgezogen worben, bag ihre Bahl ben Steletten von Taufend Thieren entspricht. Bon biefen gehören etwa 800 bem Ursus spolaeus an, 70 zwen anderen ausgestorbenen Barengattungen, 60 nämlich bem Ursus arctoideus und 10 bem Ursus priscus; auf ben Wolf, Löwen und Bielfrag fommen 130 Indi= viduen, und auf die Spanen 25. Die Knochen find wohl erhalten, nicht abgerieben, obgleich geroffte Ralffteine und Riefel bazwischen liegen, welche ohne Zweifel burch eine Bafferfluth hereingetrieben worden find. Goldfuß folgert aus feinen Beob= achtungen, daß der größte Theil der Thiere als Leichen durch cine Rluth mit ben Geröllen in die Sohle getrieben worden fen. Die Ruhloch : Sohle ift badurch ausgezeichnet, daß fie weder Lehm noch Gerolle, fondern eine lockere, mit thierifcher Materie Durchdrungene Erbe enthält, worinn Knochen von Syanen, Baren, Löwen, vom Fuche und Rhinoceros liegen. Dieg scheint angubeuten, bag die Raubthiere in ber Sohle gelebt und ihre Beute hineingeschleppt haben.

Merkwürdige Sohlen befinden fich ferner im Rohlenkalkstein in Beftphalen, die Gundwiger-Boble ben Sferlohn und Die Sohle Sohlerftein ben Röfenbeck. Die Sohle von Sundwig enthält eine überwiegende Menge von Barenfnochen, die ben bregerlen Gattungen angehören, und welche bie manchfaltiaften wieder ausgeheilten Berletungen zeigen, was wohl bavon herrühren fann, daß diese Thiere, mahrend ihres Lebens, harte Rampfe zu bestehen hatten; überdieß liegen in Diefer Soble Rnochen von brenerlen Sirichen (Cervus Elaphus fossilis, Goldf., Cervus giganteus, Blumenb., Cervus dama, Linn.), von Schweinen (Sus priscus, Goldf.), vom Bielfrag und Rhinoceros. Bon ben Knochen ber Pflanzenfreffer find viele angenagt. Engere Durchgangestellen biefer Sohlen zeigen abgeriebene Seitenwände. Mus all biefem läßt fich ableiten, bag bie Baren biefe Sohle langere Zeit bewohnt und die übrigen Thiere als Beute hinein= geschafft haben. Die Sohlerftein = Boble zeichnet fich vor allen anderen beutschen Sohlen badurch aus, baß fie weit mehr Sya= nen= ale Baren-Knochen enthält; überdieß findet man in ihr Rnochen vom Sirich, Pferd, Bielfraß und Rhinoceros. Soble icheint langere Beit von Syanen bewohnt gewesen gu fenn.

Schr viele Höhlen befinden sich im schwäbischen Jura, und von denselben sind einige drensig genauer beschrieben. Man hat indessen erst in einer einzigen derselben, in der Earlshöhle ben Erpfingen, die erst 1833 geöffnet wurde, Knochen autedi-luvianischer Thiere, nämlich Knochen vom Ursus spelaeus und vom Vielfraß (Gulo spelaeus, Golds.), gefunden.

Gin gang befonderes Intereffe gemabrte bie genque Unterfuchung ber Sohle von Rirkbale, im öftlichen Portofhire, Die wir S. Buckland verdanken. Gie wurde 1821 entbeckt, ift im Gangen 245 Fuß lang, aber fo nieder, daß ein Menfch nur an einigen Stellen barinn aufrecht fteben fann. Der Boben biefer Boble war mit thonigem Schlamm bedeckt, ber eine bennahe gang ebene Lage bilbete, und nur ba, wo fich Tropffteine barauf angesett hatten, hockerig. Man fann annehmen, daß biefe Soble ben ihrer erften wiffenschaftlichen Untersuchung noch völlig unberührt war. Die Knochen liegen in bem Schlamm unregel= mäßig zerftreut, ber falfig und weiter vom Gingang entfernt gröber und fandig ift. Spanen faochen herrichen ben weitem vor; außerbem fand Buckland barinn Knochen vom Tiger, Bar, Bolf, Fuchs, Wiefel, Ochs, Pferd, Reh, Sippopotamus, Rhinoceros, Glephant, Safen, Caninchen, von ber Ratte, Bafferratte, Maus und einige Bogelknochen, wie vom Raben, einer Taube und einer Entengattung. Biele von ben Knochen find gerbrochen, angenagt, und felbit auch Spanenknochen. Go findet man es gerade auch in ben Schlupfwinkeln biefer heerdenweise benfammen lebenden und mit einander jagenben Raubthiere, welche nicht nur die Beute und verschiedene Cadaver in ihre Söhlen schleppen und dort verzehren, sondern felbit auch die Ca-Daver ihrer eigenen Gattung freffen. Wir fonnen baber annehmen, baß die Kirkdale=Bohle lange Zeit von Syanen bewohnt war. Das häufige Borfommen von Excrementen biefer Thiere hebt jeden Zweifel barüber. Die hereinbrechende Rluth hat fie mit ben Reften ber anderen Thiere im Schlamme begraben.

Die größte aller bekannten Höhlen ist die Höhle von Abelsberg in Krain. Man geht in ihren weiten und hohen Kammern 3 Stunden lang fort, und gelangt alsdann zu einem unterirdischen See, der dem weiteren Bordringen Schranken seht. Ein Kleiner Fluß, die Pinka, stürzt sich von der Seite her in die Höhle und verschwindet brausend in ihrer tiefen Spalte. Bielsleicht bildet eine Ansammlung seiner Wasser diesen Höhlen-See. Einige Stunden von da entfernt tritt ein Bach ben Malimgradu aus dem Boden heraus, den man für das gleiche Wasser hält, aber Unze nennt. Man hat in dieser Höhle Bärenknochen gestunden.

In Frankreich hat man seit einigen Jahren eine große Zahl von Knochenhöhlen aufgefunden. Bon diesen macht sich die Höhle von Argou, Dep. des Pyrenées, dadurch bemerklich, daß sie nur Knochen von Grasfressern einschließt. Sie sind vielfältig zersbrochen und mit Kalfs und Rieselgeschieben untermengt in einem Lehm eingebettet, in welchem man auch außerhalb der Höhle, in Begleitung von Gerölsen, die gleichen Thierreste findet. Mansseht also, daß die Knochen in diese Höhle durch Wasser hineinsgetrieben worden sind.

Gine befondere Aufmerkfamkeit haben in neuefter Beit einige Sohlen im fublichen Frankreich erregt, namentlich die Sohlen von Ponbres und Sauvignarques, im Gard-Dep., in welchen man unter den Knochen antediluvianischer Raubthiere, unter Spanen- und Barenfnochen, ben welchen auch Ercremente liegen und Anochen von Ochfen, Schweinen, Birichen, Bogeln, gut characterifierte Menich enfnochen, aber auch Bruchftucte von Töpferwaaren gefunden hat. Ben genauerer Untersuchung der Berhaltniffe, unter welchen die Menschenknochen mit ben Knochen ber vorweltlichen Thiere vorfommen, stellte es fich beraus, daß fie nicht von antediluvianischen Menschen, fondern von folden Individuen ftammen, welche fpater in die Boblen gefommen find. In ber fruheften Beit waren biefe Sohlen ohne Zweifel von Raubthieren bewohnt, fpater mohl von Menschen, gur Beit ber erften geringen Civilifation bes Gefchlechtes. Daß Die Sohlen vielfältig auch Begrabnigplage waren, ift woht be-Much in Sohlen ber Gegend von Luttich hat man Men-Schenknochen unter abnlichen Berhaltniffen gefunden. Bis beute ift aber auch noch nicht eine einzige Thatsache bekannt, welche bestimmt darauf hindeutete, bag Menfchen ichon vor ben Cataftrophen gelebt haben, welche die Bildungen bes Diluviums bewirften.

Erwägen wir nun, unter welchen Verhältnissen Thierknochen in den angeführten Söhlen angetrossen werden, so stellt sich heraus, daß sie in dieselben auf eine sehr verschiedene Weise gekommen sind; einmal, indem vorweltliche Raubthiere darinn gelebt, ihre Beute in dieselben geschleppt haben, und endlich mit den Knochen der Thiere, die sie verzehrten, dort begraben wurden; oder indem Thiere darinn starben, welche ben herannahendem Tode sich hinsein begaben, oder endlich indem Thierreste durch die Wirkung des Wassers in dieselben gesührt worden sind.

Reuerlich versprechen einige Höhlen Brasiliens, die am Rio Francisco liegen, interessant zu werden, da der dänische Natursforscher Lund darinn vor Rurzem Affenreste in Ralktuss einsgeschlossen gefunden, und somit das lange vermißte Borkommen fossiler Quadrumanen bestätigt hat.

#### Diluvialeis.

In mehreren Gegenden der Erde liegen uralte Eismassen und gefrorenes Erdreich, die Mammuth= und Rhinoceros-Reste einschließen. Um den Kohe bue = Sund, in 66° nördlicher Breite, sand Eschholz über 100 Fuß hohe Eishügel, die mit etwas Lehm bedeckt, von einer Gras= und Moosvegetation überzogen sind und Knochen von Elephanten einschließen. In Sibirien liegen vom 58. Breitengrad an bis ans Eismeer, in lehmigen, sandigen, gefrorenen Erdlagen zahlreiche Elephantenreste, hin und wieder auch Nashornreste, öfters noch mit Fleisch, Haut und Haaren. Die Hauzähne der Elephanten liegen an manchen Orten in Menge bepsammen, und bilden einen bedeutenden Handelsartifel Sibiriens. S. Bd. VII. S. 1181 u.f.

#### Diluvialtorf.

Die Torfbildung hat vor der Existenz des Menschengesschlechts begonnen, da wir Reste antediluvianischer Thiere darinn sinden (Bos primigenius im Torse zu Dürrheim auf dem Schwarzswald). Seit jener Zeit geht sie ununterbrochen fort die auf den heutigen Tag, so daß auch Reste von Thieren darinn vorkommen, die jeht an den Stellen nicht mehr leben, an denen er sich erzeugt (Emys europaea v. tursa M., ebenfalls im Tors zu Dürrs

heim), so wie endlich Reste von folden Thieren, die heute noch die Gegend bewohnen.

## Diluvialtuff und Mergel.

Die Bilbung bes Ralftuffs hat gleichfalls schon in ber Diluvialveriode begonnen, und geht ununterbrochen fort in ber gegenwärtigen Periode. Aeltere und jungere Ralftuffmaffen find aber häufig auf eine fo innige Beife mit einander verbunden, daß man fie nur bann mit Bestimmtheit trennen, die Diluvialtuffe von ben Alluvialtuffen unterscheiben fann, wenn fie organifche Refte einschließen. In bemfelben Berhaltniffe fteben manche Mergelgebilde. Alle einen Diluvialtuff und hierhin gehörigen Mergel fonnen wir einen Theil ber Ablagerung von Cannftabt bezeichnen, in welchem fich Helix hispida und Pupa muscorum finden, die auch im Log vorfommen. Auch ben alteren romi= ich en Kalftuff, ben ber Architeft vorzugeweise Travertino nennt, fonnen wir hierher rechnen. Es ift ber Stein, woraus bie prachtvollen Racaben ber römischen Rirchen und Palafte erbaut find, es ift biefer Travertin ber Bauftein ber Petersfirche. hierber gehören auch manche Mergellager, die Enmneen und Planorben einschließen.

# Mufchelablagerungen über bem Meeresfpiegel.

In vielen Ländern sieht man an den Rüsten Muschelablagerungen, welche sich hoch über dem gegenwärtigen Spieget des Meeres besinden. So ben Neapel, auf Sicilien und Ischia, an der Südküste Frankreichs, in der Bendée, an der englischen, irischen, schottischen, scandinavischen Küste, an der Ost- und Westküste Südamericas u.s.w. Die Muscheln, größtentheils zertrümmert und mit Sand untermengt, gehören bennahe lauter gegenwärtig noch im nahen Meere lebenden Schalthieren an. Einige wenige davon sind ausgestorben, oder leben heut zu Tage nur noch in entfernten Meeren. Es ist klar, daß es gewaltiger Kräfte bedurste, um solche Ablagerungen in ihre jetzige Lage zu bringen, sie 100—300 Fuß über den heutigen Meeresspiegel zu erheben. Diese Erhebungen fallen in die vorhistorische Zeit. Gine der interessantesten Ablagerungen dieser Art ist die von Ude valla, an der Westküste von Schweden. Sie befindet sich 200 Fuß über der Meeresstäche, in einer horizontalen Lage auf Gneisselsen, an welchen man noch einzelne Balanen, Muscheln, die sich immer an die Felsen des Gestades bevestigen, vestsischen antrisst.

Wenn ben solchen Ablagerungen der Sand vorwaltet, so ist die Masse oftmals so vest, daß sie als Baustein gebraucht werden kann; herrschen die Muscheln vor, so kann Kalk daraus gebrannt werden, wie dieß z. B. an der Küste von Bahia in Brasilien der Fall ist.

Diese verschiedenen Bildungen des Diluviums haben einige Gebirgsforscher auch unter dem Namen quaternäre Formation zusammengefaßt.

## II. Ordnung. Tertiares Gebirge.

Syn. Terrains tertiaires; Tertiary Rocks; (Gebirgs-) Gruppe über der Kreide.

Als Unterlage der Diluvialbildungen erscheint eine Reihe won Schichten, die durch reichlichen Einschluß bestimmter, eigensthümlicher, organischer Reste als ein wohl characterissertes Ganzes austreten, das jedoch erst in neuerer Zeit erkannt worden ist. Man hat ihm zur Unterscheidung von dem schon früher bekannten Flöhgebirge, das man auch secundäres Gebirge nennt, den Namen tertiäres Gebirge gegeben. Seine Schichten liegen zwischen dem Diluvium und der Kreidebildung, welche die untere Begränzung ausmacht.

Die Hauptgesteine sind Kalksteine, Mergel, beide oft sandig, Thon, Sand, Sandsteine und Conglomerate. Die Bestigkeit ist im Allgemeinen gering, die Gesteine zeigen sich oft zerreiblich, und nur ausnahmsweise vester und von starkem Zusammenhang. Dieß zeigt wohl an, daß sie keinem großen Drucke ausgesetzt gewesen sind. Immer noch erscheinen in dieser Periode viele mechanische Gebilde. Meer=, Sumps=, Fluß= und Landbildungen treten in vielfältiger Abwechslung auf, aber nicht

in weithin zusammenhängenden Massen, sondern häusig unterbrochen und im Allgemeinen in Becken abgelagert. Daraus können wir schließen, daß zur Zeit der Entstehung des Tertiärgebirges schon große Bestländer, viele einzelne Wasserbecken von verschiedener Ausdehnung, theils von Meereswasser, theils von füßem Wasser erfüllt, bestanden haben, daß sie nach einander diese verschiedenen Wasser einschloßen, daß Flüsse sich in dieselben ergossen und Absätze darinn gemacht haben.

Un organischen Reften find bie Schichten biefer Periode reicher als alle anderen. Befonders zahlreich find die Schalthierrefte, vorzüglich characteriftifch bie Refte von Gaug= thieren, die man häufig und nicht felten in wohl erhaltenen ganzen Sfeletten antrifft. Die Fauna zeigt fich beutlich als Land=, Sugmaffer= und Meeres=Fauna entwickelt. Die Flora zeichnet fich durch ein numerisches Uebergewicht ber Difotyle= bonen aus, vorzüglich ber holzigen Gattungen berfelben. Thiere und Pflangen biefer Periode zeigen fich in gleichzeitigen Bilbungen häufig verschieben nach Dertlichfeit und nach geographischen Berhaltniffen, und bieg beutet barauf bin, bag in ber tertiaren Deriobe local verschiedene und von einander unabhängige Rrafte, gevaraphifch-verschiedene Ginfluffe thatig gewefen find. Alle folche muffen wir zunächst bas Bestehen climatischer Unterschiede annehmen, welche eine gonenweise Berbreitung ber Weschöpfe bebingen.

In den obern Schichten sind etwa 48 Procente der fossilen Schatthiergattungen von den jest lebenden verschieden; in den tieseren etwa 81 Procente, und in den untersten, ättesten 96 bis 97 Procente. So sehr umgestaltet erscheint die organische Welt während der Bildungszeit des Tertiärgebirges. Während in den untersten Lagen Reste von Pflanzen vorkommen, die denen der heißen tropischen Regionen ähnlich sind, treten in den obersten Schichten Pflanzen auf, welche die Begetation großer Continente und gemäßigter Elimate characterisieren, eine Temperatur und Beschaffenheit des Landes und der Atmosphäre anzeigen, welche von dem heutigen Zustaud derselben wenig verschieden war.

Die große Reihe der verschiedenen Bildungen des Tertiargebirges bildet, nach ben Untersuchungen von S. Bronn, zwen Gruppen, welche fich burch bie in ihren Schichten eingeschloffenen organischen Reste unterfcheiben.

## Obere Gruppe.

Son. Obere Tertiärformation. Molaffe-Gruppe.

Bon ben organischen Resten dieser Gruppe kommen im Durchschnitt 40 Procent noch sebend vor. Sie zerfässt in zwepsich nahe stehende Abtheisungen, deren gemeinschaftliche Thierreste sind: Cellepora globularis, Clypeaster grandislorus, Venericardia scalaris, Perna maxillata, Pecten cristatus, scabrellus, Trochus patulus, Turritella subangulata, Cerithium margaritaceum, crenatum, tricinctum, Pleurotoma cataphracta, Cancellaria varicosa, Tritonium cancellinum, Ranella laevigata, Murex spinicosta, Buccinum semistriatum, Mitra scrobiculata, Voluta Lamberti, Cypraea Duclosiana, und von Säugthieren Machairodus, Mastodon angustidens und giganteus, Tetracaulodon.

#### Dbere Abtheilung.

Syn. Pliocene Bilbungen, Ly e I I; britte ober obere Tertiarformation; Subapenninenformation.

Sie besteht aus Meerces und Süßwassergebilden, Sand und alten Geschiebeablagerungen. Characteristisch sind die Reste solgender Säugthiere: Hyaena-Gattungen, Elephas, Rhinocoros Pallasii, Hippopotamus, Cervus-Gattungen, und namentlich C. eurycerus s. giganteus.

Die Meeresbilbung bieser oberen Abtheilung ist am mächtigsten und bezeichnendsten in Oberitalien entwickelt, wo sie längs der ganzen Apenninenkette, von Asti in Piemont bis Montelevne in Calabrien, in einer zusammenhängenden Reihe von Hügeln, welche man die subappenninischen heißt, auftritt, und fast bis zu den größten Höhen der Gebirgskette hinauf reicht. Sie besteht aus einem gelben, etwas thonigen Sand, voll See-Schalthiere, unter welchem in gleichartiger Lagerung ein blauer thoniger Mergel liegt, der ebenfalls sehr viele See-Conchylien enthält, und zu unterst endlich liegt ein sandiger Mergel mit einzelnen Nagelssuh-Schichten.

In biefem Gebilbe hat man bie leberrefte großer Gaugthiere,

Glephanten, Rhinoceroffe, Delphine, und auf beren Rnochen bisweilen Auftern und Balanen wohlerhalten anfigend gefunden, was unwiderleglich anzeigt, daß biefe Thiere ju einer Beit allba begraben murben, wie bas Meer über biefem Boben ftand. Ben Caftel-Arquato, einer reichen Conchplien-Rundftatte, murbe bas Stelett eines Ballfifches gefunden, bas nunmehr im Mailander Mufeum aufgestellt ift. Die Mufchelreste find überaus zahlreich. Es find mehr als 700 Gattungen gefunden und genau untersucht. Etwas über 40 Procent gehören noch lebenben Gattungen an, die theile noch in ben curopaischen Meeren . leben, theils im warmeren atlantischen, rothen und indischen Meere wohnen. Um häufigsten fommen vor: Turbo rugosus, Linn., Trochus magus, Linn., Solarium variegatum, Lamd., Tornatalla fasciata, & a m cf., Pleurotoma vulpecula, rotata, Brocchi, Fusus crispus, Bors., Buccinum primaticum, Bors., Buccinum semistriatum, Brocchi, Mitra plicatula, Brocchi, Cassidaria echinopora, Lam cf., Cytherea exoleta, Lam cf. Die Schalen find im Allgemeinen febr gut erhalten, zeigen mitunter noch blaffe Farben und Perlmutterglang.

Die Süßmasser bildungen der Subapenninen, durch Lymneen und Planorben bezeichnet, schließen dieselben Sängthierreste ein, die in der meerischen Ablagerung eingeschlossen sind, und müssen daher als gleichzeitig betrachtet werden. Zweiselsedhne gehören zu dieser Formation noch manche Süßmasserbiledungen, welche durch den Einschluß von Lymnea, Planordis, Paludina und von Landschnecken, namentlich von Helix-Gattungen, bezeichnet sind, wie z. B. der Süßwassergyps von Söhenhömen im Hegau mit Testudo antiqua. Auch stimmt mit der Subapenninen-Formation die sandig-thonige Ablagerung des oberen Arnosthales, den Figline, überein, welche in einem alten Seebecken abgesett ist, da sie mehrere der bezeichnendsten Sängethierreste mit jener gemein hat. Man sindet darinn auch Pasudinen, Anobonten und Neritinen.

Bu dieser Formation gehört auch der Erag der Engländer, ein muschelreiches Tertiärgebilde, welches in den öftlichen Theilen von Norfolf und Suffolk entwickelt ist, 450 Schalthiergattungen enthält, so wie die characteristischen, oben genannten Säugthiere

und eine Menge Hapfischzähne. Ferner sind hierher zu rechnen die tertiären Bildungen von Montpellier, Pézénas, Perpignan in Südsranfreich, die von Nizza in Sardinien, mehrere auf Sizilien, an der Südsüste von Spanien, auf der Halbeinsel Morea, in Algier, Norde und Süd-America.

Auch gehören zur Subappenninen-Formation einige Tertiärsbildungen Deutschlands, so diejenigen, welche in Westphasten und Hessen liegen. Bon der Sbene von Osnabrück an zieht das Gebilde, jedoch vielfach unterbrochen, über Hellern, Astrupp, Kuhof, Welle, Bünde, Hersord, Lemgo, Friedrichsseld u.s.w. bis hinter Sasselsels fort. Das Gestein ist ein eisenhaltiger Sandmergel, mit einzelnen Sandsteinbänsen, oder ein grauer verwitternder Kalkmergel, der einen fruchtbaren Boden bildet; bey Sasselseht es aus einem eisenschüssigen, rostgelben, kalkigen Sande, woinn eine große Zahl von Pectunzteln, Cythereen und Cyprinen liegt. Zenseits der Weserstete sieht man diese Formation an vielen Orten zwischen Hanzungt, Braunschweig, Hildesheim, Ahlseld.

In Guddeutschland ift das Gebilde an ber Donau, von Dischingen bis Ortenburg ben Passau entwickelt.

Im westphälisch - hessischen Becken liegen überdieß Sußwasserbildungen, Thone und Braunkohlen, wie z. B. ben Lemgo, im Begathale ben Tonnenburg, ben Minden, Hörter, Almerobe, am Habichtswald u.s.w.

Bon den belgischen Tertiärbildungen gehören diejenigen bes Untwerpener Bedens hierher.

Zu dieser oberen Tertiärbildung gehört wohl auch die Tertiärformation der Sewalik-Hügel im nördlichen Hindostan,
in welcher man in neuester Zeit ein Sprungbein und ein beträchtliches Fragment des Oberkieferknochens eines Affen (Semnopithecus), mit einer ganzen Reihe von Backenzähnen, gefunden hat.
Die große Seltenheit fossiler Affenknochen erklärt sich wohl dadurch, daß die Ueberreste von Affen eiligst von Hydnen, Wölfen,
Schakals fortgeschleppt werden. In Indien, wo große Affengeseltschaften die Mangobäume inne haben, werden Affenreste so
selten gesehen, daß die Hindu mennen, die Affen beerdigten ihre
Todten ben Racht.

Ben ben fossilen Affentnochen fand man auch Anoplotherium, Sivalense, Ralc. u. Cautl., fo wie Crocodilus biporcatus und gangeticus, was anzeigt, daß Uffen gleichzeitig mit einem Gliebe Des älteften Pachydermen-Geschlechts von Guropa und mit jest noch lebenden Umphibien gelebt haben. In bemfelben Gebilde finden sich überdieß: Camelus Sivalensis, Hippopotamus Sival und dissimilis, Rhinoceros, Elephant, Mastodon, eine Untilope, Schweine, Pferbe, Bufammen mit einem merkwurdigen, riefenmäßigen Bieberfäuer, bem Sivatherium giganteum, bas wie bie Prunkhorn-Untilopen (Dicranoceras) 4 getheilte, gelappte Borner hat. hier finden fich ferner Hnanen, Ursus sivalensis und anbere Ranbthiere, fodann ein Mofchusthier, Sundearten, Felix cristata, F. u. C., und von Bogeln Stelgläufer, Die noch größer find als Myctoria argala, f. Bb. VII. S. 545., Caviale von enormer Größe, wie Crocodilus leptorhynchus, crassidens, F. u. C., Schildfroten aus den Geschlechtern Emys und Trionix, von gewöhnlicher Große, baben aber auch Oberarm= und Ober= fchenkel-Rnochen und Pangerfragmente einer Schilbfrote, beren genannte Rnochen fo groß find, als die entsprechenden bes indi= fchen Rhinoceros.

Man ersieht hieraus, daß das Tertiärgebilde der Sevalif-Hügel Nordhindostans eines der interessantesten ist, die man bis jest kennen gelernt hat.

### Untere Abtheilung.

Syn. Tegelformation; Miocene Bilbungen Lyell's.

Die Hauptmassen bestehen aus Sand, Thon, Mergel, mit untergeordneten Sandsteinlagen und aus Kalkstein, der theils aus dem Meere, theils aus süßem Wasser abgeseht worden ist. Die organischen Neste sind zahlreich, darunter Conchylien allein 677 Gattungen bekannt, und von diesen folgende characteristisch: Venericardia Jouanneti und Dreissenia, Bullina Lajonkairiana, Strophostoma, Scoliostoma, Natica compressa, Turritella Archimedis, Proto Turritella, Cerithium pictum, lignitarum, Pyrula rusticula, Pleurotoma tuberculosa und Borsoni, Buccinum baccatum, Voluta rarispina, Ancillaria glandisormis, Oliva hiatula, Conus acutangulus. Unter der Zahl bestimmter Gattungen sind

19 Procent noch lebend, die heut zu Tage meistens an den Küsten von Quinea und Senegambien wohnen. Besonders characteristisch sind auch hier wieder die Säugthier-Reste. Alle in diesem Gebilde vorkommenden sossillen Säugthier-Gattungen sind ausgestorben; von den Geschlechtern viele. Pachydermen und Wiederkäuer herrschen vor. Die wichtigsten Säugthiere sind: Macrotherium, Acerotherium, Dinotherium, Hippotherium und die mehrsten Lophiodon-Gattungen.

Das Glied, nach welchem diese Formation benannt worden ist, der Tegel der Desterreicher, besteht aus einem blaulichgrauen, bisweilen glimmerhaltigen Thon, der an zahllosen Orten zu Dachziegeln, Backsteinen und verschiedenen Töpferarbeiten verwendet wird. Es ist besonders im Wiener Becken entwickelt, das, nach Partsch, aus folgenden Schichten besteht:

Bu vberft liegt Löß mit Land-Conchylien und Elephas primigenius. Es folgen:

Sand und Ries mit Mastodon, Dinotherien, Unthracotherien.

Sugwasserfalt mit Schalthieren.

Corallenfalf (Leithafalf) mit Echiniten, Pecten, Mafto-

Ralfige Breccie.

Oberer Tegel voll Schalthiere, mit Braunkohle.

Gelber Sand mit Auftern, Corithium pictum u.f.w.

Unterer Tegel.

Weißer Sand, nicht burchsunken.

Ganz ausgezeichnet ist diese Tegelformation im Becken von Mainz entwickelt, allwo Süßwasser= und Meer-Conchylien mit zahlreichen Säugthierresten vorkommen. Man hat daselbst bereits 21 Geschlechter fosstler Säugthiere gefunden, wovon 12 völlig ausgestorben sind, und von den vorkommenden 36 Gattungen ist nur noch eine einzige am Leben. Die reichste Fundstätte dieser Reste sind die Sandlager von Eppelsheim und Esselsborn, unfern Alzeh.

Man unterscheibet im Mainzer Becken folgende Lagen: Sand und Sandstein. Die Hauptmasse bes Canbes ist von feinem Korn, das in der Tiefe aber gröber wird, wo ber Sand auch öfters eine mergelige Beschaffenheit annimmt und zu einem Sandstein erhärtet ist. Bu unterst liegen gewöhnlich conglomeratische Schichten ober Kies, mitunter abwechselnd mit Sandschichten.

- Diese oberste Lage schließt ben größten Theil der Säugthierreste ein. Hierinn hat man 2 Gattungen Dinotherium, mehrere Gattungen Rhinoceros, 2 Gattungen Tapir, 2 Gattungen Hippotherium, einige
  Gattungen Schwein, 5 Gattungen Hifch, mehrere
  Gattungen Kape, eine neue Gattung Bielfraß
  (Gulo diaphorus), das Agnotherium, Acerotherium,
  Chalicotherium, Pugmeodon, Mastodon longirostris u.s.w. gefunden, welche alle in dem naturhistorischen Cabinet zu Darmstadt ausbewahrt und
  von Dr. Kaup auss genaueste bestimmt sind.
- Ralkstein und Mergel mit Meers und Süßwassers Conchysien. Bon ersteren sind sehr häusig: Cerithium margaritaceum, plicatum, cinctum, Cytherea laevigata, Mytilus Brardii und Faujasii, Cyprina islandicoides, Ostrea edulina; von letteren finden sich die Geschlechter Helix, Paludina, Lithorina, Cypris. Ueberdieß kommen auch Säugthierreste vor.

Man fann hieraus abnehmen, bag biefe Lage sich aus einem brackischen Wasser abgesetzt hat.

- Plastischer, mergeliger Thon mit Raltbanfen.
- Sand, Sandftein, Eunglomerate und Gerölle, worunter Granite, Porphyre, Quarze vorkommen. Der Sand wechselt öfters mit den anderen Gefteinen, ist voll Muscheltrümmer, und enthält Bruchstücke von Hapen und Cetaceen.

Das Mainzer Becken scheint, vom offenen Meere abgeschloffen, längere Zeit von Salzwasser erfüllt gewesen, und durch Zufluß von süßem Wasser brackisch und nach und nach ausgesüßt worden zu senn, indem ein beständiger Abstuß stattfand, welcher den Abstußcanal immer tiefer ausspülte, woben der Wasserspiegel sich in dem Becken allmählich senkte, Infeln entstanden, und endlich das Becken trocken gelegt wurde. Dabey konnten in der ersten Zeit nur eigentliche Meer-Conchylien in dem Becken leben, später auch Sußwaßer-Schalthiere darinn eristieren, und endlich auf den Inseln Säugthiere leben.

Bu der Tegelsormation gehören weiter die tertiären Schichten in der einförmigen Gbene der Touraine und der Gegend von Dar in Frankreich, im Becken von Bolhpnien, Podolien und Galizien. Die Zusammensetzung des Gebildes ist an diesen verschiedenen Orten den Gesteinen nach ziemlich abweichend. Die Schichten sind:

Bu Dar nach Grateloup.

Sandstein ohne Conchylien.

Sand und Ries ohne Berfteinerungen.

Gelber Sand mit Meerconchylien.

Bläulicher Sand mit Resten von Meerconchplien und Meerfängthieren.

In Bolhynien und Podolien nach Dubois.

Ralf mit Serpula und wenigen Meeresmuscheln, wie Cardium lithopodolicum.

Ralfstein mit Cerithien, auch volithisch, mit einigen Univalven, als: Cerithium baccatum, rubiginosum, Buccinum baccatum u.s.w.

Sand und Sandstein mit vielen Meeresconchylien, bisweilen wahrer Muschelsand.

Thon, ohne fossile Reste.

In der Touraine nach Dujardin.

Faluns, voll Meercondyssien, mit Mastodon angustidens, Palaeotherium magnum, Anthracotherium, Dinotherium, Rhinoceros, Hippopotamus, Hisch, Manati, Erocobis.

Sugwasserfalt reich an Sugwasser-Schalthieren.

Quarz theils mit Thon durchmengt, theils zellig und porös (Meulière).

Thon mit Rnauern von Eisenorydhydrat, Sand und Riesel-Pudding.

In Galizien nach Boué.

Corallenbanke in Wechsellagerung mit Muschelfand, mit untergeordneten Lagen von Sugwasserkalk und Braunkohle.

Sand, falfiger Sandstein und fandiger Ralf.

Thon mit Erbol und Erdpech.

Mergelthon mit Steinsalz, Gpps, Schwefel, in Begleitung von falfigem Sanbstein.

Die Salz- und Braunkohlen-Führung des galizischen Tertiärgebirges ist von großem Interesse. Die Salz-Massen der wichtigen Salzwerke Wieliczka und Bochnia liegen darinn. Braunkohlen-Lager von mehreren Fußen Mächtigkeit liegen an vielen Orten in den Sand- und Sandsteinschichten, und in dem durch Podolien ziehenden Theil dieser Gebirgsbildung kommt auch häusig Gyps in Berbindung mit dem oberen Meerestalk vor. Bon Podolien zieht sich die Tegelbildung durch Bolhynien fort und bis in die Gegend von Moscau.

Bahrscheinlich wird man diese Formation noch in manchen anderen tertiaren Ablagerungen erfennen, wie 3. B. Die tertiaren Ralffteine ber Baierischen Pfalz, von Reuftabt an ber Sardt bis in bie Wegend von Unweiler, die Ablagerung zwiichen Gibeswald und Rabfersburg in Stepermart, noch hierher gezählt werden fonnen, fo wie bie Faluns, Mufchelgrus-Ablagerungen, in der Touraine, im Anjou, in Bretagne und Baffe = Rormandie. Diefe bestehen aus einem lockeren Aggregat von größtentheils gerbrochenen Meermuscheln und fleinfornigem Grus, mit einer Benmengung von Land- und Gußwafferthieren und Ueberreften von Maftodonten, Rhinoceroffen, Sippopotamen u.f.w. Man hat feit undenflichen Beiten Diefen Grus zum Mergeln ber Kelder benutt, woben bie großen und langgezogenen Falunieres, Muschelerbe- Gruben, entstanden find, welche man in ber Touraine fieht. Bahricheinlich gehört hierher auch ber Calcaire Moëllon ber Gegend von Mont= pellier, Rarbonne u.f.w., aus welchem im fubweftlichen Frankreich viele Bauten bes Alterthums gebaut find, wie gerabe Die Arena zu Rimes.

Der Tegelformation steht auch bas große, wichtige Molasses Dreus allg. Naturg. 1. 42

Gebilde fehr nahe, welches am nördlichen Rug ber Alben und im großen Thale zwischen biefen und bem gura, fo wie in Ober-Schwaben, machtig entwickelt ift. Es besteht aus Sandftein und Ragelfluh mit untergeordneten Lagen von Sand, Thon, Mergel, Sugwafferfalf und Braunfohle. Der Gandftein ift herrschend, ein Ralt- ober Mergelfandstein von grunlichund blaulichgrauer Farbe und im Gangen von geringer Bestigfeit, weßhalb man ihm in ber frangösischen Schweiz ben Ramen M v= Taffe gegeben hat, welcher zur Bezeichnung des ganzen Gebildes adoptiert worden ift. 3m Canbftein und Cand fommen ftellenweise viele Schalthier-Berfteinerungen vor und Banfisch-Bahne, zumal find bie oberen Lager reich baran, bie man barum auch mit dem Ramen Mufchet- Molaffe, Mufchel-Canbftein belegt hat. Der immer beutlich geschichtete Sandftein wechselt bald mit ben Ragelfluh-Lagen, bald tritt bas Conglomerat in ftoefformigen Ginlagerungen auf. Der allbefannte Rigi ift ein Ragelfluh-Berg. In ben oberen Lagen hat man an einigen Orten Saugthierrefte gefunden, fo am Molière-Berg ju Eftavaper ben Neufchatel, Glephanten-, Spanen-, Rhinoceros-Refte u.f.w., in Begleitung von Sapfisch-Bahnen und Meer-Schalthieren; ju Baltringen, unfern Biberach, Refte von Ballroß, Delphin, Manati, mit Pferds, Sirfds und Rhinoceros-Reften, alfo Meerfäugthiere mit Landsäugthieren. Alle ein Mufchel-Conglomerat, bas Gerolle enthalt und alle Rennzeichen eines Ufergebilbes an fich trägt, worinn bie Schalthier-Befchlechter Corithium-Turritella, Conus, Voluta, Natica, Nerita, Chama, Pecten, Cardium, Ostrea, Arca, Patella u. m. a. in mehrentheils zerbrochenem ober fart abgeriebenem Buftande vorfommen, zieht die Mufchel-Molaffe vom Rlettgau, unterhalb Schaffhaufen, am Ranben her ins Segau, auf ber Sohe und am fubliden Abfall ber Juraberge weiter ins Donauthat, und tritt bis Ulm in vereinzelten Ablagerungen auf. Beiter unten an ber Donau liegt bie oben ichon genannte Tertiärbildung, zwischen Dillingen und Paffau, welche ebenfalls hierher gehört.

Die Braunkohlen-Lager der Molasse sind an vielen Stellen so beträchtlich, daß sie mit Vortheil abgebaut werden können, wie die Lager von Käpfnach, Elgg, St. Saphorin u.f.w. in der Schweiz, am Peissenberg, um Tegernsee, ben Miesbach u.s.w. in Baiern. Sie sind von Thon und bituminösem Süßwasser=Mergel oder Kalkstein begleitet, den man auch Stinkstein heißt, weil er sehr widrig riecht, wenn man ihn zerreibt. Es liegen gewöhnlich die Geschlechter Planordis, Lymnea, Unio und Cyclas darinn, und an mehreren Orten auch Pflanzeureste.

Ausgezeichnet und wahrhaft weltbekannt ift der in der oberen Abtheilung der Molasse liegende Stinkfalk von Deningen,
unfern Constanz, in der Babischen Seegegend; die reichste Fundstätte von Pflanzen und Fischen, die bis jeht im Gebiete
der Tegetsormation bekannt geworden ist.

Der größere Theil ber Deninger Pflanzen besteht, nach 21. Braun, aus Difotylebonen, und gehört folden Gefchlechtern an, welche heute noch in ber Umgegend machfen. Aber Die Gattungen (Species) bifferiren von diefen und stimmen naher mit folden überein, welche jeht in Nordamerica leben, einige auch mit Subeuropäischen. Mehrere Beschlechter find ber jegigen Flora Europas fremd, namentlich Taxodium, Liquidambar, Gleditschia; auch bas Geschlecht Diospyros fommt nicht mehr in Deutschland vor. Die mehrsten Deninger Pflanzenrefte bestehen in einzelnen Blattern von Laubhölgern, worunter diejenigen von Beiden, Pappeln und Ahorne die häufigften find. Blätter von Linben, Ulmen, Rugbaumen find feltener. Auch vom Faulbeerbaum (Rhamnus), vom Potamogeton, Isoëtes, von Grafern und Fahren fommen Refte vor. Die vielen Blatter find wohl nach bem gewöhnlichen Gang bes Lebens ber Baume abgefallen, und Mefichen mit Blattern, Fruchte und perfiftente Relche mancher Bluthen, mogen burch Binde abgeriffen worden fenn.

Von den Fischen, welche Agassiz bestimmt hat, kommt am hänsigsten Leuciscus Öningensis vor, serner Leuc. pusillus und heterurus, Esox lepidotus, Tinca surcata und leptosoma, Godio analis, Cobitis cephalotes und centrochir, Rhodeus latior und elongatus, Aspius gracilis, Anguilla pachyura, Cottus brevis, Perca lepidota, Ledias (italienisch-arabisches Geschlecht) perpusillus, Acanthopsis (indisches Geschlecht) angustus.

Man hat in Deningen auch Reptilien gefunden, Schildetröten, Emys, ähnlich der E. europaea, und eine Chelydra (ein südamericanisches Geschlecht), Ch. Murchisoni Bell. Hier endlich wurden auch die Thierreste gesunden, welche Scheuchzer für menschliche hielt, was ihn veranlaßte, die Abhandlung zu schreiben, welche die Aufschrift "Homo diluvii testis" führt. Euvier zeigte später, daß die vermenntlichen Menschenken einem großen Salamander angehören. In neuester Zeit wurde in Deningen auch das Skelett eines Fuchses gefunden, der vom jeht lebenden, gewöhnlichen Fuchsen kaum zu unterscheizden ist.

Das Molassegebilde erreicht in ber Nähe ber Alpen eine Höhe von 5000 Fuß, seht große, ausgedehnte Gebirgsstöcke, hohe, breite Rücken zusammen, mit häusig sehr steilem Abfall und tief eingeschnittenen Thälern. In der Nähe des Jura sind die Molassege niedriger; aber auch hier sieht man tief darinn eingeschnittene Thäler, viele Querthäler, mit oft sehr steilen Gehängen, wodurch langgezogene, breite Rücken vielfältig unterbrochen sind.

Der Molasse-Sandstein verwittert an der Luft und liefert einen fehr fruchtbaren Boden.

Mit den Pflanzen des Deninger Stinkfalks stimmen überein die Pflanzenreste der Braunkohlen-Ablagerungen der Wetterau, Niederheffens, der Gegend von Bonn und im Siebenge-birge, am Fichtelgebirge, zu Comothau und Malsch in Böhmen, auf der Insel Iliodroma in Nord-Griechenland. Nuch in vielen Thon-Ablagerungen, welche Braunkohlenlager begleiten, sinden sich analoge Pflanzen. Wahrscheinlich können wir noch viele Braunkohlenbildungen zur Tegelsormation zählen, wie z. B. die große Braunkohlenablagerung, welche von Mag-beburg durch Preußen hindurch bis zur Ostsec geht, und hier namentlich durch ihre Bernstein-Führung ausgezeichnet ist.

Endlich muffen wir zur gleichen Formation noch mehrere Süßwafferbildungen zählen, wie den knochenreichen Süß-wasserfalk von Friedrichsgmund, Georgensgmund und Fürth in Baiern, den Süßwasserkalk vom Bastberg ben Burweiler im Elsaß, den Süßwasserkalk des Stubenthals ben Steinheim unfern UIm, die Süßwassermergel und

Theer=Sand-Schichten von Lobsann im Elsaß, mehrere Süßewasserbildungen des südwestlichen Frankreichs, wie diejenigen von Montabusard ben Orleans, von Simorre und Sansan im Gers-Dep., von Avaran im Loir= und Cher-Dep., sodann diejenige von Hordwell auf der Insel Bight u.s.w.

Untere Gruppe.

Grobkalkformation. Formation bes London: Thoms; Cocene Bilbungen Epell's.

Die untere Gruppe des Tertiärgebirges enthält, von unten herauf gerechnet, die ersten Säugthiere, und bezeichnet somit den Anfang einer eigenthümlichen Thier-Schöpfung. Es treten namentlich viele Dickhäuter (Pochydermen) auf, und beynahe alle Thier- und Pflanzengattungen, die im Thon, Sand, Kalfstein und Sandstein, den Hauptgesteinen, eingeschlossen sind, differiren von den jeht lebenden; von den genau bekannten 1400 fossilen Schalthier-Gattungen dieser Gruppe leben nur noch 38, also nur 3½ Procent, und diese halten sich heute in tropischen Meeren auf, und nur einige sinden sich nördlicher.

Das Geftein, wornach bie Formation benannt ift, ein fanbiger, groberdiger Ralfftein, murbe querft im Becken von Paris beobachtet, und in der vortrefflichen "Geographie mineralogique des environs de Paris," von G. Cuvier und A. Brougniart 1810, von letterem als "Calcaire grossier" beschrieben. Die Arbeit biefer Manner über die geologischen Berhaltniffe bes Parifer Beckens gab überhaupt ben erften Impuls zum Studium ber bis auf ihre Zeit bennahe völlig unbefannten Tertiarbildungen, und ift eine ber intereffantesten und erfolgreichsten, welche in ber Wiffenschaft erschienen find. Bald zeigte fiche, bag die Bildungen bes Bedens von Paris auch im großen Rreibebeden von Lonbon im Wefentlichen fich wiederfinden, und es fonnte die Gruppe der Tertiärbildungen diefer Orte nunmehr als wohl bekannter Unhaltspunct, als Enpus zur Beurtheilung anderer Tertiarbildungen gelten. Sie blieben biefes auch bis auf ben heutigen Tag.

Characteristisch für biese Gruppe ift, nach S. Bronn, ber ganzliche Mangel fossiler Wiederfauer und das Borkommen von Anoplotherium und Palaeotherium, ferner das Auftreten vieler

regelmäßig gestalteter Löcherpolyparien-Geschlechter, und insbesonbere von Turbinolia elliptica und Orbitulites complanata. Bon
Schalthieren sind am bezeichnendsten: Anomia tenuistriata, Pectunculus pulvinatus, Nattica epiglottina, Solarium plicatum und
patulum, Trochus agglutinans, Turritella imbricataria, sehr viele
Cerithien, namentlich Cerithium lapidum, cornucopiae, Lamarki,
Voluta crenulata, Conus antediluvianus. Bon Pflanzen sind besonbers einige Chara-Gattungen bezeichnend für die Süßwasserbildungen dieser Gruppe. Auch sinden sich viele Fische und
Reptilien.

Die Reihe ber Schichten ift im Becken von Paris fol-

- 1. Zu oberst liegen Süßwaffer=Raltmergel mit Planorben, Lymneen, Potamiden, Cyclostomen, gemengt mit Riefel, der die gleichen Bersteinerungen führt, und mit dem Mergel auch in Lagen wechselt. In diesen Schichten kommen Chara-Reste vor, und namentlich auch Früchte derselben. Darunter liegt poröser Kiesel, löcheriger Quarz (Silex Meulière), ohne Bersteinerungen, in derben Stücken in Sand oder Mergel eingeschlossen.
- 2. Run folgen Sandstein und Sand mit Meerconchylien (Grès et sables marins supérieurs; Grès de Fontainebleau), und zwen Mergellagen mit Austern, zwischen welchen sich eine Lage mit Süßwasser-Schalthieren befindet.
- 3. Hierauf folgt bie Ablagerung bes Grobfalfs (Calcaire grossier), von welchem bie ganze Gruppe ben Namen erhalten hat, und die eine ausgezeichnete, mit Sußwasser- Schichten wechselnde, Meeresbildung ist.
  - a. Seine obersten Lagen bestehen aus Kalkmergel mit Zwischenlagen von Sand, welchem Schichten von grauem Sandstein oder Hornstein mit vielen Mecreonchylien folgen, namentlich mit einer außerordentlichen Menge von Cerithien (Grès marin inférieur).
  - b. Darunter liegt ber eigentliche Grobfalf, ein unreiner, mit Sand und Gisentheilen gemengter,

groberdiger Kalkstein, in bessen zahlreichen Schiche ten sehr viele wohl erhaltene Meerschalthiere vorkommen, und in manchen Schichten nament-lich eine unzählbare Menge von Milivliten, (Milivliten-Kalk) eines winzig kleinen Schalethierchens begraben ist. Diese Lage liefert ben Baustein für Paris.

- c. Die unteren Schichten enthalten grune Körner von Gifen-Silicat, find oft fandig, locker, enthalten Nummuliten und bas große Cerithium gigantoum, im Ganzen aber wenig Conchylien.
- d. Zwischen diesen beiden Grobkalklagen befindet sich eine Suswasserschicht mit Lymneen, Planorben und mit Braunkohle.

Noch an mehreren Orten sieht man in biefem Grobfalfgebilde Sußwasserschichten, wie ben Baugirard, zu Bagneur u.s.w. Mächtigfeit 100 F.

Im nördlichen Theil bes Beckens liegt ber Grobfalf am mächtigsten und reinsten entwickelt. Im mittleren Theile wechselt er aber mit Bänken von Süßwasserkalk, und im südlichen und öftlichen Theile bes Beckens ist Süßwasserkalk bas vorwaltende Gestein. Es ift ein kieseliger, dichter Kalkstein, ber an einzelnen Stellen Süßwassers und Land-Conchylien einschließt, bisweilen löcherig und offenbar gleichzeitig mit dem Grobfalk abgesett worden ist (Calcaire siliceux).

e. Im Mittelpuncte bes Beckens liegt eine große Gppsmaffe, einerseits, gegen Norden, im Wechsel mit den oberen Schichten bes Grobkalks, andererseits, gegen Südosten, mit Schichten des Rieselkalks wechselnt, begleitet von Mergel und Ralkstein, und gerade da am mächtigsten entwickelt, wo im mittleren Theil des Beckens die kalkigen Meeres- und Süßwasser-Besteine mit der geringsten Mächtigkeit auftreten. Ueber dem Gppse liegen am Mont-Martre Mergel mit

Süßwasserconchylien, bann folgen bie oben angeführten Austern-Mergel, und zu oberst, ben den Windmühlen, der obere Meersandstein (Grès marin supérieur) mit vielen Cerithien. Die Unterlage des Gypses bildet theils sandiger Grobkalk, theils Rieselkalk. Mächtigkeit bis 170 Fuß.

Die Inpsbilbung felbft besteht aus bren Sauptmaffen, Die burch Mergellagen gefchieben find. 21m Ruge bes Mont=Martre liegen Mergel mit fleinen Gnyslagen, worinn viel fpathiger, federartig gruppierter Unps vorfommt. Darüber folgt eine zwente mächtige Inpemaffe, worinn bie fconen Gnpe-Linfen liegen, beren 3willingeverbindung in ber Ornftognofie, G. 245, angeführt worden ift, und über Diefer Maffe, burch Mergellagen bavon geschieden, bie oberfte machtigfte Unpemaffe, worinn gablreiche Saugthierreste eingeschlossen sind (Gypse à ossemens), und bie ben Sauptbedarf an Gpps für Paris liefert. In biefem oberen Gyps wurden tie Palaotherien gefunden und die fonderbaren Uno= plotherien (beren Fuße zwen Behen haben, und beren Bahne, wie benm Menschen, in fortgefehter Reihe ftehen, ohne Luden bazwischen), mehrere Aleischfresser, Nasua, Viverra, Canis, sodann Didelphys, Myoxus, Sciurus, Gugmaffer-Schildfröten, ein Erocobil, Gugmafferfische, mehrere Bogel, und überdieß Gugmaffer-Conchylien.

4. Das unterfte Glied besteht aus Lagen von Thon, Mergel, Sand, Sandstein mit Braunkohle und Flugmuscheln, und aus einem Conglomerat mit vielen Vierfüßerknochen und Süßwasser-Concholien.

Die obere Lage wird häufig durch sandige Thonmassen gebildet, welche die Arbeiter fausses glaises nennen. Darinn liegen viele Süßwasser-Conchylien und Braunkohle. In den tieseren Lagen sindet sich gewöhnlich ein feuervester Thon, ber mit Wasser einen fehr bildsamen Teig gibt, und beshalb den Namen plasstischer Thon (Argile plastique) erhalten hat. Un mehreren Puncten wird dieses unterste Glied durch ein Ralf-Conglomerat repräsentirt, worinn Süswasser-Schalthiere und Reste von Tapirotherium, Anthracotherium, Sciurus, Vulpes, Viverra, Latra vorsommen.

Diese sammtlichen Glieder des Parifer Tertiärgebirges ruhen auf Rreide,

Der geschilberte, wieberholte Wechsel von Meeres- und Süßwasserbildungen, ihr Ineinandergreifen, ihre räumliche Bertheilung und die mächtige Gppsmasse mit so vielen Thierresten im Centrum des Beckens, zeigen deutlich an, daß verschiedene Ursachen ben der Bildung dieser Pariser Tertiärschichten, theils nach einander, theils gleichzeitig gewirft haben.

Das junachft über ber Rreibe liegende Gugmaffergebilbe mit Brauntohle deutet an, daß bas Becken zuerft mit fugem Waffer angefüllt war. Gin Fluß hat wohl Thon und Sand in baffelbe abgefest und von Beit zu Beit Treibholz hinein geführt. Spater wurde bas Becten mit Mcerwaffer erfüllt, und es erfolgte die Bilbung bes Grobfalfs. Manche feiner Schichten find voll Mufcheltrummer, burch Sugmafferschichten von einander getrennt, welche Lymneen, Planorben u.f.w. einschließen, und unter ber großen Bahl Meer. Schalthiere treten bie Cerithien in außerordentlicher Menge auf, beren beute noch lebende Gattungen fich vorzüglich ba aufhalten, wo Fluffe fich ins Meer ausmunden und bas Baffer brafifch ift. Alle Diefe Berhaltniffe fonnen die Folge ber Ginftromung eines Fluffes in ein Meeres= becten fenn. Stellen wir und vor, bag bas Becten ein geschloffener falziger Landfee mar, wie etwa bas Cafpi=Mcer, und baß fich ungefahr ba, wo heute Seine und Marne einfliegen, ein großer Fluß in baffelbe ergoß, fo fonnten im Guden die Schichten bes Riefelfalts abgefest werben, mahrend im Nordtheil des Beckens die meerische Grobfalkbildung fattfand, und an ben Brangen ber verschiedenen Abfabe mußten diese unrein ausfallen, Meer- und Sugmaffer-Schalthiere in benfelben Schichten eingeschlossen werden, ober die verschiedenen Abfabe fich im Bechfel

bilden. Die mächtige Gupsmaffe hat fich aus fußem Baffer abgefest. Es liegen feine Meerthierrefte barinn. Benn wir lefen, wie ein Bulcan auf Java einen Bach ins Meer fenbet, beffen Baffer burch Schwefelfaure gefauert ift; fo begreifen wir, auf welche Beife im Mittelpunct bes Parifer Bedens eine Gpps= maffe abgefest werden fonnte, wenn fich gegen Ende bes Grobfalf= und Riefelfalf-Albfages von einem vulcanifchen Punfte aus ein ähnliches Baffer in bas Becken ergoß. Die Thiere, beren Refte ber Unpe einschließt, fonnte ber Fluß herschwemmen. Meerschalthiere, Die in dem gefanerten Baffer nicht leben fonnen, findet man auch nicht im Gypfe. Rach ber Bilbung des Gypfes und feiner Mergel, muß bas Beden wiederum vollfommen mit Meerwaffer erfüllt worden fenn. Bielleicht fam es in biefer Beit mit bem offenen Meere in Berbindung, in Folge ber Oszillationen bes Bodens mahrend ber Periode einer Gebirgs-Erhebung, ber Pun's ber Auvergne, oder eines andern Gebirgefnstems. feste fich nun die reine obere Meeresbildung ab, ber Gres marin supérieur. Nochmals trat bas Meer aus bem Beden guruck, und an feine Stelle trat wieder fußes Baffer. Jest bilbeten fich bie oberen Gugwaffer-Mergel und ber Silex meulière mit ben vielen Chara-Früchten, über benen unmittelbar bie Maffen bes Diluviums liegen. Auf Diefe Beife fucht Conftant Prevoft bie von ihm am genauesten nachgewiesenen Lagerungsver= hältniffe und ben zoologischen Character ber Parifer Schichten einigermaßen zu erflaren. Man muß zugeben, bag biefe Er= flarung bie Thatfachen für fich hat.

Immerhin gibt uns das Pariser Becken einen recht anschaulichen Beweis von der abwechselnden Bildung von meerischen Absähen und Süßwasserbildungen, in Folge von Oszislationen des Landes, welche nur durch heftig wirkende Kräfte bewirkt wurden; es gibt ferner den Beweis von einer gleichzeitig erfolgten Meeresund Süßwasser-Ablagerung, so wie von einer Gypsbildung, die sich ruhig aus süßem Wasser abgeseht hat.

Mit bem Pariser Beden stimmt bas Beden von London, hinsichtlich ber zoologischen Charactere seiner Schichten, aber keines- wegs in petrographischer Beziehung überein; indem bort Thon- massen vorherrschen und die Kalkbildung ganz zurückgebrängt ift.

Die Schichtenreihe um Lon bon und in Hampshire ist folgende:

- 1. Zu oberst liegen Sußwasserschichten, Kalkstein und Mergel mit einzelnen Sandlagen. Die Mergel sind oft grün, wie die im Pariser Becken. Diese Bildung ist im Nordtheil der Jusel Wight und an der gegenübersliegenden Küste von hampshire entwickelt, und schließt einzelne Schichten ein, die nebst Süßwasser-Schalthieren auch Meer-Conchylien enthalten. Die in den andern Schichten liegenden Süßwasser-Sonchylien sind die gewöhnlichen, und auch die vorkommenden Chara-Reste denen in den Pariser Schichten begrabenen analog. In neuester Zeit hat man auf Wight auch Jähne vom Anoplotherium und Palaeotherium, und Reptisien-Reste in dieser Bildung gefunden.
- 2. Darunter folgt die Ablagerung bes London = Thon (London Clay). Sie besteht aus zwen Bliedern.
  - Bunachft unter ber Gugwafferbilbung liegt eine Sandlage, ber Bagehot-Sand, ber zumal im G.=O. von London ftark entwickelt ift, aus Sand und Sanbstein besteht, mit einzelnen 3wi= schenlagen von Mergel. Er bildet bie oberfte tertiare Lage im eigentlichen Condoner Becken. Es liegen in ben Mergeln Diefelben Meer-Conchplien, wie im' untenliegenden Thongebilde, biefelben Sanfischzähne (Squalus und Raya), und in ber Rabe von Quilbford hat man, nach Budland, im Canbe, ber bort voll gruner Gifenfilicatforner ift, neuerlichst auch Fischrefte von ben Beschlechtern Pristis, Tetrapterus, Edaphodon, Passalodon, Scaphognathus, Ctenostychos, Pleiostychos, Ameibodon und Reste einer Emys gefunben. Bisweilen liegt im Bagshot=Sand auch Braunfohle.
  - b. Der eigentliche London=Thon bilbet bas untere Glied. Er ift ein blauer oder schwärzlich= grauer Thon, ber zuweilen in Kalfmergel über-

geht, bisweilen Sanbsteinbänke und einzelne Schichten von Ralkstein einschließt. Es liegen viele Lagen ovaler oder plattgedrückter, mit Kalkspathadern durchzogener Stücke von thonigem Ralkstein darinn, die man Septarien nennt und zu hydraulischem Kalkmörtel verwendet. Bonden im Thon liegenden Meerconchylien stimmt ein großer Theil mit denen völlig überein, die im Pariser Grobkalk liegen. Auch wurden darinn Reste von Erocodilen und Schildkröten, und auf der Insel Sheppen eine außerordentliche Menge nußartiger Früchte gefunden, welche denen des Socosbaums und anderer tropischer Pflanzen ähnlich sind. Bon 70—100 Fuß mächtig.

3. Zu unterst liegen Schichten von Sand, Kies, Lehm und Thon, die regelmäßig mit einander wechseln. Einige Thonschichten werden in Töpferepen verarbeitet, sind sehr bildsam und mit Beziehung auf dieses Berhältniß hat man der ganzen Lage ben Namen Plastic clay gegeben. Der Kies besteht aus abgerundeten Feuersteinen und Quarzstücken. Einige Thon= und Sand=Schichten enthalten ganz dieselben Conchplien, welche im London=Thon vorkommen. Diese Schichten haben ben London eine Mächtigkeit von 100 Fuß, und in der Alum=Bay auf Wight eine Mächtigkeit von 1100 Fuß.

Bey der großen Uebereinstimmung der Schalthier= und Säugathierreste in den Schichten des Pariser und des Londoner Beckens ist die Gesteinsverschiedenheit dieser Schichten sehr auffallend. Während die Mitte der Pariser Schichten aus hellgefärbten Kalfsteinen und aus Gyps besteht, tritt im Londoner Becken in der gleichen Stellung ein blauer Ihon auf, und während die Pariser Gebilde nach oben von Kalfstein= und nach unten in der Regel von Thon-Schichten begränzt sind, bilden im eigentlichen Londoner Becken sandige Lagen die oberen und unteren Gränzen. In den untersten Schichten des Londoner Beckens, welche eine dem Pariser plastischen Ihon analoge Stellung über der Kreide haben, hat man zur Zeit nur Meerthierreste gefunden, und das Londoner

Becken war demzufolge gleich im Anfange der Bilbung seiner Schichten mit Meerwasser erfüllt, und blieb es dis ans Ende seiner Tertiärbildungen. In hampshire aber und auf der Insel Wight waren die Becken in der letten Periode mit süßem Wasser angefüllt, und das Meer trat in dieselben wiederholt auf kurze Zeit ein, woher die Vermischung von Süßwasser= und Meer= Schalthieren in einzelnen der oberen Schichten.

In Deutschland gehören, nach ben Bestimmungen bes Grafen Munfter, Die Schichten bes fogenannten Medlenburger Bedens, ju bem alteften, ben Parifer und Londoner Bilbungen analogen, Tertiärgebirge. Geine wenigen fleinen Steinbruche haben bereits 118 Schalthier = Gattungen geliefert, von benen 71 in biefer unteren Gruppe vorfommen, und 61 ber= felben eigenthumlich find. Die mehrsten finden fich in braunem Sandsteine, mit volltommen erhaltener Schale, haufenweise qu= fammengebaden. Ginzelne Blode biefes Gefteine liegen auf ben Feldern umber, und find unter bem Ramen "Sternberger Ruchen" befannt. Das Gebilbe erftrectt fich über Medlenburg, Lauenburg, Reuvorpommern, Lubect bis in bie Mart Brandenburg. Ferner gehören hieher bie Sandftein= fchichten am Kreffenberg in Baiern, worinn bie Thoneifen= fteine liegen, und die oberen Schichten bes benachbarten Sont= bofen.

Stark entwickelt tritt diese Gruppe in Belgien, in der Gegend von Antwerpen und Brüssel, auf. Die Gesteine bestehen hier vorzüglich aus Sand, Sandstein und Thon. Bon den 200 bekannten Conchplien-Gattungen stimmen die mehrsten, und im kleinen Becken von Boom 66 Procent der darinn vorskommenden, mit den Schalthierresten des Londoner Beckens überein. Ein Verhältniß, welches seine Erläuterung in der Lage der Niederländer Becken sindet, die dem Englischen gegen- über liegen.

In Frankreich zählt man noch bie Ablagerungen zu Blaye im Bas-Meboc und um Balognes in der Manche hierher. Die Süßwassergebilde von Pup in Belay und von Aix in Provence, die manche hierher zählen, durch den Einschluß der Reste von Paläotherium und Anthracotherium, Testudo, Trionyx,

Crocodilus und vieler Fischreste so interessant, gehören mahrscheinlich zur Tegelbildung.

In Italien gehören die fischreichen Kalkschichten des Monte Bolca unsern Berona, die Kalksteine zu Castellgomberto im Vicentinischen und die Kalkbildungen im Val-Konca hierther. Auch hat man in Ungarn und in der Moldau, am Onleper, in der Ukraine und in Armenien Grobkalkschichten bevolchtet.

In America ist die Gruppe stark entwickelt in ben Bereinigten Staaten. Sie zieht sich vom Merkanischen Meerbusen in zwey Richtungen, einerseits in N.=W. durch ben Alabama= und Mississpi=Staat bis Tennessee, andererseits in N.=D. Richtung durch Florida, Georgia und Südscarvlina. In Asien hat man hierher gehörige Schichten in den Kossia-Bergen bey Calcutta gefunden.

## III. Ordnung. Gecundares: oder Flöngebirge.

Der Name Flöhgebirge soll zunächst anzeigen, daß die Bildungen, von denen die Rede ist, in regelmäßigen Lagen erscheinen, und ganz die Beschaffenheit von solchen Mineralmassen haben, die sich aus Wassern abgeseht, oder durch Wasser angestößt worden sind. Man begreift darunter die große Reihensfolge von Schichten, welche zwischen der unteren Gruppe des Tertiär Gebirges und zwischen dem Hauptsteinkohlengebirge liegt. Schon Lehman hat 1756 einen großen Theil derselben im Allzgemeinen gefannt, und sie zuerst unter dem Namen Flöhges birge zusammengesaßt, der bis auf den heutigen Tag beybehalten worden ist.

Die Gesteine, welche basselbe zusammensehen, im Wesentslichen dieselben, welche wir benm Tertiärgebirge angetroffen haben, besithen in der Regel eine weit größere Bestigkeit. Ein Wechsel von Kalts und Sandsteinschichten tritt zwar hier wie ben den jüngeren Gebirgsbildungen auf, aber es erscheinen nicht mehr die mehrfältigen Abwechselungen von Süßwassers und Meereskalken.

An organischen Resten ist das Flötzebirge ziemlich reich, und die Mehrzahl derselben besteht gleichfalls aus Schalzthierresten. Diese sind aber in den Flötzebirgsschichten wahrhaft versteinert, häusig mit Verlust der Schale, vollkommen von Kalkmasse, selten von Kieselmasse durchdrungen. Alle vorkommenden Gattungen sind gänzlich ausgestorben, ja sogar ganze Geschlechter, die in zahlreichen Gattungen in den Schichten des Flötzebirges begraben liegen, sind völlig ausgestorben, wie z. B. die Ammoniten. Die Säugthiere verschwinden bennahe ganz, dagegen treten viele Reptilien auf, namentlich Sauzrier, wahre Monstra der Urwelt, die theils durch ihre Größe, theils durch ihre sonderbar zusammengeschten, außerordentlichen Formen in Erstaunen sehen.

Die Pflanzenreste gehören sämmtlich untergegangenen Gattungen an, ja selbst viele Pflanzen-Geichlechter dieser großen Periode kommen in den jüngeren Schickten nicht mehr vor. Die untersten Lagen des Flöhgebirges schließen vorzüglich Reste aus den Familien der Farnkräuter, Equiseten und Lycopodiaceen ein, die namentlich durch ihren riesenhaften Wuchs von analogen Geschlechtern der gegenwärtigen Zeit verschieden sind. In den mittleren Lagen treffen wir zumal Pflanzenreste aus der Familie der Coniseren, einige Cycadeen und verschiedene Kryptogamen an; in den oberen Lagen sindet man insbesondere eine überwiegende Anzahl von Cycadeen-Resten und viele Dicoty-ledonen.

Erzniederlagen haben wir in den bisher betrachteten jüngeren Schichten nur ausnahmsweise (Bohnerze) und in sehr untergeordnetem Verhältnisse, im Ganzen höchst sparsam gesehen. hier, im Flötzebirge, ist das Vorkommen von Erzen von großer Bedeutung. Die verschiedensten Metalle kommen in seinen Vildungen auf manchfaltige Weise, häusig und oft in großen Massen vor. Deßgleichen ist das Auftreten von Salz, Gyps und Steinkohlen von großer Wichtigkeit.

Die Schichtung ist, mit seltener Ausnahme, burchaus auf eine höchst beutliche Weise ausgesprochen, und die Schichtenstellung gar manchfaltig. Im Flachlande, in Niederungen, liegen die Schichten häufig horizontal; in der Rähe von Gebirgsketten

aber, am Fuße berselben, ja häufig am Fuße und an ben Seiten einzelner erystallinischer Massen, sind die Schichten in der Regel aufgerichtet, auf die manchfaltigste Weise gehoben und gesenkt, gebogen, antiklinal gestellt, öfters in ihrem Zusammenhang unter-brochen und nicht selten zertrümmert.

Sinsichtlich seiner räumlichen Verhältnisse unterscheibet sich das Flötze birge von den meistens in Niederungen und in gesonderten Becken liegenden Tertiärbildungen, vorzüglich durch sein Auftreten in großen zusammenhängenden Massen, die man in den verschiedensten Höhen sieht, die sich in Sügel-, Berg= und Gebirgszügen weithin ausbreiten und über ganze Länder ausdehnen. Es hat eine ganz allgemeine, häusig über große Erdtheile bennahe ununterbrochene Verbreitung, eine Mächtigkeit, welche die jüngeren Ablagerungen niemals erreichen, und steigt vom Meere an bis zu den größten bekanntesten Höhen.

Die vielen Glieder, welche bas Flohbebirge zusammensehen, bilben folgende brep größere Abtheilungen:

Rreibe=Bildungen.

Jura-Bildungen.

Trias= und Rupferschiefer=Bilbungen.

Man bezeichnet biese Abtheilungen auch mit ben Namen Kreibe-Gebirge, Jura-Gebirge, Trias- und Kupferschiefer-Gebirge, indem man das Wort Gebirge für die Summe zusammengehöriger Schichten gebraucht.

# Kreidegebirge.

Syn. Kreidegruppe, Kreideformation, Terrain crétacé, Cretaceous Group.

Im gewöhnlichen Leben versteht man unter Kreide den lockeren weißen Kalk, den man allgemein als Schreibs und Farbsmaterial benutt. Dieser bildet im Kreidegebirge des Geognosten nur untergeordnete, obwohl immer sehr ausgezeichnete Schichten, nach welchen die ganze Bildung benannt worden ist. Die Hauptsmasse des Kreidegebirges besteht aus verschiedenartigen Kalksteinen, Mergeln und Sandsteinen, und ist allein durch ihre Stellung zwischen dem tertiären Gebirge und dem Juragebirge, so wie durch die sossilien Reste characterissert, die sie einschließt.

Die Kreideformation ist eine reine Mecresbildung, und erscheint in der oberen Abtheilung als eine kalkige, in der unteren als eine sandige Bildung, abgesehen von kleineren Unterabtheizlungen und den Gesteinsverschiedenheiten einzelner Localitäten. Jum erstenmale treten hier Ummonshörner (Ummoneen) (S. Bd. 5, S. 530) und Belemniten (Bd. 5, S. 431) auf. Terebrateln (Bd. 5, S. 504) erscheinen in eigenthümlichen kleinen Gruppen. Die Geschlechter Crania und Thecidea hat man bis jeht nur in der Kreidebildung gefunden, und so auch die merkwürdigen hippuriten (Bd. 5, S. 502). Wirtreffen darinn auch ausgezeichnete versteinerte Sumpfzeibechzes seine Caurier) untergegangener Geschlechter, namentlich den riesenhaften Mosaesaurus (Maaszeidechse). Bon Pflanzen sindet man vorzüglich Fucoiden.

Man unterscheibet im Kreibegebirge, von oben nach uuten, berzeit folgende Glieber:

1. Kreidetuff von Mastricht. Dieses jüngste Glied ber Formation besteht aus einem zerreiblichen, gelblich= und graulichweißen, tuffartigen Kalk, ber gewöhnlich an der Lust zerfällt, öfters ganz sandig, bisweilen aber auch so vest wird,

baf er ale Bauftein gebraucht werben fann. Der Tuff fest ben Detersberg zu Mastricht zusammen, teffen außerordentlich ausgebehnte, unterirbifche Steinbruche feit langer Beit ichon bie Aufmertfamfeit aller Reisenden in Unfpruch genommen haben. Die gange Mächtigfeit beträgt 500 Fuß. Die oberen Schichten enthalten einzelne, hellgefarbte Feuersteinknauer, ichließen viele Corallenverfteinerungen ein, zumal aus ben Gefchlechtern Eschara, Cellepora, Retepora, Millepora, Astrea, Ceriopora, mehrere Terebrateln, barunter bie für biefe Schichten characteristische Terebratula pectiniformis, einige Pectiniten, barunter Pecten sulcatus, ben characteristischen Belemnites mucronatus, beffen Maffe gewöhnlich aus bräunlichgelbem, burchicheinendem Ralfipath besteht, eine eigenthumliche große Meer-Schildfrote, Die Maftrichter Chelonie. Die intereffantefte Berfteinerung biefer Schichten aber ift ber Mosaesaurus Hoffmanni, die riefenmäßige Sumpf-Gibechfe, welche eine Lange von 25 Rug, in ihrem Ruckgrath 130 Birbel hat und einen hoben, flachen, nach Urt eines verticalen Rubers gebilbeten, Schwanz befist \*).

<sup>\*)</sup> Die Refte dieses merkwürdigen Thieres wurden 1770 aufgefunden, und von den Steinbrucharbeitern einem damals in Maftricht leben= ben Sammler von Naturalien, S. hoffmann, übergeben. fprach aber ber Canonicus der Rirche, welche auf bem Petersberge ftebt, Namers berfelben, als ber Befiherinn bes Berges, bas Gigenthumsrecht an die mertwürdige Berfteinerung an, und er erhielt diefelbe auch endlich nach langem Processe. Sie blieb jahrelang in feinem Befit und Soffmann ftarb darüber. Da ruckte, nach bem Ausbruche ber frangofischen Revolution, die Armee der Republik por bie Stadt, und fieng an fie zu beschießen. Gelehrte, welche die Armee begleiteten, fprachen den Wunsch aus, daß die Artillerie ihr Beuer nicht auf jenen Stadttheil richten mochte, in welchem, wie man wußte, die berühmte Berfteinerung aufbewahrt wurde. Es gefchah. Der Canonicus mertte, warum feinem Saufe eine fo befonbere Gunft wiederfahre, und verbarg den Schatz in ein Gewölbe. Er ward aber, nach der Ginnahme der Stadt, von den frangofischen Behörden genöthiget, denfelben, den er unrechtmäßig erworben, berauszugeben, worauf er sogleich in die Sammlung des Jardin des Plantes gesendet murbe. Die Erben Soffmann's erhielten von ben frangofifchen Commiffaren eine Belohnung.

Die unteren Schichten schließen zahlreiche Feuersteine von buntler Farbe ein, welche meistens zusammenhängende, schmale Bänke bilben. Dieses oberste Glied ber Kreidesormation ist, außer ber Mastrichter Gegend, nur noch zu Fooz-les-Caves in Brabant nachgewiesen.

- 2. Beife Rreibe. Craie blanche; Upper chalk. Durch einen Gifengehalt öftere gelblich oder rothlich, und mitunter viel barter und vefter als die weiße Kreide, welche im handel vorfommt. Bablreiche Knauer und Lagen von Feuerftein characs terifieren Diefes Glied, und bezeichnen feine im Allgemeinen unvollkommene Schichtung. Defters liegen Ernstalle und Rorner von Schwefellies barinn, Die mitunter in Brauneifenstein umgewandelt find. Als bezeichnende Berfteinerungen erfcheinen: Belemnites mucronatus, Terebratula carnea und semiglobosa, Gryphaea vesicularis, Galerites vulgaris, Micraster cor anguinum, in Fenerstein verwans belte Corallen, namentlich Siphonia pyriformis, ferner Discoidea albogalera, Scaphites striatus und vicle Ediniten, befonders die Gefchlechter Cidaris, Echinus, Galerites, Ananchytes, Spatangus, häufig verfieselt, mit Beibehaltung ber Form in Feuersteinmaffe umgewandelt. manchen Gegenden ift biefes Glied ziemlich machtig entwickelt; in England erreicht es eine Machtigfeit von mehr als 350 Fuß.
- 3. Kreidemergel. Craio tusau, Lower chalk. Die Feuersteine bes vorhergehenden Gliedes werden in seinen unteren Lagen seltener, und es tritt sodann ein mergeliges Gestein auf, theils mit wenig, theils thne Feuersteine (Chalk without slints), das größere Bestigkeit hat, als die weiße Kreide, einen ausehnelichen Thongehalt besigt und öfters Quarzkörner und grünc Puncte von Eisenorydul-Silicat einschließt. Die unteren Schichten sind manchmal ganz sandig, und erscheinen als Mergelsandskein. Diesem Gliede gehört der sogenannte Plänerkalf Sachsens und Böhmens an, und der Macigno Oberitaliens. Als Einsmengungen sindet man sehr oft Kalkspath und Schweselsies. Bon Bersteinerungen erscheinen zumal Belemniten, Scaphiten, Turriliten.

Diese obere Abtheilung ber Kreibeformation ift vorzüglich

in England stark entwickelt, wo ihre Mächtigkeit von 600 bis 1000 Juß geht. Der Plänerkalk ist in Sachsen und Böhmen der Repräsentant dieser Abtheilung. Durch ihn ist ben Oberau der große und schöne Tunnel der Leipzig-Dresdner Sisendahn geführt. Der Kalk hat durch starke Sinmengung von Sisenorydul-Silicat hier eine dunkelgrüne Farbe, liegt unmittelbar auf Granit und Gneis, und schließt in seinen untersten Schichten zahlreiche Bruchstücke davon ein. In Frankreich ist die meiße Kreide namentlich in der Champagne und Picardie verbreitet.

- 4. Ober Brünfand. Upper greensand, Sables verts supérieurs. Ein Mergelsandstein, in welchen der Kreidemergel in den untern Schichten öfters übergeht, grün gefärbt durch das Eisen-Silicat, bildet die Hauptmasse dieses Gliedes. Oft ist das Gestein sehr weich und zerreiblich, mitunter selbst ein lockerer, mit grünen Puncten untermengter Sand, der dann und wann auch roth oder braun gefärbt erscheint, durch das Oryd oder das Orydhydrat des Eisens. Es treten hier zahlreiche Bersteinerungen auf, namentlich Baculiten, Turriliten, Inoceramen, Cideariten, Echiniten, Spatangen, Austern (besonders Ostrea earinata), Scaphiten, Hamiten, Alchonien, Milleporen, und von Pflanzenresten Fucoiden, insbesondere Fucoides Targioni. In Menge liegen Körner und Ernstalle von Schwefelzsies in dieser Lage, häusig auch Feuersteinknollen. Sie erreicht in England eine Mächtigkeit von mehr als 100 Fuß.
- 5. Sault. In England, Frankreich und Belgien folgt auf den Ober-Gründsand ein mächtiges Thonlager, das die Engländer Gault oder Galt nennen. Der obere Theil desselben ist ein plastischer Thon von bläulichgrauer Farbe, der sich sehr gut zur Fabrication von Backsteinen und Töpferwaaren eignet, und den die zahlreichen Tuchstabriken von Berviers in Belgien zum Balten der Tücher gebrauchen; der untere Theil ist gewöhnslich mergelig, und brauset daher mit Säuren auf. Er enthält Glimmerblättchen und einige Bersteinerungen, unter denen in England Inocoramus concentricus characteristisch ist.
- 6. Untergrünsand. Lower greensand, Sables verts inférieures. Unter bem Gault liegt wieder eine Grünsand-Lage, beren Gestein im Allgemeinen bem Ober-Grünsand ahnlich, boch.

öfters roth, braun und gelb gefärbt ist. Der Ralk- und Mergelsandstein wechselt mit Conglomeratschichten und reineren Ralksteinbanken, die bisweilen beträchtlich entwickelt sind. Dieses Kreide-Glied erreicht in England eine Mächtigkeit von 250 Fuß, und führt weit weniger Versteinerungen, als der Ober-Grünsand. Es wird durt Trigonia alaesormis als characteristisch bezeichnet. Sandsteine dieser Lage sind es, in welchen die Steinbrüche von Blackdown liegen, welche für England die mehrsten Schleissteine liefern.

In Nordbeutschland ist die untere Abtheilung des Kreidegebirges durch eine Sandsteinbildung repräsentiert, welche von Werner wegen ihrer ausgezeichneten cubischen Structur mit dem Namen Quadersandstein belegt worden ist. Das Gestein ist ein hellfarbiger, kleinkörniger Sandstein, mit thonigem, öfters eisenhaltigem Bindemittel. Dieser Sandstein bildet die schönen Felsen der sogenannten sächsischen Schweiz, und erreicht eine Mächtigkeit von mehr als 700 Fuß. Wo dieser Sandstein eine geringere Mächtigkeit hat, da ist er reich an mergeligem Bindemittel, enthält viele grüne Körner von Eisen-Silicat, und knollige Stücke von Chalcedon und Hornstein. Ausnahmsweise ist er durch eine sandige Mergellage von 150—200 Fuß Mächtigkeit in eine obere und untere Lage abgetheilt, wie der engslische Grünsand.

In der Gegend von Neuschatel liegt in Thälern auf den obersten Juraschichten eine über 200 Fuß mächtige Ablagerung, die aus gelbem Kalk, der theils dicht, theils oolithisch ist, und aus gelbem und grauem Mergel besteht. Seine vielen Bersteinerungen stimmen mit denen des Grünsandes überein, und es ist daher ein Aequivalent desselben. Man glaubte ansfänglich darinn Bersteinerungen beobachtet zu haben, von welchen ein Theil zwar dem Grünsande, der andere aber jurasssischen Bildungen angehöre, und wollte dem Gebilde daher seine Stellung zwischen dem Kreides und Juragebirge anweisen, und dieses durch den Namen terrain jura-crétacé andeuten. Nach der Stadt Neuschatel sollte es auch Néocomien heißen. Wahrscheinlich gehört hiezu auch das Kalks und Mergel-Gebilde der Franches Eomté, das Gyps und Eisenerze einschließt.

Die aufgeführten sechs Glieder stehen zwar unter sich in einer nahen Berbindung, doch sind sie nicht in allen Ländern gleichmäßig entwickelt, und es weichen insbesondere die Charactere der Gesteine verschiedentlich ab. Außer dem obersten Glied jeboch, das bis jeht mit Bestimmtheit nur in den Mastrichter Schichten gefunden ist, lassen sich die übrigen an den mehrsten Stellen nachweisen.

Als wichtige untergeordnete Maffen fommen im Rreibegebirge vorzüglich Onps und Steinfalz vor. Als Onpeppr= fommniffe in ber Kreibe find uns befannt in Nordbeutschland bie Sppfe von Scgeberg in Solftein, und von Luneburg in Sannover, burch ben Ginfchlug von Boracit-Erpftallen berühmt. In Frantreich, Spanien, Sicilien, Megnyten fennt man ebenfalls Rreibe-Supfe. Stein falz kommt auf eine hochft ausgezeichnete Beife in ber unteren Abtheilung bes Kreibegebirges in Spanien vor. Es bildet bort ben berühmten Salzstock von Cardona in Catalonien. Diefer, 100 Meter hoch, ragt, von Thon und Gpps begleitet, aus einem Salbzirfel von Anhöhen hervor, Die aus grauen Sandsteinen und mergeligen grauen und grünlichen Ralfmaffen zusammengefett finb, beren Schichten mantelförmig um ben Salzberg liegen und nach allen Seiten von ihm abfallen, gerade fo, wie wenn die Salzmaffe von unten herauf in bie Schichten berfelben eingetrieben worden ware.

Die Salzsovlen in Westphalen, so wie die Soolen von Lüneburg, kommen aus dem Kreidegebirge. An vielen Orten liegen darinn auch Eisenerze, in thonige, sandige oder mergeslige Lagen eingeschlossen. Auf Bornholm liegen im unteren Grünsand Kohlenflöhe, in Westschoonen Braunkohlensschlichten.

Die obere kalkige Abtheilung bes Kreidegebirges ist gewöhnlich undeutlich geschichtet, und zeichnet sich durch lichte Farbe
aus, wodurch die Kreideselsen an den Meeresküsten, wo sie,
durch Wetter und Wellenschlag beständig angegriffen, häusig
steile, nackte Wände bildend, weithin leuchten. Die Felsen
des Königsstuhls und der Stubbenkammer auf Jasmund zeigen dieß auf überraschende Weise. Im Allgemeinen
bildet das Kreidegebirge, indem es meistens in Niederungen und

Thälern abgeseht ift, weber hohe Berge, noch zeigt es auffallende Bergformen; man ist gewohnt, es in gerundeten niedrigen Bergen, hügeln und Platten zu sehen. Die Thäler, welche barinn liegen, sind jedoch nicht felten enge, schluchtig, von stellen Bänden eingeschlossen und bann malerisch.

Un ben Pprenden, im langen und hohen Buge ber Alpen, in ben Rarpathen und in allen gandern, die bas mittel= landische Meer umgrengen, tritt bas Rreibegebirge mit einem gang eigenthumlichen Character auf. Es ift hier welt verfchieben von ber Kreibeformation ber Länder im Norden ber Alven. Mächtigkeit ber Maffen und Berfchiedenheit ber Besteine fallen besonders auf. Die ganze Bildung tritt hier in einer solchen Ausdehnung auf, baß einzelne Glieber berfelben für fich allein hohe Gebirge zusammenseben, Die in mehrere Retten gespalten find. Die Gesteine insbesondere stimmen fo wenig mit ben Rreibegefteinen ber nördlichen Lander überein, bag biefes Berhältniffes wegen lange Zeit biefe fo intereffante und großartige Rreidebildung ganglich verfannt wurde. Es find meiftens buntel. gefarbte, oft gang fchwarze Gefteine; vefte, harte, buntle Ralffteine und Mergel; dunkelfarbige, oft fieselige Schiefer, Thonfchiefern bes Uebergangsgebirges abnlich; vefte, nicht felten quarzige Sandsteine, Ralkbreceien und ber Ragelfluhe ähnliche Conglomerate. Rur mit ftrenger Berücksichtigung ber Petrefacten, welche Diefe Gesteine führen, läßt fich ihre richtige Stellung finben. Die Petrefacten zeigen aber unzweibeutig an, bag biefe Schichten bem Rreibegebirge angehören, und bag fie insbesondere ber unteren Abtheilung ber nordlichen Rreibeformation, bem Grunfand, entfprechen.

Als Sauptglieder laffen fich, nach den Untersuchungen von Studer, Efcher und nach meinen eigenen Beobachtungen, für jest, von oben nach unten, folgende unterscheiden:

1. Flysch. Dunkelgraue Mergel= und Ralkschiefer, lettere bisweilen dolomitisch, feinkörnige Ralk= und Mergel= sandsteine von grauer, brauner und schwärzlicher Farbe, bie einerseits in dichten, thouigen und sandigen Ralkstein, andererseits in quarzigen Sandstein verlaufen, bilben die hauptmasse dieses obersten Gliedes. Untergeordnet erscheinen Breccien und

Conglomerate. Die Schiefer und Sandsteine enthalten Fucoiben, namentlich Fucus intricatus und Fucus Targioni. Man nennt deßhalb dieses Glied auch Fucviden=Sandstein. Es bildeteinen beträchtlichen Theil der nördlichen Kalkalpen, der Karpathen (Karpathen=Sandstein), der Apenninen (Macigno). hieher gehören auch die Schichten, die früher unter den Namen Sandstein von högl (bey Salzburg) und Bieners Sandstein aufgeführt worden sind. Die Verbreitung des Flysch ist sehr bedeutend, da er im ganzen südlichen Europa und im nahen Africa und Assien vorkommt.

2. Rummulitenfalt und Canbftein. Dunfler. grauer ober brauner Mergelfchiefer, ber an ber Luft gerfällt; bichter, grauer oder brauner Ralfftein, öfters thonia ober fandig, und mitunter fo voll graner Rorner von Gifen-Silicat, baß bas Geftein bavon eine dunkelgrune Farbe hat. Canbftein von feinem Rorn, mit falfigem ober fieseligem Binbemittel und bann in Quargfels verlaufend, weiß, grau ober grun burch eingemengtes Gifen-Silicat, und zuweilen auch braun, rothlich und grunlich geflectt ober gebandert, bilben biefes Glieb. Es ift burch ben Reichthum an Nummuliten ausgezeichnet, welche häufig bie Mergelschiefer gang erfullen, und auch in großer Menge im Sanbstein und Ralfstein vorkommen. Das Gifen-Silicat bilbet mitunter großere Refter, und an einigen Orten (Sabferen und Beatenberg, am Thunerfee) liegen fleine Rohlen= flöge barinn. Ginzelne Stellen zeigen bie intereffante Thatfache, daß mit Petrefacten des secundaren Gebirges auch viele folche vorkommen, die man gur Beit nur im tertfaren Gebirge gefunden hatte. Es find die Geschlechter Conus, Fusus, Cerithium, Natica, Bulla, Cassidaria, Cytherea, Ampullaria, Turritella und mehrere andere, die mit Pecten, Cardium, Ostrea, Galerites, Spatangus, Clypeaster, Terebratula u.f.w. zusammen vorkommen.

Der Nummulitenkalf ist außerordentlich verbreitet. Man sieht ihn namentlich an der Nordseite der Alpen, vom Rhone-Thal her, in mächtig hohen Retten an den Thuner-See, von da zum Luzerner-See, weiter durch Schwyz an den Wallenstadter-See, von da zum Rheinthal und weiter östlich durch das Allgau und Borarlberg nach Salzburg und Steyermark fortzichen. Pettrefactenvermengungen obiger Art sieht man in der Gosau im Salzburgischen, am Kressenberg in Baiern, an der Fähnere in Appenzell und auf den Diablerets. Zwischen dem Rhoneschal und dem Thunersee erreicht diese Bildung an mehreren Stellen (Diablerets 9682', Oldenhorn 9622') eine beträchtliche Höhe. Am Wallenstadtersee bildet es die bekannten zackigen Kuhsirsten; in Glarus liegen darinn die bekannten Schieferbrüche ben Matt, deren schwarze, kieselige Platten die vielen interessanten Fischreste einschließen.

3. Ralkschiefer und Mergel mit Spatangen. Dichter, dünngeschichter Kalkstein von dunkler Farbe, in Kalkschiefer übergehend, und dunkle, oft sandige Mergelschiefer bilden das herrschende Gestein. Der Kalk ist östers kieselig, oder schließt viele eckige Quarzkörner ein, welche ben verwitterter Oberstäche des Kalksteins hervorstehen. In den Mergeln liegen öfters kleine Bergernstalle. Außer den Spatangen schließen diese Schichten noch ein: Diceras arietina, Ostrea carinata, Terebratula octoplicata, Exogyra plicata, E. aquila und E. Couloni und mehrere Corassen.

Dieses Glieb tritt in bem oben angeführten Zuge bes Numsmulitenkalks zwischen dem Rhones und Rhein-Thal stark entwickelt auf, und erreicht mehrkältig Höhen von 7 bis 9000 Fuß (Säntis 7663', Faulhorn S312', Schwarzhorn S923'), und eine noch größere Höhe erreicht diese Kalkbildung an der Jungfrau.

4. Schwarzer Kalk mit Inoceramen und Bakuliten. Dichter, schwarzer, brauner oder schwärzlichgrauer Kalkstein mit eingemengten Quarzkörnern, und daher stellenweise Funken gebend am Stahl, eisenhaltig und schwer (2,7 bis 2,73). Desters mit grünen Körnern von Eisen-Silicat. Ist characterisiert durch Inoceramus concentricus, Baculites Faujasi, Ammonites inflatus Sow. Hamites virgulatus, Trochus Gurgitis, Turrilites Bergeri. Er ist gewöhnlich von einem braunen oder schwarzen Mergel begleitet.

Dieses Glied scheidet ben plattenförmigen Spatangenfalf, ober ben Rummulitenfalf, wo jener fehlt, von ber nächstfolgenden

Lage, und ist ausgezeichnet am Säntisstock entwickelt, und hier petrefactenführend, vorzüglich am Gabelschutz und auf der Meglisalp. Man hat es auch ben Ginsiedel, am Schwyzer Haggen, am Montagne de Fizs und Reposoir in Savoyen beobachtet.

5. Sippuritenfalt. Dichter, grauer Ralfftein mit Sippuriten. Das Beftein ift mitunter bavon gang erfüllt, oft focherig, zerspalten und fchlieft Sohlen ein. In Folge ber gerklüfteten Bejchaffenheit biefes Ralfes fliegen bie Baffer in ihm nicht felten auf große Strecken unterirbifch fort. Man finbet barinn auch Corallen, Erogyren, die Ostrea carinata und den Spatangus retusus. Der hippuritenfalf tritt ausgezeichnet in den ichweizerischen und beutschen Alpen auf, im Gebirge am oberen Thunerfee, am Pilatus, im Gantisftoct und hier namentlich im Brullbobel, und ausge= zeichnet am Untersberg unfern Salzburg. Er erscheint sobann weiter am gangen billichen Litorale bes abriatischen Meeres, von Trieft an burch Dalmatien, Griechenland, Rleinafien bis Sprien. Es ift indeffen fehr unwahrscheinlich, bag ber Sippuritenfalf ber Alpen, von welchem allein bier bie Rebe ift, mit ben gleichfalls Sippuriten einschließenben Schichten anderer Lander zusammengefaßt werden fann. Die Berbreitung folder Schich. ten ift außerordentlich. Der Sippurit, bie merkwurdige Berfteinerung, einem auf der Spife ftehenden horn ober Regel ahnlich, murbe querft von La Penrouse, vor etwa 36 Jahren, ben Alet, am Rug ber Pyrenaen, und bald hernach auch von Thompfon am Cap Paffaro auf Sigilien beobachtet. Jest weiß man, daß er von Liffabon an durch Spanien, Sudfrantreich, Die Alben u.f.w. verbreitet ift.

Das Vorkommen bes Kreibegebirges in den nordwärts ber Alpen gelegenen Ländern, ift im Allgemeinen schon angegeben worden. In Deutschland ist die Kreidesormation mehr im Norben als im Süden verbreitet. Dort sieht man sie in dem Busen von Münster und Paderborn, am Teutoburger Bald, am Nordabhang des niederrheinischen Schiefergebirges, zunächst am Nordrand des Harzes zwischen Braunschweig und Hildesheim, in Sachsen zwischen Oberau,

Meiffen, Dresben und in der fogenannten fachfischen Schweiz. In Suddeutschland ift die Kreideformation ben Resgensburg langs ber Laber entwickelt, und in den öftlichen Alpen.

# Artefische Brunnen. Wage wie my

Artesische Brunnen, puits artésiens, puits forés, overflowing wells, heißen folde Brunnen, welche burch Bohrarbeit hergestellt worden find, und zwar beghalb, weil man in ber ehe= maligen Graffchaft Artvis, bem heutigen Departement Pas-De-Calais, feit langer Beit vermittelft Bohrarbeiten gablreiche Brunnen eingerichtet hat. Der Boben biefes fo wie bes Rord Departements besteht aus Rreibefalt und einer barauf rubenden Lage von Affuvial= und Diluvialmaffen. Bo bie Ralf= fteinschichten unbedeckt zu Tage anfteben, ba fliegen Die Baffer ber atmofphärischen Riederschläge burch bas fluftige Beftein ben tieferen Lagen zu, die thonig find und die Baffer guructhalten. Es treten baber aus den untern Schichten an ben Abhangen und am Ruge ber Sügel, im Grunde ber fleinen, in bas Rreideplateau eingeschnittenen Thaler viele Queffen hervor, mahrend die oberen Schichten mafferarm oder gang mafferleer find. Un vielen Stellen ift aber ber Kreidefalt von den Diluvial= und Alluvialbilbungen bebeckt, die vorzugeweise aus Sand und Geröffen, abmechselnden Lagen von Thon und Sand beftehen, und gewöhnlich liegt bann auf bem Ralfftein eine maffer-Dichte Thonschicht. Die Wasser geben burch die lockeren Massen des aufgeschwemmten Gebirges bis auf biefe Thonschicht nieber, und man bohrt in jenen Gegenden baber entweder in ben untern thonigen Schichten bes Rreibefalts, ober auf ber Granze zwischen Diefem und den Alluvionen Baffer an. Die Kalfschichten find fdmach gegen Norden geneigt, Die mehrsten artesischen Brunnen liegen nordwärts fleiner Sugel und Berge, ober am Nordrande bes Kalfplateaus, und bas Ausgehende ber Kalfschichten nimmt häufig die höchsten Puncte ber Landschaft ein.

Es ift somit klar, daß die artesischen Brunnen burch atmosphärisches Basser gespeißt werden, welches auf die Oberfläche niederfällt, zwischen den Ralksteinschichten und auf Klüften desselben, ober zwischen seiner Oberfläche und bem aufliegenden Thon, oder endlich durch die lockern Alluvionen bis auf die Thonschicht über dem Kalke niederfließt und durch das Bohrloch emporsteigt, wie durch den kürzeren Schenkel eines Hebers, dessen längerer Schenkel im Gebirge liegt. Daraus folgt der für die Praxis sehr wichtige San:

Man kann überall da mit gerechter hoffnung eines gludlichen Erfolgs Bohrversuche auf artesische Brunnen vornehmen, wo veste Schichten, gegen ein Thal ober gegen eine Niederung geneigt, aus verschiedenen kalkigen und sandsteinigen ober thonigen Massen zusammengesetzt, entweder unmittelbar anstehen, oder den Untergrund nicht allzumächtiger Alluvionen bilden.

Gar oft trifft man auf den Gränzen, da wo sich verschies benartige, geschichtete Gesteine berühren, starke Quellen, indem Thon- und Mergellagen, welche die Wasser zurückhalten, mehrenstheils auf solchen Grenzen liegen. In ungeschichteten Gebirgsmassen aber, in Sand- und Geschiebeablagerungen, ist keine Hoff-nung zur Erbohrung artesischer Brunnen vorhanden. S. Fig. 15 und 16.

# Juragebirge.

Spn. Dolithgebirge; Terrain jurassique, Oolitic group or Series.

Unter dem Kreidegebirge folgt eine große Reihe weitverbreiteter Schichten, welche in mächtiger Entwickelung auch die
Masse des schweizerischen und deutschen Juragebirges zusammensepen, das einen ununterbrochenen Jug von Ketten und Bergen
bildet. Darnach ist der Name diesen Bildungen gegeben, die
man ebenso auch die jurafsischen nennt. Wegen der in einzelnen Gegenden häusig darinn vorkommenden Rogensteinen,
Dolithen, hat man nach dem Burgange der Engländer die
Schichten auch unter dem Namen Dolith-Gebirge zusammengefaßt. Dieser Name wird gegenwärtig sehr viel zur Bezeichnung
dieser Bildungen angewendet, obgleich die Juraschichten weder im
nördlichen England, noch im großen Zuge des deutschen Jura

Rogensteine einschließen. Wenn man aber bichte Kalksteine und Mergel, Sandsteine und Thonmassen Oolithe nennt, so ist es boch recht augenfällig, daß man damit Berwirrung verursacht und der Natur mahrhaft widerstrebt.

Die juraffischen Bilbungen find sowohl burch Thier- als Pflanzenrefte im hoben Grabe ausgezeichnet. Gie ichliefen, wie Die Rreibeschichten, in überwiegender Angahl Conchpfienrefte ein, und am häufigsten bie Beschlechter Terebratula, Ammoni tes, Belemnites in gahlreichen Battungen. Die Geschlechter Nerinea, Ostrea, Lima, Pecten, Modiola, Isocardia, Pholadomya, Pteroceras, Trochus, Turbo. Melania, Delthyris, Gryphaea, Trigonia fommen in bezeichnenden Gattungen vor. Die Saurier treten in großer Bahl, und unter ihnen ale characteriftifch inebefondere bie Gc= schlechter Plesiosaurus und Ichthyosaurus, auf. Bon Echiniben ericheinen vorzüglich Cidaris mit ihren Stacheln, Echinus, Galerites und Nucleolites; von Meerfternen, die gestielten, Solanocrinites, Pentacrinites, Eugeniacrinites, Apiocrinites, überdief viele Coral= len. Bon Pflanzenreften find befondere bie Rabelholaftamme (Polycotylebonen) bezeichnend, mit welchen viele Encadeen und Algaciten vorkommen.

Man theilt die große Reihe von Schichten in dren Abtheislungen, in den oberen, mittleren und unteren Jura. Jede dieser Abtheilungen, ja sogar eine jede der einzelnen Untersabtheilungen derselben, ist auf eine merkwürdige Weise durch bie organischen Reste characterisiert.

Der obere Jura.

# 1. Balberbilbung.

# a. Hilsthon.

In Nordbeutschland liegt in der hilsmulde in hannover eine dunkle, oft schwarze Thonmasse, welche Römer als das oberfte Glied des Juragebirges erkannt hat. Sie schließt am Elligser Brinke ben Delligsen bauwürdige Gisensteinlager, ben holzen, Duingen und Bardissen mächtige Gppsstöcke ein, und

von Bersteinerungen häusig Pecten lens, serner Lima elongata, L. rigida, L. plana und L. striata, Belemnites subquadratus, Ammonites biarmatus und sublavis, Exogyra spiralis und mehrere andere, welche auch in älteren Gliedern des Jura gefunden werden. Man hat in dieser Bildung am Elligser Brinke auch Ichthyosaurusreste gezunden. Neuerlich hat Römer dieses oberste Juraglied auch am nördlichen Fuße des Deisters, ben Schandelohe, unweit Braunschweig, und auf beiden Abhängen des Salzgebirges ben Salzgitter aufgefunden, wo es ein mächtiges Flöh von Eisensstein einschließt.

# b. Balderthon und Sandstein. Son. Weald Clay, the Wealden.

Die hieher gehörigen Schichten murben querft im fuboftlichen Theil von England beobachtet, und find durch G. Mantell meisterhaft beschrieben worden. Gie nehmen bie Landstrecke gwiichen ben Gud- und Nord-Downs ein, und ihre höchften Maffen bilben ben Gebirgezug, welcher von D. nach 2B. unter bem Namen Forest-ridge gieht, und aus abwechselnden Schichten von Thon, Schiefer, Sand und Sandstein besteht. Er ift auf jeder Seite burch ein tiefes Thal begrangt, welches Woald heißt, und bavon haben biefe Schichten bie Benennung erhalten. Man hat fie nicht nur in großer Ausbehnung und Mächtigfeit in England, fondern auch in Frankreich, Deutschland und gum Theil felbit in ben Alpen gefunden. Die Steinbruche bes Tilgate-Forftes ichließen eine Menge intereffanter Berfteinerungen ein, und find badurch berühmt geworden. Mantell hat barüber ein besonderes Werk herausgegeben unter bem Titel: "Fossils of Tilgate-Forest.«

Die Abtheilungen, in welche biefe Schichten in England gebracht worden find, heißen:

C. Malberthon (die obersten Schichten): Dunkler blauer Thon ober Letten mit Mergelknauern, Thoneisenstein und Schichten von Kalkstein mit Süßwasser-Couchylien, bekannt unter dem Namen Susser der Petworthe Marmor.

- B. Hastings-Schichten: Sand und Sandstein, letterer in großen concretionirten Massen in Sandschichten einsgeschlossen, (Tilgate Stone) offenbar durch Insiltration kalkiger Wasser in die Sandlagen gebildet. Enthält Süßwasser-Conchylien, viele Knochen und Jähne von Reptilien und Stengel und Blätter von Pflanzen.
- 7. Ashburnham = Schichten: Thon und bunkel ge= farbte Ralt- und Sandfteine.
- 8. Purbect Schichten: Thon, Sandstein, Ralkstein mit Sugwasser-Conchylien, Purbeck-Marmor genannt. Der Kalkstein schließt Baumreste in aufrechter Stellung ein (der versteinerte Bald von Portland gehört hieher), so wie Lagen von Pstanzenerde.

Diese Schichtenfolge 1) von Thon mit Kalklagern, 2) von Sand und Sandsteinen mit Schiefer, Braun- und Steinkohle, 3) von Thon, Schiefer, Kalk- und Sandsteinen, 4) mit einer Unterlage eines pflanzenreichen und muschelführenden Kalksteins, den Sandstein und Thon begleiten, zeigt sich im Wesentlichen überall, wo man das Gebilde seither in Deutschland und Frank-reich in größerer Entwickelung aufgefunden hat.

Die organischen Refte befteben aus Blattern, Stämmen, Bweigen tropischer Gewächse, es find Farren, Clathraria Lyellii, Lonchopteris und Sphenopteris Mantolli, Equiseten, Coniferen, ben Palmen verwandte Monocotplebonen (Endogenites erosa), Encabeen (Mantellia); Flugcondylien: Paludina, Cyrena, Cyclas, Unio, Potamides, mit welchen in ben oberften Schichten (1) auch Meerconchylien vorfommen, Ostroa, Gorvillia, ferner Rnochen fehr großer und mertwurdiger Saurier und einiger anderen Reptilien, von welchen fich auszeichnen: Plesiosaurus (G. Boologie Saf. 67.), mit einem langen ichmalen Sale, bem Schwanenhals ähnlich, und einem Gidechsenfopf, reichlich 25 Fuß lang; Megalosaurus, über 70 Fuß lang, von ber Form eines Monitore, von ber Sohe bes größten Glephanten, fomit ein Saurier von ber Große bes Ballfifches; Iguanodon, eine riefenhafte gehörnte Gibechfe, brey bis viermal fo groß ale bas größte Erocobil; Ptorodactylus, ein fliegenbes

Reptil (S. Zoologie Taf. 69.); Meer= und Süßwasser=Schilbfrözten: Tryonix, Emys, Chelonia. Es sind darinn weiter Knochen von Bögeln gefunden worden und Fische: Epidotus, Pholidophorus und Hybodus, welche auch in den meerisschen Schichten des älteren Jura vorkommen. Endlich liegen in großer Menge Reste von Süßwasser-Erustaceen (Cypris faba) in manchen Schichten.

Die Pflanzenreste liegen häusig im verkohlten Zustande in den Schichten, es liegen Braunkohlen und selbst Steinstohlen Schicken, es liegen Braunkohlen und selbst Steinstohlen Schicken (Huhregge ben Carlshütt, unfern Braunschweig), und dieß alles im Wechsel mit Schichten, die vorzüglich Süßwasserthiere, und nur einige wenige Thiere des Meeres einschließen. Gine außerordentliche Nehnlichkeit mit der Hauptsteinschlenbildung.

Aufs Deutlichste treten alle diese Schichten als ein altes Flußgebilde auf; alles erscheint als Absat in einem Delta. Die Reste der Thiere werden vereinzelt gefunden; selten sind ganze Thiere oder auch nur größere Stücke von Gerippen. Knochen, Bähne, Gräten, Schuppen liegen zerstreut in den Gesteinen. Die Beschaffenheit der mehrsten Neste beweisen, daß sie aus der Entsernung herbengeführt worden sind. Gebeine und Thier-Sadaver wurden durch den Fluß herunter in das Delta geführt und bis ins anstoßende Meer, und es scheint daß sie hier Fluth und Sebe vor- und rückwärts geschwemmt, und die Knochen zertheilt und zerbrochen haben, ehe sie eingewickelt wurden.

Die Knochen sind häusig von Eisen durchdrungen, die Pflanzenstämme oft verkieselt. Dieß ist insbesondere ben den Stämmen der Fall, die man in der untersten Lage daselbst in großer Menge sindet, und die den sogenannten versteinerten Wald von Portland bilden. Mantell gibt davon folgende Beschreibung: Auf dem obersten Meereskalk-Lager der Halbinsel, dem Portlandkalk, ist die Bildung des Purbeck-Kalks abgelagert. Es liegt auf dem Meereskalk zunächst ein Süßwasserkalkstein (S. Fig. 17), und darauf eine dunkle Schicht vegetabilischer Erde, mit Braunkohlenstücken und Geröllen. In und über dieser

Lage finden sich versteinerte Stämme und Zweige von Coniferen und Epcaceen (Mantellien), und viele derselben befinden sich in aufrechter Stellung, als wie wenn sie im Leben an ursprüngslicher Stelle versteinert worden wären. Die Burzeln stecken im Boden, und Stämme und Zweige reichen bis in den überliegenden Kalkstein hinein. Die Stämme sind oft 3 bis 4 Fußhoch, an den Enden gezackt, zersplittert, als wenn ein Sturm die Bäume abgerissen hätte. Ihr Durchmesser beträgt mitunter bis zu 2 Fuß.

Die unterste Lage der Balderthon-Bildung ist namentlich auch auf der englischen Insel Purbeck entwickelt, die schon längst wegen ihren, in diesen Schichten liegenden, Steinbrüchen berühmt, und beren Namen zur Bezeichnung derselben gebraucht worden ist. Die bichten, politurfähigen Süßwasserfalke wurden ehedem für Kirchengebäude sehr gesucht und Purbeck-Marmor genannt. Es sind wenige ältere Kirchen in England, welche nicht mit Säulen, Platten, Grabmälern aus Purbeck-Marmor geziert wären. Dieser Stein ist voll kleiner Paludinen und Cypris-Schalen.

"Wie interessant," sagt Mantell (The Wounders of Geology. 1838. V. I. 231.), "ist die Betrachtung, daß die schöne Säulengruppe der Cathedrale von Chichester, ihre reichste Zierde, ganz aus den Gehäusen von Schnecken besteht, welche in dem Flusse einer Gegend gelebt haben, die von ungeheuren Reptilien bewohnt war!"

Das Wälberthon-Gebilbe erreicht in England eine burchschnittliche Mächtigkeit von 2000 engl. Fuß, und nimmt eine
Oberstäche von 400 engl. Quadratmeilen ein. In Deutschland
ist die Bildung, nach den Beobachtungen von hoffmann und
Römer, in hannover und im Braunschweigischen, in einer
Stärke von 800 Fuß entwickelt, und nimmt einen Flächenraum
von mehr als 20 Quadratmeilen ein. In ihr liegen, nach
hoffmann, die westphälischen Schwefelquellen Gilsen, Nenndorf u.s.w. In Frankreich sind hieher gehörige Schichten an der
Küste des untern Boulonnais und in dem Thale von Bray
ben Beauvais, und ben Carsau und Lagrasse, unfern
Pont-St.-Ssprit im Süden, beobachtet worden.

In den Alpen hat man diese Bildung im Simmenthal Diens allg. Naturg. 1. 44

bevbachtet. Die Kohlen von Boltigen gehören ihr an. Auch die Kohlenbildung von Entrevernes, unweit Annecy in Savopen, ist hieher zu rechnen.

Der Lagerung nach scheinen auch bie, nach ben Beobachtungen von Röggerath, Strombeck und Münster, unter der Kreibe liegenden Braunkohlen zu Brühl, Liblar, Aachen, Senkhof ben Umberg, und Wackersdorf ben Schwandorf hieher zu gehören.

# 2. Portlandbildung.

Syn. Portland Oolite und Kimmeridge-Clay.

Unmittelbar unter den Schichten des Wälben liegt eine Meeresbildung, die aus Schichten von Kalkstein, Mergel und Thon besteht, zuerst auf Portland und den Kimmeridge, an der Küste von Purbeck, gefunden und genauer unterssucht wurde. Die Kalkschichten herrschen auf Portland, die Thonmassen ben Kimmeridge, und daher die Namen Portlandstein und Kimmeridge, und daher die Namen Portlandstein und Kimmeridge=Thon. Französische Geologen mennen das Gebilde Terrain des Calcaires et marnes à Gryphoes virgules, weil beide Glieder einerlen Stellung einnehmen, und durch Sinschluß der Gryphaea (Exogyra) virgula characterissert sind.

Die Kalkschichten sind gewöhnlich von lichter Farbe und oft rogensteinartig, bisweilen auch sandig oder eisenschüssig, und nicht selten schieferig. Die hellgefärbten Mergel sind dieß gezwöhnlich. Defters liegen Hornsteinlagen zwischen den kalkigen Schichten. Das thonige Glied, der Kimmeridge-Thon, ist nicht so allgemein entwickelt, und liegt, wo es mit dem Portlandkalk zusammen vorkommt, unter diesem. Es hat eine dunkle Farbe, und schließt bisweilen bauwürdige Lager von Braunkohle ein. Manchmal erscheint als untere Abtheilung dieser Formation eine Reihe Mergelz und mergeliger Kalkschichten, mit vielen Erogyren und von unreinen gelben und grünlichen Färbungen. Die charaezteristischen und verbreitetsten Versteinerungen (Leitmusch eln) sind: Exogyra angusta (virgula), Pterocera Oceani, Isocardia excentrica, Nerinea suprajurensis, Pholadomya donacina, Donacites Alduini, Terebratula

Misses one. Wearts

trilobata, insignis, trigonella, substriata, Diceras arietina, Pinna granulata. In dieser Schichtensgruppe wurden ben Solothurn auch die ausgezeichnet schönen Schildkröten gefunden, die in dem Cabinette dieser Stadt aufbewahrt werden. Für den englischen und französischen Kimmezridge-Thon ift Ostrea deltoida characteristisch.

Die Portlandschichten sind in England, Frankreich, der Schweiz, Deutschlund an vielen Orten aufgefunden worden, und bilden, wo der Bälden und hils nicht entwickelt ift, die oberste Lage der jurassischen Bildungen. In der hilsmulde in Hannover sieht man sie aber unmittelbar von jenen Bildungen bedeckt, Fig. 18. In der Kette der westlichen Alpen hat Studer die Portlandschichten im Kalf der Stockhornkette nachgewiesen; auch soll der über dem Boltiger Kohlengebirge liegende Kalf der Gastlosen dazu gehören!

# 3. Corallenfalf.

# Syn. Coralrag.

Eine durch den Ginschluß großer felsbauender Evrallen characterisierte Gruppe von Schichten, deren einzelne Glieder öfters als wahre Corallenriffe auftreten, der Hauptmasse nach Kalfstein und Mergel, und nach diesen Verhältnissen Co-rallenkalk benannt, folgt unter dem Portlandstein.

Die Bersteinerungen, welche diese Schichten characterisseren, sind: Evrallen mit Sternzellen, insbesondere das Geschlecht Astraea mit vielen Gattungen, worunter die gewöhnlichsten A. helianthoides, explorata, confluens, Meandrina astroides, Lithodendrum trichotomum, viele Citariten, insbesondere Cidarites coronatus, mehrere Revineen, Astarten, Pectines, namentlich P. vimineus und P. arcuatus, Ostrea gregaria, Lima rudis, Terebratula lacunosa; Ammoniten, vorzüglich aus der Familie der Planulaten, Ammonites polyplocus, A. slexuosus, A. inflatus, A. plicatilis, A. biplex, A. multiradiatus, A. bifurcatus, A. polygyratus. Ferner treten häusig aus: Scyphia, Tragos, Belemnites semisulcatus, Serpula grandis, Apiocrinites

mespiliformis. Die Muscheln liegen häufig um bie Corallen berum, die gange Bante erfüllen.

Man unterscheidet folgende Abtheilungen:

- a. Aftarten = Ralf. Calcaire de Blangy en Normandie; Weymouth-Bed. Dichter, gewöhnlich hellgefärbter Kalfstein mit muscheligem Bruch, hart und in dicke Banke abgetheilt. Schließt außer Astarte minima sehr wenig andere Bersteinerungen ein. Defters ist dieser Kalk auch erdig, freideartig, mergelig und mit-unter auch von dunkler Farbe.
- b. Rerineen = Ralf. Hollfarbiger, dichter oder erdiger Ralfstein mit vielen Rerineen.
- c. Corallen-Rogenstein. Grosse Oolite de Lisieux en Normandie. Grobkörniger Rogenstein von weißer, gelber und grauer Farbe, erfüllt mit größtentheils zerbrochenen Muschelsschaften und Corallen, und von Kalkspathabern durchzogen. Dieser Rogenstein ist grobkörniger als irgend ein anderer, geht in dichten Kalkstein über und verläuft in die vorhergehende wie in die folgende Abtheilung.
- d. Corallen=Kalfstein. Dichter und feinförniger, mehr und weniger thonhaltiger Kalfstein, voll Corallenreste, mit Körnern und Abern von Kalfspath, dann und wann sandig, eisenschüssig, öfters mit volithischen Theilen. Die zahlreich darinn angehäuften Corallen sind theils verfieselt, theils verfalft. Die sie einschließende Gesteinsmasse ist weicher, verwitterbarer, und es treten daher die Corallen recht deutlich ben der Berwitterung hervor. Sie lösen sich häusig davon ab, zumal wenn die Felsen zertheilt auf der Oberstäche umherliegen, woben das Zerfallen des Gesteins schneller erfolgt.

Die dren Abtheilungen b. c. d. sind aufs innigste mit einander verbunden, nicht überall aber auf gleiche Weise entwickelt, oft nur die eine oder die andere; wenn sie aber alle dren entwickelt sind, dann folgen sie auf einander, wie angegeben worden.

e. Kiefelnieren = Kalf. Terrain à chailles, Calcareous grit. Die unterste Lage der Covallenkalk-Formation besteht aus Schichten eines mergeligen, oft sandigen Kalksteins, aus Mergeln und stellenweise aus Kalksandstein. Sie ist durch Knollen und Nieren von Quarz und Chalcedon, und Knauer von

tiefeligem Mergel, die im Innern ofters hohl find, so gut bes zeichnet, daß sie daran leicht erkannt wird. In einigen Gegenzben treten hier dunkelgefärbte Gesteine, sandige, eisenschüffige Ralfsteine und dunkelgefärbte Kalksandsteine auf.

Diese Abtheilungen, die im Jura von Pruntrut, in ben gegliederten französischen und englischen Jurabildungen wohl unterschieden werden können, sind im deutschen Jura nicht also entwickelt. Die Rogensteinschichten sehlen, dichte Kalksteine und Mergel von hellen Farben bilden eine große zusammenhängende Masse, welche die verschiedenen Abtheilungen repräsentiert, und nach den Bersteinerungen, die sie einschließt, auch alle umfaßt.

Eine ganz merkwürdige Eigenthümlichfeit zeigt ber franfische Jura durch das Auftreten großer Dolomitmassen.
Es erheben sich auf seinen höhen wunderbar gestaltete Felsen
von Dolomit. Dieses Gestein, ten Jurabildungen aller andern
Länder fremd, tritt in der Stellung des Corassenkalks auf und
nimmt ziemlich den mittleren Theil des Gebirges ein. Wie im
Corassenkalk des schweizerischen und schwäbischen Jura
zahlreiche höhlen liegen (Schillers-Höhle, Nebel-Höhle,
Erpfinger-Höhle), wovon lettere Thierknochen enthält; so
liegen in Franken die weltbekannten knochen sich renden
Höhlen von Muggerdorf und Gaplenreuth im Dolomit.
Bersteinerungen kommen darinn höchst selten vor; sie haben die
Schale verloren, sind oft nur Kerne und bestehen aus einer
weißen, zerreiblichen Kieselmasse.

In Norddeutschland unterscheidet man, nach Romer, bren Abtheilungen:

- a) Oberer Corallen=Ralk. Hellgefärbte, aber auch graue, braune und rothe Kalksteine; fein= und großkörnige, hellgefärbte Rogensteine; feinkörnige, thonige Sandsteine von gelblicher Farbe. Damit ist nach unten eine Dolomit-Bildung verbunden.
- b) Mittlerer Corallen = Ralf. Hellgefärbter, bichter Ralfflein, voll Corallen.
- e) Unterer Evrallen : Ralf. Ricfelige, bunkelgefärbte, bichte Kalksteine; kalkige, weiche Sandsteine von braunen, graulichschwarzen Färbungen.

#### Solenhofer : Schiefer.

Bu ben vbersten Schichten des Evrallen-Kalts geshört auch der Svlenhofer-Schiefer, seit Sennefelders erfolgreicher Entdeckung als lithographischer Schiefer der Welt bekannt, und den Geologen insbesondere noch durch den Reichthum und die Manchfaltigkeit organischer Reste, die er einschließt. Nicht weniger als Hundert fossile Thiergattungen hat man bislang in seinen Schichten gesunden, welche Reptilien, Fischen, Weichthieren, Krebsen, Insecten, Radiarien und Zophyten angehören. Ueberdieß kommen Algen darinn vor.

Die wichtigsten biefer Refte find biejenigen bes Aelodon priscus (Crocodilus priscus), Gnathosaurus subulatus, Geosaurus Soemmeringii (Lacerta gigantea), Rhacheosaurus gracilis, Pleurosaurus Goldfussii und des fliegenden Reptile Pterodactylus, in mehreren Gattungen, zumal Pt. longirostris, Pt. crassirostris und Pt. Münsteri. Bon Fifden fommen viele Gefchlechter und gahl= reiche Gattungen vor. Bon erfteren insbesondere Pholidophorus, Caturus, Aspidorhynchus, Thrissops, Leptolepis, Microdon, Belonostomus. Bon Condynlien findet fich wenig; Ammonites polyplocus und A. flexuosus, Aptychus latus und A. lammellosus, Belemnites semisulcatus. Mehrfältig werben auch Sepienknochen gefunden, von Loligo und Onychotheutis; von Infecten Libellen, und zwar fcbone, große. Bon Eru= staceen finden fich Erion arctiformis, Mecochirus locusta. Bon ben Meersternen Ophiura und Comatula in mehreren Gattungen. Die Pflanzenrefte gehören ben Gefchlech= tern Codites, Caulerpites, Halymenites, Baliostichus an, fammtlich Allgaciten.

Das Gestein ist ein feinkörniger Kalkschiefer von großer Dichtigkeit, höchft gleichartig und rein in seiner Masse, und ganz regelmäßig geschichtet. Biele Platten sind mit Dendriten geziert.

Der Solenhofer=Schiefer liegt im Thale ber Alts muhl, ben Gichstädt, auf bem Dolomit bes Corallen-Ralfs. Faßt man bie Sigenthumlichkeiten besselben zusammen, so führen sie zu

bem Schlusse, daß er in einem fischreichen Meerwasser-Becken, in der Nähe eines vesten Landes, ruhig abgeseht worden ist. Man weiß, daß große Mengen von Fischen sich nur in der Nähe des Landes aufhalten, ebenso Saurier. Der sliegende Pterodactylus kann nur in der Nähe des Landes gelebt haben; der Geosaurus, eine Erd-Sidechse mit Füßen, nur auf demselben; Algen vegetiren an der Küste; Libellen leben am User, ebenso Insecten, und die kleinen Wasser-Sidechsen feinen Wasserse Eidechsen konsten sich nicht weit davon entsernen. Reste von Hochsee-Thieren, von Ammonites, Belemnites, kommen selten vor.

Die vielbesprochenen Schiefer von Stonesfielb in England werden mitunter auch hierher gestellt; fie durften aber felbft gu noch jungeren Schichten zu rechnen fenn. Gie geben bas einzig bastehende Benspiel bes Borfommens von Sangethier-Reften in Schichten, Die unter bem Tertiargebirge liegen. Man hat barinn Unterfieferrefte eines Thieres gefunden, bas, nach ber Bildung seiner Babne, unverfennbar ein Gaugethier ift. Mgaffig ift ber Mennung, es burfte ein Bafferthier, von ber Beschaffenheit ber Infectiboren, ben Phofen ahnlich, gemefen fenn. Die Stonesfield-Schichten bestehen nach oben aus plattenformigem Ralfftein, ber mit Thonlagen wechfelt; nach unten aber treten Schichten von Ralffanbftein, von Rogenftein, falfigem Conglomerat, im Wechsel mit Cand, Thon und murbem Canbe fteinschiefer auf. Der Sandstein fcblieft viele Mcermufcheln ein, insbesonder: Trigonia impressa, viele Babne von Rifchen, Reptilien, Refte von Pterodactylus, Infecten, Cruftaceen u.f.w., und hat, fowohl hinfichtlich feiner petrographischen, als palaontologischen Berhältniffe, eine große Alehnlichkeit mit ben Tilgat-Schichten bes Balben, welche Mantell febr fcon nachgewiesen bat. Gine genauere Bergleichung ber Berfteinerungen, welche beibe Bebilbe einschließen, gewährt ein befonderes Intereffe.

Tilgatichichten bes Balben. Stonesfield:Schiefer.

Encadeen. Liliaceen. Clathraria Lyellii. Encadeen. Liliaceen. Baumartige Farren. Tilgatichichten des Balben. Stonesfield:Schiefer.

Coniferen.

Gauifeten.

Sphenopteris, Lonchopteris.

Sußwaffer = Mufcheln nnb einzelne Meer : Mufcheln des Jura. 100 100

Reine Infecten.

Rifche ber Gefchlechter Hybodus, Ptychodus.

Meer : und Gugmaffer : Schild: froten.

Plesiosaurus.

Pterodactylus.

Crocodile.

Megalofaurus.

Jauanodon, Sylaofaurus.

Bogelrefte. Ardea (Reiber).

Coniferen. Maen.

Sphenopteris, Taeniopteris. Meer = Muscheln, juraffische.

Insecten, Coleopteren. Ptychodus Hybodus und ans bere Riiche. Meer-Schilderöten.

Plesiosaurus. Pterodactylus. Crocodile. Megalofaurus. Andere Reptilien. Säugethierrefte, Phofen ähnlich.

Diese Bergleichung ber beiden Gabilde zeigt beutlich an, wie nahe ihre Flora und Fauna übereinstimmt. Die fossilen Mufcheln geben baben Aufschluß über bie Umftanbe, unter welchen fie abgeseht worden find. Die Tilgatschichten wurden in einem Delta, an ber Mündung eines Fluffes ins Meer, abgelagert; bie Stonesfield:Schichten fehten fich in einem tiefen Meeresbecken, unfern bes Bestlandes, ab. Beide Bilbungen fonnen möglicherweise gleichzeitig entstanden fenn, und wir begreifen, wie Schichten bes fugen Baffere, und folche mit Meerthierreften neben einander gebildet werden fonnen, und wie fomit bie Entftehung von Gebirgebildungen nach einander nicht bie einzige und ausschließliche fenn fann.

Der Corallen-Ralf ift an ber Oberflache häufig ftart gerfluftet, und im Innern von Spalten und Sohlen burchzogen, von welchen im Buge bes ichmabischen Jura allein über breißig befannt find. Biele berfelben ftehen mit ber Oberflache burch Canale in Berbindung, und häufig fuhren trichterformige Bertiefungen zu ihnen hinab. Gine natürliche Folge biefer Berhaltniffe ift ber Baffermangel auf ben Rucken und Plateaus bes Corastentalfs. Die Baffer geben auf ben vielen Spalten

fchnell in Die Tiefe, und fommen gewöhnlich in einem tieferen Riveau, wo fie auf Thon- oder Lettenlagen fallen, heraus. Sier bricht dann häufig eine ftarte, gefammelte Baffermaffe bervor, Die mitunter alfobald mublentreibende Bache bildet, wie die Quelle von Baucluse, die Quelle ben Urfpring im That von Blaubeuren u.f.m. Saben Bache ober Aluffe ihren Rinnfal im Corallenfalt, fo treffen fie haufig auf fluftige Stellen, an welchen fich ein Theil bes Baffers verfenft, und fogar bep fleinerem Bafferstande, zur Commerszeit, öftere bas ganze Baffer auf einmal verliert, indem es in ben Spalten niedergeht. Un einer entfernten tieferen Stelle tritt es manchmal wieber bervor. Ginem folden Berhaltniffe verbanft bie Mach im Begau ihren mafferreichen Urfprung. Mus ber Donau geht in ber Gegend von Immenbingen, unfern Donqueschingen, eine anfehnliche Baffermenge burch Spalten in die Tiefe nieder. Diefes Baffer flieft ben bem Stadtchen Mach aus Spalten bes Corallenfalfs, in einem tiefen Felfenbecken, als fraftiger Bach wieber hervor, ber fogleich Raber treibt.

Die corallenführende Masse bes Gebildes zeigt oftmals uns beutliche Schichtung, und tritt in groben, plumpen Banken auf, und gar nicht selten erscheint se ohne Schichtung in mauerförmigen Gestalten und mit ausgezeichneter Felsenbildung.

# Bohnerze.

An fehr vielen Orten, wo Jura-Schichten entwickelt find, namentlich in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz, ift, theils auf Portland: theils auf Corallen-Ralt, eine Bohnerz-Bildung abgelagert, deren reiche, gutartige Erze für den Hüttenmann ein Gegenstand von großem Interesse sind.

Das Gebilte besteht aus Lagen von verschiedenartig gefärbtem Sand und Thon, worinn die Erze, Bohnerze von schaliger Zusammensehung, wasserhaltige Silicate von Eisenorys bul, in Begleitung von Jaspiss und Feuerstein-Rugeln vorsommen. Un verschiedenen Orten (Breisgau, Haute-Saone, Franche-Comté) liegen Schichten des Tertiärgebirges darüber, welche sich der Molasse anschließen. Bo diese Bohnerzbildungen von vesten Tertiärschichten bebeckt, oder sonft in ihrer ursprüng.

lichen Lage sind, da sieht man einzelne Erzbohnen öfters vest an den Kalkstein angewachsen, und sowohl an der Oberfläche, als im Innern der Jaspisse und Feuersteine, verkieselte Petrefacten, und auch zerstreut im Erze, Bersteinerungen, die mit Eisenmasse erfüllt und durch Brauneisenstein vererzt sind. Sie gehören zu den Geschlechtern Cidaris, Nerinea, Terebratula, Ammonites und zu Gattungen, welche dem Jura angehören. Daraus folgt, daß diese Bohnerzbisdung kurz nach der Ablagerung der obersten Juraschichten, des Corallens oder Portland-Kalks, abgesest worden ist.

#### 4. Orford = Thon.

Snn. Oxford-clay, Argile de Dives.

Gine thonige ober mergelige Schichtenreihe (bisweilen veste, aber thonige Ralfsteinbänke), die unmittelbar unter dem Corallen-Ralk folgt, in den Umgebungen von Oxford sehr stark entwickelt, dort frühzeitig studirt und nach jener Stadt benannt, ist durch ihre Petrefacten scharf als eine besondere Formation bezeichnet. Ueberall liegen darinn Gryphaea dilatata, Ammonites sublaevis, A. Lamberti, A. hecticus, Belemnites semihastatus, Trigonia clavellata, Trig costata.

Die unteren Lagen sind häufig vester und schließen Kalfssteinbänke ein (Kelloway-Rock). Sie sind durch Terebratula varians bezeichnet, und umschließen überdieß viele kleine Amsmoniten, Ammonites hecticus, Amm. Callowiensis, Amm. Jason, Amm. Castor, Amm. Pollux u. v. a.

In mehreren Gegenden (Haute-Saone, Haute-Marne, Doubs, Porrentruy) liegen in der Position des Kelloway-Rock fein = volitische Gisenerze (volites ferrugineuses) melche Belemnites ferruginosus einschließen.

# 5. Sauptrogenstein.

Snn. Great Oolite.

Unter bem Orford-Thon liegt in Sub-England, West-Frankreich, in der Schweiz und im Babifchen Breisgau, eine Reihe von Schichten, die sich durch den hervorstechenden volitischen Gesteins-Charakter auszeichnen. Ausgebildete klein= und feinförnige Rogensteine tveten in zusammenhängender Masse, und häufig in einer Mächtigkeit von mehr als 200 Fuß auf. Die Engländer haben diese Schichten in mehrere Abtheilungen gebracht, nach Beschaffenheit des Gesteins und der organischen Reste, die darinn liegen. Un vielen Orten sind diese Abtheilunzen aber nicht zu unterscheiden; die Rogensteinmasse bildet mitzunter ein großes, sehr gleichartiges und innig zusammenhängenzbes Ganzes, ohne eine bestimmte Gliederung. In vielen Gezgenden erscheinen statt der Rogensteine dichte, thonige und sandige, oft eisenschäffige Kalksteine und Sandsteine, und in anderen Gegenden endlich sehlt dieses Juraglied gänzlich.

Die charafteristischen Versteinerungen bes Hauptrogensteines sind: Ostrea acuminata, Nucleolites Patella, Avicula tegulata, Ostrea costata, Modiola imbricata, Astraen, Serpula socialis, Serp. quadrilatera und viele Polypen.

Der Rogenstein ist in der Regel von lichter, weißer und gelblicher, feltener von grauer ober blauer Farbe, und in starke Bänke geschichtet. Kalkspath erscheint in Drusen, erystallissert, und zerstreut in der Masse in Körnern und Adern. Selten liegen Hornsteinknauer, Flußspath und Zinkblende in der Masse.

Die Abtheilungen ber Englander, welche auch in Frankreich und in ber Schweiz aufgefunden wurden, find:

a. Cornbrash. (Dalle nacrée, Thurmann, Calcaire de Ranville, ou Calcaire à Polypiers de Caen.) Theils grober, theils feinerdiger Kalffiein, meistens dunn geschichtet, oftmals volitisch und gewöhnlich von heller Farbe, aber außen durch Berwitterung rostgelb. Mitunter vost zerbrochener Muscheln (Calcaire lumachelle) oder vost Coralten, namentlich aus den Geschlechtern Terebellaria, Spiropora, Millepora, Carophyllia. Bey Caen hat man in dieser Lage Reste des Teleosaurus und des Megalosaurus gesunden. Bon Muscheln fommt gewöhnlich Avicula echinata vor. Bis 30 Fuß mächtig.

b. Forest Marble. (Calcaire roux sableux du Porrentruy.) Dunn geschichteter ober schieferiger Kalkstein, oft sandig, oft volitisch; mit zahllosen Muschel= und Polypenfragmenten; von schmuchigen, grauen, braunen, gelben und rothen Farben.

Bisweilen in Muschellagerung mit Sand und Sandstein. Bon Muscheln findet man gewöhnlich Ostrea Marshii, Pecten lens, und Polypen mit Ceriopora verwandt, weiter Galerites depressus und Nucleolites scutatus. Bis 30 Fuß mächtig.

- c. Bradford Thon. Blaue mergelige Thonlagen mit Ostrea costata, (England) helle. graue, kalkige Mergels und Ralksteine von mergeliger Beschaffenheit; nach unten zu dichte graue und braune Kalksteine, mit volitischen Sisenkörnern, dem Eisensvolit des Orford-Thons und des Doggers ähnlich. Nebst der angeführten Auster sind Modiola bipartita, M. pulchra, Terebratula varians, Belemnites canaliculatus, Serpula quadrilatera gewöhnliche Bersteinerungen. Bis zu 50 Fuß mächtig.
- d. Great Oolite, Hauptrogenstein. Dichter, vester Rogenstein von heller Farbe und deutlicher Schichtung. Nach unten ist das Gestein häusig eisenschüssig, dichter, mit den Rogenstörnern vest verwachsen, so daß man diese oftmals übersicht, wenn man nicht genau untersucht, oder Stücke vor sich hat, die an ihrer Oberstäche verwittern, und bei denen die Rogenstörner immer hervorstehen, da sie der Bitterung weit mehr widerstehen, als die sie bindende, gewöhnlich mergelige Grundsmasse. Die charafteristischen Versteinerungen sind: Ostrea acuminata, Nucleolites Patella und N. scutatus, Avicula tegulata, Serpula socialis, Nerinea, Limagkabraund L. tumescens, Astreen. Mehrere 100 Fuß mächtig.
- e. Fullers earth, Walferde. Grauer und blauer Thon, ebenso gefärbter, oft auch gelber Mergel, mit einzelnen sentenen Kalfbänken. Bis über 100 Juß mächtig. Bersteinerunzgen: Ostrea carinata, Trigonia costata, Lima proboscidea, Avicula tegulata.

Die Abtheilungen c, d, e lassen sich auch in manchen Gegenden in Deutschland unterscheiden, wie z. B. im Breisegauer Jura; c und d, in den Jurabildungen von Hannover, c im Jura der Gegend von Donaueschingen.

Im hohen Grade interessant ist die eigenthümliche Beschaffenheit ber unteren Lagen Dieser Gruppe in Porkshire und

im Brora = Thal in Schottland. Un beiben Orten treten bie unteren Schichten als eine Rohlenbilbung auf.

Un ber Rüste von Yorkschire sieht man von der Filey-Bay nach Whithy in absteigender Reihe: 1) Evrassenkalk und Ralksandstein; 2) Schieser mit den Petresacten des Oxsordthon, und darunter den Kollowaysels mit Sandsteinlagern; 3) Cornsbrass, 4) Kalksandstein mit kohligen Theilen; 5) grobkörniger Sandstein mit Petresacten des Hauptrogensteins; 6) Sandstein und Schieser mit Pflanzenresten und Kohlen. Die Kohle ist Braunkohle und tritt bis zu 16 Zoll mächtig auf; für jene Gegend von Bedeutung. Darunter folgen die Schichten des Doggers und Lias.

Gine ähnliche Schichtenfolge zeigt sich im Brora-Thal. Die Kohlen sind aber von besserr Beschaffenheit und ungleich mächtiger, indem sie Flöhe bis zu 4 Fuß Mächtigkeit bilden. In einem Zeitraum von 12 Jahren wurden aus einem einzigen Schacht der Brora-Kohlenwerke an 70,000 Tonnen, also jährlich an 130,000 Centner Kohlen zu Tage gefördert. Die Pflanzenreste, welche mit diesen Kohlen vorkommen, gehören zu den Cycadeen, Equiseten und Farrn. Nur einige wenige Meermusscheln sind in den kohlensührenden Schichten gefunden worden. Man sieht also hier in den unteren Schichten der jurassischen, meerischen Bildungen, wiederum eine Ablagerung von Gebilden, und aus Materialien zusammengeseht, welche vom Lande beygeschwemmt worden sind.

#### 6. Dogger.

Syn. Inferior Oolite, Oolite inférieur ou ferrugineux.

Der hauptrogenstein ruht auf einer, sowohl durch Berhaltniffe des Gesteins, als durch Petrefacten ausgezeichneten und scharsbegrenzten Gruppe von Schichten, für welche wir obigen Ramen gebrauchen. Sie zerfällt in zwei Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Gifenrogenstein (Inferior-Oolite.).

Rauhe und blaulichgraue, gelbe, braune Kalfsteine und Mergel, häufig groberdig, fandig. Defters treten braune und gelbe Sandsteinschichten auf. Dazwischen liegen Kalf- und Mergel-

banke mit eingestreuten Eisenrogenkörnern von der Größe eines Sirsenkornes, und selbst ganze Flöhe von sogenanntem Linsen erz, volitischem Eisenerz, oder wie man es auch heißt, von linsensförmig körnigem Thoneisenstein. Darauf wird namentlich zu Wasseralfingen und Aalen Bergbau getrieben, wo diese obere Abtheilung bis zu 3½ Fuß mächtige Eisenstöhe einschließt.

Die Bersteinerungen ber Kalf- und Mergellagen sind vorzüglich durch große Dimensionen ausgezeichnet, es treten Lima proboscidea, Ostrea Marshii, Belemnites giganteus auf, serner Pholadomya Murchisoni, Lutraria gregaria, Donax Alduini, Modiola cuneata, Cidarites maximus, Trigonia costata. Im Eisenerz und ben Eisenfalten besonders Pecten personatus, P. disciformis, Ammonites Murchisoni, A. Hervegyi, A. Parkinsonii, Belemnites Aalensis, B. compressus.

b. Untere Abtheilung. Mergelfandstein (Marly sandstone. and an in the angelfandstein was the sand to be an angelfandstein with the sand to be a sand

Gelbe, braune und rothe Kalk- und Mergelsandsteine mit Zwischenlagen von sandigem Kalkstein und Mergel. Die wichtigsten Versteinerungen sind: Pecten personatus, Lima proboscidea, Ostrea Marshii.

Diese beiben Abtheilungen erreichen öfters eine Mächtigkeit von reichlich 300 Fuß. Sie schließen außer den angeführten Bersteinerungen noch eine Menge anderer ein, worunter besonders die Geschlechter Ammonites, Terebratula und Belemnites in zahlreichen Gattungen auftreten.

# 7. Lias.

Die Unterlage fämmtlicher Jurabilbungen. Durch bie bunfeln, mit thierischem Del erfüllten Gesteine, so wie durch eine große Zahl eigenthümlicher Petresacte ausgezeichnet. Man kann bie schichtenreiche Liasbildung in zwei Abtheilungen trennen, wovon eine jede wieder weitere Unterabtheilungen einschließt.

Obere Abtheilung. Lias-Schiefer und Mergel. a. Obere Belemniten= und Trigonien=Mergel.

Bunachst unter bem Dogger liegen bunfelfarbige Mergel mit Trigonia navis, und banner Mergelfchiefer mit Belomnites trisulcatus, B. quadrisulcatus, B. breviformis, B. compressus, B. subclavatus, Ammonites radians und Ammonites serpentinus, Gervillia pernoides, Nucula Hammeri.

- b. Posidonien-Schiefer. Ein dünnschieferiger oftmals papierdünner, mit thierischem Del erfüllter Mergelschiefer, von dunkelgrauer oder schwarzer Farbe, mit Millionen Posidonien (Posidonia Bronnii), sehr vielen Inoceramus gryphoïdes), Ammonites simbriatus, vielen Fisch und Saurier-Resten, namentlich Leptolepis Bronnii, Tetragonolepis semicinctus und Ichthyosaurus. Diese Schiefer schließen oft Kalk-Sphärviden und einzelne bitusminöse Kalkbanke ein.
- c. Untere Belemnitenschiefer. Mit angerordentlich vielen Belemniten, worunter Belemnites paxillosus vorherrscht, zumal in den oberen, vesteren und dickeren Gesteinstagen. Charafteristisch sind ferner: Terebratula numismalis und rimosa, Plicatula spinosa, Phodadomya ambigua, Ammonites serpentinus, A. Amaltheus, A. Bechei, costatus, capricornus, Gryphaea cymbium, Pentacrinites subangularis, Briareus. Auch fommen hier viele Reste von Ichthyosaurus und von dem seltsam gestalteten Plesiosaurus vor.

Untere Abtheilung. Kalfftein und Sandftein.

d. Gryphiten=Ralf. Dichter, bunkelgefärbter Kalkstein und Ralkschiefer, gewöhnlich thonig und von Thierol durchdrunsen. Umschließt Millionen der Gryphaea arcuata, die gewöhnlich der Schichtungsstäche parallel liegen, und ansehnliche Flächen ganz überdecken. Diese Schichten schließen ferner häusig ein: Spirifer Walcoti, Lima gigantea, punctata, Avicula inaequivalvis, Unio concinna, Nautilus aratus, Pinna Hartmanni, und insbesondere Ammonisten, und zwar die ganze Familie der Arieten, in großer Menge versammelt, mitunter einer am anderen, dicht gedrängt, als ein wahres Ammonitenpstaster. Ammonites Bucklandi oft groß wie Wagenräder, A. Conybeari, A. Brookii, A. rotisormis, zeichnen diese Schichten aus. In England

hat man barinn eine ganze Schicht Exeremente (Roprolite) ges funben, welche hauptfächlich von Saurieren herzurühren scheinen.

e. Lias-Sandstein. Gelber und brauner Sandstein mit Gryphaea arcuata, Spirifer Walcoti, Lima gigantea, Unio concinna. Wechselt mit Kalkstein= und Mergellagen, zumal nach Oben, in der Nähe des Gryphitenstalks. Er schließt bei Helmstädt bauwürdige Kohlenstöße ein und Thoneisenstein.

Diese fünf Abtheilungen erreichen zusammen an vielen Stellen eine Mächtigkeit von 500 bis 600 Fuß. Sie kommen aber seltener alle in einer Gegend vollständig ausgebildet vor, und da erreicht dann ein und das andere Glied oftmals eine Mächtigkeit, bie der angeführten der ganzen Formation gleichkommt.

Ausnahmsweise liegen in der Liasbiltung Gppsmaffen und Erze, Blen- und Sifenerze. Wie es scheint, fast nur an Orten, wo unter dem Lias durch Hebungs-Linien ungeschichtete Massen ziehen. Die Belemnitenschichten schließen bei Larzae im Avenron-Departement bauwurdige Kohlensibe ein.

Das Bitumen ober Thierol, wovon die Liasschichten burchbrungen, und oft so erfüllt sind, baß sie eine Zeit lang brennen, und man Ocl aus ihnen durch Destillation gewinnen kann, ist wohl ein Preduct der Zersehung der Thierkörper, deren Reste wir in so ungeheuerer Menge darinn antressen.

Der Schwefelfies, welcher häufig in Schnüren und Rnollen in den Schiefern und Mergeln liegt, und durch welchen viele Petrefacten, namentlich kleine Ammoniten, verkiest find, kann als Product der Reduction von schwefelfaurem Gisen versmittelst der thierischen Substanzen angesehen werden.

Die Schwefelquellen jedenfalls (Boll, Langensbrücken, Sebastiansweiler, Hechingen, Rennborf, Münden), die aus Liasschiefern kommen, verdanken ihren Geshalt an Schwefelwasserstoff der reducierenden Eigenschaft, welche die thierischen, im Gestein eingeschlossenen Substanzen, auf schwefelsaure Verbindungen, Vittersalz, Gyps, Glaubersalz ausüben.

Die in Rurge beschriebenen Glieber feben nun bie große Bebirgebilbung gusammen, welche man bie juraffifche heißt.

In dem langen Gebirgszuge aber, ber unter bem Namen Jura aus der Schweiz ohne alle Unterbrechung durch einen großen Theil von Deutschland, bis an die Grenzen von Sachsen (Coburg) lieht, hat man die obersten Glieder, den hils und den Balben nirgends aufgefunden. Diese, in Nordbeutschland entwickelt, scheinen hier ganz zu sehlen. Auch ist im beutschen Jura der Hauptrogen stein nicht ausgebildet.

Der Lias bilbet ben schwarzen Fuß bes Jura. Seine Schichten, sagt ber große geologische Meister Leopold v. Buch \*), erscheinen wie ein Teppich unter bem Gebirge, ber sich noch weit auf ben Seiten verbreitet. Sie sehen slache Hügel zusammen, kleine Borberge vor bem höheren Ball. Mit dem Beginnen ber Doggerschichten erhebt sich bas Gebirge, bis es mit bem Auftreten der hellen Kalksteine, und namentlich des Evrallenskalks, schnell und meistens steil in großen Felsen aufsteigt, die auffallend durch ihre Weiße hervorleuchten.

Der beutsche Jura hat bie Gigenthumlichkeit, fagt Leopold von Buch weiter, bag er gang ichlagend ben Brrthum ber Geographen erweist, den Bafertheiler zugleich für den höchsten Gebirgeruden zu halten. Er ift mehrmal in feiner gangen Breite von Fluffen burchschnitten, welche ihre Quellen weit vom Gebirge entfernt in flachen Sugeln finden. Es ift ein fonderbarer, bochft auffallender Unblick, wenn man fich Diefen Durchbruchen nabert. Der Fluß läuft einer weißen Mauer gu, welche, ohne im Minbeften unterbrochen gu icheinen, fich feinem Fortlaufe entgegenfest. Erft wenn man bie Spalte felbft faft berührt, gertheilen fich die Felfen, und erlauben bem Baffer in folden Spalten fort, bis jum jenfeitigen Abhang ju fliegen. (Die Bernit bei Rörblingen, bie Altmuhl bei Pappenheim, bie Pegnis bei Baireuth.) Aehnliche Spalten mit fentrechten Mauren, flachem Boben, Canalen gleich, und nicht weniger auffallend, burchziehen bas Gebirge nach anderen Richtungen, und es wird baburch vielfältig gerichnitten, erhalt Buchten und Ginfurthen von ber wunderbarften Form. Dieg ift nach Leopold v. Buch völlig ber Bau und bie Form eines Corallenriffs.

<sup>\*)</sup> Ueber den Jura in Deutschland. Berlin, 1839. 4. Otens allg. Naturg. I. 45

Bura, ber zwischen älteren Gebirgen hin, in gewisser Entsernung aus der Dauphiné, bis an den oberen Main zieht, an den Alpen, am Schwarzwalde hin, und dem Böhmerwalde parallellausend, ist ähnlich dem großen Evrallenriff, welches den Continent Neuholland in seiner ganzen Erstreckung begleitet. Auch ist ein großer Theil dieses Gebirges in der That aus manchfaltigen, aneinandershängenden Covallenmassen zusammengesett, die man auf seiner oberen Fläche kaum irgendwo vermissen wird.

Dem beutschen Jura fteht ein frangofischer gegenüber, von gleicher Ausbehnung und Lange. Er zieht fich von ben Arbennen, in ber Richtung ber Maas, fublich nach ber Saone, und bis in die Gegend von Lyon. Bei Befoul verbindet er fich burch einen Urm mit bem ich weizerischen Jura. Daburch wird ein großer Reffel umichloffen, welcher in feinem Inneren Die Thaler bes Rheins, ber Mofel, bes Mains und ber Saone enthält. Die Nordseite biefes Reffels wird von bem viel alteren Brauwacken= und Schiefergebirge, bes hunderucks, Taunus und Befterwalds bennahe völlig umschloffen. Die fteilen Absturze find gegen das Innere bes Reffels gerichtet; bie fanften Abfalle gegen bas Meußere. Es treten baher bie unterften Schichten, ber Lias, nur gegen bas Innere bes Reffels hervor; gegen Außen bedecken die oberften Schichten ben gangen Abhang. In bem weiten Reffel felbst ift, bis auf einige Ausläufer, nichts bavon eingebrungen. Dieß alles beutet an, bag bas Juragebirge feine Corallenriff= Bestalt ursprünglich erhalten habe, und nicht ber Reft sepe, einer Bilbung, Die einmal auch bas Innere bes Reffele erfüllt hat.

Die jungeren Schichten ber Kreibe erscheinen in ber Schweiz, in Frankreich und Deutschland nur an der äußeren Seite bes Jura; sie haben dieses Gebirge von keiner Seite her überstiegen, und daher hat man noch nirgends in dem großen, vom Jura-Wall umschlossenen Ressel von Inner-Deutschland, in Schwaben, Franken, Hessen, etwas gefunden, was der Kreidebildung entspricht.

Die brei unmittelbar zusammenhängenden Theile des Jura, ber schweizerische, schwäbische und frankische, unterscheiden sich auffallend durch äußere Gestalt, und auch durch die Zusammensehung.

411 5 15 8 1° G

Im schweizerischen Jura liegen lange Bergreihen von ziemlich gleicher Höhe mehrsach hinter einander als Parallelketten,
und zwischen diesen hin, laufen die Thäler mit schwacher Reigung,
als ausgezeichnete Längenthäler (Combos). Rurze Thäler,
die quer das Gebige durchschneiden, oft eng und selsigt, ausgezeichnete Querthäler (Cluses), verbinden die den Bergreihen
parallellaufenden Thäler mit einander, und dringen häusig bis zu den
ältesten Schichten hinab. Die einzelnen Berge erheben sich schnett,
wallartig, oder bilden scharfe Grate, zu welchen die Schichten
nicht selten mit 30 — 40 Grad ansteigen. Corallen-Ralk und
Hauptrogenstein treten vorherrschend in auffallenden Felsen auf,
mit der verschiedenartigsten Schichtenstellung, gefrümmt und gewölbt, und mit beträchtlichen Felsabstürzen, Fluhen; daher die
vielen mit diesem Worte endigenden Berg-Ramen.

Die Schichten liegen hier niemals horizontal über einander, und deshalb ist auch nicht das Oberste undbedingt das Neueste, das Jüngste derselben; denn gar oft liegen bei der Aufrichtung und gewaltigen Zerrüttung, welche dieser Jura erlitten hat, ältere Schichten höher, als die jüngeren, und trifft man jene auf der Spise der Berge an, während man diese am Fuße findet. S. Fig. 19. Derlei Schichtenstellungen fönnen nur bei starken Berschiebungen und Rutschungen (failles) der Massen, in Folge heftig wirkender Stöße und Erhebungen (Soulevemens) hervorgesbracht worden seyn.

Diese gewaltigen Zerrüttungen und Zerreißungen bes schweiszerischen Jura, wobei sogar tief unt er bemselben liegende Schichten hervorgehoben worden sind, s. Fig. 20, zeigen sich vornehmlich auf der den Alpen zugekehrten Seite und in der Nähe derselben; sie verlieren sich, einerseits gegen Besangon hin, und anderseits in der Annäherung gegen den Schwarzwald. Wir können den Grund daher nur in der Hebung der Alpen singe ber Alpen singebirges stattfand. Da nun die Alpen in zwei Richtungen erhoben wurden, die westlichen Alpen von R.N.B. nach S.S.D., die östlichen Alpen von B.N.B. nach gegen D.S.D., so müssen sich im schweizerischen Jura diese Erhebungsrichtungen

durchfreugt, und fie dabei bie außerorbentlichften Berruttungen biefes Juratheils bewirkt haben.

Der schwäbische Jura erhebt sich biesseits des Rheins, zwar noch in seiner Zertheilung in Parastelketten, aber die Schichten liegen regelmäßig über einander. Jenseis der Donan hört diese Zertheilung auf. Das Gebirge erscheint als ein hoher, breiter Walt oder Damm; seine obere Fläche als ein breites, wenig zerschnittenes Plateau. Enge Thäler, die mituntet tief in die Masse des Gebirges eindringen, ziehen quer heraus gegen die beiderseitigen Abfässe. In geringer Entnickelung tritt im Thal von Blaubeuren Dolomit auf. Die Rogen steine sind verschwunden.

Der franklische Jura ist turch bas mächtige Auftreten bes Dolomits ausgezeichnet, und erscheint badurch in veränderter Gestalt. Auf ber höhe des Gebirges und ziemlich in seiner Mitte, steigen Dolomitselsen auf, in den wunderbarsten Formen. Alles ist schroff, zerspalten, man glaubt Ruinen alter Burgen, Thürme, frenstehende Mauern, Obelisken zu schen. Ein großer Theil solcher Felsen, selbst der kleineren, ist der Steilheit wegen unzugänglich. In diesen Dolomitmassen liegen die berühmten Knochenhöhlen des Wiesent-Thales.

Man erkennt in diesem Dolomit Reste der Terebratula lacunosa und des Apiocrinites mespilisormis, welche im schwäbischen Jura vorzüglich in denjenigen Schichten liegen, welche auf
die covallenreichen solgen. Es erscheinen die Dolomite gerade
da, wo das Gebirge seine bisherige Richtung verändert, und von
nun an die des naheliegenden Böhmerwaldgebirges versolgt.
Die ruhige, ungestörte Schichtenlage hört bei dieser Wendung
auf. Manchsaltig aufgerichtet, zeigen die unteren Schichten im
Wiesent= und Pegnip=Thal deutlich an, welche heftige Einwirfungen sie erlitten haben, und babei drängt sich uns der Gedanke
auf, daß dieß alles, Dolomit= und Schichtenstörungen, im Zusammenhange stehe, mit der Erhebung des Böhmerwaldes, und
daß die Dolomite umgewandelte Kalksteine seyen.

Die allgemeinen, wie die besonderen Berhältnisse bes Jura, hat Leopold v. Buch in feiner Schrift über ben beutschen Jura, mit gewohnter Meisterschaft in großen Zügen geschilbert.

Wir haben einen Auszug bavon mitgetheilt, überzeugt, baft wir daburch am besten im Stande senn werden, zu zeigen, welche hohe geologische Wichtigkeit das Jura-Gebirge hat.

Die Art seiner Verbreitung gewährt noch ein besonderes Interesse. Die jurassischen Bildungen, welche noch in der Wesergegend, um Krakau und nördlich die Kalisch, bei Popilani in Curland und in Schonen vorkommen, gehen nicht über die Breite von Petersburg hinauf. Nirgends hat man sie nördlich über dem 60. Breitegrad aufgefunden. Sie fehlen in ganz Sibirien, Nordamerica, Scandinavien, und sind auch noch nirgends mit Bestimmtheit in Centrals und Südamerica nachgewiesen worden. Dagegen hat man sie im Norden von Ufrica und in Sierra Levna, so wie im Inneren von Ussen gefunden.

In ben Alpen find bie juraffifchen Bildungen fehr machtig entwickelt. Gie zeigen hier aber manderlei Berfchiebenheiten bes Befteins, wenige Petrefacten und meiftens unvollständige, fchlecht erhaltene. Es ift baber immer eine schwierige Aufgabe, fie bort in allen Gliebern nachzuweisen. Den Lias fennt man in ben westlichen und füblichen Alven. Es liegt barinn bie Salzlagerftatte zu Ber. Ben Petit Cours in ber Tarentaife hat Elie be Beaumont Faren barinn gefunden (Neuropteris alpina), welche mit benen bes Steinkohlengebirges übereinftimmen. Er ift ferner im gangen Buge ber Cottischen- und ber Gee-Alpen entwickelt. Die barüber liegenden, bem mittleren Jura angehörigen Doggerichichten, find am Glarnisch entwiekelt. Die jungeren juraffifchen Schichten ziehen fich einerfeits, auf ber Subfeite ber Alpen, von Lago maggiore an, burch bas italienifche Tyrol, und die farnischen Alpen oftwärts fort, bis zur Draug auf ber Gubfeite ber Alpen fegen fie bie inneren hohen Ralf-Retten bes Berner-Landes zusammen, treten mächtig in Tyrol und Salzburg auf, ichließen die Steinfalzlagerstätten zu Sallein, Berchtesgaden, Ifchet ein, und ziehen fort bis an die Donau. Jenseits berfelben treten fie weiter öftlich in Ungarn am Batonpe Wald auf, und an ber Tatra,

# Triasgebirge.

Unter bem Lias beginnt eine Reihe von Bilbungen, in welchen viele organische Resta eingeschlossen find, bie von all bem abmeichen, mas die juraffifchen Schichten enthalten. Die reichen Geschlichter Ammonites und Belemnites sehlen; Terebratula tritt nur in wenigen Gattungen auf. Die Farrn, im Juragebirge fehr häufig, treten bier fehr gurud, bagegen finden fich häufig Equiseten, Coniferen und Epcadeeu. Bon ben Muscheln find bie Geschlechter Avicula, Trigonia, Lima, Pecten, Lingula, characteriftisch. Bon ben, fruberen Formationen fo häufigen, Erinvideen erfcheint bier einzig bas Geschlecht Encrinites, und biefes nur in einer einzigen Gattung, Encrinites liliiformis. Reptilien treten bagegen zahlreich und in fonderbaren Gestalten auf. Rebit einigen befannten Befchlechtern, erscheinen folche, welche biefen Gebirgs= bildungen gang eigenthumlich find, wie Phytosaurus, mahrscheinlich ein Pflanzenfreffer und Landbewohner, Nothosaurus, mit febr verlängerten, vorderen Extremitaten, Die in eine fpibige Floge auslaufen, ein Mittelbing zwischen Crocodit und Saurus, Dracosaurus, Conchiosaurus u. m. a.

Die Gesteine sind vorherrschend thonig und fandig, die Ralkmassen spielen bagegen eine untergeordnete Rolle. Mächtig entwickelt treten die Sandsteine auf, mit vorwaltender rother Färbung.

Gegenüber ber juraffischen Formationenreihe, hat man diesen Theil des Flötzebirges, dessen Glieder vorzugsweise in Thüring en entwickelt, und daselbst frühzeitig der Gegenstand eifriger geognostischer Untersuchungen gewesen sind, zur thüringischen Formationenreihe gezählt.

Diese große Reihe theilte man früher in zwei Abtheilungen, wovon die obere das Trias-Gebirge, die untere das Rupferschiefer-Gebirge umfaßt, welches sich dem tiefer liegenden Uebergangs-Gebirge anschließt.

# Gruppen ber Trias.

Die Trias zerfällt in vier Hauptgruppen. Diese find von oben nach unten: 1) Reuper, 2) Lettenkohle, 3) Mufchel-kalf, 4) Bunter Sandftein.

#### 1. Reuper.

a. Bunte Mergel mit Canbftein. Unter bem lias-Bebilde folgt gunachft eine buntfarbige Mergelbilbung, welche ben in Franken bafur gebrauchten Provinzialnamen trägt. besteht aus einem Thonmer gel von grauen, gelben, grunen, braunen und rothen Farbungen, die vielfach mit einander wech Die rothe Farbe ift indeg immer die herrschende und berporftechende. Ben einem conftanten Ralfgehalte befigen bie Mergel immer auch einen Gehalt an fohlenfaurer Bittererbe. Sie find bunn geschichtet, nehmen häufig Sand auf, und gehen in einen feinförnigen Sanbftein über, welcher in großen Maffen auftritt, unreine, bunte, aber immer ichwache Farbungen, und häufig eine gelblichweiße ober gelblichgraue Farbe bat. Er fchließt oftmals wohl erhaltene Abdructe von Pflanzen ein, Equisetum arenaceum, Calamites arenaceus, Filicites lanceolata und Stuttgartiensis, Pterophyllum Jaegeri, und hat wegen der vielen Refte fchilfartiger Pflanzen auch ben Ramen Schilffandftein erhalten. Er liefert vortreffliche Baufteine. Man febe nur bas Schloß auf bem Rofenftein bei Stuttgart, bas Landhaus bei Beil, ben Tempel auf bem rothen Berg! Dicht unintereffant ift es auch, bag tiefer Sandftein an vielen Orten goldhaltig befunden worden ift.

Nach oben wird er schieferig; er geht in Mergel über, der Sandsteinblöcke mit Resten von Equisotum aronacoum umschließt. Ueber diesem Mergel liegt öfters ein dunngeschichteter, quarziger Sandstein, in Wechsel mit bunten, dolomitischen Mergeln, welcher bei Stuttgart und Tübingen auf den Schichtungestächen die ernstallähnlichen Erhabenheiten zeigt, um derenwillen man ihm den unpassenden Namen ernstallisierter Sandstein gegeben hat.

lleber ihm fommen wieder Mergelschichten, und dann tritt ein plump geschichteter, grobkörniger, oft breccienartiger,

und mitunter ber Nagelfluh ähnlicher Sandstein, von vorsherrschend gelblichweißer Farbe auf, welcher Feldspathkörner, weißen kaolinartigen Thon, und in seiner breccienartigen Abandezung, auch Stücke von Kalkstein, Jaspis, Hornstein, Schwersspath, Cölestin umschließt. Er ist mitunter locker, so daß er sich zerreiben läßt. An einigen Orten hat man Reptilienreste und den Calamitos aronacous darinn gefunden.

Dieser obere, grobkörnige Keupersandstein führt öftere Rester von Kohlen. Er ist der eigentliche Sitz der Keupers
kohle, die sich in dieser Lage ben Löwenstein, Spiegelberg,
Gaildorf, Täbingen u.s.w. findet. Häusig ist sie so stark mit
Schwefelkies imprägniert, daß sie nur auf Vitriol benuht werden
kann. Das nur nesterweise Vorkommen der bennahe immer
kieshaltigen, und oft auch von Bleiglanz begleiteten Kohle,
welche die Beschaffenheit der Pechkohle hat, ist nicht geeignet,
Rachforschungen nach derselben anzuregen.

v. Alberti hat unfern Täbingen in Würtemberg über bem feinkörnigen Schilfsandstein eine Schicht von Kalksandstein gefunden, welche ganz erfüllt ist von Knochenresten und Schuppen von Schildkröten, viele große Zähne einer Art Süßwasser-Schilbkröte (Trionyx) enthält, ferner Zähne ber Fischgeschlechter Psammodus und Hybodus, die flache, stumpse Zähne haben, deren Wurzeln nicht in Zahnhöhlen stecken, sondern nur durch Bänder mit dem knorpeligen Kiefer verbunden sind; Schuppen von Gyrolepis, einem Fisch, der zu den Eckschuppern gehört, und von Schalthieren die Mya mactroides, Modiola minuta und Avicula socialis.

Söchft merfwurdig find die zu hegberg ben hilbburghausen in einem zum Neuper gehörigen Sandstein gefundenen Fußspuren von Säugethieren. S. Fig. 21.

b. Bunte Mergel mit Gpps. Bunte Mergel in beträchtlicher Entwickelung, und von der Beschaffenheit der oberen, folgen abermals auf die beschriebene obere Schichtenreihe. Darinn liegt Gpps in Mandeln, Knollen, Nestern, in großen Stöcken eingelagert. Bisweilen ist der Gpps geschichtet, und oftmals durch Mergel in Banke abgesondert; gewöhnlich aber kommt er in stockförmigen Massen und ziemlich in der Mitte der

Bilbung vor. In ber Nähe bes Gypfes und um benselben, find die Schichten häufig gewunden, nicht mehr parallel, und es hört oft alle Schichtung auf. Der Gyps ist feinkörnig oder bicht, führt Schnüre von Fasergyps, ist gar oft thonig und roth oder grau gefärbt; seltener reiner, weißer Alabaster.

Den Mergel, wie ben Gyps burchziehen in ber Regel bolomitische Gesteine von grauer Farbe, und nur burch Harte und Schwere von dichtem Kalkstein zu unterscheiden, in Knollen und Platten. Sie sind zuweilen sehr sandig, von Gyps durchbrungen, mit Kupferlasur und Kupfergrün überzogen, ober bleiglanzführend, und enthalten Reste von Mya und Trigonia.

Unter bem Mergel und Gpps tritt fehr regelmäßig eine Dolomit bilbung auf, welche ben ihrer ftarten Entwickelung fogleich ins Auge fallt, und baher fehr gut zur Orientierung als geognoftischer horizont bient. Das Geftein ift von fcmutiggraugelber, odergelber ober rauchgrauer Farbe, mehr ober meniger pords, ichließt in ben Poren Ernstalle von Ralf = und Braunfpath ein, und in feiner Maffe nicht felten Stude von Sornstein und Rorner von Schwefelfies. Es erreicht eine mittlere Machtigfeit von 30-40 Fuß, und ift in plumpe, burch verticale Spalten mehrfältig zertheilte Bante abgesondert. Seine oberen Schichten find mitunter voll Trigonien (Trigonia vulgaris, curvirostris, laevigata, Goldsussii), und enthalten überdieß Trochus Albertinus, Rostellaria scalata, Buccinum turbilinum, Natica pulla, Avicula socialis in ichonen großen Gremplaren, Pecten levigatus, Lingula tonuissima, und Refte von Sauriern. In ber Rabe bes Oppfes, wo ber Dolomit von Inpemaffen burchbrungen ift, führt er gewöhnlich biefelben Petrefacten, und auch Bahne von Placodus, Psammodus und Hybodus.

Eng verbunden mit dieser Dolomitlage, und unmittelbar zwischen ihr und dem Gppse, hat man an einigen Orten (v. Alberti bei Rottenmünster und ben Gölsdorf) Schichten von Mergel gesunden, die stellenweise so ganz erfüllt von Fisch- und Reptilienresten sind, daß sie eine wahre Breccie darstellen. In diesem Mergel sinden sich Zähne von Acrodus, Hybodus, Psammodus, Schuppen von Gyrolopis und Evproliten,

alles bunt burcheinander, und damit fommen von Schalthieren vor: Lima lineata und striata, Avicula socialis, Mya musculoides, und die oben genannten Trigonien. Diese merkwürdige Reptilienbreccie ist im Durchschnitt 6 Fuß mächtig.

Un vielen Orten erreichen die unter a und b aufgeführten Schichten eine Machtigkeit von 400 Fuß.

# 2. Lettenfohle.

Auf die gypsführenden Mergel folgt eine Reihe von Schickten, die aus Kalkstein, Dolomiten, Gyps, Sandstein, Mergelschiefern, unreiner, thoniger Kohle (Lettenkohle) und Schieferthon besteht. Die Gesteine haben sämmtlich unreine, graue und gelbe Färbungen, und unterscheiden sich dadurch auf den ersten Anblick von den höheren, vorherrschend roth gesärbten, Schichten. Diese Gruppe ist durch Posidonia minuta, Equisetum arenacoum und Taeniopteris vittata characterissiert, und durch ein eigenthümliches Kohlengebilde. Es liegt eine eigenthümliche Flora in diesen Schichten, durch welche sie als ein Sumpsgebilde bezeichnet werden.

Auf die Dolomitbildung der vorhergehenden Gruppe folgen gewöhnlich schieferige Ralfmergel, bisweilen Nester und Schnüre von Gyps einschließend. Diese Mergelschiefer werben öfters sandig und verlausen in Sandsteinschiefer, oder gehen in ein dolomitisches Gestein über. Es liegen öfters Reste von Equisetum arenaceum, Taeniopteris vittata und Pterophyllum longisolium darinn, nebst der Posidonia minuta und Lingula tenuissima. Bisweilen treten Ralkseinschichten von rauchgrauer Farbe auf, welche von Kalks und Braunspathschnüren, mitunter auch von Solestin durchzogen sind, und die oben angeführten Petresactengeschlechter Mya, Trigonia und Avicula in den bezeichneten Gattungen einschließen.

Etwas tiefer folgt eine grane Sandsteinbildung mit einer außerordentlichen Menge Pflanzenresten, die sehr wohl erhalten, und oft nur in braunen oder schwarzen Abdrücken vorhanden sind. Der gewöhnlich schmutig-gelblichgrau gefärbte Sandstein, hat ein thoniges Bindemittel, ift feinkörnig und voll weißer Glimmer:

blättchen. Er ist beutlich geschichtet in Bante von mittlerer Mächtigkeit, und schließt gewöhnlich millionenweise Calamites arenaceus ein, überdieß Equisetum Meriani, Equisetum arenaceum, Taeniopteris vittata, Clathropteris meniscoides, Pterophyllum und Pecopteris Meriani, Jähne und Anochen von Fischen und einer Schildkröte, welche mit Trionix Alehnlichkeit hat.

Unter biesem Sanbstein, der häufig 16—40 Fuß mächtig ist, und ziemlich gute Hausteine liesert, liegt die Lettenkohle, in Begleitung von schieferigem Thon, Mergel und Alaunschieser. Sie ist eine unreine, thonige Kohle, die sich an der Luft aufsblättert, und nach und nach in schiebenförmige Stücke zertheilt. Die Flöhe sind schwach, oft auch sehr kiesig, und können daher nicht wohl anders als zur Vitriolbereitung benuft werden. Viseweisen liegen einige schwale Flöhe, durch Sandsteinschichten getrennt, übereinander. Als Dach ist öfters ein kieshaltiger Kalk, oder ein Schieferthon mit Pflanzenabdrücken vorhanden. In der blättrigen Kohle selbst liegen bisweisen Abdrücke von Equise tum arenacum.

Unter der Lettenkohle liegen Thonmassen von aschgrauer oder schwärzlichgrauer Farbe mit vielen Pflanzenabtrücken. Der Thon ist oft schieferig-sandig, geht in Sandsteinschiefer, und in wirf-lichen Sandstein über. In diesen Schichten sind bei Gaildorf die Reste des Mastodonsaurus Jaegeri, die Posidonia minuta, Hydodus sublaevis und Gyrolepis tenuistriatus aber im Primthal ben Rottweil gefunden worden.

Diefe Gruppe zeigt eine fehr verfchiedene Machtigfeit von 20-100 Fugen.

In Lotharingen liegt zu Bic unter dem Lettenkohlen-Sandstein eine Steinfalzbildung, die aus Thon, Mergel, Unhydrit und Steinfalz besteht. Diese hier sehr mächtig (die eigentliche Gyps- und Steinsalzmasse nahe zu 160 Fuß mächtig) entwickelte Salzsormation ist in Deutschland nur angedeutet zu Murrhardt, im Bohrloch bei Mässhausen, auch wurde sie zu Stotternheim bei Weimar bevbachtet. In ihr besinden sich aber die reichen Salzquellen von Salz der Helden, Salzdetsurt, Heyersen, Salzdahlun, Schöningen und Jusiushass. Die Salinen Dieuze, Lons le Sauloier u. a. ziehen ihr Salz aus der Lettenkohlengruppe, und wahrscheinlich werden viele englische Salinen ihr Salz aus dieser Bruppe ziehen. Dem zufolge ist die Lettenkohlengruppe durch Salzreichthum ausgezeichnet.

Maffen vor, und auffallend ift es baben, bag bann auch wieber rothgefärbte Mergel auftreten.

# 3. Dufdeltatt.

Eine mächtige Kalksteinbildung, in Deutschland und Frankreich vorzüglich entwickelt, liegt unmittelbar unter der Gruppe
der Lettenkohle. Die mittleren und unteren Kalksteinbänke sind
öfters so voll Schalthier-Versteinerungen, daß man der Gruppe
obigen Namen glaubte geben zu müssen. Als characteristische
Versteinerungen treten auf: Ceratites nodosus, Avicula
socialis, Nautilus bidorsatus, Trigonia pes anseris, Mytilus eduliformis, Plagiostoma striatum und
lineatum, Pecten laevigatus, Lingula tenuissima
und Encrinites liliiformis; am allerhäusigsten aber, und
als vorzügliche Leitmuschel, erscheint Terebratula vulgaris.

Die Muschelkalk-Gruppe theilt sich ganz natürlich in bren Abtheilungen.

a. Obere Abtheilung. Ralkstein von Friedrichshall. Oberer rauch grauer Kalkstein. Die Kalksteinlagen, welche die Lettenkohle unterteufen, bestehen aus einem
dichten Kalkstein, der in Süd-Deutschland eine vorherrschende
rauchgraue, auch asch- und schwärzlich-graue Farbe hat, dünn
und sehr regelmäßig geschichtet ist. Nördlicher erscheint die
Farbe lichter, so in Thüringen, zu Rüdersdorf ben Berlin und
in Oberschlessen und Südpolen ist die Farbe gewöhnlich so hell,
wie die der oberen jurassischen Kalke. Die Schickten messen
selten über 1 Fuß. Der Bruch des Gesteins ist flachmuschelig,
und geht ins Splittrige über. Zwischen den Schichten liegen
immer helter gesärbte Thonlagen. Paralkelismus der Schichten
und große Einförmigkeit der Lagerung zeichnen diesen Kalkstein
aus, den man so häusig in einer beinahe ganz horizontalen Lage

sieht, daß ihn französische Geognosten auch Calcaire horizontale genannt haben.

Die obersten Schichten bleser Abtheilung sind oftmals in einer Mächtigkeit von 60 bis zu einigen hundert Fußen so petrefactenarm, daß man stundenweit in Thälern, die in dieselben eingeschnitten sind, wandern kann, ohne, selbst an ganz entblösten Stellen, auch nur ein einziges Petrefact zu sinden. Immer sparsam liegen darinn Avicula socialis, Trigonia vulgaris, Plagiostoma striatum, Terebratula vulgaris und Glieder vom Lilien-Eucrinit.

Zuweilen sind diese Schichten von wahren Dolomiten überlagert, welche dieselben von der Lettenkohle scheiden, oder von porösen, öfters etwas mergeligen dolomitischen Gesteinen. In diesen vorherrschend gelben Dolomiten kommen zerstreut Petresacten vor, von welchen diesenigen der Schalthiere Steinkerne sind, da sast jede Spur der Schalen verschwunden ist. Man sindet Fischzähne und Schuppen, Stacheln von Cidarites grandaevus, Trigonien, Terebratula vulgaris, Buccinum turbilinum, Trochus Albertinus u. e. a. Diese Dolomite sind die geschichtet, ost massig, werden ben Rottweil Malbsteine genannt, auch, wenn sie prismatisch zerspalten sind, Nagelselsen. Sie erreichen eine Mächtigkeit die zu 110 Fuß.

Unter ben bunngeschichteten, petresactenarmen, grauen Kaltsteinschichten liegt ein bunngeschichteter, wenige Fuß mächtiger, dunkelgrauer Kalkstein, welcher ganz voll Pocton discites ober Plagiostoma striatum ist, in Begleitung von Austern und Encriniten-Gliedern.

Darunter folgt ein volithischer Ralkstein von lichter, graulichgelber Farbe mit Mactra trigona, Vonus nuda und Trigonien, immer nur einige Fuße mächtig, und hierauf ein von Encriniten : Gliebern ganz erfüllter Kalkstein von bräunlichgelber Farbe, der dick geschichtet und 7 bis 8 Fuß mächtig ist.

Auf diese Schichten folgt eine bis 20 Fuß starte Lage von grauem, bunngeschichtetem Kalkstein, in welchem keine Schalthierund Encriniten-Reste liegen, bagegen aber versteinerte Krebfe. Der Pemphix (Palinurus) Sueurii ist in dieser Kalklage eingeschlossen, und findet sich am häufigsten in den Steinbrüchen zu Marbach ben Biltingen und zu Bruchsal in Baden. Das schönste Exemplar, 5 Zoll lang, wurde zu Kaiseraugst ben Basel gefunden, und liegt in der Straßburger Sammlung. Weitere Fundorte dieses schönen Krebses sind: Nottweil, Sulz, Ilsseld, Jagtoseld am Neckar. Es ist auffallend, daß in den die Krebsreste einschließenden Schichten auch nicht eine Spur von Encriniten vorsommt, die sonst so häufig sind, und gleich darüber wieder erscheinen.

Auch unter diesem Kalklager treten abermals encrinitenreiche Schichten auf, welche man allenthalben als die unterste Lage des Kalksteins von Friedrichshall antrifft. In den Thomlagen, zwischen den Kalkschichten sindet man disweilen schöne Kronen des Encrinites liliziformis, mit ansihenden Stielen. Die Kalkmasse erscheint nicht seiten durch die unzähligen Encriniten-Slieder, deren Masse Kalkspath ist, späthig. Man hat diese encrinitenreiche Lage auch Trochiten und Encrinitenkalk genannt.

In den dichten Kalksteinen diefer oberen Abtheilung finden sich öfters kiefelige Schichten, und mitunter so start von Riefelmasse imprägnierte, daß sie am Stahl Feuer geben. Dann liegen auch Knollen von Chalcedon, Feuerstein oder hornstein darinn.

Die unteren Schichten enthalten, außer den bereits angeführten Petrefacten, noch viele andere, namentlich Reptilienreste
(Nothosaurus, Dracosaurus), Fischreste, aus den Geschlechtern Placodus, Gyrolepis, Psammodus, Acrodus, Hybodus; von sepienartigen Thieren Kinnladen (Rhyncholithus hirundo), sogenannte Sepienschnäbel; und viele
Schalthiere, insbesondere Austern (Ostrea Albortii, spondiloides, compta, complicata u. e. a.), Rostellaria
scalata, Ceratites nodosus, Naulilus bidorsatus
u.s.w. Sie besishen öftere die sonderbaren, stängeligen Absonberungen (Stylolithen).

In technischer Beziehung zeichnet fich die obere Abtheilung vorzüglich burch beträchtliche Erzbildungen aus. In ihr liegen bie Blen:, Galmeis und Gifenftein = Lagerstätten

in Oberschlesien und Südpolen, die Eisensteinbile dung ben Wiesloch, unfern Heidelberg, die kleinen Eisenspathgänge am Brausberge und Ziegenberge in Westphalen u. e. a.

Die Quellwasser, welche baraus zu Tage kommen, sind, vermöge ihres großen Kalkgehaltes, wie diejenigen aller Kalkbildungen, häusig incrustierend. An mehveren Orten treten Säuerlinge daraus hervor, wie zu Imnau, Riedernau, Cannstadt.

Buweilen liegen Sohlen in dieser Abtheilung. Die Erde mannshöhle ben Sasel im süblichen Schwarzwald ist eine ber ausgezeichnetsten, die man in dieser Bildung antrifft; sie ist durch Ginfturz entstanden.

b. Mittlere Abtheilung. Salzführende Schichtenreihe oder Anhydritreihe.

Anhydrit, Thon, Gyps, Steinfalz, Kalkstein, Stinkstein, bolomitische Mergel sind die wesentlichen Glieder dieser Abtheilung, in welcher sich nicht eine Spur von Bersteinerungen zeigt.

Auf den Encriniten = Kalf der vorhergehenden Abtheilung folgen dolomitische Mergel von vorherrschend gelber Farbe und erdigem oder grobkörnigem Bruch, meistens porös und mit kleinen Drusen von Quarz, Kalkspath und Braunspath. Hierauf kommen Schichten von grauem, dichtem Kalkstein, dem der vorhergehenden Abtheilung ähnlich, im Wechsel mit dunkelfarzbigem Mergel. Mit Zunahme des Bitumengehaltes gehen Kalk und Mergel in Gesteine über, welche beym Zerreiben einen widrigen Geruch von sich geben, und deswegen Stinkstein und Stinksmergel genannt werden.

Die Dolomite, Mergel, Kalksteine, Stinksteine kommen in manchkachem Wechsel mit einander vor, sind zuweilen sehr kieselig, und führen sodann Nester und Knotten von Hornstein, der bisweilen in Chalcedon übergeht.

Im Wechsel mit diesen Gesteinen kommt, meistens ziemlich in der Mitte der Abtheilung, Anhydrit als vorherrschende Masse vor, begleitet von Gyps und Thon. Der Anhydrit ist dicht ober körnig, gewöhnlich grau, durch Bitumen öfters auch schwarz gefärbt, selten weiß ober blau. Er ist häufig salzig ober von Salztrümmern burchzogen, und immer von bunkelgrauem Thon begleitet, ber balb mehr, balb weniger salzig ist, baher auch Salzthon, Hallerde heißt, und mit Bortheil als Düngmittel verwendet wird.

Der Gyps ist immer untergeordnet, dicht, meist thonig. Fasergyps und späthiger Gyps durchsehen sowohl den Thongyps als den Anhydrit und den Salzthon.

Das Steinsalz bilbet, in verschiebenen Graben ber Reinsheit, Stöcke im unteren Theil dieser Abtheilung, ist von Anhybrit= und Salzthonlagen durchzogen, oder bilbet Schnüre, Rester in diesem. Es erreicht in einzelnen Stöcken eine Mächtigkeit bis zu 170 Fuß. Im Anhydrit und Syps kommt bisweilen Glaubersalz, Bittersalz, Schwefel, Schwefelkies vor.

Unter dem Steinsalz folgen wieder Lagen von Thon und Anhydrit, welche diese Abtheilung vom unterliegenden Kalkgebilde trennen.

Die Stärke der einzelnen Glieder ist außerordentlich verschieden, und bald herrscht Anhydrit, bald Thon, bald Steinsfalz vor, oder wird eines vom anderen verdrängt. Ben dieser großen Unordnung in den Schichtungsverhältnissen der Abtheilung, die keinerlen Regel in Folge oder Lage der Glieder wahrnehmen läßt, zeigt sich immer auch die Mächtigkeit sehr verschieden. Sie steigt von einigen Fußen die auf 300 und 400 Fuß.

Aus dieser Muschelfalt-Abtheilung ziehen die Salinen am oberen und unteren Neckar ihr Salz, die zusammen immerhin gegen eine Midion Centner Salz erzeugen; aus derselben schöpfen die Salinen zu Buffleben und Stotternheim ben Gotha ihr Salz, und entspringen die Salzquellen von Halle, Schöne-beck, Sulze, deren Production zusammengenommen, nicht wohl geringer als diejenigen der Neckarsalinen angeschlagen werden kann, so daß dem Muschelfalf in Deutschland alijährlich gegen 2 Millionen Centner Salz entnommen werden. Es wird in der Regel als Soole herausgesördet vermittelst Bohrlöcher, welche in das Steinsalz niedergetrieben worden sind, und durch welche hinab die Wasser bringen, welche das Salz auslösen. Nur ausnahmsweise werden Schächte bis auf das Steinsalz abgeteuft, und dieses vermittelst der Sprengarbeit gewonnen.

Das Salzgebirge wird burch unterirbische Wasser an manchen Stellen ausgewaschen, ba es sehr auflöslich ist; dadurch entstehen Ausweitungen unter dem dunngeschichteten grauen Kalkstein, welche Einbrüche zur Folge haben, die öfters bis an die Oberstäche reichen, und als Erdfälle erscheinen. Zweiselsohne sind auf biese Weise manche Höhlen in der oberen Abtheilung entstanden.

c. Untere Abtheilung. Wellenfalt.

Das falzsührende Gebilde ruht auf einer Reihe von Kaltund Mergelschichten, die denen der oberen Abtheilung ähnlich,
aber dadurch sehr ausgezeichnet sind, daß sie eine sehr dunne
Schichtung und durchaus wellensörmige Biegung haben.
Man glaubt überall den Wellenschlag einer bewegten Flüssigkeit
zu sehen. Die Schichtung geht bis in das Schieferige, und nur
selten, und immer nur einzeln, im Mergel liegend, sieht man
sußstarte Kalksteinbänke. Der graue Mergel wechselt häusig mit
den Kalksteinplatten darinn, wodurch ihre Schieferung ebenfalls
wellensörmig wird. Nur selten ist sie parallel, und bann erscheint der Mergel bisweilen in eben so papierdünnen Blättchen,
wie der Postdonienschiefer des Lias. Die Oberstäche des schieferigen
Kalkes ist immer uneben, höckerig, wulstig. Mitunter liegen
bolomitische Schichten dazwischen.

Dieser Character des Wellenkalks ist nicht constant. In einzelnen Gegenden treten statt der Kalksteine Dolomite auf, und statt der gewöhnlichen Mergel dolomitische Mergel, welche nach unten zu gewöhnlich sandig, glimmerführend und mergeligen Sandsteinschiefern ähnlich sind. Nach oben treten graue Thonlagen auf.

Weichere dolomitische Mergel wechseln gewöhnlich mit Bänken von vestem Dolomit, mit schieferigem Thon, auch mit bituminösen kalkigen Gesteinen. Die vorherrschende Gesteinsfarbe ist grau oder graulichgelb. Die Dolomite sind auch oftmals plattenförmig, und zeigen bisweilen einen Anflug von Rupferlasur oder von Kupfergrün. Mitunter erscheinen sie porös und löcherig.

Durch die ganze Abtheilung ift häufig Opps verbreitet in fleinen Schnuren und Lagen, auch Steinfalz erscheint eingemengt, bann und wann in Körnern und Trummern, und außerdem findet

sich in ben Dolomiten auch Bleyglanz, Blende, Feuerstein, Kalkspath, Braunspath. Letterer füllt, in Gemeinschaft mit Eisenspath, bisweilen kleine, gangartige Spalten aus. Am Silberberge ben Aach, unweit Freudenstadt am Schwarzwalde, sehen aus dem unterliegenden Sandstein, mit Schwerspath und Brauneisenstein ausgefüllte Gänge, bis in die Dolomite dieser Abtheilung herauf.

Bersteinerungen sieht man in diesen Schichten viel weniger, als in der oberen, und meistens zerstreut. Am gewöhnlichsten sindet man Plagiostoma lineatum, Turbinites dubius und Lingula tenuissima, Trigonia vulgaris und cardissoides, Avicula socialis und A. Bronnii, Mya mactroides. Ueberdieß kommen öfters Nautilus bidorsatus, Reptilienreste von dem Thiere, das Aehnlichkeit mit Tryonix hat, Fischzähne von Hybodus und Krebsreste von Pemphix Albertii vor. Die Mächtigkeit dieser Abstheilung wechselt außervrdentlich. Sie steigt von einigen Klastern bis auf 230 Kuß.

### 4. Bunter Canbftein.

Als Unterlage aller der verschiedenen Kalf-, Thon-, Salzund Mergelbildungen der Trias, tritt ein mächtiges Sandsteingebilde auf, von vorherrschend rother Farbe, das jedoch stellenweise eine ausgezeichnete bunte Färbung besitt, wovon es den
Namen erhalten hat. Der Bunte Sandstein schließt dieselben
Schalthier-Bersteinerungen ein, welche wir als Leitmuscheln sir den Muschelfalf kennen gelernt haben, und überdieß sehr
characteristische Pslanzen-Bersteinerungen, zumal von Farrn und
Coniseren. Er zerfällt in dren Abteilungen.

a. Obere Abtheilung. Plattenförmiger Sanb. ftein und gppsführender Schieferletten.

Bu oberst, unmittelbar unter bem Wellenkalk, liegen schiefes rige, rothe und bunte Thonmergel, oder ein intensivrother Thon von schieferiger Beschaffenheit, ben man Schieferletten heißt; oder aber rothe und bunte, thonige, glimmerreiche Sandsteinschiefer. In den tieferen Schichten liegen veste Sandsteine von ausgezeichnet plattenförmiger Beschaffenheit, und auch Lagen von mehr bickgeschichtetem Sanbstein, welche nach abwärts in die große Masse der vesten, starken Sandsteinbänke übergehen. Der Sandstein ist immer Thonsandstein, und durch viele große Glimmerblättchen bezeichnet, welche öfters auf den Schichtungsstächen in großer Menge, und ben ben schieferigen Sandsteinen dicht an einander liegen. Manchmal ist der Schieferletten vorherrschend, manchmal der schieferige und plattenstörmige Sandstein. Im erstern Falle stellen sich bisweilen Bänke von grobkörnigem Rogenstein ein, der graue, braune und rothe Färbungen zeigt (Umgebungen des Harzes) und öfterssandig ist, so wie Bänke von Dolomit, die mit sandigen Merzeln wechseln.

Un vielen Orten kommt in dieser oberen Abtheilung Gyps vor, bald als reiner, bald als Thongyps, und zwar sowohl in Schnüren und Nestern, als in großen stockförmigen Massen (am untern Neckar, in Thüringen, an der Unstrut). Defters auch ist der Schieferletten salzig (Sulz, hasmersheim am Neckar).

Bersteinerungen findet mon nur an einigen wenigen Puncten. Bu Sulzbad im Essaß liegen in einem seinkörnigen, thonigen Sandstein viele Schalthiergattungen des Muschelfalls; die Schale ist, mit Ausnahme derjenigen der Terebratula und Lingula, immer verschwunden, und was man findet, sind die äußeren Abdrücke der Schalen und deren Ausstüllung. Pflanzen kommen hier keine vor. Die Schalthierreste sind: Natica Gaillardoti, Plagiostoma striatum, lineatum, Avicula socialis, Terebratula vulgaris, Lingula tenuissima, Mya mactroides, Trigonia vulgaris, cardissoides, Modiula recta, Turritella extincta, Buccinum antiquum, obsoletum, turbilinum, Rostellaria scalatau. e. a., endlich Glieder von Encrinites liliiformis, Saurier und Fischreste. Die Schalthierreste erscheinen alle etwas zusammengedrückt, die Saurierknochen zertrümmert.

Bu Bubenhausen, unsern Zweibrücken, sinden sich in einem thonigen, rothen und gelben, bindemittelreichen Sandstein dieser Abtheilung: Natica Gaillardoti, Avicula socialis, Mytylus edulisormis, Trigonia vulgaris und curvirostris in socialer Menge, daß sie das ganze

Gestein erfällen. Ueberdieß findet man hier gahne von Psammodus und Placodus, und Reste von Farrn, Calamiten und Coniferen. Diese Abtheilung erscheint bis 200 Fuß mächtig.

b. Mittlere Abtheilung. Sie umfaßt die vesten und bichten Schichten bes seinkörnigen, in dicke Banke abgetheilten Sandsteins, die allgemein als Bausteine benütt werden. Das thonige Bindemittel liegt häufig in plattgedrückten Knollen (Thongallen) oder in scheibenförmigen Lagen in dem vesten Sandstein, der im Allgemeinen sehr gleichförmig und regelmäßig geschichtet, und durch verticale Klüste in parallelepipedische Stücke von ansehnlicher Größe getheilt ist. Der Glimmer ist sparsam auf den Schichtungsstächen dieses Sandsteins, in noch geringerer Menge im Innern seiner Masse. Zwischen den Sandsteinbänken liegen, vorzüglich nach oben zu, schieferige Thone.

In dieser mittleren Abtheilung kommen nur selten Schalthierreste vor; dagegen sindet man hier ausgezeichnet schöne Pflanzenreste einer tropischen Inselssora. Zu Sulzbad im Glass kommt darinn vor in den vesten Sandsteinschichten: Conisteren, Voltzia und Albertia in mehreren Gattungen; Farrn, Sphaenopteris, Anomopteris, Filicites; Equisetaceen, Calamites, sehr häusig.

Das sind lauter Reste ausdauernder, starker Gewächse, die nach dem Absterben sich wohl bis zum (tropischen Ländern eigenthümlichen) Winterregen erhalten konnten, und sodann fortgeschwemmt und in Sand begraben wurden. Darinn liegen auch Reste von Odontosaurus.

In den thonigen Zwischenschichten liegen einige Schalthierreste: Mya ventricosa, Posidonia minuta, Pecten
discites, und Krebereste, Galathaea audax. Die
Pstanzenreste dieser thonigen Lage sind: Farrn, Neuropteris, Pecopteris; Monocotyledonen, Aethophyllum, Echinostachys, Palaeoxyris und eine Pstanze
mit gewirtelten Blättern, den Potamogeten ähnlich. Zu Durlach ben Carlsruhe kommen schöne Calamiten und ausgezeichnete
Stücke von Anomopteris Mougeoti vor.

Diefe Pflanzen gehören alfo zu ben garter gebauten eins jährigen Farrn, find Coniferenzweige mit Bluthenkanchen, und

wohl im Frahling und Sommer in die ruhiger abgesetzen, thonigen Lagen eingewickelt worden.

Die Mächtigfeit biefer mittleren Abtheilung beträgt im

Durchschnitt einige hundert Fuß.

č. Untere Abtheilung. Grobkörniger Sanbstein und Conglomerate.

Die unterfte Lage bes bunten Sanbsteins besteht aus Schich. ten, bie mehr grobförnig, gewöhnlich binbemittelarm, häufig fiefelig und conglomeratifch, und in ber Rabe bes Grundgebirges meift mahre Riefel-Conglomerate find. Mitunter liegen Felbspathförner und Glimmer zwischen groben Quargförnern, und bas Geftein hat fodann bie Befchaffenheit ber Artofen. Der grobfornige Sandftein ichlieft öftere, namentlich am Schwarzwalbe, nuß= und faustgroße Rugeln und Spha= roiben von Sanbstein ein, die fich burch braune, bunflere Farbe von ber Grundmaffe unterscheiben. Gie bestehen aus einem burch Gifenroft ober Manganornblindrat cementierten Sand, fteden oft fo lofe in ber Maffe, bag fie fich hin und her bewegen laffen und herausfallen. Bante mit folden Ginfchluffen gewähren einen fonderbaren Unblick. Man fonnte von Ferne glauben, es fteden Rariatichen= ober Ranonenfugeln in ber Canbfteinmaffe. Bisweilen fommen auch Drufenraume vor, bie mit ichonen Quargernstallen ausgeschmudt find (Balbehut, Loretto ben Frenburg).

Im nordwestlichen Deutschland treten in dieser untern Abtheilung abermals mächtige Massen von Schieferletten auf,
in welchen viel Gyps liegt, und auch wieder Bänke von grobkörnigem Rogenstein vorkommen. Dort zeigen sich überhaupt die Abtheilungen nicht so regelmäßig, wie im südlichen Deutschland.

Die untere Abtheilung, in welcher keine Bersteinerungen vorkommen, erreicht öfters eine größere Mächtigkeit, als bie beisben anderen Abtheilungen zusammen genommen, und in einigen Ländern ist das ganze Gebilbe des bunten Sandsteins 1000 bis 1200 Fuß mächtig.

Auf eine ausgezeichnetere Weise, als in allen jungeren Bebirgsbildungen, treten barinn Erglagerstätten auf. Wahre weit fortschende Gänge, Spalten vorzüglich mit Blep- und Eisenerzen ausgefüllt, kommen in verschiedenen Ländern barinn vor. Es sehen die Brauncisenstein-Gänge am Nordende bes Schwarzwaldes, ben Neuenburg, Liebeneck u.s.w. darinn auf; die Eisengänge und Bleygänge ben Kapenthal, St. Amarin u.s.w. an den Bogesen; die Eisenspathgänge im Baiggorn-Thal in den Pprenäen; die Kupfergänge zu Bulach und Schönegründ auf dem Schwarzwalde. Westlich von Saarbrücken kommen ben St. Avold Bleyerze, Bleyglanz und Weißebleyerz in Schnüren und eingesprengt (Knotenerze) in dem Sandstein vor, auf ähnliche Weise sinden sich die Bleyerze am Bleyeberg, zwischen Mechernich und Kall (zwischen Bonn und Achen). Vielfältig trifft man Schnüre und Trümmer von Schwerspath darinn, öfters von Brauneisenstein und Hartmanganerz begleitet. Alle bedeutenden Erzvorkommnisse sind auf die untere Abtheilung der Formation beschränkt.

Eine weitere hohe technische Bebeutung hat ber bunte Sand-stein durch seinen Salzgehalt. In seinem Gebiete liegen die Salinen Schönebeck, Dürrenberg, Straffurt, Aschersleben, Allenborf, Rissingen. Aus dem unteren Schiefersletten entspringen die Svolquellen von Salzungen und Schmalsfalden; aus dem oberen die Salzquellen von Ereuzburg und Sulz an der Im. Im Ganzen produzieren die Salinen im nördlichen Deutschland, welche die Svole aus dem bunten Sandstein ziehen, jährlich wohl eine Million Centner Salz.

In seinem Sebiete liegen auch die Erhebungsthäler von Pprmont und Driburg (S. 565 und 566), in deren Grund die ausgezeichneten eisenhaltigen Säuerlinge entspringen. Am südlichen Fuß des Bomberges ben Pprmont, liegt in diesen Sandsteinschichten auch die bekannte Dunsthöhle, eine Aushöhlung im Sandstein, die durch das kohlenfaure Gas erfüllt ist, das aus Spalten des Gesteins ausströmt.

Bergleichen wir die Bersteinerungen, welche in den 4 Gruppen vorkommen, die wir in der Trias zusammengefaßt haben, so sehen wir, daß die wichtigsten derselben allen Gruppen gemeinschaftlich sind. Berücksichtigen wir ferner, wie die Gesteine ber Gruppen in einander übergehen, mit einander wech sein und mehrfältig immer wiederkehren, und finden wir endlich, daß Alles, was darunter liegt, auch in beiden Beziehungen völlig davon

verschieben ist, so gelangen wir zu bem Schlusse, daß die Bildung bes Keupers, Muschelkalks und Bunten Sandsteins während einer und berselben Periode, und während ber Existenz einer eigenthümlichen und scharf begränzten organischen Schöpfung stattgefunden hat. Die Trias ist daher scharf gesondert, sowohl von den über ihr liegenden Lias, als von dem unter ihr liegenden Kupferschiefergebirge.

Die Reuper-Formen sind sehr verschieden, je nach ber Berschiedenheit der Gesteine. Die oberen conglomeratischen und grobkörnigen Sandsteine, mit den sie begleitenden Dolomitbänken, bilden häusig Felsen, die rauh und grotesk sind, und die Höhen der Mergelberge krönen, die in isolierten Ruppen auftreten. Auch der feinkörnige obere Sandstein zeichnet oft die Gipfel der Reupersberge aus durch steile, mauersörmige Felsen, und seht für sich selbst langgezogene, steile Bergrücken zusammen (Schönbuch, Löwensteiner-, Ellwanger-Gebirge, Steigerwald. Die Thon- und Mergelmassen sehen niederige, kuppenförmige, gerundete Hügel und Berge zusammen, mit slachen Thälern dazwischen. Die Wasser graben Furchen in die Gehänge ein und Risse, und beschalb erscheinen sie so häusig zerschnitten.

Die Lettenkohlengruppe fest zusammenhängende Sohens zuge und kleine Plateaus zusammen, in welche flache Thaler einsgeschnitten sind.

Der Muschelkalk bildet häufig ausgedehnte Höhenzüge, mit meist wellenförmiger, oftmals bennahe horizontaler Oberstäche, so wie auch höchst einsörmige Dochstächen. Mitunter tritt er in schmalen, langen Bergrücken auf, zwischen welchen sich stacke Thäler hinziehen. Die einsörmige Plateausorm ist aber weitaus vorherrschend, und gibt diesen Kalkgegenden einen monotonen Character. Sind Thäler in die zusammenhängende Kalkmasse eines Plateaus eingeschnitten, oder durch Spaltung darinn entstanden, so sind die Wände häusig ganz steil, selsig, mitunter lothrecht, und an solchen, gewöhnlich nackten, Felswänden sieht man alsdann recht schön, und oft auf große Erstreckung, die geregelte parallele Schichtung und die ermüdende Einsörmigkeit des Schichtenbaus.

Der Bunte Canbftein fest in größerer Entwittelung

ftarfe Bergfetten und ansehnliche Gebirgszuge zusammen, Die fich burch fteile Abhange und breite Ructen auszeichnen. Die bamit parallel laufenben Thaler find fast burchgangig tief und von fteilen Banden eingeschloffen, Diefe oft mit Trummern bebedt und mitunter felfig. Querthaler aber, die fpaltenförmig in Die Sandsteinmaffe eindringen, gehören zu ben malerischen, ba fie immer eng, manchfaltig gewunden und felfig find. Die Ubhange find, namentlich gegen ben Ausgang ber Thaler, oftmals mit nactten Felfen in manchfaltigen, überrafchenden Geftalten geschmückt; wie man bieß fo fcon im Thale ber Lauter, zwischen Dahn und Beiffenburg, und im Unweiler Thal fieht. Bo ber Bunte Canbitein, wie an ber Oft- und Rorbfeite bes Schwarzwalbes, ben fanfteren Abfall eines hohen cryftallinischen Grundgebirges überbeckt, und als breiter Saum umgieht, ba bilbet er große, breite, fcmach geneigte Plateaus, beren Bufammenhang burch tief niedergebende Spaltenthaler unterbrochen ift. hier fieht man Berge nur in ben Thalern, und vom Grunde Diefer aus erscheinen uns die hohen Thalwande als folche. Sat man biefe erftiegen, fo fteht man auf ber einförmigen, hohen Die vier Gruppen ber Erias und bie Glieber jeber ginzelnen Gruppe find vorzüglich in Deutschland und Frantreich entwickelt. In England fehlt ber Dufchelfalf Reuper und Lettenfohle fliegen bort mit bem Bunten Sandftein in eine große Mergel- und Sandfteinbilbung zusammen (New red marl or Sandstone), worinn einige falfige 3wifdenlagen ben machtigen Ralfftein ber Continental-Trias andeuten. In ber oberen Abtheilung bes englischen red marl liegt bas Salzgebirge Englands, in Chefhire und Northwich, und baraus entspringt bas berühmte Mineralmaffer von Cheltenham, bem beutichen Riffin= gen vergleichbar, beffen unübertreffliche Quellen aus Buntem Sanbitein hervortreten.

Das Triasgebirge bebeckt einen großen Theil von Deutschland. Der Keuper mit der Lettenkohle bedeckt eine Fläche von reichlich 350 Quadratmeilen, wovon jedoch das nord west liche Deutschland nur mit eiren 76 Quadratmeilen Antheil nimmt. Im sud westlichen Deutschland ist er am östlichen Schwarzwalte, in Schwaben und Franken, mächtig entwickelt. Ben der babischen Saline Dürrheim, unsern Donaueschingen, erreicht er eine Höhe von 2400 Fuß.

Der Muschelkalf ist wiederum hauptsächlich im subwestslichen Deutschland, und zwar in den vorhin genannten Ländern, verbreitet; im nordwestlichen Deutschland tritt er besonders in den säch sischen Herzogthümern, sodann in Thüringen, in den Wesergegenden, an der Leine, am Nordrande des Harzes auf, und endlich sieht man ihn nochmals, aber ganzisoliert, als eine wahre Insel ben Rüdersdorf, unfern Berslin, in der großen Diluvial-Niederung. Er bedeckt im Ganzen eine Oberstäche von 360 Quadratmeilen, und erreicht seine größte Höhe, 2300 Fuß, ben Billingen am östlichen Schwarzwalde.

Der Bunte Canbftein ift bas machtigfte und verbreitetfte Triasglieb. Er bebedt in Deutschland eine Flache von 500 Qua= bratmeilen, und erreicht im Schwarzwalbe, auf ben hornisgrunben, eine Bohe von 3600 fuß. Nördlich vom Schwarzwalbe, an beffen Dit= und Rorbfeite er ungewöhnlich machtig entwickelt ift, tritt er in großer Ausbehnung im Oben walb und Spef= fart auf, breitet fich fobann zwifden bem Thuringerwalb und bem Befterwald, in ben Berra = und Fulba = Gegenben und im Norden bes bafaltischen Bogelsgebirges aus, confti= tuirt ben Gollingerwald, umzieht ben Barg, ale breiter Saum ben Gubrand beffelben bis gegen Salle bin, ziehet fich über Merfeburg an ber Saale berab, ben Mufchelfalf um= faumend über gena an ben Norbrand bes Thuringerwalbes. Jenfeits bes Rheins feben wir an ber haard und an ber oberen Saar und Mofel Triasbilbungen. In Franfreich erscheint bas Triasgebirge an ben Bogefen, zumal auf ber Oftfeite in Lothringen. Unter bem Jura treten Reuper und Mufchelfalt auch in Golothurn, Pruntrutt, Bafel, Margan hervor, und biefe Bilbungen haben an ben Berruttungen und Aufrichtungen ber Juraglieber Theil genommen. G. Fig. 20.

In Oberschlessen und Subpolen ift ber Muschelfalf um Tarnowih verbreitet, sodann ben Rrafau und Rielce, und in ben Umgebungen bieser bren Orte geht ein ganz beträchtlicher Bergbau auf Gifen, Binf und Bley um, die baselbst in bieser Ralfbildung liegen, und die Metallausbeute ift fehr groß. Es werden jährlich allein an Zink im preußisch-schlesischen Ober-bergamtsdiftrict über 200,000 Centner produziert, und über 600,000 Centner Roheisen.

In der Kette der Alpen hat man die Trias mit Bestimmtheit noch nicht nachgewiesen. Der Kalk von St. Triphon in den westlichen, und von St. Cassian in den öftlichen Alpen, dürfte nach seinen Petresacten zum Muschelkalk gehören. Der Bunte Sandstein ist viesteicht durch den rothen Sandstein der östlichen Alpen repräsentiert. An den Pyrenäen tritt dieser Sandstein mächtig auf, ebenso im Innern von Spanien, namentzlich in den Hochebenen von Neus und Altz Castilien, und hier, wie es scheint, Keuper und bunter Sandstein mit einander vereiniget, wie in England, ohne die Muschelkalk-Zwischenlage, gypszund salzsührend.

In England ift die Bildung bes New red mart and Sandstone außerordentlich verbreitet. Nördlich von Briffol zieht fie fich über Birmingham, Nottingham, Yorf bis zur Mündung des Tees; nordwestlich überdeckt sie das Land zwischen Derby und Schrewsbury, und bis Manchester und Liverpool.

In Nord-America scheint ber New red Sandstone auf bas Thal von Cannecticut beschränkt zu sepn. Daselbst hat man auf Sandsteinplatten Spuren von Bogeltritten gefunden, die man Ornithichnites heißt. S. Fig. 22. Sie rühren von verschiedenen Bögeln her, die aber alle Sumpfvögel, langfüßig gewesen und schrittweise gegangen sind.

Im Norden tritt ein Glied ber Trias in Schoonen auf, und in mehreren Gegenden Ruflands.

Wir haben gesehen, daß in der Trias an vielen Orten beträchtliche Steinfalzmaffen oder Salzquellen vorkommen. Dieses Salzreichthums wegen fast man die vier Gruppen auch unter dem Namen Salzgebirge zusammen.

Nach ber altüblichen Gintheilung gahlt man zu dem Flöhgebirge auch noch bas Aupferschiefergebirge, und heißt es, mit Einschluß der Trias, älteres Flöhgebirge.

Seine organischen Reste find aber wesentlich verschieden von benen ber Erias, so wie von ben Petrefacten aller jungeren

Bilbungen, bagegen stimmen sie mit benjenigen überein, die man im Uebergangsgebirge findet, und welche die Glieber deffelben characteristeren. Unbezweiselt sind die Petrefacten ächte historische Documente, welche die Perioden der Schöpfung bezeichnen. Im Kupferschiefergebirge finden wir aber ganz und gar die organischen Typen des Uebergangsgebirges, und es schließt sich diesem somit innig an, und gehört zu seiner Bilzbungs-Periode.

## Uebergangsgebirge.

Snn. Terrains intermédiaires.

Unter dem geschilberten Flötzebirge folgt eine Reihe von Gebirgsbildungen, welche theils mechanischgebildete, petrefactensührende, theils durch chemische Action erzeugte, erpstallinische, versteinerungsleere Schichten umfaßt, ihre Stellung zwischen dem petrefactenreichen Flötzebirge und dem petrefactenleeren Grundzebirge einnimmt, gleichsam die Berbindung, den Uebergang zwischen diesen vermittelt, und deshalb Uebergangsgebirge genannt wird. Dieser Name ist von Werner einer beschränkteren Reihe, namentlich den untersten Gliedern, gegeben worden. Die zoologischen Charactere derselben wurden später aber auch noch in anderen Bildungen aufgefunden, die man nunmehr alle mit den tiessten unter demselben Namen zusammensaßt.

Außer vielen Polypen und einigen Stilastriten sind befonders eharafteristisch für diese große Schichtenreihe, die Mol-lusten- und Erustaceen-Reste. Bon jenen die Geschlechter Producta, Strophomena, (Leptaena), Calceola, Strygocephalus, Trigonotreta (Spiriser, Delthyris), mit vielen Gattungen, Euomphalus, Bellerophon, Orthoceratites, Lituites Goniatites; von den Erustaceen die Trisobiten: Calymene, Asaphus.

Bon Fischen hat man verhältnismäßig am meisten Reste gefunden, und zwar vorzüglich die Geschlechter Palaeoniscus, Osteolepis, Platysomus, Amblypterus, Acanthodes, Cotopterus, Pygopteris, Acrolepis, und auch noch in tiefen Schichten das Geschlecht Kephalaspis, die alle ausschließend bem lebergangsgebirge angehören. Bon Reptilien kommt außer bem genauer bestimmten Geschlechte Protorosaurus Weniges in undeutlichen Resten vor.

Die Begetation sehen wir in den unteren Schichten dieser Reihe auf der ersten Stuse der Entwickelung. Es sind die ersten Gewächse der Erde, welche auf den, aus den Gewässern ausgestiegenen, vereinzelten Felsmassen wuchsen, riesenhaste Farrn, Equisetaceen und Lycopodiaceen, welche heutzutage nur auf Inseln, an Küstengegenden und in seuchten Wäldern der Tropenländer wachsen; Baum stämme, welche von Coniseren herzustammen scheinen, einige Palmen und einige Fucviden.

Die große und machtige Schichtenreihe zerfällt in vier Grup-

1) Das Rupferschiefergebirge; 2) das Steintohlengebirge; 3) das Silurische Gebirge; 4) das Cambrische Gebirge.

### 1. Rupferschiefer = Gebirge.

Son. Bechsteingebirge, Terrain peneen.

In einem großen Theile von Deutschland liegt unter bem bunten Sandstein eine Reihe kalkiger Schichten, und eine große Sandstein- und Conglomerat-Bildung, zwischen welchen sich ein kupfererzsührender Mergelschiefer befindet, den der Bergmann Rupferschiefer heißt, und dessen Namen auf die ganze Gruppe übertragen worden ist. Gine Abänderung der hier vorkommenden Kalksteine nennt der thüringische und sächsische Bergmann Zechstein, und davon rührt der Name Zechsteingebirge her, welchen Manche dieser Gruppe geben.

a. Unmittelbar unter dem Bunten Sandstein, nur durch eine Lettenschicht bavon geschieden, liegt ein bräunlichschwarzer oder grauer Stinkfalk, den man Stinkstein heißt wenn er dicht, Rauhstein wenn er körnig, Rauchwacke wenn er cavernös ist. Dieser Stinkfalk, mit meist gebogenen und zerklüfteten Schichten, mit einer variabeln Mächtigkeit von einigen Fußen bis über 80, erscheint bisweilen als Trümmergestein, oder

ift burch ein bituminofes Thonflot reprafentiert, in welchem scheibenformige Stucke bavon liegen.

Darunter folgen Lagen einer staubartigen Mergelerbe, ober eines pulverartigen Stinffalfs (Afche), Massen von Gyps und Bante von förnigem Dolomit, welche aber feine bestimmte Lagerungsfolge unter sich einhalten.

Die Afche, im Durchschnitt 6—20 Fuß mächtig, umschließt öfters Bruchstücke der kalkigen Schichten, liegt gewöhnlich unter dem Stinkkalk und trennt diesen vom Rauhkalk. Dieser, ein körniger Dolomit von heller, selten bräunlicher Farbe, ist häusig porös und blasig, rauh anzusühlen, und darauf bezieht sich der Name, den ihm Bergleute gegeben haben. Er ist bis weilen zerreiblich, sandig, manchmal aber auch sehr vest, und mitunter voll Blasen und kleiner Höhlungen (Höhlenkalk), aus welchen kohlensaures Gas ausströmt. Ginzelne Lagen sind mit Eisenornd oder Eisenrost imprägniert und heißen Eisenkalk. Die Schichtung ist gewöhnlich undeutlich, und das Gestein von vielen, und zumal von starken vertikalen Klüsten durchseht. Als characteristische Versteinerung tritt in diesen Bänken Strophomena aculeata aus (Productus aculeatus).

Der Gpps, von weißer ober grauer Farbe, ist meistens törnig und burch Sohlen ausgezeichnet, baher ber Namen Sohlengpps, Schlotengpps. Diese Höhlen, die in großen Bügen meilenweit unter ber Erbe fortziehen (Wimmelburg bep Eisleben), zum Theil mit Wasser gefüllt sind, stehen öfters burch Spalten mit der Oberstäche in Berbindung, schließen häufig eine irrespirable, mit Kohlensäure gemengte Luft ein, und in ihrem Gefolge erscheinen zahlreiche Erdfälle.

Er bilbet theils Stöcke, theils flöhartige Lagen, wechselt verschiedentlich mit den kalkigen Gesteinen, und ist in deren Rahe damit verunreiniget, oft zellig und blasig.

Diesen Inps begleitet öfters Unlydrit und bisweilen auch Steinsalz. Aus dieser Gypsbildung scheint die Salzquelle der Saline Dürrenberg zu kommen. In der neuesten Zeit hat man zu Artern, nahe bei der Saline, 986 Fuß tief unter der Oberstäche, 620 Fuß unter dem Meeresspiegel, nach einer Arbeit von 7 Jahren; glüdlich Steinsalz angebohrt.

Mitunter erscheint bie Gypsbilbung sehr mächtig, wie z. B. am Südwestrande des Harzes, wo sie als ein starker, hoher Wall, dessen weiße, felsigen Abfälle dem Gebirge zugekehrt sind, von Ofterode dis nahe an Sangershausen ununterbrochen fortzieht.

Unter dem gypssührenden Theil des Aupferschiefergebirges, folgt nun das Gebilde des sogenannten Zechsteins und des Kuppferschiefers. Der Zechstein, welcher zunächst unter dem Gyps liegt, ist ein grauer oder graulichgelber, deutlich und dunnzgeschichteter, meist thoniger Kalkstein, der in einigen Gegenden durch die obengenannte Strophomena aculeata charactersiert ist, und überdieß Terebratula lacunosa und crumena einschließt. Die Mächtigkeit variiert von einigen Klastern bis zu 100 Fuß. Dieser Kalk ist bisweilen blasig und stängelig, und schließt Ernstalle von Kalkspath, Gyps, Quarz ein, auch Eisen oder und Kupsererze.

Auf biesen Zechstein folgt nun ber eigentliche Rupferschiefer, ein schwarzes und bituminöses, bunnschieferiges Mergelgebilde, mit eingesprengten Rupfererzen. Es sind
jedoch nur wenige Schichten desselben metallführend, die zusammen kaum eine Mächtigkeit von 2—3 Fuß besitien, aber so regelmäßig und gleichförmig auftreten, daß sie darinn ihres Gleichen nicht haben. Die ganze Schieferbildung ist durchschnittlich 4—8 Fuß mächtig. Die metallführenden Schichten sind im Mansseldischen der Gegenstand eines sehr wichtigen Bergbaus. Diese dunkeln Wergelschiefer schließen zahlreiche Fischreste ein, welche dem Geschlichte Palaeoniscus angehören, und darinn hat man auch die Reste des Protorosaurus gefunden.

Nach unten zu ist ber Kupferschiefer in Mansfeld und am Borharze mit einem grauen, fieseligen Conglomerate verbunden, welches man Beißliegen des heißt, mit Bezug auf seine Farbe und auf seine Stellung unter den erzsührenden Schichten. Dazwischen befinden sich mehrfältig mergelige, schieferige, sandige Straten mit Rupfererzen, den sogenannten Sanderzen.

Die obere Abtheilung, worinn ber Rauhfalf liegt, ift stellenweise burch reiche Gifenerg-Lagerstätten ausgezeichnet. Brauneifenstein in verschiebenen Abanderungen, oft mit

Spatheisenstein und Braunsteinerzen gemengt, auch mit Schwerzspath, bilbet in den oberen Kalkschichten theils Nester, theils zusammenhängende Flöpe, oder die Erze sind innig mit der Kalksmasse vermengt, sehen damit ausgedehnte Flöpe zusammen. Hicher gehören die Eisenerze bei Biber, Saalfeld, Kamsborf, die mächtigen Eisensteinablagerungen bei Schmalkalden, die Lagerstätten des Stahlberges und der Mommel, und mehrere andere Eisenerzvorkommnisse am Thüringerwald. Bisweilen kommen auch Aupsererze mit den Eisensteinen vor.

Gar oft burchsehen Spalten (Rücken) diese Schichtenzreihe, die im Mansseldischen immer auch das weiße Conglomerat darunter durchschneiben, und sehr oft Verschiedungen, Abrutschungen besjenigen Schichtentheils verursacht haben, der sich im Hanzgenden der Spalten befindet. Auch erzführende Gänge, auf denen Spatheisenstein, Bleiglanz, Kupfererze, Speissebald u. e. a. vorkommen, sowie Gänge, die von Schwerspath und Quarz ausgefüllt sind, durchschen diese Schichten öfters (Biber, Kamsborf, Stadtbergen).

b. Auf die Reihe der kalkigen Schichten folgt eine große Conglomerat- und Sandsteinbildung von vorherrschend rother Farbe, die man deßhalb, und weil sie unter den metallhaltigen Mergelschiefern liegt, Rothliegen des heißt, auch Todtliegen des nennt, da sie unmittelbar unter dem Aupferschiefer taub oder todt, das ist, erzleer ist. Wir haben oben schon angeführt, daß auf die dunkeln bituminösen Schiefer zunächst ein weißes Conglomerat folgt. Un den daben angeführten Orten gehört es noch dem Aupferschiefer an, da es seine Erze führt (Sanderze), und seine Rücken theilt. Das weiße und graue Conglomerat dagegen, was den Riegelsdorf, zu Viber, unter dem Merzgelschiefer liegt, gehört schon dem Rothliegenden an, und bildet dessen oberste Lage. Es sehlt indessen an vielen Orten, namentalich wo die kalkigen Glieder nicht entwickelt sind.

Im Allgemeinen treten als herrschende Gesteine in ber Bilbung des Rothliegenden Gifenthon-Conglomerat, und ein gewöhnlich bindemittelreicher, rother Thonsandstein, auf, zwischen welchen öfters rothe, mehr oder weniger fandige Thonlagen vorkommen, bie manchmal vollig mit bem Schieferletten bes Bunten Sandsteins übereinstimmen.

Es ist eine Eigenthumlichkeit des Rothliegenden, daß es in der Regel nur an den Rändern erpstallinischer Gebirge aufetritt, oder in den Umgebungen von Porphyren, und daß es meist aus Trümmern dieser, überhaupt aus Bruchstücken in der Nähe besindlicher älterer Gesteine zusammengesetzt ist.

In den Schichten dieser Bildung kommen häusig verkieselte Hölzer vor, Stämme, die theils Coniferen, theils Farrn und Calamiten angehören, den Geschlechtern Pinites, Peuce, Tudicaulis, Psaronius, Porosus (Röhrenholz, Peuce, Tudicaulis, Psaronius, Porosus (Röhrenholz, Teamitea und Calamites (Markholz), Medullosa, Calamitea und Calamites (Markholz, Kalamitenholz und Kalamit). Auch sindet sich in einem grauen Sandstein den Franskenderg in Hessen ein Rupressit, Blätterzweige und Früchte einer Psanze, die zu den Eppressiten gehört. Die organische Substanz ist dei dieser Bersteinerung durch Kupsererz (Kupserglanz) ersett. Man kennt dieselbe unter dem Namen Franskenderger Kornähren. Die Petresactologen nennen sie Cupressites Ullmanni.

An einigen Orten liegen Kalkstein= und Mergelstöche zwischen ben Sandstein= und Conglomeratbänken (Saalkreis, Niederschlessen), und in solchen hat man ben Scharfeneck und Ruppersdorf in Schlessen fossile Fische, den Palaeoniscus vratislaviensis gefunden. Mitunter erscheinen auch Bänke von Dolomit. Un manchen Stellen treten in der großen Schichtenreihe des Rothliegenden auch verschledene andere Trümmergesteine auf, Granit= und Rieselconglomerate, Porphyr-Breceien u.s.w., die aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Mächtigkeit, dieser im Allgemeinen beutlich und regelmäßig geschichteten, Bildung geht von einigen hundert Fußen bis über 3000 Fuß (Harz).

In mehreren Gegenden (Böhmen, Niederschlesien, Bettin, Manebach, Opperode) liegt eine Steinkohlenbildung im Rothliegenden. Sie besteht aus Schichten von grauem Sandstein und Conglomerat, aus Lagen von Schieferthon und aus Steinkohlenklöhen, die eine Mächtigfeit von einigen Zollen, bis zu 3 Lachtern besithen, und Gegenstand eines höchst wichtigen Bergbaus sind. In dieser Rohlenbildung kommen ebenfalls verkieselte Hölzer vor, in den Schieferthonlagen derselben eine Menge fosstler Pflanzen, namentslich Farrn, Equisetaceen, Coniferen, Lycopodiaceen, palmen = und lilienartige Gewächse, welche sich alle auch in der älteren Steinkohlenbildung finden.

Auch erzführende Gänge kommen mehrfältig im Todtliegenben vor. Namentlich sind Brauneisenstein, Spatheisen, Braunstein, Kupfer- und Kobalterze darinn an vielen Orten gefunden worden (Schwarzwald, Basgau, Biber, Riegelsdorf).

Salzquellen treten baraus in Schlesien hervor und zu Giebichenstein bei Halle; Sauerquellen zu Charlotztenbrunn, Salzbrunn und Altwasser in Schlessen.

Das Kupferschieferzebirge tritt in schöner Entwickelung mit seinen beiden Abtheilungen in Thüringen und im Mannsscldischen, als Typus der Bildung auf. Man sieht es serner am südlichen Harzrand und in der Gegend von Halle, und am nördlichen Abfall des Riesengebirges unsern Liegnis. Die obere kalkige Abtheilung kennt man namentlich bey Riegelsdorf in Hessen, Biber im Hanauischen, am Ost-Rande des rheinischen Schiefergebirges, am Abfall des voigtländischen Schiefergebirges zwischen der Im und der Elster. Südlich vom Main hat man sie noch nirgends gefunden.

Am Schwarzwalbe und in den Vogesen sehlt die kalkige Zwischenbildung zwischen dem Bunten Sandstein und dem Todtliegenden vollkommen, und beide Schichtenreihen fallen in eine einzige große Sandstein= und Conglomeratbildung zusam= men. Das Gleiche scheint auch in Spanien der Fall zu sepn. In Frankreich sieht man die obere Abtheilung des Kupferschiefer= gebirges in geringer Entwickelung bei Autun.

In England dagegen ist die Gruppe unter dem Namen Magnesian limestone wohlbekannt. Sie besteht aus do-lomitischem Kalkstein, Mergelschiefer, dichtem Kalkstein und buntsfarbigem Mergel, Schichten, welche in Nottinghamshire, Der-byshire, Yorkshire, Durham und Northumberland verbreitet sind.

Schichten von rothem Conglomerat, Sanbstein und Mergel liegen barunter, sind bekannt unter dem Namen Exeter- und Heavitre-Conglomerat, und an einigen Puncten (Mendip, Briston, Avon) durch kalkige Trümmergesteine repräsentiert. In den Mergelschiefern von Durham hat man schöne fossile Fische gestunden, welche den Geschlechtern Sauropsis, Acrolepis, Nemopterix, Osteolepis, Platysomus angehören. In Nordamerica hat man eine analoge Bildung am Lake superior bevbachtet.

Das Rothliegende tritt in vielen Ländern ohne den sogenannten Zechstein und Aupferschiefer auf, wie z. B. in Schottland und Irland, in den südlichen und öftlichen Alpen, im Acquinoctial-America. Wo es in größerer Entwickelung auftritt, da zeigt es häufig schöne Felsen, schrosse Gehänge und in den Queerthälern sieht man hohe, mauerförmige Wände, mitunter vielsach von vertikalen Spalten durchseht, und die Conglomerate dadurch in große, prismatische Massen zertheilt (Umgebungen von Eisenach, Wartburg, Schloßberg zu Baden).

# 2. Steinfohlengebirge.

Syn. Terrain houillier; carboniferous Group.

In becken- und mulbenförmigen Bertiefungen sieht man an vielen Orten, zunächst unter bem Rothliegenden, als die oberfte Gruppe der älteren Bildungen, dies mächtige Steinkohlensgebirge, welches seiner vielen und reichen Kohlensiche wegen Hauptsteinkohlengebirge, und zum Unterschiede von den jüngeren Steinkohlenbildungen, auch älteres Steinkohlengebirge genannt wird. Man kann darnach annehmen, daß es ben volktommener Entwickelung aller Glieder des Uebergangsgebirges, seine Stelle immer zwischen dem Rothliegenden und der silurisschen Gruppe einnimmt.

Das Steinkohlengebirge ift am vollkommensten und großartigsten in England entwickelt. Es besteht dort allenthalben aus vier Gliedern, die mit einander in einer bestimmten Lagerungsfolge vorkommen, und das große Gebirgsganze zusammensehen, welches den ungeheueren Schatz von Steinkohlen und Eisen einschließt, der die veste Grundlage der Wohlfahrt und Macht jenes Königereiches ift.

Bu pherst liegt ein grauer Sandstein mit Zwischenlagen von Schieferthon und Steinkohlen. Es sind die eigentlichen kohlenssührenden Schichten, welche die Engländer Coal measures nennen. Darauf folgt ein grobkörniger oft conglomeratischer Sandstein ohne Steinkohlen, dem deutschen Bergmann als sichteerer Sandstein, dem englischen als Millstone grit dekannt. Unter diesem liegt eine mächtige Kalkbildung, der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, und zu unterst endlich liegt eine große Sandstein= und Conglomeratbildung, Old rod sandstone, der alte rothe Sandstein.

a. Die oberste kohlenführende Lage besteht ber hauptmasse nach aus einem vorherrschend grau gefärbten Sandstein mit thonigem Bindemittel, ber mitunter grobkörnig und conglomeratisch auftritt, und gewöhnlich Glimmerblättchen enthält. Zwischen ben Sandsteinschichten liegt Schieferthon, ber niemals sehlende Begleiter ber-Steinkohle, ein eigentlicher Kohlenschiefer, schwarz und grau durch kohlige und bituminöse Theile, und manchmal brennbar, Brandschiefer. Zwischen Lagen von Schieferthon liegt nun, immer zwischen zwei Sandsteinschichten, die Steinschle. Sie hat den Schiefer zum Dach und zur Unterlage oder Sohle. Desters ist von seiner Masse auch den Kohlen eingesmengt, oder es liegen dünne Schiefer dazwischen.

Die Steinkohle kommt nun hier in den verschiedensten Abänderungen vor, und enthält außer Schieferthon gewöhnlich
Schwe felkies in bunnen Hautchen und Blättchen, parallel
den Blättern der Kohle, auch in Körnern, Knauern und bisweilen in kleinen Ernstallen. Diese Einmengung ist die Ursache
des schwefeligen Geruches, den manche Steinkohlen beym
Brennen ausgeben, und des starken Angriffs ihrer Flamme auf
Metalle. Eine kiesige Steinkohle muß daher gewöhnlich vercoakt, d. h. im Verschlossenen geglüht werden, woben der
Schwefelkies den größeren Theil seines Schwefels verliert, und
benm späteren Verbrennen der Coaks die unangenehme und
nachtheilige Wirkung nicht mehr in gleichem Grade äußern kann.
Die Vercoakung der Steinkohlen, woben die slüchtigen Theile
derselben ausgetrieben werden, und der Schwefelkies eine Zerschung erleibet, wird daher auch das Abschwefelkies eine Zer-

Der Schwefelfies ift ferner noch bie Urfache eines in Steintohlengeaben bisweilen eintreffenden und fehr nachtheiligen Ereigniffes, er ift die Urfache bes Grubenbranbes, pher vielmehr ber Selbstentzundung ber Steinkohlen. Es ift, eine bekannte Thatfache, bag ber in ber Roblenmaffe und auch im Schiefer vorkommenbe Schwefelfies, fich gerfett, wenn er mit Feuchtigfeit und Luft in Berührung fommt. Er verwandelt fich in Gifenvitriol (schwefelfaures Gifenornbul), und entwidelt Daben viel Barme. Geht Diefe Berfetung in einem engen Raume, in der die Barme Schlecht leitenden Roble vor fich, fo tann bie Temperatur zu einer Sohe fteigen, woben Stoffe ins Glüben fommen, und bie verbrennlichen ben Butritt frifcher Luft in wahren Brand gerathen. Dieß ereignet fich gar nicht felten ben großen Saufen brockeliger, flein zertheilter Steinkohle, wenn fie im Fregen liegen, und namentlich ben Rohlenhalben, Die aus Schieferstücken, Roblenklein, Gesteintrummern zusammengehäuft find. Baufig fieht man folde Salben bampfen, ba fie fehr marm find, und im Innern findet man fie nicht felten glubend und in vollem Brande.

In den Steinkohlengruben entsteht der Brand vorzüglich bann, wenn viel Kohlenklein darinn angehäuft liegt, Einbrücke alter Bauten erfolgt sind, woben in der zerkleinerten Kohlezund Schiefermasse die Zersehung des Kieses immer rasch eintritt und voranschreitet, und eine große histe erzeugt wird. Tritt auf irgend eine Weise frische Luft hinzu, so entzünden sich die Kohlen und es kann auf diese Weise ein sehr verderblicher Brand entstehen.

Der sogenannte brennende Berg ben Duttweiler, unfern Saarbrücken, ist ein Beyspiel eines solchen Kohlenbrandes. Der brennende Berg befindet sich im Hangenden von Steinkohlensstöhen, und besteht vorzüglich aus einem kiesreichen Schieferthon, der mit einzelnen Kohlentrümmern wechselt. Bor beyläufig 120 Jahren soll sich die freywillige Selbstentzündung eines Flöhes unter diesem Berge ereignet haben. Bis auf den heutigen Tag dauert der Brand an verschiedenen Stellen im Innern des Berges sort. Es dringen heiße Dämpse heraus, und Sublimate sehen sich in Klüften an.

Als weitere Einmengungen kommen in der Steinkohle auch Ralkspath, Gpps, Schwerspath, seltener Blenglanz und Blende vor. Die Thone, welche die Rohlen begleiten, sind oft außer-vrdentlich plastisch, sehr rein und mitunter seuervest (Stour-bridge-Thon). Sie scheinen identisch mit dem feinen Bindemittel des Sandsteins zu seyn.

Was nun die Kohlenstöße noch besonders auszeichnet, das sind die sie begleitenden, zahlreichen und schönen fossilen Pflanzen. Die Schieser schließen sie in großer Menge ein. Es ist bewunderungswürdig, wie gut oft selbst die zartesten Theile erhalten sind. Die Pflanzen liegen theils in einem verstohlten Zustande in den Schiesern, theils sind sie nur in Abdrücken vorhanden. Alle diese Reste sind dunkel gefärbt, meist schwarz. Die organische Faser der Pflanze ist in einen der Beschaffenheit der Steinkohle ähnlichen Zustand übergegangen.

Es sind Landpflanzen, wie oben schon angeführt worten ist, Calamiten, Coniseren, Farrn, Lycopobiaceen, Palmen= und Monocotyledonen=Reste aus unbefannten Familien. In überwiegender Menge von Geschlechtern und Gattungen sind die Farrn vorhanden. Farrn=Strünke, Sigillaria, allein in 44 Gattungen! Farrn=Bedel sind am häusigsten. Man unterscheidet: Cyclopteris, Zirkel=Bedel, Odontopteris, Zahn=Bedel; Pecopteris, Kamm=Bedel; Neuropteris, Revelen=Bedel; Glossopteris, Zungen=Bedel; Schizopteris Schliß=Bedel und Lonchopteris, Lanzen=Bedel.

Bon Lycopodiaccen findet man vorzüglich: Lepidodendron, Schuppenbaum; Stigmaria, Narben: Strunk, Stämme mit Blattnarben. Sodann Blätter allein: Lepidophyllum, Schuppenblatt; Fruchttheile: Lepidostrobus, Schuppen: Zapfen. Bon Palmen kommen Stämme vor: Fasciculites, Büschelholz und Blätter; Zeugophyllites, Noeggerathia; von Monocotyledonen unbefannter Familien: Sternbergia, Poacites, Trigonocarpum, Musocarpum. Zu unbekannten Classen gehören: Annularia, mit wirtelsörmigen Blättern, Asterophyllites mit gegenständigen, in einer Ebene stehenden Acsten und

Volkmannia mit ährenförmigem Blüthenstand. Diese Pflanzenreste liegen in der Regel im Schiefer, parastel den Schichten, und nur selten kommen damit thierische Reste vor, versteinerte Schalthiere des süßen Wassers, die zu dem Geschlechte Unio gehören, und bisweisen auch von Cypris begleitet sind. Zu Wardie in Schottland liegen in den Schiefern auch Fischreste der Geschlechter Amblypterus, Palaboniscus, Eurynotus, Acanthodes, Pygopterus und Coprolthon in Begleitung einer Auster.

In Rieren und Knauern, zum Theil auch in plattenformigen Lagen, fommt öftere thoniger Spharofiberit mit ber Steinkohle vor (Schlesien, Saarbrucken, vorzüglich aber Sud-Bales), und barinn liegen auch biefelben Pflanzenrefte, welche im Schiefer vorkommen, und in Saarbrucken Fifche, Acanthodes und Amblypterus, und zu Coalbroof Dale Landinfecten, Curculioides und Limulus. Bismeilen erscheinen die Stämme ber Pflanzen burch biefes reichhaltige und fehr nühliche Gifenerz gang und gar vererzt, wie namentlich bie mehrsten ber im Gebirgegestein aufrechtstehenben Gigiltarienstämme, bie man im Saarbrucker Revier, auf ber Brube Bellesweiler ben bem Dorfe Bellesweiler, im Palmbaum-Stollen angetroffen bat. Die Bergleute nennen fie ihrer aufrechten Stellung wegen Gifenmannner. In England hat man ähnliche, mehrere Fuß ftarte und bis 49 Ruß lange, aufrechte Stämme gefunden. Dieg erinnert an ben verfteinerten Balb von Portland, beffen oben, G. 688., in ber Beschreibung ber Balberbilbung erwähnt worben ift.

Im Sandstein selbst kommen hochft felten Pflanzenreste vor, und in ber Rohlenmaffe noch viel feltener.

Aus allen Kohlenflöhen entwickelt sich kohlensaures Gas, welches die Luft verdirbt, die Respiration erschwert, und selbst erstickende Wirkungen äußert. Man nennt die mit kohlensaurem Gas gemengte Luft, böse oder erstickende Wetter. Der Rohlenbergmann fürchtet aber am meisten die schlagenden Wetter, welche durch einen flammenden Körper, durch das Licht der Grubenlampe, entzündet werden, und mit einer Erplosion verbrennen, welche die zerstörendsten Wirkungen ausübt.

Sie kommen vorzüglich beym Abbau magerer Kohlen vor. Diese Kohlen geben nämlich Kohlenwasserstoffgas aus, welches in seiner Zusammensehung ber Sumpfluft gleich ift, und seines Borkommens wegen, auch Grubengas heißt. Häuft sich dieses Gas an, und vermengt es sich mit der atmosphärischen Luft in einem Baue, so wird diese badurch entzündlich und explosiv. Die Wirkungen einer solchen Explosion sind gewöhnlich von den traurigsten Folgen. Die Bergleute-werden verbrannt, zerschmettert, die Baue zerstört, indem sie in Folge der außerordentlichen Erschütterung einstürzen, und oft leiden noch die Gebäude über Tage, die über dem Schacht stehen, in dessen Rähe sich die Explosion ereignet hat. Humphry Davy hat zum Schutz gegen solche surchtbare Zerstörungen, dem Bergmann die Sicherheits zum beits Lampe in die Hand gegeben, welche, wenn nicht allen, doch immerhin den mehrsten Unglücksfällen dieser Art vorbeugt.

Die Kohlenflöße liegen gewöhnlich mehrfach unter eine ander, durch Sandsteinschichten getrennt. Im Saarbrücker Rohelengebirge kennt man schon etliche 20, in Süd-Wales 23, bey Mons 115 bauwürdige Flöße. Nur in seltenen Fällen übersteigt die Mächtigkeit 6 Fuß. Auch in Ober- und Niederschlessen, an der Ruhr, ist die Zahl der Flöße groß und kommen diese mächtig vor. Das Blücherstöß zu Duttweiler in Saarbrücken hat 15 Fuß, das Dombrowasiöh ben Bendezin in Polen eine Mächtigkeit von 6 Lachtern zu 80 Zoll rheinländisch, und in Staffordshire in England sind Flöße von 30—45 engl. Fuß Mächtigkeit im Abbau.

Gine Reihe von Kohlenflößen, die in einer Gegend unter einander vorkommen, nennt man eine Kohlennie der lage, ein Kohlenfeld (Coal field). Ein jedes Kohlenfeld hat seine Seigenthümlichkeiten, und da feine Schichten in beckenförmigen Vertiefungen liegen, seine besonderen abgeschlossenen Flöhe. Benachbarte Kohlenbecken zeigen gewöhnlich mancherlen Abweischungen.

Die Schichten aller Kohlenniederlagen find mehr oder weniger aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, aufgerichtet, gefrümmt und oft gebrochen, im Zickzack gebogen, s. Fig. 23 u. 24,
und auf manchfaltige Weise verschoben. Zahlreiche Spalten,

Die ber beutsche Bergmann Raden, ber englische faults auch dykes heißt, burchsehen bie Schichten. Sie icheinen bie Rolge. heftiger Erschütterungen und Stoge gu fenn, Die jene erlitten, und ihrerseits viel zur Dislocation bengetragen zu haben. folde Spalten burchseben, ba find Die Schichten an einer Geite berfelben immer verschoben, oft febr bedeutend gefentt. Gie schneiben manchmal bie Flöhe geradezu ab. Go schneibet ein Ructen im Bormrevier, ber fogenannte Felbbig, fammtliche Rlobe biefes intereffanten Rohlenbeckens, gegen Often glatt ab. Der abgeschnittene Theil scheint fich im Sangenden bes Ruckens in die Tiefe gefenkt zu haben. Bielleicht findet man ihn einftens bort wieder auf. Die Niveau = Beranderungen, welche unter folden Umftanben eingetreten find, übertreffen oft ben weitem unfer Dafürhalten. Gin Ructen, welcher Die Gich weiler Roblenniederlage durchsett (bas Sandgewand), hat bie Schichten auf ber Offeite wenigstens um 100 Lachter in Die Tiefe gefenkt. Conpbeare gibt an, daß man im Rohlenbecfen von Durham burch Rucken bewirkte Niveauveranderungen fche, die nahe an Taufend Fuß betragen! Diefe Spalten find theils mit Thon, Letten ober einer anderen zersehten Gesteinsmasse, theils mit veftem Gefteine, mit Grunftein, Bafalt ausgefüllt.

Es durchsehen auch Erzgänge diese obere Lage des Rohlengebirges. Bey Erettnich in Saarbrücken seht ein reicher Braunsteingang darinn auf, an der Nuhr sind Bleyglanzgänge mit Blende, Schwefelkies und Schwerspath darinn, und in Zweibrücken Gänge mit Quecksilbererzen. Die Mächtigkeit dieser Lage ist nicht genau ausgemittelt, aber immerhin sehr bedeutend.

b. Ein flögleerer Sandstein, mit Schiefer und Conglomerat (Millstone grit and shale) liegt unmittelbar unter bem eigentlichen Rohlengebilde. Das Gestein ist im Allgemeinen härter als der wahre Rohlensandstein, oft conglomeratisch und in vielfachem Bechsel mit Schieferthonlagen, die zumal nach unten häufig, und öfters vorherrschend, auftreten, wo man dann auch schwache Rohlenstöhe von geringer Qualität dazwischen liegen sieht und einzelne Ralksteinlagen.

Die Schieferlagen enthalten bie Pflanzenrefte ber oberen

Lage (a); in ben Sandsteinbanken kommen ebenfalls Sigillariensstämme in aufrechter Stellung vor, und ben Colbstream in Bervickshire hat man darinn eine große Zahl fossiler ConiferensStämme gefunden. Die Kalksteine schließen die Petrefacten der
tieferen Kalklage ein.

Die Schichtung ist beutlich und hat dieselben Berrückungen erlitten, wie der kohlenführende Sandstein. Erzgänge, welche im tieser liegenden Kalksteine vorkommen, sehen mehrfältig in den Millstone grit (Mühlensandstein) herauf. In England erreicht er eine Mächtigkeit von 600—700 Fuß.

c. Auf den flösleeren Sandstein folgt der Kohlenkalk, Carboniferous limestone, ein dichter, deutlich, aber dick geschichteter Kalkstein, von vorherrschend blaugrauer Farbe, der in England anschnliche Bergzüge zusammensett, und deswegen auch Bergkalk, Mountaine limestone heißt, auch Encrinal limestone, Encrinitenkalk, da er stellenweise eine außerordentliche Menge von Erinoideen-Resten einschließt. Mitunter ist er etwas körnig, und so hart und gleichsörmig, daß er eine schöne Politur annimmt. In der dunkeln Grundmasse treten dann gar schön die eingeschlossenen Bersteinerungen hervor, von Schalthieren, Erinoideen, Corassen, da sie gewöhnlich eine weiße Farbe haben und späthig sind. Die unteren Lagen sind gewöhnlich schieferig, und ein etwas weicher, thoniger Kalksschiefer (scar limestone) hat meistens die Oberhand.

Diese Kalfbildung ist in England, im sudwestlichen Schotts land und in einem großen Theil von Frland verbreitet. Sie sest namentlich die malerischen Felsenparthien von Derbyshire zusammen, und erreicht eine Mächtigkeit von reichlich 1200 Fuß. Dieser Kalf ist auch durch seine organischen Reste ausgezeichnet. Bon Wirbelthieren sindet man vorzüglich Fische, aus den Geschlechtern Acanthodes, Amplypterus, Palaeoniscus, Eurynotus u. e. a., sodann selbst Reptilienereste (Edinburg). Bon Erustaceen erscheinen einige Trislobiten, Asaphus Dalmanni, welche im Kohlengebirge überhaupt zum erstenmal erscheinen. Cypris und Eurypterus, die im süßen Wasser lebten, sind in Kalfschichten unter dem Mid Lothian coal sield (Edinburg, Kirston) in

Gefelschaft ber oben genannten Fische und einigen Farrnkräutern gefunden worden. Schalthierreste erscheinen in überwiegender Anzahl, und unter diesen am zahlreichsten die Producten (Strophomenen) und Spiriferen, glatte Terebrateln, Goniatiten mit spiscen Loben und getheiltem Dorsal Goniatisteri, carbonarius, sphaericus, Nautilen, viele Crinvideen, insbesondere Pentatremites, Platycrinites, Actinocrinites, Poteriocrinites, und der Kalfsstein davon bisweilen ganz erfüllt (Encrinital marble of Derbyshire); Corallen, namentlich Cyathophyllum, Calamopora und Gorgonia. Hier treten auch die ersten Orthosceratiten auf. Die zwischen den Kalkschichten liegenden Schiefer führen bisweilen Pflanzenreste, welche mit den oben angeführten übereinstimmen.

Spalten und Sohlen find im Roblenfalt bennahe fo baufig ale im Coraftenfalt bes Jura, und namentlich ficht man viele Spalten, welche bie Schichten bennahe fenfrecht burchfeben und in große Tiefe niebergeben. Bache und Gluffe verschwinden barinn öfters, und treten manchmal erft meilenweit von bem Schlunde wieder hervor. Die Sohle von Gundwig in Beftphalen liegt in biefem Ralfftein. Batwell gibt an, bag in ben Umgebungen von Craven in Yorffbire flache Sochebenen burch ben Roblenfall zusammengeseht werben, die von Begetation begleitet und von vielen tief niedergehenden Spalten burchichnitten find. Er mennt, biefe burch Grasmuchs verborgenen Spalten mußten in fruberer Beit natürliche Fallen fur bie Thiere gewefen fenn. Gewiß waren fie bieg. Recht gut wird biefe Mennung baburch bestätigt, bag man vor Rurgem ben Chofier, unfern Buttich, in einer Svalte Des bortigen Roblenfalts viele Anochen von Baren, Syanen, gowen, Rhinoceroten, Sippopotamen gefunden hat.

Im hohen Grabe ausgezeichnet ist der Rohlenkalf noch durch seine Metallführung. Es seben, zumal in England, zahle reiche Blengänge darinn auf, besonders in Sommersetshire, Derbyshire, York, Durham und Northumberland, und überdich kommen in seinem Gebiete auch Mangane, Aupfere, Binke und Eisenerze vor. Die Engländer nennen diesen Kalk daher

auch metalliferous limestone. Die schönen Fluffpathe von Derbyshire stammen von solchen Gangen ab, auf welchen überdieß Kalfspath und Schwerspath einbrechen.

Dem Kohlenkalk gehören auch die Blen-, Eisen- und Galmep-Lagerstätten Belgiens und des Niederrheins an, welche bep Andeleur, Limbourg, Dinant, Namür, Aachen, Brilon, Sundwich u.s.w. abgebaut werden.

In England wird berfelbe auch häufig von basaltischen Maffen burchseht, bort unter bem Namen Toadstone, Whin sill ben Bergleuten bekannt, welche bie Gange bis in biese vulcanisschen Maffen hinein verfolgen.

Die Mächtigkeit ist in der Regel beträchtlich, wie wir oben angezeigt haben. Indessen ist diese Kalkbildung, welche in den mehrsten Rohlenbecken regelmäßig, stark entwickelt und als ein selbstständiges Ganzes unter den kohlenführenden und stöhleeren Sandsteinen liegt, in einigen Gegenden, namentlich in Nordengstand, kaum entwickelt. Dort wechselt der Kohlenkalk in einzelnen Lagen mehrfältig mit Schiefers und Sandsteinschichten, zwischen welchen gute Kohlenslöhe liegen, und er tritt in Norsthumberland bis hinauf zur Tweed immer mehr zurück, so daß er endlich bennahe ganz verschwindet, und keine Scheidelinie mehr zwischen ihm und den Sandsteinschichten gezogen wersden kann.

d. Auf den Kohlenkalk folgt im südwestlichen England eine mächtige Sandstein= und Conglomeratbildung von vorherrschend rother Farbe, welche den Namen Old red sandstone trägt. Sie ist insbesondere in Herefordschire, Monmouthschire und am Südostrande der Grampian-Berge mächtig entwickelt, und bildet das unterste Glied des Steinkohlengebirges, die Unterlage aller Schichten desselben.

Dieses Gebilbe besteht mehrentheils aus brey Lagen; aus Sanbsteinen und Conglomeraten (Quartzose conglomerate overlying thik bedded sandstones), aus rothem und grünlichem, conglomeratischem Kalkstein, mit Zwischenlagen von buntsarbigem Thonmergel und Bänken von Sandstein (Cornstone and argillaceous marl) und aus rothem und grünem, schieferigem Sandstein, ber theils weich und glimmerreich, theils sehr hart und vest ist,

fo daß man ihn zu Dachungen benützen kann (Tile stones). Die obere Lage enthält keine Petrefacten. In den mittleren Schichten kommt ein Fischgeschlicht vor, Kephalaspis, das, sonderbar genug, den Habitus der Trilobiten hat, welche in den älteren Gebirgsschichten vor den Fischen auftreten. Die untere Lage schließt noch Reste von anderen Fischen ein, von Diptorus und Gyrolepis, und große Flossenstacheln (Ichthyodorulithen) von Fischen aus der Ordnung der Placoiden. Bon Schalthieren hat man einzelne Eremplare von Avicula und Pileopsis gefunden. Die dren Lagen haben zusammen genommen eine Mächtigkeit von mehreren Tausend Fußen, und erheben sich in gewaltigen Bergen bis zu 3000 Fuß übers Meer.

Der Old red sandstone,, so mächtig er in Sübengland und Wales entwickelt ist, tritt in Nordengland, nördlich von der Tweed, und in Schottland, wie der Kohlenkalf an der Tweed, sehr zurück, und sehlt öfters ganz, so daß das Kohlengebirge mit seiner Kohlenkalk-Unterlage unmittelbar auf den älteren Schiefern des Uebergangsgebirges ruht.

Die vier Glieder des Kohlengebirges, welche in Südengland und Wales so vollständig und gut characteristert erscheinen, sind also im Norden des Landes, so wie in Schottland, so regelmäßig nicht entwickelt, und wir sehen hier den Kohlenkalk sich mit den höheren, kohlenkührenden Saudsteinschichten vereinigen, und selbst den Old red sandstone im Wechsel mit Schieferthon und eigent-lichem Kohlensandstein.

Auf dem Continente sind drey Glieder, der Rohlensandstein mit den Steinkohlen, der flöhleere Sandstein und der Rohlenkalk, an den mehrsten Orten entwickelt, wo das Kohlengebirge vorstommt. Der Old red Sandstone sehlt aber wohl durchgehends, wenn man dazu nicht etwa die Conglomerate rechnen will, welche in der Maas-Gegend unter dem Rohlenkalke liegen, und den rothen Sandstein von Litry im Calvados. In Oberschlessen ruhen die Kohlensandsteinschichten unmittelbar auf Grauwacke, und es sehlt hier also der Kohlenkalk und der Old red.

Dieser tritt in England, nächst bem Rohlenkalf, in ansehnlichen Bergmaffen auf, so daß diese beiden Glieder auch durch bie außeren Formen sich wesentlich von den fohlenführenden Schichten unterscheiden, welche gemeiniglich niedrige, gerundete Berge und hügel zusammensehen. Die höhen des Rohlenkalks sind häusig unangebaut und mit heidekraut bewachsen, während an den Abhängen Trümmerhalben liegen, und auch der Bergsuß gewöhnlich steinig und der Eultur ungünstig ist. Auf den hohen Rücken des Old rod liegen häusig Torsmoore, und wo die sandigen und conglomeratischen Schichten vorherrschen, da ist der Boden mager und unfruchtbar.

Die Hauptkohlenniederlagen Englands befinden sich in Sommerfetschire, Gloucesterschire, Nord- und Süd-Walcs, Dubley, Schropshire, Leicetersshire, Lancashire, Nottingham, Derbyshire, Yorkshire, Cumberland, Durham, Newcastle, und es sind ferner die Kohlenbecken von Forth und Elyde, und die im innern Fralands wichtig.

Das Becken von Eus-Wales erthält 23 bauwürdige Flöhe, die zusammen eine Mächtigkeit von 95 Fuß haben, so daß auf einer Quadratmeile etwa 64 Millionen engl. Tonnen gewonnen werden können. Mit den Steinkohlen kommen hier zugleich bennahe unerschöpfliche Quantitäten vorzüglicher Gischesteine (thonige Sphärostderite, clay-ironstones) vor, welche von etwa 114 Hochösen verschmolzen werden, die jährlich über 280,000 Tonnen \*) Gisen erzeugen! Rein Bunder, daß die Hüttenbesiher von Süd-Wales mit ihrem Product die Märkte am Oberrhein mit Bortheil versehen können.

Dicsseits des Canals liegen weder so viele, noch so reich= haltige Rohlenniederlagen. Ein Hauptzug in langer Linie einzeln auf einander folgender Rohlenbecken geht von Boulogne am Meer über Balenciennes, Maas, Charleroi, Lütetich und Aachen. Abgetrennt davon liegen die Kohlennieder- lagen an der Worm und ben Eschweiler, und im Innern von Frankreich die Becken im Aveyran, Saone und Loir, Gard, Nidere u. e. a.

In Westphalen ift bas Kohlengebirge mächtig und fleinkohlenreich an der Ruhr entwickelt; im Süben bes hunderuckens, zwi-

<sup>\*)</sup> Eine englische Tonne halt 20 engl. Centner; 1 engl. Centner ift = 50,78246 Kilogrammes.

schen ber Nahe und ber Saar, liegt bas pfälzische und namentslich bas wichtige und reiche Saarbrücker Kohlengebirge. Am Erzgebirge tritt es, vorzüglich ben Zwick au und im Plauensich en Grunde, mit guten Kohlenslöhen aus. Ferner ist es mächtig in Niederschlessen entwickelt, und in Polen. In Nordamerica besinden sich Steinkohlen-Niederlagen in Massachisch, Pennsplvanien, Connecticut, und in neuerer Zeit fand man am Potomac, nahe ben Westernport, an einer verticalen Felsenwand, sechs bauwürdige Flöhe, worunter eines von 16 Fuß. Auch in Spanien, in China, in Bandiemensland kennt man das Borstommen des Steinkohlengebirges.

# Bilbung des Steinfohlengebirges und ber Steinfohlen.

Wir sehen das Steinkohlengebirge allenthalben in Becken abgelagert, und viele derselben besihen eine sehr große Tiese. Mushet gibt uns einen Begriff von einer solchen Tiese. Er hat die Stärke des Kohlengebirges im Deanforst an der Severn in Süd-Wales, gemessen, und dort eine Gesammtmächtigkeit der ganzen Gruppe von 8700 Fuß gefunden. Davon gehören 3000 Fuß den kohlenführenden Schichten an, 700 dem Kohlenkalkstein, das übrige dem Old red.

Buerst erfolgte nun der Absah dieses Gliedes, das aus vorherrschenden Sandsteinschichten besteht, und somit eine mechanische Entstehung aus zerriedenen Theilen älterer zerstreuter Gesteine hat, welche durch Wasser fortbewegt, und in ein Becken abgeseht worden sind. Da nun Conglomerate in diesem untersten Gliede des Kohlengebirges seltener vorkommen, so kann man annehmen, daß die fortschaffende Kraft des Wassers, oder seine Geschwindigseit, in der Negel nicht so groß gewesen ist, daß größere Stücke, Gerölle bengeführt wurden. Nur die untere und mittlere Lage enthält bestimmbare Versteinerungen von Meerthieren. Nach oben liegen dickgeschichtete Sandsteine und Conglomerate, und das Wasser scheint, mit Sand und Geröllen beladen, sich in einer solchen Bewegung befunden zu haben, daß daben die thierischen Reste sich nicht erhalten konnten. Lange muß dieser Absah angedauert haben, um so mächtige Lagen abzusehen. Aus die

fandigen Schichten bes Old red sandstone sehen wir eine kalkige Bildung folgen. Alles muß da in ber Beschaffenheit bes Gewässers anders gewesen seyn. Ziemlich reine Kalksteinschichten
folgen nun, die eine große Menge von Meeresthieren einschließen, und so wohl erhalten, daß wir annehmen mussen, die Thiere haben an dem Orte gelebt, und seyen an der Stelle gestorben, wo wir sie jeht finden. Darunter sind aber auch
Schichten, welche Süßwasserthiere und Landpflanzen
einschließen, und daraus folgt, daß die Schichten sich am User des
Meeres, oder in der Nähe des Landes, gebildet haben. Immershin erscheint aber der Kohlenkalk als eine mächtige Meeresbildung, die lange Zeit sortgedauert haben und in einem tiesen
Meeresbecken vor sich gegangen seyn muß.

Auf Die Periode feines Abfațes folgt nun Diejenige ber oberen Sandfteine, Schieferthone und ber Rohlenflöge. Abermal eine große Beranderung. Gine außerorbentliche Maffe von Land. pflanzen wurde mit Sand und Schlamm in bas Beden geführt, auf eine große Rlache verbreitet und in einzelnen ftarfen Lagen aufgehäuft, welche fich in Roble umwandelten. Pflanzenlagen, Schlamm, jest Schieferthon, Sand, jest Sandftein, haben fich in vielfacher Wiederholung abgesett. Die Rohlenflote, wie bie Bwifdenschichten von Sandftein und Schiefer, find von fehr verfchiebener Madtigfeit, und beweisen baburch, wie verschieben und unregelmäßig bie Rrafte gewirft haben, welche fie hervorbrachten. Roblenflöte von einigen Bollen bis ju 50 Fußen murben burch Unhäufungen berfelben Pflanzen gebilbet. Belche Daffen gehoren bagu, um eine Roblenlage von folder Machtigfeit gu er= zeugen! Die Schwere barüber abgelagerter Sandfteine hat fie zusammengebruckt, und felbst gang große Stamme wurden flach gedrückt. Man findet folde bftere im westphalischen Rohlen. gebirge.

Der Umstand, daß man die Steinkohlen jederzeit von Pflanzenresten begleitet, und solche selbst deutlich erkennbar in ben Rohlenlagen findet, hat zu der Annahme geführt, daß sie aus Anhäufungen von Pflanzen entstanden sind. Dieß hat sich auch bestätigt, denn man hat bey microscopischen Untersuchungen ber Steinkohlen die organische Structur der Pflanzen gesehen, und Göppert mennt, daß es nur an der Unvollfommenheit der Zubereitung der zu untersuchenden Studchen liege, wenn man die Structur nicht gewahr werde.

Die Reste von Meeresthieren (Fische und Schalthiere), welche man theils in den Kohlen selbst, theils in den darinn liegenden Eisensteinen vielfältig antrist, deuten unzweiselhaft an, daß die Kohlenschichten in einem von tiesem Meerwasser erfüslten Becken abgeseht worden sind; andererseits beweisen die Süßewasser. Schalthiere (Unio, Planordis) und Erustaceen (Cypris), daß sich süßes Wasser in das Becken ergossen hat, und die außervedentliche Menge von Landpflanzen, welche die Schieser bergen, so wie endlich die Insecten, welche in der Kohlenbildung gefunzben worden sind, zeigen unverkennbar die Nähe des Landes an. Aus all dem folgt nun, daß das Steinschlengebirge in tiesen Buchten des Meeres abgelagert worden, und die Steinschlen aus Pslanzen entstanden sind, welche vom Lande her, durch einen Fluß, sammt Sand- und Schlamm-Massen, in solche Buchten gesführt, und dort mit Gebirgsschutt überdeckt worden sind.

Aus einer Bergleichung ber chemischen Constitution der Solztfaser und ber Steinkohlensubstanz aber ergibt sich, daß die Faser, unter Basser- und Kohlensäure-Bildung, in Steinkohle übergeht.

Die fossile Flora des Steinkohlengebirges zeigt eine solche Entwickelung und ein solches Borwalten der Faren, wie man es heut zu Tage nur auf Inseln der Tropenländer sieht, die klein und weit entfernt von Continenten im Ocean liegen, wie etwa Ascension und St. Helena. Die isolierte Lage solcher Inseln, so wie ihr Fortliegen in einer Reihe, stimmt gut mit der Lage der Rohlenbecken überein, und so führen die pflanzengeographischen wie die zoologischen Betrachtungen zu demselben Resultat, daß nämlich zur Zeit der Bildung des Steinkohlengebirges nur einzelne Inseln oder einige Archipele solcher in dem ungeheuren Ocean vorhanden gewesen, und die kohlensührenden Schichten am Fuße derselben, in Buchten am Meere, abgelagert worden sind.

Die vielen Kohlenschichten, die man über einander liegen sieht, beweisen die vielfache Wiederkehr einer Catastrophe, welche bie Landpflanzen traf. Die heutigen Schwellungen des Mississippi

(S. 602 u. 603) fonnen und einigermaagen ben Borgang be-

#### 3. Gilurifches Gebirge.

Syn. Jüngeres Uebergangs-, Schiefer- oder Graumackengebirge; Terrain anthraxisere, étage inférieur.

Das Steinkohlengebirge ruht, ben vollständiger Entwickelung aller Theile der großen Reihe geschichter Bildungen, auf dem Uebergangs=Schiefergebirge. In früherer Zeit faßte man die zahlreichen Schichten desselben in eine einzige große Gruppe zusammen, ohne die Anordnung seiner Glieder und die Verschiedenheiten der Petrefacten, welche sie einschließen, genauer instaluge zu sassen. In neuester Zeit haben aber gründliche Unterssuchungen sowohl die Auseinanderfolge der Glieder, als die Verzieinerungen derselben bester kennen gelehrt, und man theilt demzusolge das, was nach der Werner'schen Schule Uebergangsgebirge hieß, die Schichten zwischen dem Kohlengebirge und dem schieferigen Grundgebirge, jeht in zwen große Abtheilungen.

Die obere Abtheilung, welche wir zunächst betrachten, nennt Murchison Silurisches Gebirge, da er sie vorzüglich in dem Landstrich entwickelt fand, welches das alte Königreich der Sieluren bildete, jenes wackeren Celtischen Stammes, der den Römischen Legionen unter den Kaisern Claudius und Nero so tapferen Widerstand leistete.

Die wichtigsten Gesteine sind bichte und schieferige Sandsteine, kieselige und kalkige Conglomerate, dichte und schieferige Kalksteine, Thonschiefer, Brauwacke und Duarzfels. Kieselschiefer, Wechschiefer, Brandschiefer, Alaunschiefer,
Dolomit, Zeichenschiefer, erscheinen untergeordnet. Die Schichtung ist durchaus deutlich, und die Schichtenstellung höchst verschieden. Aufgerichtete Schichten sind Regel, gebogene häufig,
horizontale Seltenheit.

Die Flora des Silurischen Gebirges ist arm. Außer einigen Fucviden und Calamiten kommen keine anderen erkennbaren Pflanzenreste vor. Die Schalthiere treten dagegen in großer Menge auf, und die Orthoceratiten und Trilobiten, so wie Goniatiten, meist mit ungetheiltem Dorsal, sind

characteristisch. Von Fischen trifft man in dieser Schichtenreihe nur selten einige Reste, und es sind wohl die ältesten Fische der Erde, welche hier gefunden werden, da in tiesern Schichten, von Fischen, überhaupt von Wirbelthieren, bisher noch keine Spur gefunden worden ist. Häusig kommen Erinvideen und Everallen vor.

Die Kalksteine sind, wie in allen Formationen, so auch hier, von besonderem Interesse, da sie die mehrsten thierischen Reste in einem wohlerhaltenen Zustande einschließen. Die Silurischen Ralksteine sind häusig dicht, manchmal von etwas ernstallinischem Korn, und haben im Allgemeinen eine dunkle Farbe. Bisweilen erscheinen auch rothe, braune, gelbe u.s.w. Farben von ziemlicher Reinheit, und wenn das Gestein daben dicht und gleichförmig ist, so wird es als Marmor verarbeitet (Nassau, Belgien). Defters ist der Kalk auch thonig, schieferig und mitunter conglomeratisch. Die Grauwacke tritt häusig in der schieferigen Abänderung auf.

Der Thonschiefer ist in der Regel ziemlich weich und verwitterbar, manchmal sandig ober kalkig, und der Sandstein ist häusig schieferig, glimmersührend. Einige Abänderungen von conglomeratischer Beschaffenheit ähneln der Grauwacke, werden fälschlich auch mit diesem Namen belegt, und wenn sie schieferig sind, eben so unrichtig Grauwackenschiefer genannt. Der Quarzfels ist bald körnig und dicht, bald schieferig und glimmerkührend. Es durchsehen ihn, so wie den Thonschiefer, öfters Trümmer und Schnüre von weißem Quarz.

Sammtliche Schichten theilen fich in ben belgischen, in ben beutschen und rheinischen Gebirgen in drep Gruppen.

Die obere Gruppe besteht vorzüglich aus Thonschiefer, Grauwacke und Sandstein, die mehrfältig mit einander wechseln. Im Thonschiefer liegen öfters Kalkbänke. Die verbreitetsten Petrefacten dieser Gruppe sind: Posidonia Bocheri, eine Leitemuschel für diese Schichten, Pecten grandaevus, Avicula lepida, Orthocoratites striolatus. In Kalksteinbänken kommen Goniatiten mit getheiltem Dorsal-Lobus und gesalteter Schale vor (Erdbach, unfern Hernborn in Nassau).

Diefe Schichten entsprechen bem Système quarzo-schisteux

supériour, Dumont, das in den Ardennen auftritt, und dem Goniatiten-Kalk Erdbachs entspricht der Kalkstein zwischen Huy und Choquier ben Lüttich, und der Kalk zu Stadt Berge in Walded, worinn sich mit Goniatites restrorsus auch der gewöhnliche Encrinit des Grauwackengebirges (Encrinites opythonius) sindet.

In Naffau tritt in dieser Gruppe die merkwürdige Schalsteinbildung auf, welche das Ansehen hat, als sey sie in langgezogenen Reilen in den Schichtenverband eingeschoben worden. Sie ist aus manchsaltigen Schalsteinabanderungen, chloritischen Schiefern und aus Kalkmassen zusammengesent, und steht in vielsacher Berbindung mit Grünstein und Gisenerzen. Sie trägt alle Kennzeichen einer durch plutonische Wirkungen veränderten Ablagerung.

In Diefer oberen Gruppe kommen wenige Erinvideen und Corallen vor, von welchen die tieferen Schichten so viele ente halten. Bisweilen schließt auch ber Schalstein Petrefacten ein.

Mittlere Gruppe. Sie besteht aus kalkigen Gesteinen. Gin bichter, grauer, öfters sehr dunkler Kalkstein bildet die Hauptmasse. Seltener treten schieferige und mergelige Abanderungen auf. Manche Schichten dieses Kalksteins werden als Marmor verarbeitet. Aus dieser Gruppe kommt der schwarze Marmor von Golzinne, nörblich von Namür, und werden zwischen der Sambre und der Maas mehrere graue Marmore gewonnen. Die oberen Lagen sind manchmal thonig ober sandig, und zerbröckeln an der Luft.

In ben Rheingegenden tritt ber Gifeler- Kalf, fo bekannt burch feine Berfteinerungen, als Reprafentant biefer Gruppe auf.

Man kann zwey Lagen unterscheiben; die obere durch zahle reiche Gremplare von Strygocophalus Burtini bezeichnet, und die untere durch Corallenreste, namentlich durch Enathophyllen (Corniten), ausgezeichnete Lage. Man heißt erstere Strigocophalen=Ralk, lettere Corniten=Ralk.

Der Strygocephalen-Ralf ift zwischen Bensberg und heumar, unfern Ebin, auf ber Luftheide zwischen Bensberg und jener Stadt, ben Refrath, Gronau, Paffrath zu beobachten, sodann auf dem rechten Rheinuser, oberhalb Billmar an der Lahn. Außer den Strygocephalen kommen darinn noch gewöhnlich vor: Gypidium gryphoides, Mogalodon cucullatum, Cardita carinata, Conocardium elongatum, Turritella bilineata und coronata, Buccinum arcuatum, Euophalus delphinuloides, Bellerophon lineatus, einige Corallen und Erinoideen, dagegen sehlen Terebratula und Spirifer bennahe ganz, und die Geschlechter Orthis, Producta, Orthoceratites sind darinn noch gar nicht gesunden worden.

Der Cornitenkalk ist in der Gifel machtig entwickelt, sodann in Nassau ben Langenaubach, Limburg, Billmar u. a. m. a. D. zu bevbachten, und es gehüren ihm auch die Kalkschichten von Givet, diejenigen zwischen der Maas und der Sambre, mehrere des Hundsrückens, des Westerwaldes und des westphälischen Schiefergebirges, des Fichtelgebirges und des Harzes an.

Die Evrallen, worunter Cyathophyllum am häufigsten erscheint, begleitet von Calamopora, Anthophyllum, Stomatopora, Heliopora, Halysites, Harmodytes u. e. a. erfüllen ganze Lagen, bilden wahre Evrallenbanke, und ihre Berästelungen, bisweilen wohl noch in ihrer ursprünglichen Stellung, durchziehen öfters mehrere Schichten, ja selbst abwechfelnde Lagen von Kalf und Mergel.

Die Erinvideen, Melocrinites, Platycrinites, Actinocrinites, Eucalyptocrinites, Eugeniacrinites erscheinen häusig. Bon Schalthieren kommen vorzüglich vor: Terebratula prisca, Calceola sandalina, Trigonetreta aperturata, Strophomena rugosa, Megalodon, Cardium, Euomphalus, Bellerophon, Cyrtocera, Spirula, einige Orthoceratiten, Goniatiten mit meisstens ungetheistem Dorsal und ungefalteter Schale, viele Spisriferen, wenige Producten und Orthis, und einige Trislobiten, besonders aus dem Geschlechte Asaphus.

Diefer Kalk, weniger mächtig entwickelt, als der Kohlenkalk, tritt doch immerhin in bedeutenten Massen auf, und bildet öfters malerische Felsen (Maas-Thal). In der Sifel erscheint in seinem Gebiet auch Dolomit.

Die untere Gruppe besteht wiederum vorzüglich aus Grauwacke, Thonschiefer, Sandstein und Kalkstein. Zu ihr geshört der große Zug der älteren versteinerungsreichen, rheiniss ich en Grauwackens und Thonschieferbildung, die unter dem Cornitenkalk liegenden Schichten in der Gifel, den Ardennen, in den Maasgegenden und wahrscheinlich auch ein Theil des harzisschen, sichtels und erzgebirgischen, böhmischen und mährischen Uebergangs-Schiefergebirges.

Man findet in diesen Schichten sast alle Bersteinerungen des Evrnitenkalks, zudem noch viele Orthoceratiten, Trilobiten, insbesondere, nebst Asaphus, die Geschlechter Ogygia, Calymene, Trimerus, Dipleurra, Paradoxides, Conocephalus, Agnostus. Die Schieser-, und vorzüglich die Kalkschichten sind östers so reich an Orthoceratiten oder Trilobiten, daß sie darnach benannt werden.

Die in der Grauwacke und im Sandstein vorkommenden Erinvideen und Schalthier Bersteinerungen, sind gewöhnlich nur als Steinkerne vorhanden, wie z. B. Encrinites epithonius, der vorherrschende Encrinit dieser Gruppe, dessen Steinkerne unter dem Namen Schrauben stein bekannt sind, Spiriferen, welche häusig in diesen Schichten liegen, und deren Steinkerne Hysterolithen heißen. Mitunter sind die Bersteinerungen auch verkiest, wie im Thonschiefer von Bissens dach bei Dillingen in Nassan, dessen goldgelbe Goniatiten in so viele Sammlungen übergegangen sind. Der Kalkstein dieser Gruppe ist einer der ältesten petresactensührenden Kalke, und ihm müssen wohl die Uebergangs-Kalksteine von Elbersreuth im sichtelgebirge, von Prag und St. Petersburg, die Orthoceratitenkalke Schwedens, Norwegens, Nordamericas und mehrerer anderer Gegenden bengezählt werden.

In Schweden liegen in der untern Gruppe bes Silurischen Gebirges starke Lagen von Alaunschiefer und Brandschiefer, gemengt mit Bänken von Stinkstein. Im Thonschiefer kommen die sonderbaren Graptolithen vor, die von der Seite betrachtet, das Ansehen einer hackenförmig gezahnten Säge haben; wahrscheinlich ein Polypenstock. Im Kalkstein liegen ungewöhnlich große Orthoceratiten und Trilobiten. Das Kalks

steinlager auf Kinnekulle in Westergöthland beherbergt die größten; Orthoceratiten bis zu 6 Fuß und Trilobiten von 1 Juß Länge.

In England ist bas Silurische Gebirge burch Murchison am genauesten untersucht worden. Es zeigt sich bort vorzüglich an ber Grenze zwischen England und Wales entwickelt, und ist auch in Süd-Wales, zwischen bem Kohlengebirge und ben älteren Schiefermassen verbreitet. Murchison theilt es in folgende 4 Abtheilungen:

a. Ludlow-rocks. Unmittelbar unter bem Old red Sandstone folgt ein bünngeschichteter, grauer Sandstein mit wenig Glimmer. Er schließt ein: Avicula retroslexa, Leptaena lata, Homonolotus Knightii, Orthoceras ludlensis, mehrere Gattungen Orthis, Orbicula, Pleurotemaria, Serpulites longissima. Dieses Sandsteinlager (upper Ludlow-rock) ist in den Umgebungen des Schlosses Ludlow in Shropshire entwickelt, sodann benm Schlosses Ludberley-Hügel in Worcestershire, die westliche Abbachung der Hügel ben May und dem Schlosse Pain, in Radnorshire und die Trewerne-Hügel.

Unter biesem Sanbstein liegt ein Kaltsteinlager (Ludlow or Aymestry limestone) von grauer und bläulicher Farbe, thoniger Beschaffenheit, und etwas crystallinischem Korn. Es ist durch Pentomerus Knightii, Pileopsis vetusta, Terebratula Wilsoni, Bellerophon aymestriensis, Lingula Lewisii, Euomphalus carinatus und Calamopora tibrosa characteristert, Man bevbachtet es vorzügslich um Aymestry in Herefordshire, in einigen Gegenden von Shropshire und zu Sedgley in Staffordshire.

Bu unterst liegen Schichten von schieferigem Sanbstein und Schiefer von bunkler Farbe, mit Kauern von erdigem Kalk (Lower Ludkrow-rock). Sie enthalten: Phragmoceras arenatum und compressum, Asaphus caudatus, Lituites corticosus, giganteus und articulatus, mehrere Orthoveratiten, namentlich Orth. pyriformis, Orthis dimidiatum und gregarium, Atripa obovata u. e. a.

Diese Schichten beobachtet man an ben Felsabstürzen von Mocktree und Brindgwood Chase, so wie im Woothop-Thal in Herefordshire, an ben Felsabstürzen von Montgomery und an mehreren Orten in Shropshire. In diesen untersten Schichten, vornehmlich aber in ben obersten, hat man in neuester Zeit Fischreste gefunden. Ichthyodoruliten und Schuppen von Lepidoiden. Die Abtheilung besit eine Mächtigkeit von 2000 Fuß.

b. Dudley and Wenlock rocks. Benfod Ralf. Schichten von bichtem, blaulichem, ernftallinischem Ralf, und von grauem groberbigem Ralfftein, bilben bie obere Lage. Gie find burch eine außerordentliche Menge von Corallen und Erinois been ausgezeichnet, und ichließen weiter ein: Calymone Blumenbachii, Asaphus caudatus, nebst mehreren anderen Trilobiten, wie Homalonotus delphynocephalus, Paradoxydes bimucronatus und quadrimucronatus, Cryptonymus Rosenbergii, fodann mehrere Orthoceras - Gattungen, Bellerophon tenuifascia, Euomphalus rugosus und discors, Conularia puadrisulcata, Torobratula cuneata u. m. a. In biefen Schichten liegen bie Steinbruche von Dublen, aus welchen in zahlreiche Sammlungen ausgezeichnete Trilobiten - Gremplare übergegangen find. Man ficht biefe Ablagerung befonders in ben Umgebungen von Benlock in Shropshire, in Caermarthenshire und gu Dublen. Unter biefem Ralfftein liegen Schichten von bunfelgrauem, thonigem Schiefer, ber wenig Glimmer führt und gewöhnlich Rnauer von erbigem Ralfftein einschließt, worinn Asaphus caudatus, Calymene Blumenbachii, Orthoceras excentricum, nummularium, fimbriatum, canuliculatum, Bellerophon apertus, Modiola antiqua, Terebratula sphaerica, Orthis hybrida und filosa, Leptaena transversalis u. e. a. vorfommen. Diefe Schiefer find ebenfalls an ben oben bezeichneten Orten, an ber Befffeite ber Malvernhügel, in Montgomern u.f.w. zu beobachten.

Die ganze Ablagerung ber Wenlock rocks hat 1800 Fuß Mächtigkeit.

c. Caradoc-sandstone. Mit biefem Namen bezeichnet Murchifon bie Schichten von horberlen und ber May-hügel.

Die obere Lage besteht aus thonigem, dunngeschichtetem Kalkstein und aus schieferigem und dünnblätterigem, grauem Sandstein. Darinn siegen: Pentamerus laevis und oblongus, Leptaena sericea, Bellerophon acutus und bilobatus, Asaphus Powisii, Trinucleus caractaci und simbriatus, Tentaculites scalaris und annulatus, Atrypa orbicularis, Orthis flabellatum, callactis, alternata und bilobata, das Geschlecht Cryptolithus, zahlreiche Erienoide en und einige wenige Corassen.

Die untere Lage besteht aus bickgeschichtetem, rothem und grünem Sandstein und erdigem Ralkstein. Darinn liegen: Trinucleus caractaci, Calymene punctata, Nucula Eastnori, Orthis testudinaria, expansa, pecten, alternata, canalis, aperturata u. m. a.

Diese über 2000 Fuß mächtige Abtheilung hat den Namen Caradoc, nach einer höchst malerischen Gegend in Shropshire erhalten, in welcher der berühmte Anführer der Siluren, Caractacus, den Römern den letten Widerstand leistete. Sie ist auch in Worcestershire, Gloucestershire, Caermarthenshire und Montgomernshire entwickelt.

d. Llandeilo flags and limestone. Die unterste Abtheilung. Sie besteht aus Sandstein, der häufig als Quaderstein benutt wird, aus dunklem, thonigem Schiefer, Kalkschiefer und kieseligen Conglomeratbänken. Diese Schichten schließen viele Trilobiten ein, namentlich Asaphus Buchii. Ihre Mächtigkeit geht bis zu 1200 Fuß. Sie sind zu Llandeilo in Caermarthenshire, ben Builth in Radnorshire, ben Shelve in Shropshire entwickelt.

Diese von Murchison aufgestellten Abtheilungen lassen sich mehr oder weniger mit den Abtheilungen des deutschen Grauswackens und Schiefergebirges parallelisieren. Gine genaue Bergleichung der betreffenden Continentalschichten mit den Bildungen Englands, wird auch hier wieder neues Licht verbreiten. Bucksland glaubt die dren oberen Abtheilungen des englischen, Silnrisschen Gebirges sowohl am Südrande der Ardennen, und in der Eisel, als auch in Nassau erkannt zu haben.

Terrain anthraxifere, Unthracit-Gebirge, nennt

man die beschriebene Gruppe des Uebergangsgebirges wohl mit gutem Grund, da sie viele Anthracit-Lagerstätten einsschließt. Zum Silurischen Gebirge werden wir doch wohl zählen müssen, die Anthracit- und Kohlensiöße zu Bully Fragry im Loire Depart., zu Montrelais, Mouzeil, Nort, Languin in der Bretagne, diejenigen ben Killarnen, die der Grafschaften Corf und Limerif in Frland, die in Massachusets, Pennsylvanien und Virginien in Nordamerica, und im nördlichen Devonshire in England.

\*Pflanzenreste kommen damit sparsam vor. Es sind Reste von Equiseten, Calamiten, Fueviden. In den pennsilvanischen Anthracit=Revieren sollen auch Farrn verkommen, und die Pflanzenreste bisweilen in mehreren Fuß starken Schieferlagen in großer Menge liegen.

Diese Kohlenablagerungen sind in der That recht interessant. Sie zeigen an, daß in einer früheren Zeit der Bildung unseres Planeten, in welcher so viele mächtige Meeresbildungen abgesest wurden, auch schon vestes Land vorhanden und von Pflanzen bekleidet war. So geht denn dem ersten thierischen Leben in den Meeren der Erde, auch schon ein pflanzliches auf dem Land zur Seite. Europa und Nordamerica scheinen in jener entsernten Zeit denselben Entwickelungsgeseshen gesolgt zu senn.

Im hohen Grabe ausgezeichnet ift tas Gilurische Gebirge burch feine Ergführung, burch Manchfaltigfeit und Reichthum feiner Erglagerstätten. Mehrere mohlbefannte Erzgebirge, b. h. erzführende Gebirge, find aus feinen Schichten gufammengefest. Gifen-, Blei-, Rupfer-, Binf-, Spiegglang-, Robalt-, Braunftein=, Quedfilber=, Gilber=, Gold-Erze fommen Darinn por, auf Bangen und in lagerartigen Maffen. Die vielen Gifener glagerftatten bes harzes, bes Giegener Lanbes, Raffaus, bes Fichtelgebirges und Boigtlandes, Bohmens u.f.w. liegen barinn, ferner ein großer Theil ber Blenerglagerftatten Böhmens, bes Sarges, bes wesiphalischen, flegenschen und rheini= ichen Gebirges, Die Robaltgange bes Giegenschen, mehrere Rupfererglagerstätten Ungarne, bes Sarges, bes Siegenschen und Dillenburgischen, bas Rammelsberger Erzlager, Die Spieß= glang= Bortommniffe an ber Albr, am Sarge, in Bohmen, Ungarn,

in Frankreich, die Manganerze von Devonschire, die Queckfilbererze von Almaden, und von Balathna in Ungarn, die Silber= und Golberze zu Zacatecas und im Norden von Bimapan, in der Kette der Nevados der columbischen Anden u.f.w.

Das Gilurifche Gebirge bes Rheinlandes ift auch reich an Thermen (warmen Quellen), und an Gauerlingen. Nachen, Burgicheit, Ems, Wiesbaben, Schlangenbab, biefe bekannten Thermen, entsteigen ben Schiefer : und Grauwactes fdichten, und ebenfo bie Sauerquellen von Geltere, Fachingen, Geilnau und Schwalbach. Un vielen Stellen ber Betterau und zwischen ber Lahn und bem Main fliegen ftarte Sauerquellen unbeachtet ab. Auch bie Salzquellen ber Saline Rauheim fommen aus bem Graumackengebirge, und im Gifeler-Schiefergebirge tritt an vielen Stellen gasfor= mige Rohlenfaure in bie Luft aus. Es find gahlreiche, mahre Rohlenfaure=Quellen in ber Gifel, und in ben Umgebungen bes Laacher-Gees bekannt. Darunter ift eine, Birresborn gegenüber, unter bem Ramen Brnbelbreis betannt, was fo viel bedeutet, als auffochendes Maffer, und eine andere liegt ben Seberath unfern Trier, und heißt Bellarborn, b. i. aufwallender Brunnen. Un beiben Orten ftromt Rohlenfaure in einer bedenförmigen Bertiefung aus Spalten bes Gefteins hervor. Wenn fich nun Regenwaffer in ben Becken angefammelt hat, fo ftreicht bie Roblenfaure unter Blafenwerfen und Sprudeln burch bas Baffer. Benm Brudelbreis hört man bas baburch verurfachte Tofen ichon in einiger Entfernung. Ift bas Baffer ausgetrocknet, fo tritt bie Rohlenfaure fren in bie Luft aus. Rleine Thiere, Felbmäufe, Bogel, welche fich in bie beckenformige Bertiefung magen, finben barinn ihren Tob, ba fie in ber Roblenfaure-Uthmofphare erfticten.

Alle biefe Quellen treten theils in Gegenden auf, wo fich unverkennbare Spuren ehemaliger vulfanischer Thatigkeit vorfinden, theils in ber Rahe plutonischer Massen.

Die allgemeine Aufrichtung ber Schichten bes Silurischen Gebirges, die manchfaltigen Verrückungen, die sie erlitten haben, können wohl, so wie das Auftreten von Thermen und Sauerlingen, in dem Heraufsteigen der vulcanischen und plutonischen

Maffen, in ihrem Ginbringen in die Schichten, ober in ihrem Durch bruch ihren Grund haben.

Bielfältig fieht man Grunftein, Granit, Porphyr, Spenit, Bafalt u.f.w. in ben Schichtenverband eingeschoben, und baburch ben Zusammenhang berfelben unterbrochen.

Die Formen des Silurischen Gebirges sind je nach Mächtige feit, Schichtenstellung und Erhebung sehr verschieden, und im Wesentlichen dieselben, wie ben der tieseren Gruppe, weshalb ben Beschreibung dieser, das Weitere hievon.

Die Berbreitung ist sehr groß und oben schon vielsach speziell angedeutet. Zwischen der Maas und dem Rhein tritt das Silurische Gebirge mächtig auf an den Ardennen, an der Hohen Been, in der Eisel und in den Moselgegenden bis zum Hundsrück; jenseits des Rheins im west phälischen und siegenschen Gebirge, am Besterwald, in der Betterau und am Taunus, sodann am Fichtelgebirge, im Boigtlande und am Harz.

In Böhmen erfüllt ce das Land zwischen ben westlichen Bustussen zur unteren Moldau, es ist ferner in Mähren, an den Karpathen, in Süd-Polen, in Süd-Schweden, in Norwegen, im Westen und Süden von England, im Süden von Schottland entwickelt, in Irland, in der Bretagne, in den Umgebungen von Carcassonne, an den Pyrenäen, in den üstlichen Norischen Alpen und in West-Ungarn. In Rußland kennt man es am Ural und in der Gegend von Petersburg. In großer Verbreitung erscheint es serner in Nordamerica, in Merico, Peru und Brasslien. In Afrika hat man analoge Vilbungen am Cap, im Süden der nubischen Wüste und im Berberland bevbachtet.

## 4. Cambrifches Bebirge.

Spn. Terrain de Transition inférieure, Terrain ardoisier; alteres Uebergangsschiefergebirge.

Als Unterlage bes Silurifchen Gebirges erscheint an vielen Orten eine bennahe versteinerungsleere Reihe von Schichten, welche in neuester Zeit Sebgwid genauer untersucht und Cambrifche & System genannt hat, ba er fie in England, vorzüglich in benjenigen

Wegenden ftubierte, welche bie Cambrian Mountains einnehmen. Sedgwick unterscheibet brey Abtheilungen.

- a. Plynlymmon-rocks. Granwacke und Thonschiefer mit Banken von Rieseleonglomerat. Der hier auftretende Thonschiefer ist dunkel gefärbt, hart, dunnschieferig und hat gewöhnlich eine solche Beschaffenheit, daß er in Platten zu verschiedenen Zwecken, und namentlich zu Dachungen benuht werden kann. Er schließt bisweilen einige Corassen und Fucoiden ein. Die Grauwacke ist sehr vest, vorherrschend grobkörnig, mitunter schieferig und schließt Fragmente von Thonschiefer ein. Diese Lage ist mehrere tausend Fuß mächtig.
- b. Bala limestone. Bala-Kalk. Dunkler, bichter Ralkstein und Kalkschiefer. Enthält einige Corallen und Terebrateln. Bon geringer Mächtigkeit.
- c. Snowdon-rocks. Verschiedenfarbige Thonschiefer, von feinem Korn und ausgezeichneter Schieferung, mit Grauwacke und Rieselconglomerat. Schließt einige Corallen (Cyathophylla) und Terebrateln ein. Die Mächtigkeit beträgt einige tausend Fuß.

Diese Schichten sind über einem großen Theil von Eumberland, Bestmoreland und Lancashire verbreitet, sehen malerische Gebirgogegenden von Nord-Wales zusammen, erscheinen am Abfall des Grampiangebirges im Westen von Schottland, umfäumen das Grundgebirge Frlands, treten mächtig in Cornwall auf, auf Anglesca und der Insel Man.

Gine scharfe Trennung berselben von ben untersten Schichten bes Silurischen Gebirges findet nicht statt. Eben so wenig möchte die Trennung vom crystallinisch-schieferigen Grundgebirge mit Schärfe geschehen können, ba die Thonschiefer gar oft in Talk- und Schloritsschiefer, selbst in wahren Glimmerschiefer übergehen, und den petresactenleeren, crystallinischen Schiefern enge verbunden sind. Diele dieser Schichten haben nach ihrem Absahe offenbar eine Beränderung erlitten, ben welcher sie aus dem Zustande mechanischer Absähe, vermöge einer chemischen Action, in einen crystallinischen Zustand übergegangen sind, und ben welchem sich wahre Ernstalle gebildet haben. Das zeigen die Ernstalle von Chiastolith, Granat, Glimmer, Chlorit, Magneteisen, Talk und die Uebergänge des Thon-

schiefers in Chloritschiefer, Talkschiefer, Glimmerschiefer boch wohl beutlich an. Der durchaus vestere Zustand des cambrischen Thonsschiefers, seine häusig zu beobachtende Sprödigkeit und ungewöhnliche Härte, verbunden mit einer Spaltbarkeit nach Richtungen, welche diesenigen der Schichtungsstächen unter großen Winkeln schneiden, läßt vermuthen, daß dieser Schiefer nach seinem Absache aus den Gewässern gehärtet worden ist. Nehmen wir an, daß diese Härtung durch eine hohe Temperatur bewirkt worden seve, so stimmt es mit allen Ersahrungen gegenwärtiger Zeit und mit den bekannten physikalischen und chemischen Thatsachen gut überein. Wir vermögen auch einzuschen, wie erzstallisterte Silicate, diesenigen des Granats, Glimmers u.s.w., sich ben einer höheren Temperatur bilden, und müssen zugeben, daß Ernstalle von Magneteisen daben entstehen können, da wir sie so häusig in geschmolzenen Gesteinen, Laven, Zasalten antressen.

Die Masse bes ältesten Thonschiefers, die häusig mit Grauwacke wechselt, ist offenbar eine Sedimentbildung. Das Berhalten zur Grauwacke, diesem aus Bruchstücken zerstörter älterer Gesteine gebildeten Conglomerate, worinn wir so allgemein verbreitet Feldspathkörner sinden, zeigt dies unzweydeutig an. Die Uebergänge dieses Schiesers in die ganz crystallinischen Bildungen des Chlorit-, Talk- und Glimmerschiesers sind vielsach und von ausgezeichneten Geologen nachgewiesen worden, und können von Jedem selbst leicht beobachtet werden.

Die Metamorphose ber cambrischen Gesteine tritt an ben Pyrenaen, in ber Bretagne, in ben Alpen, an ben Subeten, am Sarz, im Fichtelgebirge u.f.w. so beutlich hervor, baß sie ber Beobachtung nicht entgehen fann.

In Deutschland bestehen die ältesten Schichten bes Uebersgangsgebirges in ber Regel aus harten und spröden Thons fichie fer-Abanderungen, welche man in ber Nähe bes schieferigen ober plutonischen Grundgebirges manchfaltig modisciert, in Hornfels (Harz), in Gneis (Fichtelgebirge) in Glimmerschiefer. (Sudeten) übergehen sieht. Fr. Hoffmann sagt in seiner "Uebersicht der orographischen und geognostischen Berhältnisse vom nordwestlichen Deutschland," 2te Abtheilung: Raum würde man ahnen fönnen, was hier (an den Quellen der Saale im Fichtelgebirge)

vorgeht, belehrten uns nicht die Erscheinungen, sobald wir uns ben Granitkuppen nähern, daß hier von einer wirklichen, tausenbfach modificierten Umwandlung der Thonschiefer in eine unzweydeutige Gneismasse die Rede sep. Grauwacke und veste quarzige Sandsteine oder Quarzselsarten kommen gewöhnlich mit dem Thonschiefer engverbunden vor. Dachschiefer, We ehsch ie fer, Kieselschiefer, einzelne Kalklagen ersscheinen untergeordnet.

Die Schichten bes Cambrischen Gebirges sind start aufgerichtet, wie diejenigen bes Silurischen Gebirges, und haben, wie diese, manchfaltige Verrückungen erlitten. Die Aufrichtungen und öfters so gewaltigen Zerrüttungen dieser beiden großen Gebirgsbildungen haben im Allgemeinen vor der Ablagerung des Hauptsteinkohlengebirges stattgefunden, denn man sieht in den mehrsten Gebirgen die Steinkohlenbildung ungleichförmig auf das aufgerichtete Schiefergebirge abgelagert.

Bahlreiche Granit=, Spenit=, Porphyr=, Grünstein=Massen haben dasselbe gehoben, aufgerichtet, sind zwischen seine Lagen eingedrungen, oder haben dieselben durchbrochen und die Schichten zersprengt. Als eine Folge derartiger Zerrüttungen erscheinen manche enge, felstge Querthäler in diesen Schiefergebirgen.

Die zahlreichen Sprünge und Spalten, welche daben entstehen mußten, sind zum großen Theil mit Erzen ausgefüllt, und man findet daher auch im ältesten Uebergangsgebirge viele Erzlagerstätten. Sisensteinvorkommnisse im Fichtelgebirge, in den Arbennen u.f.w. gehören hieher, die Zinns und Rupferlagerstätten von Cornwall, der reiche Silbergang zu Guanaxuato, die reichen Silbergänge zu Tasco und Tehuilotepec in Mexico, die Spatheisenlagerstätten zu Vordernberg und Eisenerz in Stepermark u.f.w.

Die Formen des Silurischen und Cambrischen Gebirges sind sich im Ganzen sehr ähnlich. Letteres erscheint häufig in einem höheren Niveau, da es, angelehnt an crystallinische und plutonische Massen, mit diesen höher gehoben worden ist, als die entsernteren silurischen Schichten.

Bey mächtiger Entwickelung und ftarker Aufrichtung ber Schichten sieht man tiefe, enge und felfige Thaler, mit steilen und trummerbeladenen Gehängen, und biefe öftere burch treppen=

artige Absätze ber Schichtenköpfe des Schiefers ausgezeichnet (Rheinthal zwischen Bingen und Coblenz, Moselthal, Abrthal). Sind die Kalkmassen vorwaltend, so bilden sie meistens ausgezeichnete Felsen, in den verschiedenartigsten, rauhesten und wilbesten Gestalten, nicht selten unersteigliche, mächtige Felswände, hörner und Jacken (hybichenstein am harz, oberes Salzathal in den bitlichen Alpen, Shropshire und Montgomern in England).

Grreichen die Massen keine bedeutendere Höhe, und find die Schichten, wenn auch in aufgerichteter, doch auf größere Strecken in gleichförmiger Stellung, so zeigt das Grauwackens und Thonschiefergebirge breite, kuppige und flachgewölbte Berge oder langezogene Rücken, und ermüdet durch Ginförmigkeit seiner Formen (Arbennen).

Am mächtigsten tritt das Thonschiefers und Grauwackengebirge in den Anden auf. Es seht dort die ganze große Masse der hillichen Cordisteren, im Norden der Parastele von 17° S. zussammen, und constituirt den Nevado von Sorata und den Ilimani, die Colossen der neuen Welt. Es ist von vielen goldführenden Quarzgängen durchzogen, welche die alten Peruaner in einer Höhe von 16,000 engl. Fuß, lange vor dem Einfall der Europäer, abgebaut haben.

Die Verbreitung des Cambrifchen Gebirges ift ziemlich derjenigen des Silurischen Gebirges gleich. In Brafilien, so wie am Ural, scheint es die ursprüngliche Lagerstätte des Demants zu senn.

Die verschiedenen Gebirgsbildungen, welche wir in ihrer regelmäßigen Aufeinanderfolge angeführt und beschrieben haben, sinden sich auf diese Weise entwickelt, kaum irgendwo alle zussammen in unmittelbarer Verbindung, von den obersten bis zur untersten. Bald sehlt in einer Gegend diese oder jene Bildung. Jüngere Schichten liegen häusig nicht unmittelbar auf den nächstefolgenden ältern, sondern häusig, wenn diese sehlen, auf viel tiesferen, die ben vollkommener Entwickelung aller Schichten durch eine große Zwischenreihe davon geschieden sind. So sieht man im nördlichen Frankreich die Kreidebildung unmittelbar auf dem Hauptsteinkohlengebirge liegen, am Schwarzwalde den

Bunten Sandstein unmittelbar auf bem Tobtliegenden ruhen, und dieses an vielen Stellen auf dem Grundgebirge. Ben Teplit liegt der sächsische Quadersandstein auf Gneis, ben Carlsbad das Braunkohlengebirge auf Granit, ben Wiesbaden das Tertiärgebirge auf dem Grauwackengebirge, ben Baden-Baden das Rothliegende auf Thonschiefer u.s.w.

Die Reihenfolge ber beschriebenen Gebirgsbildungen ist ein Resultat aller bisherigen Beobachtungen in den verschiedensten Theilen der Erde. Das beobachtete Borkommen der gleichartigen Bildungen an den entserntesten Orten und in allen Zonen beweist, daß die Berhältnisse, unter welchen in den verschiedenen Perioden der Bildung der Erdrinde Schichten sich absehten, ganz allgemein verbreitet waren. Locale Umstände haben daben vorzüglich auf die Beschaffenheit der Gesteine eingewirft, und Berschiedenheiten hervorgerusen, wie sie die geognostischen Aequi=valente zeigen.

## Grundgebirge.

Syn. Unteres schieferiges und versteinerungsloses Gebirge; Urgebirge; Terrains primitifs; Primary rocks.

Unter dem Cambrischen Gebirge liegt eine mächtige Masse petrefacten leerer, crystallinischer Gesteine. Sie bessihen eine ausgezeichnete blätterige oder schieferige Structur, zeigen aber keine deutlich ausgesprochene Schichtung. Da sie die tiesste, also die älteste Lage ausmachen, so hat man sie nicht unpassend mit dem Namen Grundgebirge belegt.

Nach oben ist das schieferige Grundgebirge häufig durch die allmähligsten Uebergänge mit den Thonschiefern des cambrischen Gebirges verbunden. Was unter demselben liegt, ist theils unbekannt, theils sehen wir plutonische Massen darunter, aber niemals ohne dessen Verrückung aus der horizontalen Lage, so daß wir diese massigen Gesteine als spätere Vildungen ansehen müssen.

Beym Eintritt in das Grundgebirge treten und lauter erpstallinische Bildungen entgegen. Richts mehr, was an Sedimentbildungen erinnert; feine conglomeratischen Gesteine. Glänzende Ernstalle erfüllen die Gesteine oder ernstallinische Gestalten, und ziehen den Mineralogen und Mineraliensammler an. Drusenräume geben ihnen reiche Ausbeute der schönsten und verschiedenartigsten Mineralindividuen. hier ist alles Probuct chemischer Action.

Als Hauptmassen treten im crystallinisch-schieferigen Grundgebirge Gneis und Glimmerschiefer auf; Ehlvrit-, Talk- und Hornblende-Gesteine erscheinen in kleineren Parthien; untergeordnet körniger Kalk, der feldspathige Weißstein, Quarzfels und der granatreiche Ectlogit.

Der Gneis tritt in ber größten Berbreitung und Musbehnung auf. Er bebeckt ununterbrochen in einigen Ländern Taufenbe von Quabratmeilen, und erscheint in ben manchfaltigften Abanderungen; einerseits in Annaherungen gum Beifftein und Granit, andererfeite jum Glimmerschiefer. In untergeordneten Maffen, ftod- ober lagerartig, erscheinen barinn forniger Ralf, Quarafele, Edlogit (Fichtelgebirge), Beifftein (Navieft in Polen, Penig in Sachsen), Sornblenbegesteine, und burch Uebergange fieht man ihn verlaufen in Chloritschiefer und Talkichiefer. Durch Heberhanduehmen von Keldfpath wird er bickblätterig, granitisch. Abanderungen biefer Urt fpalten fich in ber Regel leicht in einer Richtung, welche bie Glimmer= lage ziemlich lothrecht foneibet. Die Schieferung ift niemals auf große Entfernungen gleichförmig, bagegen häufig gebogen, verschiedenartig gefrummt und gewunden. Was man auch von wahrer Schichtung bes Uneifes fagen mag, fo fann es boch nur nothdurftig für einzelne fleine Stellen als Unnaherung bazu geiten, ba bie Uncieblätter niemals auf größere Strecken und unter sich in Parallelismus fortliegen, wohl aber nach Fallen und Streichen auf gang furze Diftangen fo febr variren, daß eine Regel bafur anzugeben faum möglich ift. Die lebergange in . Granit zeigen auch beutlich an, daß man fein Gediment-Beftein vor fich hat, und die unbefangene Betrachtung ber Structur bes Oneifes muß ihre Bergleichung mit ber Schichtung, und jeben Gebanken baran, fogleich verbrängen.

In den Alpen wird ber Glimmer bes Gneises öfters burch Talt oder Chlorit erseht. Solche Abanderungen hat man Protogyn genannt, in der ierthümlichen Meynung, daß biefes Gestein bas älteste ber Alpen seye. Man sieht es in den Umgebungen des Mont-Blanc in den westlichen, am Splügen und Berning in den östlichen Alpen. Dieser Protogyn ist gewöhnlich bietblätterig, granitisch.

Der Glimmerschiefer steht in mehreren Gebirgen, namentlich in den Alpen und in den Sudeten, nach oben, in einer
nahen Berbindung mit Thonschiefer, welcher, so viel man
bis jeht weiß, petrefactenleer ist. Man hat ihn deßhalb auch
mehrfältig zum Grundgebirge gewählt, und auch Urthonschiefer genannt, obgleich seine Sedimentnatur unverkennbar, und er
darnach zum Sedimentgebirge zu rechnen ist.

Im Innern ber Glimmerschiefer-Masse sieht man bie zahle reichen Abanderungen des Gesteins, seine Verknüpfung mit Eneis, Ehlorit= und Talkschiefer, hornblen beschiefer, seinen Nebergang in schieferigen Quarzferner. In Brasilien geht aus einer ähnlichen Veränderung des Talkschiefers der Jtacolumit hervor, der sogenannte Gelenkquarz oder biegsamer Sandstein, ein quarziger Talkschiefer (S. 497). Er hat große Verbreitung im brasilischen Gebirge, und steht mit einer anderen interessanten Schiefermasse, dem Eisenglimmerschiefer, in Verbindung.

Bielfältig liegen Massen von körnigem Kalk im Glimmerschiefer, theils in unregelmäßigen, stockförmigen, massigen Parthien, theils lagerartig und in regelmäßige Bänke abgetheilt, und mit Glimmer oder Talkölättern auf den Schichtungsstächen. Auf solche Weise kommen die schönen Marmore zu Laas und Schlanders in Tyrol vor, die vielen körnigen Kalkmassen in den Salzburger Alpen, im Schlessischen Gebirge u.s.w. Auch Dolomite liegen mehrfältig im Glimmerschiefer.

Ganz ausgezeichnet ist ber Glimmerschiefer und die ihn begleitenden Chlorite und Talkschiefer durch Einschluß zahlreicher und schön ernstallisserter Mineralien. Bor allen erscheint der Granit in großer Menge, sodann Spanit, Staurolith, Hornblende, Bitterspath, Pistazit, Magneteisen, Titanit, Rutil, Andalust, Smaragd u. s.w. Gine interessante Fundstätte von Mineralien

ift bie in Glimmerschiefer eingeschloffene Dolomitmaffe ben Campo-Longo am Gotthardt, allwo namentlich auch bie schönen, grunen Turmaline und bie blauen Corunde gefunden werden.

Die Blätterlagen bes Glimmerschiefers sind gewöhnlich bunn, häusig wellenförmig gefrummt und verschiedenartig, bisweilen selbst im Bickzack, gebogen. Die kleineren Quarz= und Kalklager machen gewöhnlich alle Biegungen mit.

Der Quargfele ift oft fehr rein und erpftallinisch, in Bante abgesonbert und bisweilen bergestalt fornig, daß er sand-fteinatig aussieht.

Diese verschiedenen Gesteine des Grundgebirges bevbachten burchaus keine als Regel geltende Auseinandersolge. Sie wechteln häusig auf verschiedene Weise mit einander ab, verlaufen in einander und gehen selbst in massige ernstallinische Bildungen über. Die Lagerungssolge: Thonschieser, Glimmerschieser, Gneis, ist zwar in manchen Gebirgen bevbachtet worden, aber in weit mehr Fällen hat man Ausnahmen davon, und den angeführten verschiedenartigen und mehrsachen Wechsel dieser Bildungen gessehen.

In ber Regel liegen nun Glimmerschiefer, Gneis u. f. w. immer unter ben petrefactenführenben Schichten, als beren Grundlage. Das Darausliegen jener, so wie die Bruchstücke, welche sie von den ernstallinisch-schieferigen Gesteinen einschließen, zeigen beutlich an, daß sie jünger sind. An mehreren Puncten sieht man indessen diese ernstallinischen Gesteine auf den neptunischen Schichten liegen, oder in einer solchen Berbindung mit petrefactenführenden Lagern, daß sie nur durch späteres Sindringen in die schon vorhandenen Sediment-Schichten in dieselbe gekommen sehn können, und demzusolge auch erst später, nachdem die aus Wasser abgesetzen Schichten schon gebildet waren, ihre gegenwärtige Stellung eingenommen haben.

Der ausgezeichnetste Punct bieser Art ist in ben Berner Alpen, im Urbach=Thal. Im Urbach=Sattel, zwischen biesem Thal und bem Rosenlavi-Gletscher, sieht man in einem Profile von nahezu 5000 Fuß höhe, von bem Tofenhorn her (Fig. 25) ganz beutlich vier bis fünf Gneis-Reile in ben Ralkstein bes Gstellihorns hineinsehen. Der Ralkstein ift

zwischen ben Keilen körnig, zum Theil bunt gefärbt und von Taikblättchen durchzogen, zum Theil von der Beschaffenheit der Rauhwacke. Der Gneis hat die Beschaffenheit des Protogyns. Dieses merkwürdige Berhältniß, auf welches zuerst hugi in seinen "Alpenreisen" im V. Abschnitt ausmerksam gemacht, und sodann Studer später genau beschrieben hat, sindet seine Ersklärung in der Annahme, daß der Gneis von unten in das aufgesprengte Kalkgebirge eingedrungen ist. Er müßte sich daben in einem weichen Zustande befunden haben, sonst hätte er nicht die Spalten des Sedimentgebirges aussüllen können. Der Kalkstein des Ostellihorns und des Engelstocks gehört zum Juragebirge, und der Ineis ist an dieser Stelle, also erst nach der Bildung der Jura-Schichten, in seine jetzige Stellung gekommen.

Solche und ähnliche Lagerungsverhältnisse zwischen den crystallinisch-schieferigen Gesteinen und den petresactenführenden Formationen, hat man am Schwarzwalde, im Fichtelgebirge, im
Erzgebirge, in Schottland und in mehreren anderen Gebirgen
bevbachtet, so daß sie nicht zu den sehr seltenen Erscheinungen
gehören. Sie schließen sich denjenigen an, welche wir zwischen
Sediment-Schichten und plutonischen Gesteinen häusig wahrnehmen, in welche sich auch die ernstallinischen Schieser verlaufen.

Von ganz befondere Bedeutung ist die Erzführung des crystallinischen Schiefergebirges, und insbesondere des Gneises. In ihm liegen die vielen und weichen Sänge des sächsischen und böhmischen Erzgebirges, ein großer Theil der Sänge des Schwarzwaldes, die vielen Sänge in den Salzburger Alpen u.s.w., auf welchen Gold=, Silber=, Kobalt=, Kupfer=, Bley=, Eisen=, Spießglanz=, Zink=, Ar=fenik=Erze vorkommen.

Namentlich ist auch bas norbische Gnelsgebirge metallreich. Im Gneisgebirge Scandinaviens liegen die mehrsten Erzlager von Eisen, Kupfer und filberhaltigem Bleyglanz. Diese Erzlager sind meistens stockförmig und bisweilen von ungeheurem Umfang. hierhin gehört das Erzlager von Fahlun, von Sala, die Dannemora-Eisenerzlagerstätte und die gigantischen Eisenstein-Lager von Lappmarken, von welchen der Gollivareberg, 22 Meilen von der Stadt Luleauentsernt,

sich behnahe bis zur Alpenhöhe erhebt, 8000 Ellen Länge und 3 bis 5000 Ellen Breite hat, und seiner ganzen Masse nach aus magnetischem Eisenerz besteht.

Diese nordischen Sisenlager widerstehen der Witterung länger als ber sie umgebende Gneis, bleiben stehen mahrend jener zersfällt und seine Massen niedriger werden, und stehen dann als wahre Gisenberge ba.

Der Glimmerschiefer ist ebenfalls metallsührend, boch im Allgemeinen nicht so metallreich als der Gneis. In ihm liegen viele Gänge, die Bleyglanz-Blende und Eisenspath führen, in den Salzdurger Alpen, auch sehen die gold= und silberführenden Gänge aus dem Gneis dieser Alpengegend in Glimmerschieser über, verlieren aber bald den Gold= und Silbergehalt. Es liegen darinn die edeln Silbergänge von Kangsberg, die Goldgänge von Andelfors, die Gänge von Kupferberg und Gieren in Schlessen, mehrere Rupsergänge in Ungarn, die Kupseuerze von Röraas in Norwegen, mehrere Eisenstein= und Bleyglanz-lager des schlessischen Gebirges, die Kobaltlagerstätten von Tunaberg und Stuttwud in Scandinavien. Bey Golden= stein in Mähren, bey Hafnerzell, unsern Passau, am Pic du Midi en Bigosre liegt Graphit im Gneis und Glimmerschieser.

Die Mächtigkeit der crystallinischen Schiefer ist außerordentzlich groß. Man sieht sie häusig mehrere Tausend Fuß mächtig, und in allen höhen vom Meeresspiegel an (die Scheeren längs des scandinavischen Bestlandes) bis zu höhen von mehr als 12,000 Fuß (Alpen). Sie ragen gewöhnlich über die Sedimentzbildungen hervor; öfters aber sieht man sie auch nur am Fuße eines vorzüglich aus petresactensührenden Schichten zusammenzgesehten Gebirges, oder est im hintergrunde der Thäler.

Die Formen sind manchfaltig. Ben geringer Sohe der Massen sind die Umrisse der Berge fanst, gerundet, und die Thäler mulben- und wannenförmig. Große zusammenhängende und niedrige Gneis- und Esimmerschiefermassen sehen wellen- förmige Bergebenen und Plateaus zusammen. Erreichen sie aber eine bedeutende Höhe, und liegen viele untergeordnete Massen von Quarzsels und Kalkstein darinn, dann treten auffallendere

Formen auf. Hohe, langgezogene Raden, mit steilem Abfall und oft feligen ober, zumal im Gneisgebirge, ganz steilen, mauerartigen Gehängen, schließen tiefe Thäler ein. Die Sipfel sind ausgezackt und zerrissen, wenn Quarze und Ralkmassen, oder quarzige Gneise, dieselben bilben. Auf dem Ramm erheben sich einzelne domförmig oder parabolisch gewöldt, wenn ihn die Schiefer allein zusammensehen. Die Querthäler sind gewöhnlich eng, mitunter tiefe, von steilen und hohen Felsenmauern eingesschlossene Spalten (Schwarzwald, Höllenthal).

Im Alpengebirge feben fle coloffale Berge gufammen. Die Formen überrafchen hier burch Große, und häufig auch burch Reinheit und Milbheit. Machtig hohe Retten, mit fcharfen Gipfeln und fteilen Abfallen, fteigen über einander auf und um= fchließen lange und tief eingeriffene Thaler. Die barteren Befteine bilben an biefen bftere milbe Felfen und ichauerliche. gigantifche Felfentreppen (Tauern). Die fart verwitternben Blimmerfchiefergehange fieht man haufig, jumal wenn fle unbewaldet ober burch fahlen Abtrieb nacht gemacht, allen Angriffen ber Bitterung preisgegeben find, tief eingefurcht; in lange, von ber Sohe gegen ben fuß herabziehenbe, und gegen biefen immer weiter und tiefer werbende Schrunde graben fich bie Baffer ein und führen unermegliche Schuttmaffen burch biefen herab in bas Thal und über fruchtbare Gefilde. Der fonft fo wohlthätige Regen eines Gewittere zerftort hier oftmale bie Ernbte einer ganzen Gemeinde (Binfchgau in Tyrol).

Der Gneis zeigt immer rauhere Formen als der Glimmerschiefer, da er härter ift, und wenn er viel Quarz und Feldspath führt, langsam verwittert. Er bildet im Hochgebirge daher nicht felten scharfe Hörner, wie z. B. das Tristanhorn über dem Urbachthal (Fig. 26, nach Hugi, welche zugleich die Ansicht einer zwischen Protogyn eingetheilten Kalkmasse gibt). Die Gehänge zeigen gewöhnlich viele treppenartigen Vorsprünge der über einander liegenden Gneisplatten, und sind dadurch ersteiglich. In der Regel zeigt sich etwas Graswuchs auf solchen Stellen, den die Gaisen (Ziegen) aufsuchen. Der Aelpler nennt den Gneisdeshalb in einigen Gegenden der Schweiz Gaisberg.

Die Quellen bes Grundgebirges zeichnen fich im Alle

gemeinen burch eine große Reinheit aus, und ihr Wasser ist zu vielen Zwecken wie bestilliertes Wasser zu gebrauchen, ba es ges wöhnlich, außer Spuren von Rochfalz und etwas Kohlenfäure, keine anderen fremden Substanzen enthält.

Mehrsättig entsließen aber auch Mineralquellen seinen Lagen, und zwar Thermen und Säuerlinge. In ben Alpen erscheinen unter solchen Berhältnissen die warmen Quellen von Naters, Leuk, Bagnes, Chamouny, St. Gerpvair, Air les Bains, Moutiers, Beida, Petersthal, Bagno di St. Martino, Gastein u.s.w. Auch aus dem schlesischen Gneisgebirge (Landest), aus dem Grundschiefergebirge Neu-Andalusiens, Benezuelas und der Inselectionad kommen heiße Quellen. Die Quellen von Baden-Baden treten aus Conglomeratschichten hervor, die auf Inselectuhen.

Säuerlinge kommen in großer Zahl aus dem Gneisgebirge des Schwarzwaldes hervor. Die Quellen von Rippoltsau, Griesbach, Petersthal, Antogast, sind bestannt. Auch im Fichtelgebirge, in Böhmen quellen viele Säuerlinge aus den ernstallinischen Schiefern hervor.

Ihre Verbreitung ist ganz allgemein. Sie bilben die Hauptmasse der Centralfette der Alpen, treten in den Phrenäen, an den Cevennen, in Limousin, an den Vogesen, am Schwarzwalde, Odenwalde, Spessart, im Fichtelsgebirge, am Thüringerwald, im Erzgebirge start entwickelt auf, am Harz aber nur sehr untergeordnet. Im Morden sehen sie hie Hauptmasse des scandinavischen Gebirges zusammen, und überdecken in außerordentlicher Ausbehnung Schweden und Norwegen. Sie erscheinen aus Grönland, in Schottland, am Ural, in Nordamerica, im Aequinoctial-America, in Brasilien, auf den griechischen Inseln, am Hinalana u.s.w.

# II. Classe.

# Massige Gebirgsbildungen.

Syn. Ungeschichtete Gebirgsarten; abnorme Felsmaffen.

Auf den ersten Anblick unterscheidet man diese Gebirgsbildungen von den geschichteten und erpstallinischieserigen durch den gänzlichen Mangel dieser Structur-Berhältnisse und ein ungeregeltes, häusig isoliertes Auftreten. Das vorwaltende Gefügeder Gesteine ist körnig, und an der Stelle der plattenförmigen Absonderung erscheinen eigenthümliche, durch den erpstallinischen Character der Massen bedingte Structurverhältnisse.

Der Glimmer und die damit gewöhnlich vorkommenden blätterigen Mineralien, Talk und Ehlorit, treten in diesen Gessteinen sehr zuruck, wogegen Felbspathe, Hornblende und Augit vorherrschend und als Hauptbestandtheile der Gebirgsarten dieser Classe vorkommen. Auch der Quarz, so verbreitet und vorwaltend in den geschichteten Bildungen, und selbst noch in den crystallinischen Schiefern, tritt mehr zurück, und sehlt sogar den einer großer Zahl hierher gehöriger Gesteine, namentlich ben den augitischen, vollkommen. Dagegen sind viele derselben vonschwarzen Körnern des magnetischen Sisenerzes erfüllt, und entshalten öfters auch Titaneisen und Ehromeisen.

Diele massigen Gesteine haben ganz dieselben Bestandtheile, aus benen die crystallinisch-schieferigen zusammengesett sind, so z. B. hat Granit dieselben Bestandtheile wie der Gneis. Der Unterschied liegt einzig in der Structur. Wir haben auch gesehen, daß sie vielfältig ineinander verlausen, und haben ferner den Uebergang von Sedimentbildungen, z. B. des Thouschiefers, in crystallinische Gesteine kennen gelernt, und daben in Betracktung gezogen, daß solche Umwandlungen nur durch eingetretene schemische Action erfolgt sehn können, welche zunächst durch Erzihitung der Massen rege gemacht wurde.

Die massigen Gesteine haben theils ben Character völlig geschmolzener Massen, theils solcher, beren Biltung unter Einfluß einer hohen Temperatur ersolgt ist. Jene schmelzen heute noch in den Bulcanen, und heißen deshalb auch ganz passend vulcanische Gesteine; die lehteren zeigen durch ihr Borkommen unzweydeutig an, daß sie von unten herauf, daß sie aus dem Erdinnern emporgestiegen sind, und heißen plutonische Gesteine, da ihre Bildung im Reiche des Pluto, des griechischen Gottes der Unterwelt, stattgefunden hat.

# I. Ordnung. Bulcanisches Gebirge.

Syn. Terrains vulcaniques; valcanic rocks.

Das vulcanische Gebirge ist aus Gesteinen zusammengesett, die theils im geschmolzenen und durch hite erweichten, theils im vesten Zustande, durchgeglüht, mehr oder weniger zerstoßen und zerrieben aus dem Erdinnern an die Oberstäche gehoben, darüber ergossen, oder durch Auswurf verbreitet worden sind.

Wenn man im gewöhnlichen Leben von Buleanen spricht, so versteht man darunter alle Berge, aus welchen unterirdisches Feuer und geschmolzene Materien ausbrechen, und unter vulcanischen Erscheinungen begreift man auch alle Rauch-, Dampsund Gasausströmungen, alle Wasser-, Schlamm- und BitumenErgüsse, die aus dem Innern der Erde hervortreten. Die Eingebornen des ehemaligen spanischen Americas und der Philippinen unterscheiden nach v. Humboldt sogar sörmlich zwischen
Wasser- und Feuer-Bulcanen. Sie nennen Wasservulcane
die Berge, aus welchen ben heftigen Erdstößen von Zeit zu Zeit
unterirdische Wasser mit dumpsem Krachen ausbrechen.

Dieser Sprachgebrauch vereinigt Phänomene, die unzwendeustig zusammenhängen, wenn sie mit Bulcanismus, im weistesten Sinne des Wortes, alle Ericheinungen bezeichnen, die von der Reaction des inneren, stüssig gebliebenen Theils unseres Planeten, gegen seine vrydierte, erdige und erhärtete Oberstäche, herrühren. Die große Manchsaltigkeit der dazu gehörigen Massen und die verschiedenartigen Erscheinungen lassen sich, unter gewisse Abtheilungen gebracht, leicht auffassen.

275 S

#### Bulcane.

Bulcane, im geognostischen Sinn bes Wortes, sind einzelnstehende, steil emporsteigende Regelberge ober Dome, welche durch einen offenen Schlund (Crater), und eine von diesen aus in die Tiefe gehende Spalte, eine fortwährende Berbindung zwischem dem Erdinnern, dem Heerde ihrer eigenthümlichen Thätigkeit und der Atmosphäre unterhalten, und aus welchen von Zeit zu Zeit Feuer, Steine und geschmolzene Materien hervorbrechen. Es gibt jedoch auch Bulcane, welche nicht kegelförmig sind, sondern die Gestalt langgezogener Rücken haben (Pichincha).

Die Gesteine, welche sie zusammensetzen, und sich schon durch ihr sporadisches Auftreten bemerklich machen, sind balb eigentliche Trach pte, welche der Feldspath characterissert (Pikon Tenerissa);

bald Ande site, aus Albig und Hornblende bestehend, wie an den Bulkanen von Chili, am mexicanischen Bulcan von Toluca und am Bulcan von Purace;

balb Melaphyre, von bolomitartiger Zusammenschung, wie am Aetna, Stromboli, Chimborazo und Dichincha;

bald endlich find es Leucitophyre, Gemenge von Leucit und Augit, wie an ber Somma, ber alten Wand bes vefuvischen Eraters.

Durch biefe Maffen, die oft zu hohen Domen und geschloffenen Glocken emporgehoben sind, haben sich die vulcanischen Machte eine permanente Berbindung mit bem Luftfreis geöffnet.

Auf bem Gipfel solcher Berge, beren Sohe und Umfang sehr verschieden sind, indem sie von niedrigen Hügeln bis 17,000 Fuß ansteigen, und an Umfang zur Höhe sich 3. B. beym Pik von Tenerissa wie 28 zu 1, beym Aetna wie 34 zu 1 und beym Besuv wie 35 zu 1 verhält, besindet sich jederzeit eine kesseltrichter= oder beckenförmige Bertiefung, der Erater (Fig. 27). Dieser verläuft sich nach unten in einen Schlot, der in die Tiese niedergeht, und den Sich der seurigen Werkstätte mit dem Dunstereise in sortmährender Berbindung erhält.

Diefe Bertiefung hat gewöhnlich einen juganglichen Rand, von bem aus man in bas Innere bes Eraters fieht (Befuv, Metna,

Pichincha). Bisweilen ift ber Crater, wie beym Cotopari, von einer steil aufsteigenden Felsenmauer umgeben, die den Bugang unmöglich macht.

Das Innere ber Bulcane ist, so viel man aus ber Beschaffenheit des Eraters schließen kann, zerrissen und zerklüftet.
Die Eraterwände sind mit Sublimaten überkleidet, und auf seinem Grunde sitt einer oder mehrere Regel, durch Auswurf von
Schlacken und kleinen aufgehäuften pordsen Steinen (Rapilli)
gebildet, welche den Eratervand öfters überragen (Fig. 28).
Solche, auf dem Eraterboden entstandene Auswurfskegel, verändern sich ben jeder Eruption und stürzen öfters völlig zusammen, so daß die Spise der Bulcane dadurch ein sehr wechselndes
Ansehen bekommt.

Die Größe des Eraters zeigt mancherlen Berschiedenheit, und steht nicht immer im Berhältnisse mit der Höhe und dem Umfange der Bulcane. Die gewaltigen Feuerberge der Anden haben nach v. hu mboldt verhältnismäßig kleine Erater. Rurder Pichincha und der Cotopari machen davon eine Ausnahme. Ersterer hat ben einer Höhe von 14,988 Fuß einen Erater, defesen Umfang eine französsische Weile beträgt. Die Tiefe der Erater ist ben thätigen Bulcanen sehr unbeständig. Außerordentslich ist nach v. hum boldt die Eratertiese des Pichincha. Sie beträgt 300 Toisen.

Nicht immerwährend und ununterbrochen sind die Bulcane thätig. Sie haben Ruhezeiten und lange, oft während mehrerer Jahrhunderte, bleiben sie vollkommen ruhig. Das zeigt der vielbeobachtete Besuv, der seit Jahrhunderten und bis zu der großen Eruption im Jahr 79, welche den Städten herculanum und Pompeji den Untergang brachte, so ganz unthätig gewesen war, daß nur dunkle Traditionen etwas von früheren Ausbrüchen aufbewahrt hatten. Der Berg war von Begetation bekleidet, und bis zum Gipfel mit starken Bäumen bewachsen.

Auch der Aetna war also beschaffen bis zum Jahr 40. Die großen americanischen Bulcane haben in einem Jahrhundert seleten mehr als einen Ausbruch. Der Eosegüina in Guatimala mag als Benspiel gelten. Man kennt einen Ausbruch desselben 1709, einen zwehten 1809, und von da an blieb er wieder

ruhig bis zum 20. Jänner 1835, an welchem Tage wieder ein entsetzlicher Ausbruch erfolgte.

So sind alle Feuerberge längere ober fürzere Zeit in Ruhe. Plöhlich tritt ein Zustand ber größten Bewegung ein. Der Boden erbebt, aus dem Innern erheben sich Rauch, Flammen, Steine und werden mit surchtbarem Getöse zu außerordentlichen höhen hinangetrieben, und glühende Ströme geschmolzener Steinmassen brechen hervor. Die Erscheinungen nehmen an Jutensität nach und nach ab, und nach einiger Zeit tritt wiederum Ruhe ein. Dieses periodisch wiederkehrende Phänomen nennt man einen Ausbruch, eine Eruption.

Die Ausbruchserscheinungen sind unendlich manchfaltig, durch Ortsverhältnisse und andere Umstände aufs verschiedenartigste modificiert. Gine gewisse Anzahl von Erscheinungen zeigt sich jedoch ben allen Bulcanen in bestimmter Auseinandersolge, und die Ausbrüche aller Feuerberge sind dadurch bezeichnet. Leo-pold v. Buch hat sie genau beschrieben, und in vier Hauptperioden eingetheilt.

Erfte Periode. Borboten. Als folde zeigen fich Erbbeben, Die Erbe wird erschüttert, schwanft ober erbebt, und baben wird ein unterirdisches Getofe horbar. Die Grade biefer ichreckenden Borboten wechseln von leichten Stogen ober Schwankungen bis zu gerstörenden Erschütterungen wellenförmiger Bewegungen bes Bobens, ber hochgehenden See vergleichbar, fle wirfen gewöhnlich am zerftbrendften. Gie zeigen fich, wie überhaupt Die Erdbeben, am ftarfften in der Rahe bes Bulcans, und hier werben oft Dorfer und Statte burch fie umgeworfen. Die Erschütterungen bes Bobens find aber oft auch in bedeutenber Entfernung vom Feuerberge noch fühlbar, und zwar gleichzeitig nach ben entlegensten Puncten ber Erbe. Als am 1. November 1755 ein furchtbares Erdbeben Liffabon gerftorte, fühlte man Erichut= terungen bes Bodens burch gang Guropa, und felbit in Beff-Indien. Steht der Bulcan am Meere ober in feiner Nahe, und wirfen die Erschütterungen bis in baffelbe fort, fo gerath es in eine fdwingende Bewegung, und überfluthet von einer Stelle Die Ruften, mahrend es an ber andern gurudtritt. Es fcmantt wie bas Baffer in einer bewegten Schaffel. Quelten werben

baben manchfaltig veranbert; oft wird ihr Lauf zerftort, ober fie verfiegen. Much hat man Benfpiele, bag fie an Starte guneh: men, baf fich neue, bisher unbefannte öffnen, und bie vorhan= benen Beymischungen erhalten, trube ober falzig laufen. Die Bohlen, welche am Abhange, oder am Fuße von Bulcanen liegen, und, wie in ben Undesfetten bisweilen unterirbifche Seen einfchließen, die mit Bachen in Berbindung fiehen, gießen ben folchen Erfchütterungen öftere große Daffen Baffer aus, und bamit Schlamm und bieweilen fogar Fifche. Die Brennabilla ber Bewohner von Hochquito (Pimelodes Cyclopum von humb.). Die Baffererguffe find öftere gewaltig, zerftorend und verbreiten gumal, wenn fie ichlammig find, ober damit Fifche ausgeworfen werden, die bald faulen, bofe Fieber weit umber. Gar oft werben burch Erdbeben Bebungen und Genfungen bes Bobens, und häufig Spalten erzeugt. Go entstanden burch bas Erbbeben, welches im Janner 1838 bie Balachei und Molbau erschütterte, zahlreiche Spalten und theilweife Senkungen bes Bobens, welche ber großherzogl. fachfische Bergrath Schueler befchrieben hat \*). Fig. 29 zeigt eine Erdfpalte ben bem walachischen Dorfe Baberi ben bem Städtchen Glam Rimnif, in Folge welcher eine Senfung bes Bobens und bie Berreigung einer barüberftehenben Butte erfolgt ift. Die ausgezeichnetfte Beränderung ber Erboberflache hat in neuerer Beit bas Erbbeben in Chili, 1822, hervorgebracht. Die Erschütterung, welche fich ber Rufte entlang, auf mehr als 200 Meilen erstreckte, bob auf mehr als 20 Mei= len bie Rufte 3-4 Jug über bas Meer, bas mahrend beffen mehreremal fant und flieg.

Was ist aber wohl die Ursache ber Erdbeben? Gespannte Gase und Dämpse in Söhlen und weitfortziehenden Spalten bes Erdinnern eingeschlossen, sind wahrscheinlich die Ursache. Das Erdbeben, welches am 16. November 1827 Neugranada Abends 6 Uhr betraf, und so furchtbar verwästete, beutet dieses unverstennbar an. Dieses Erdbeben hielt 5 Minuten lang an, ihm

<sup>\*)</sup> Bericht an bas fürstlich walachische Ministerium bes Innern über bie Erdspaltungen und fonstige Wirkungen bes Erdbebens vom Jamuar 1838. Buchareft, 1838.

folgten mit wunderbarer Regelmäßigkeit von 30 zu 30 Secunden heftige Detonationen, welche im ganzen Cancathale gehört wurden. An mehreren Orten bekam die Erde Riffe, aus welchen mit Heftigkeit Gase hervorströmten. Da und dort sand man Ratten und Schlangen im Zustande der Asphyxie, und der Magdalenen- wie der Cancassuß führten mehrere Stunden lang schlammige Massen ab, die einen unerträglichen Geruch nach Schwesel-wasserstoff ausstießen. Das sind doch wohl Erscheinungen, welche darauf hinweisen, daß Gase die Ursache des furchtbaren Ereigenisses gewesen sind.

Bweyte Periobe. Lavenausbruch. Während der gewaltigen Erschütterungen, welche der Berg während der Periode der Erdbeben erleidet, werden die in seinem Innern geschmolzenen Massen, auf der von unten herausgehenden Spalte, in die Höhe gehoben. Das Gewicht der geschwolzenen Masse wirkt den hebenden Gasen und Dämpsen entgegen. Gewöhnlich können sie dasselbe nicht durchbrechen, oder es über den Rand des Eraters heben. Die Risse dauern fort dis der Berg zerreißt und eine Spalte entsteht, aus welcher die geschwolzenen Massen aussließen. In der Regel thut sich eine Spalte am Abhang oder Fuß des Kegels auf; immer in der Richtung vom Gipfel gegen den Fuß, niemals nach der Breite des Berges.

Jest bricht die Lava als ein glühender Strom aus der Spalte hervor. Ueber dem Erater steigen Flammen auf, und bilden eine öfters unermeßliche Feuerfäule, in welcher glühende Steine, Sand, Staubtheile, sogenannte Usche, mit unermeßlicher Kraft, 2000—3000 Fuß senkrecht in die Höhe getrieben werden. Kein Sturmwind beugt sie.

Rach bem Lavenausbruch hören bie Erdbeben gewöhnlich auf, ba nun die Gase und Dämpfe frey ausströmen.

Der Lavastrom ist gewöhnlich in buntle Bolten gehüllt. Bon seiner kochenden Oberfläche erhebt sich gewöhnlich ein weißer Rauch, Basserdampf, welchem mitunter schwefelige Saure und Salzsäure bengemischt sind. Manchmal entsteigen auch dem Crater nach furchtbaren Donnerschlägen Feuerwolken, aus denen ein Regen von glühendem Sand und Steinen herabfällt.

Bisweilen wird bie Lava gang bis gur Gohe bes Crater-

randes emporgehoben, und fliest über denselben am steilen Regel herab; während sie im Erater geschmolzen liegt, brechen Dämpfe dann und wann durch, und werfen Stude davon in die Höhe, die sich im Fluge abkühlen und die verschiedensten Formen annehmen.

Die geschilberten Erscheinungen dauern unter fortwährendem Toben des Berges, woben er von unaufhörlichem unterirdischem Krachen erbebt, längere oder fürzere Zeit an. Sie nehmen balb allmählig, balb schnell ab. Endlich ftoct die Lava.

Dritte Periode. Ufchenausbruch. Gine majeftätische Rauchfäule erhebt fich nun aus bem Feuerberge, balb nachbem er anscheinend beruhigt ift, Flammen und Rauch fich vermindert haben, bald unter erneuerten Schlägen und Bebungen. Ihre Bestalt, wie fie fcon Linneus schilberte, ift bie bobe, schlanke einer Pinie, beren Hefte fich am Gipfel horizontal ausbreiten. In unermeglicher Menge fleigen Bafferbampfe in ber Rauchfaule empor, bie fich in ber Sohe gum fchwarzen Dach ausbreitet, und ein bunfled Gewölf bilbet, aus welchem Steintrummer, bie Rapilli, auf ben Abhang bes Berges, bie graue, leichte Ufche bagegen weit umber über bie Lanbichaft berabfällt. Der Afchenauswurf bauert ben großen Eruptionen oft mehrere Tage an. Ben bem großen Musbruch bes Befuvs, 1822, erhob fich bie Afchenfaule zu einer Sohe von 9000 Fuß, und ber Afchenauswurf bauerte 12 Tage ununterbrochen fort, war jedoch in ben erften 4 Tagen am ftartften. "Die Altmofphare," fagt v. humboldt, "war bermagen mit Afche erfüllt, bag bie gange Gegend um ben Bulcan in ber Mitte bes Tages mehrere Stunden lang in bas tieffte Duntel gehult blieb. Man ging mit Laternen in ben Strafen, wie es oft in Quito, bep ben Ausbrüchen bes Pichincha gefchieht."

Der Aschenasbruch, welcher ben den gewöhnlichen periodischen Eruptionen ber Bulcane am Ende berselben auftritt, hat sich ben plöhlicher Wieberbelebung, durch lange Jahre ruhig gebliebener Feuerberge, auch schon als Ansang bes Parorysmus gezeigt. So gerade ben dem Ausbruch bes Besuvs im Jahr 79, wie es ber jüngere Plinius in dem bekannten Briefe an Tacitus besichreibt, worinn er diesem den Tod seines Oheims anzeigt.

Die Asche wird öfters mehrere hundert Meilen weit fortgetragen; während des großen Ausbruchs des Cosegüina im Jänner 1835 siel auf Jamaica, welches 700 engl. Meilen von jenem Feuerberge entfernt ist, 2 Tage lang Schaum von seiner Asche nieder. Die unermeßliche Menge Wasserdampf, welche mit der Asche aussteigt, bildet benm Erkalten ein dickes Gewölf um den Kegel, und in Folge der daben entstehenden starken, electrischen Spannung durchzucken häusige Blige die Wolfen.

Durch Berdichtung der Wasserdünste, welche sie bilben, entstehen bald heftige Regen um den Bulcan, oftmals Wolkensbrüchen ähnlich, in starten Strömen stürzen die Wasser am jähen Abhang des Berges herab, und bilden mitunter verheerende Schlammströme, durch Vermischung mit der Asche. Solche haben einst Herculanum und Pompeji begraben.

Die vulcanischen Regen characteristeren überall bas Ende einer Eruption. In der Andeskette, wo die Sipfel der Bulcane großentheils über die Schneelinie emporragen, bewirken diese Regen das Schmelzen der Schneemassen, wodurch mächtig große Wassermengen gebildet werden, welche gefürchtete Ueberschwemmungen von außerordentlicher Ausdehnung verursachen.

Dierte Periode. Allen bedeutenden Eruptionen folgt ein Ausströmen von kohlenfaurem Gas. Der Reapolitaner bezeichnet diese Erscheinung mit dem Namen Mofetti, Mofetten. Das im vulcanischen Heerde vorhandene kohlenfaure Gas dringt durch Klüste nach allen Seiten heraus, senkt sich nach seinem specissischen Gewichte zwischen den schichtweise über einander liegenden Lavamassen herab an den Fuß des Berges, und strömt hier auf Feldern, in Gärten, Weinbergen in seindlichen Quellen aus, welche die Luft verderben und selbst irrespirabel machen.

Solches find nun die Hauptperioden einer Eruption, welche ben ben Parorpsmen der Bulcane mehr oder weniger bestimmt unterschieden werden können.

Man hat im Allgemeinen die Bemerkung gemacht, daß die Häufigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Berhältnisse zur Höhe der Aulcane steht. Die hohen Feuerberge der Anden ruhen oft ein Jahrhundert; der niederigere zugängliche Besuv ist oft emport,

und ber kleine Regel von Stromboli, ben bie Seefahrer ben Leuchtthurm bes Mittellanbischen Meeres heißen, flößt ununterbrochen heiße Dampfe aus.

## Bulcanische Probucte.

Mit biefem Namen bezeichnen wir alle jene Substanzen, welche von einem thätigen Bulcane im vesten, fluffigen oder gasförmigen Bustande ausgestoßen werden.

Vor allen zeichnet sich die Lava aus. Alles ist Lava, was im feurigen, flussigen Zustand aus dem Feuerberge aussließt. Sie hat immer das Gepräge einer im Flus erstarrten Masse, Farbe, Dichtigkeit, specifisches Gewicht zeigen sich ben verschiedenen Laven außerordentlich abweichend, so, daß keine Beschreibung auf alle paßt. Begreislich, Lava ist immer eine zusammengesehte Masse, niemals ein einsaches Mineral. Feldspath, Labrador, Augit, Hornblende, Magneteisen, Leucit sehen dieselben in manchfaltigen Verhältnissen zusammen. Gar oft weichen die Laven benachbarter Feuerberge ganz von einander ab, wie Z. B. die Laven der Somma und des Besuvs, sene sind crystallinisches Prnig, wie Granit, und bestehen hauptsächlich aus Leucit; diese, die Laven des Besuvs, sind viel dichter und feinkörniger und enthalten nur zustälig Leucit. Die Laven des Aetnas bestehen aus Labrador, Augit, Ehrysolit und Titaneisen.

Man hat die aus ben Feuerbergen abfließenben, geschmolzenen Massen mit Strömen verglichen, und nennt sie Lavasströme. Sie sind im Berhältniß zur Länge gewöhnlich schmal, und immer schmäler am Orte, wo sie herausdringen. Sie erweitern sich beym Weitersließen, und verästeln sich auch östers. Ihre Stärfe ist sehr verschieden, doch nur selten erreichen sie eine Höhe von 30 Fuß und darüber. Ihre Ausdehnung in Länge und Breite ist aber bisweisen außerordentlich. Man gibt an, daß der Lavastrom, welcher 1783 sich aus einem Bulcan auf Joland ergoß, eine Länge von 20, und eine Bereite von 8 Meisen erreicht habe.

Alle großen Lavaströme erreichen ben schwach geneigten Boben am Fuße ber Bulcane, ehe sie erstarren. Auf solchem fast ebenem Boben, oder am Meeresuser, flockt ihre Bewegung, und Okens allg. Naturg. 1. keiner läßt auf einer Fläche, die mehr als 7—8° Neigung hat, eine beträchtliche Masse liegen. Haben große Lavaströme ihre Bewegung auf steilen Abhängen von 18—40° begonnen, so zeizgen sie nach Elie de Beaumont dren auf einander folgende, verschiedene Berhältnisse.

Die erste Strecke durchfließt die Lava, ben beträchtlicher Reigung des Bodens, wie ein Gießbach. Die auf ihrer Ober-fläche erkalteten Theile bilden unregelmäßige Stücke, welche nach dem Abfluß der Lava in Gestalt einer fast unzusammenhängenden Schlackenlage zurückbleiben.

Beiter unten fommt ber Strom auf weniger fteile Webange, und baben nimmt feine Gefchwindigfeit ab. Er umgibt fich nun in Folge ber Erfaltung mit einer veften Rinbe, mabrend bas Innere fich noch in bem gaben, behnbaren Buftand befindet, in welchen Laven übergeben, ehe fie vollfommen erftarren. Die theils vefte, theils noch etwas behnbare Rinde fest nun ber Bewegung ber Lava ein Sinderniß entgegen, und bilbet felbft öfters eine Urt eines großen Sacks, welchen bie Lava gerreißen ober in die Lange gieben muß, um weiter vorbringen gu fonnen. Run beginnt ein Rampf zwischen ber fluffigen Lava, welche abzufließen ftrebt, und zwischen ber erharteten Rinde, welche ffe gurudzuhalten und gleichsam zu feffeln versucht. Die Rinde wird zerbrochen, in Stude gesprengt, die fich mit weit hörbarem Beräufch übereinander und burcheinanber fchieben. Daburch entfteben nun die Windungen, welche gufammenhangenbe Lavaftrome auf etwas ftarfer geneigten Abhangen zeigen, und bas raube und zerriffene Aussehen ber Lava über ftarter abfallendem Boben. Um gerriffenften and am ichwierigften ju überichreiten find immer Lavastrome, Die auf einem Boben von 3-5° Reigung liegen, wahrscheinlich weil daben die Rinde schon fark genug werben fonnte, ohne bag bie Lava zu viel an Gefchwindigfeit verloren hatte, bergestalt, daß ber Rampf zwischen benden ben bochften Grab von Seftigfeit erreichte.

Die obere Rinde eines Lavastroms, von der unteren Rinde und dem Boden durch eine Lage flussiger oder teigartiger Lava geschieden, befindet sich also in einem Zustande, welcher bemjenigen eines Gletschers vergleichbar ist, der, indem er wegen beständigem Abschmelzen seiner tiefsten Lage, bem unterliegenden Gestein nicht anhängen kann, abwärts gleitet. Die größten Alpengletscher bringen auf einem Boden von 3—4° Reigung meilenweit abwärts.

Fließt ein Lavastrom auf einem Abhange von weniger als 3°, so nimmt seine Geschwindigkeit sehr ab, die Rinde wird bicker, ihr Widerstand größer, und die Oberstäche der Lavamasse ist weniger zerrissen und gewunden.

Wenn jedoch der Widerstand der Rinde obsiegt, so stockt die Lava, sie erkaltet ohne sich weiter zu bewegen, und nimmt daben eine basaltische Beschaffenheit an. Gine Bodenneigung von 2° bringt den Lavastrom gewöhnlich zum Stocken. Man hat jedoch auf Island Laven sich schnell, und auf weite Strecken über nich schwächer geneigten Boden sich bewegen gesehen.

Kann es wohl befremden, daß Lava sich auf einem weniger als 2° geneigten Boden forthewegt, wenn man sieht, wie unsere Flüsse ben 1/4° Fall wie Gießbäche dahinstließen? Wenn ein Lavastrom auf einem Abhange von 1° Neigung stillesteht, so erstennen wir daben den großen Antheil, welche die Zähigkeit der Lava und die Hindernisse ihrer Bewegung, die veste Rinde und die umgebenden Schlacken, daran haben.

Große Lavaströme bleiben im Innern viele Tage lang weich, und sehr hohe durch mehrere Wochen. Es liegen öfters ernstallisserte Mineralien darinn, außer benjenigen, welche sie gewöhnlich zusammensehen, und namentlich Glimmer, Haupu, Olivin, Eisenglanz, Schwesel u. e. a., und bisweilen findet man Stücke von Kalksein, Trachyt, selbst Granit in sie eingeschlossen.

Aus bem Borgetragen ergibt fich mit aller Klarheit, baß bie außeren Berhaltniffe ber Laven von ber Neigung bes Bobens abhängen, über welchen fie ergoffen werden.

Wenn die Grundmasse eines Bulcans trachytisch ist, so erzeugt er ben Ausbrüchen gewöhnlich Obsidian und Bimsstein. Der Obsidian bricht als ein geschmolzenes Glas nach Art der Laven hervor; seine Oberstäche ist häusig mit Bimsstein überzogen, so daß dieser auf Obsidian deutet, wie dieses Mineral auf Trachyt. Man hatzam Pie von Tenerissa, auf Lipari, auf Island Obsidianströme beobachtet. Er fehlt auch wahrscheinlich allen jenen Feuerbergen nicht, welche Bimsstein auswerfen, wie z. B. bem großen Bulcan von Sumbe va, ber 1815 bas Meer bis Macassar mit Bimsstein bedeckte, so wie dem Bulcan Coseguina in Nicaragua, dessen Bimssteinauswurfsich 1100 englische Meilen weit auf dem Meer verbreitete \*).

Die Rapilli, die ausgeschleuderten zackigen Steintrummer, find wohl nur zerstückelte Lava. Die Ufche, ein mahrer Sand, oft mit schlackigen und porosen Rapillis untermengt, scheint

<sup>\*)</sup> Der Ausbruch diefes Bulcans, der am 20. Janner 1835 begann und mehrere Tage bauerte, ift einer ber fürchterlichften ber neueren Beit. Er mar von einem Erdbeben begleitet, bas man auf bem gangen Albmus verfvurte, und woben folche ungebeure, heftige Explosionen stattfanden, bag man fie noch auf Jamaica und gu Ganta Re be Bogota, alfo in einer Entfernung von 200 deutschen Meilen borte. Besonders furchtbar war ber Bulcan für feine nabere Umgebung, durch den entfetlichen Afchenauswurf, welcher die Safenftadt Union, an der Westfufte ber Bay von Conchaqua, mit dem Schickfal von Serculanum und Pompeji bedrohte. Gine Afchenwolfe, welche am 20. Januar Morgens 8 Uhr ben gang beiterem Wetter aufflieg, breitete fich um 11 Uhr unter Blit und Donner über bas gange Firmament aus, und verfette die Stadt auf 43 Stunden in die bicffe Finfterniß, während ein ununterbrochener Afchenregen niederfiel. Rach diefer Beit erft fieng es an ju bammern, bag man ein= ander erfennen und den Gräuel der Bermuftung feben fonnte. Gelbft am 27. Januar fiel noch etwas Ufche. Das Schickfal der Ginwohner war wahrhaft entsetlich. Bon dren Geiten ber drohte ihnen ber Tod. Bu ersticken im Afchenregen, oder ben bem furchtbaren Erd= beben unter ben Trummern ihrer Saufer begraben zu werden, oder aber ben wilden Thieren anheimzufallen, die, angeblich Tiger, beerdenweise aus ihren Schlupfwinkeln aufgescheucht, selbst bis in die Strafen der Stadt eingedrungen maren. Die Furcht vor dem Erdbeben überwog indeffen die drobende Gefahr vor den wilden Bestien, und am 23. manderte mehr als die Salfte der Ginwohner ju Buß aus der Stadt nach ben Unhöhen. Mancher, der fich badurch gerettet, fand fpater feinen Tob an Bruftleiden, in Folge ber einge= athmeten Afche. Das Erdbeben mar auch an anderen Orten fo furchtbar, daß die Ginmohner von Allanho glaubten, es brache ber jungfte Tag berein. Die moralische Birfung, ben berartigen Erd. beben ichon oftmals beobachtet, war in jener Stadt fo groß, baß drenhundert Ginwohner, Die bis dabin im Concubinat gelebt hatten, fich ichnell ebelich verbinden ließen.

chenfalls aus einer geschwolzenen Masse zu entstehen. Der scharfsinnige Chemiker Fuchs hat die interessante Verbachtung gemacht, daß die Theile geschwolzener Mergel, oder Gemenge von Thon, Kalk und etwas Magneteisenstein, wenn sie in starkem Feuer in eine schlackenartige Masse verwandelt werden, nach dem Erstarren, und wenn sie beynahe ganz abgekühlt sind, in eine innere Vewegung gerathen, woben die Masse in wenigen Augenblicken zu einem aschgrauen Pulver zerfällt. Sollte die vulcanissche Alsche nicht auf ähnliche Weise entstehen können?

Der vulcanische Tuff besteht aus verschiedenen Producten ber Feuerberge (f. S. 524), die durch Wasser zusammengeschwemmt worden sind, und ebenso der Peperino (f. S. 526). Diese Gesteine liegen am Fuß der Bulcane oder in den Niederungen um dieselben.

Diese Trümmergesteine sind immer regelmäßig ge schichtet. Der Tuff in der Gegend von Neapel schließt mehrfältig Mussche ln ein, welche mit denen des nahen Meeres übereinstimmen, nur meistens etwas größer sind, als die heute lebenden. Man hat sowohl ben Neapel, als zu Rom auch Thierknochen darinn gesunden, welche den Knochen entsprechen, die man in so großer Menge in der Subapenninenbildung antrifft. Häusig sieht man die Tuffschichten aufgerichtet, und nicht selten gewunden wie Schichten des characteristischen Sediment-Gebirges. Was das Alter der Tuffmassen in Süd-Italien (Rom, Neapel, Ischia, phlegrässche Felder) betrifft, so scheint es, als sepen sie nach der Diluvialperiode gebildet worden, etwa gleichzeitig mit den Ablagerungen der Muschelmassen, die wir zu Uddevalla, ben Nizza u.s.w. über dem gegenwärtigen Meeresspiegel angehäuft sehen.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß in dieser Periode ter Besur, der Aetna und die übrigen vulcanischen Gebilde Italiens
entstanden sind. Man sieht wenigstens an jenen Bulcanen keine
Spuren der zerstörenden Einwirkung von Diluvialströmen, und
in den Tuffen, die sie umgeben, liegen vorzugsweise Reste von
Thieren der gegenwärtigen Schöpfung.

Die Mona, wie die Indianer in Quito eine erdige und brenartige Maffe nennen, welche mehrere Bulcane bes Landes ausschütten, und die mit Waffer und Fischen aus bem Innern

hervorstürzt, scheint aus einem zerriebenen Trachyt zu bestehen, ber viele fohlige Theile enthält. Sie brennt manchmal wie Lohfuchen, und die Indianer gebrauchen sie zum Rochen.

Die Pozzuolana, ein Tuff, nach feinem Sauptfunborte Dozzuolo, unfern Reapel, benannt, hat die Gigenschaft, mit Ralf einen unter Baffer erhartenden Mörtel zu bilben von welchem man in Stalien ben Bafferbauten allgemeine 2ln= wendung macht. Er verhalt fich alfo wie gebrannter Mergel. Der Erag ift eine analoge Bilbung, burch häufige Bimsfteinftude ausgezeichnet. Auswurflinge beißt man bie Steintrummer, Blocke, Lavastude, welche ber Bulcan burch ben Krater auswirft. Ihre Beschaffenheit ift natürlich von großer Manchfaltigfeit. Um Besuv findet man ale Auswurflinge vorzugeweise Lavastucke, namentlich bie fogenannten vulcanischen Bomben, welche aus Lavamaffe bestehen, Die fluffig in bie Sohe gefchleubert murben, und benm Fall eine rundliche Beftalt angenommen haben. Sie find im Innern öfters hohl. Sowohl biefe Bomben, ale die anderen großen ausgeschleuberten Lavamaffen, welche man am Befuv bis zu einem Gewichte von 1600 Centner findet, haben ein glafiges, ernftallinifches Unfeben, und enthalten gablreiche, fleine Augitoryftalle. Die Blocke von Rait, Dolomit und anderen erpftallinischen Gefteinen, welche man unter Don Auswürflingen bes Befuvs aufgehanft findet, fonnen burchaus nicht zu benfelben gerechnet werben. Gie liegen nicht am Regel bes Besure, fonbern in den Tuffichichten bes Monte Somma eingeschloffen. Die vielen ernfiallifferten Mineralien, welche bie Blocke von Kalk und Dolomit in Spalten und Sohlungen enthalten, benten Mineralbilbungen an, welche in Folge ber Aufeinanderwirkung falfiger und fiefeliger Gefteine unter Dem Ginfluß einer höheren Temperatur vor fich gegangen find. Die Gerputen, welche man auf vielen Raltblocken bes Comma-Suffes antrifft, und die volltommen mit ben Serpulen übereinflimmen, welche im naben Meere leben, beweisen, daß bie Blocke im Meere gelegen haben, ehe fle in den Tuff eingefchloffen worden find. Aus ihrem volltommen frifchen Unfehen konnte man folgern, baß fie nicht am Ufer gerollt, fonbern unter bem Meeresspiegel in bie Schichten bes Tuffs eingewickelt worden find, ber fich in tieferem Waffer abfette. Sehen wir ihn nun heut zu Tage in einer ansehnlichen Sohe über bem Meere, so spricht dieß entsichieden bafür, daß er nach seiner Bilbung burch später wirkende vulcanische Krafte emporgehoben worden ist.

Sublimate überkleiben die Wände des Kraters, die Mündungen der Answurfskegel, und erscheinen auch in Spalten und auf der Oberfläche der Lavaströme. Sie dilben verschieden-farbige Anstüge, Rinden, Krusten, und bestehen vorzugsweise aus falzigen Verbindungen, aus Salmiak, Kochsalz, Alaun, Chlor-Calium, Chlor-Giscn, Chlor-Rupfer, Chlor-Mangen. Auch Schwesel-Rupfer, Schwesel, Borar-Säure sinden sich unter den Sublimaten.

Die Dämpfe und Gase, welche die Bulcane ausblasen, bestehen vorzüglich aus Wasserdampf, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Salzsäure, schwefeliger Saure (diese bennahe immer durch Verbrennen von sublimirtem Schwefel entstanden), und mitunter hauchen sie auch Schwefeldampf aus. Die americanischen Bulcane blasen keine Salzsäure aus.

Die ich wefelige Gaure wird in ben Umgebungen bes Bulcans von fleinen Bafferfammlungen aufgenommen, und verwandelt fich allmählich in Schwefelfaure. Es ftogen auch einige Bulcane Bache aus, die burch Schwefelfaure ober fchwefelfaure Berbindungen gefauert find. Go befchreibt v. hum = boldt einen Bach, welcher an einer unzuganglichen Stelle auf bem Bulcan Purace entfpringt. Diefer Bach, Rio = Paffam= bio, ift gang fauer, und die Ginwohner nennen ihn daher Rio vinagre (Gffigbach). Er bilbet ben ben Chorrera be San Antonio einen prächtigen Bafferfall von mehr als 300' Sobe in einem Umphitheater von Trachot. Man fann fich bier bemfelben nabern. Der Staubregen bes fauren Baffers greift aber bie Mugen unerträglich an. Er enthält schwefelfaure Thonerbe, Onps, Rochfalz, Riefelerde und etwas frene Salzfaure. Much einige Bulcane auf Sava, von welchen ber Bulcan Tafch em fich burch einen See auszeichnet, beffen Baffer burch Schwefelfaure gefauert ift, ftogen faure Bache aus.

Seife Quellen tommen vielfältig in ber Rabe, oder felbft am Fuße ber Bulcane vor, und werden ofters durch ben

Druck gepreßter Dampse in mächtigem Strahl stoßweise hervorgetrieben, wie 3. B. die heißen Wasser des Strocks und des Gensers auf Island. Häusig treten auch kalte Quellen bey Bulcanen hervor. In beyden sindet man dieselben Gase, welche aus den Eratern der Bulcane austreten. Bisweisen enthalten solche Wasser beträchtlich viel Gas, namentlich kohlensaures Gas und Schwefelwasserkoffgas, und mehr oder weniger Salze. Ginige Quellen in der Nähe americanischer Bulcane sehen eine so besträchtliche Menge Kalk ab, daß darauf hin Kalkösen betrieben werden können. Solches ist der Fall bey dem Wasser von Pandiaco, in der Nähe des Bulcans Pasto, und bey der Quelle der Meieren Lysco beym Bulcan Untisana.

## Erhebungs = Kratern.

Werden veste Schichten von einer hebenden vulcanischen Ursache emporgetrieben, und in der Mitte durchbrochen, so sieht
man vom Umkreise dis zum höchsten Puncte, und von allen
Seiten gegen die Mitte herauf sich Lagen übereinander erheben,
die eine kesselstörmige Vertiefung einschließen, an deren innerem,
jähem Absturz die Köpfe der übereinander aussteigenden Schichten hervortreten (s. Fig. 30). Der Kessel erscheint als wahrer
Erater, ist eine Wirkung der Erhebung und Durchbrechung vester
Schichten, und hat von Leopold v. Buch den bezeichnenden
Namen Erhebung s-Erater (cratère de soulèvement) erhalten, um ihn zu unterscheiden von Ausbruchs-Eratern, durch
welche die wahren Bulcane, der geognostischen Bedeutung des
Wortes, mit der Utmosphäre in Verbindung stehen. Wir verdanken die höchst naturgemäße Characteristist dieser merkwürdigen
Bildungen dem Genie Leopold v. Buch 8.

Die Erhebungs-Kratern bestehen aus basaltischen, doloritischen Gesteinen, Conglomeraten und Tuffen. Trachyt erscheint nur in ihrer Mitte im Junern bes Kessels. Ein spaltenförmiges Thal führt gewöhnlich von einer Seite her zu seinem Junern. Defters sind aber auch in dem äußeren, sansteren Abhang tiefe, schluchtige Thäler eingeschnitten. So muß es sich wohl gestalten, wenn veste Schichten emporgehoben werden; sie müssen am 11mefange zerreißen, und alsdann Spalten zurücklassen.

Bon ben Erhebungs- Cratern, welche bie Refte einer großen Kraftaußerung aus bem Innern find, welche gange Quabratmeilen große Infeln erhoben hat (Erhebungeinfeln), geben feine Eruptionserscheinungen aus. Dec Erhebungscrater ift burch feinen Canal mit bem Innern in Berbinbung. Rur felten findet man in ber Nachbarfchaft ober im Reffel felbft Spuren von noch wirkender, vulcanischer Thatigfeit. Bep ber Entstehung eines Erhebungscratere zeigt fich oft eine vorüber. gehende Berbindung bes Erdinnern mit ber Atmofphare. In vielen Kallen bleibt ber Crater nach unten geschloffen, ober es fteht in bemfelben ein vefter Rern von Trachnt. Giner ber lehrreichsten Erhebungs-Eratern ift ber burch Fig. 30 bargeftellte Erater von Aftrani in ben phlegräifden Felbern. Durch Die weißen Schichten von Bimsftein-Tuff, welche von ber Uchfe ber Erhebung fich ringeum nach Außen neigen, ift ein vefter Rern von Tradit heraufgestiegen, ber geschloffen blieb, ein Mobell ber großen, fo vielfältig über die Erde-verbreiteten, trach p= tifden, nicht geöffneten Dome. Bricht aber ber Trachnt auf, und bleibt bie Berbindung zwischen bem Dunftfreise und bem Innern, fo ift ein bauernder Bulcan gebildet, ber nun feine Eruptionserscheinungen in einem weiten Rreife umber verbreitet. Das trifft am Dic von Teneriffa, und felbst am Befuv, ausgezeichnet hervor. Der Monte Comma, aus Lagen von Leucitophyr zusammengesett, hat die Tuffichichten in Die Sohe gehoben und burchbrochen. Gie fenfen fich mit farfer Reigung von ihm ab nach Muffen, und ziehen fich bis zu einem bestimmten Niveau rund um ben Berg herum (f. Fig. 31). Die Schichten bes Leucitophyrs erheben fich barüber mit ftarferer Reigung, und bilben die Comma-Bande, welche noch 1500' unbebedt über ben Tuff aufsteigen. Alfo mar ber Berg bis gum großen Ausbruch im Jahr 79 beschaffen. Ben biefem erft fcheint fich in ber Mitte bes Erhebungscraters ber Comma ber Regel des heutigen Befund erhoben zu haben. Daben hat er auf ber Seite gegen bas Meer ben Rand bes Comma-Craters eingeriffen, und noch einen ansehnlichen Theil ber obern Tufffchichten gerftort (f. Fig. 32).

Musgezeichnet find die Berhältniffe ber Erhebungscratern,

nach Leopold v. Bud, auf ben canarifchen Sufeln entwickelt, und gang befondere auf Palma (f. Rig. 33). Gin tiefes, fpaltenformiges Thal, Baranco be las Anguftias, führt zu bem Innern bes tiefen, bon machfig boben, gerriffenen Felfen umschloffenen Reffele, in beffen Grund Tradpt bervorbricht. Die Tiefe Des Erhebungscraters, ben bie Ginwohner la Calbera nennen, beträgt über 4800 Fug. Much St. Selena, bie Infel Umfterdam, Albe Marle in ben Gallopagos, Manrov, eine ber Candwichinfeln, Deception : 36 land und viele andere, find Erhebnugsinfeln, mohl bezeichnete Erhebungscratere. Go haben wir benn Benfpiele von Erhebungscratern, welche auf bem veften Lande entstanben find, und zu biefen gehoren auch ber Laader : Gee am Rhein, Der Raiferftuht im Breisgau, ber Cantal und ber Mont b'or, und von folden, welche als Infeln aus bem Meere aufgestiegen find, und somit als mahre Erhebungs. infeln erfcheinen. Die Erhebung folder Infeln ift eine gang allgemeine Meußerung vulcanifder Thatigfeit, welche noch bentzufage fortwirft. Die Geschichte bat viele Ratte aufgezeichnet, welche bas herauffteigen großer Infeln aus bem Grunde bes Meeres beweifen. Dan erinnere fich nur an bie von Paufanias ergahlte Engftehung ber Infel Stera; an bie von Plis nius aufgeführte Bifbung ber Infel Thin; an bie von biefem und von Phitoftrat befchriebene Erhebung einer Infel in ber Mabe von Ereta. Man weiß ferner, bag 1573 bie fleine Ramment ben Santorin beraufgeftiegen ift. 3m Dan 1796 ftieg eine Jufel ben Umn'at herauf; im Jahr 1811 erhob fich eine Infel ben St. Mignel in ben Uzoren; 1814 entitieg bem Meere eine große Infel ben Unallafifta, und 1826 beobachtete ber americanifche Capitain Thaner in ber Gubfee eine rauchende Infel in ber Brette bon 30° 14' und 178° 15' bitlicher Lange von Greenwich. Die Infel ragte nur wenige guß über Die Oberfläche hervor, und hatte in ber Mitte einen Grater von 800 Schritt im Durchmeffer. Gie war noch gang heiß. Die Matrofen, welche bas Boot über bie Untlefe bingieben wollten, und begwegen aus bem Schiff ins Baffer gefprungen waren, fprangen eiligft und erschrectt in bas Fahrzeug gurud,

weil das heiße Wasser ihre Füße verbrannt hatte. Die Temperatur des Meeres war in einer Entsernung von 4 engl. Meilen noch um 10—15° Fahr. höher, als sie sonst in diesen Breiten zu seyn pflegt. Diese von Hrn. Pöppig mitgetheilte Beobactung ist höchst interessant. Sie beweist, was man nach den Schilderungen der Südsee-Inseln, die wir v. Chamisso verdanten, und nach den Reiseberichten des Capitain Beschen vermuthet hatte, daß immer noch einzelne kleine Inseln in der Güdser aussteigen, auf welchen sich sodann bald Corasten ansiedeln und die Begetation Burzel faßt. Dadurch erhalten sie den Character der Corasteninseln, welche oben (S. 608) beschrieben worden sind.

Rach biefer merkwürdigen Beobachtung, und ber weiteren, welche Birlet mittheilt, daß fich in Dem untermeerifchen Erbebungscrater Santurin ein tradytischer Dom heraufhebt, ber nur noch wenige Glien unter bem Bafferfpiegel liegt, und alfo wohl bald über benfelben hervorfteigt, fann man überzeugt fenn, bag fich immerfort Infeln aus ber Tiefe erheben. Die Ent= beckungen im großen Ocean werben baber niemals aufhoren. Steigen die veften Maffen nicht gang an die Oberfläche hervor, und wird die Hervorragung nur burch lockere, ben ber vorüber= gebenden vulcanischen Thatigfeit ausgeworfene Schlacten gebildet, welche fich um Die Eruptionsachse zu einem fleinen Regel aufhaufen, fo reißen bie Weffen benfelben balb gufammen, und Die Infel verschwindet wieder. Go geschah ce mit Sabrina ben St. Miguel in ben Azoren, und bas war bas Schickfal ber ephemeren Infel Ferbinanbea, welche im Sahre 1831 ben Sizilien aufgestiegen war.

Aber auch auf bem vesten Lande hat sich vor unsern Augen ein ausgezeichneter Erhebungscrater gebildet, ber Monte Nuovo bey Pouzzol, unfern Neapel. Er besteht aus Schichten von Tuff, mit einem Crater in der Mitte und Trachptblöcken im Grunde.

Aus dem Grunde der Erhebungs-Cratern brechen öfters Eruptionskegel hervor, durch welche die gespannten Dampfe und Base des Innern sich vorübergehend einen Ausweg bahnen. Es erfolgen Ausbrüche mit Lavaerguß, den Eruptionen ber Bulcane ähnlich. Selten dauern sie länger an. Gine merkwürdige Aus-

nahme hievon gibt die Geschichte eines solchen Ausbruchs auf der Insel Lanzerote, welche der Pfarrer Eurbeto als Augenzeuge niedergeschrieben hat. Die Eruptionskegel wütheten vom 14. September 1730 bis zum 16. April 1736, somit durch volle Jahre, ununterbrochen fort, und richteten schreckliche Berzwüstungen an.

Alle Bulcane der Erdfläche theilen sich, nach Leop. v. Buch; in zwen wesentlich von einander verschiedene Classen: in Centerale und in Reihen. Bulcane.

Die Centralvulcane erheben sich immer aus ber Mitte bafaltischer Schichten, gewöhnlich mit einem trach ptischen Regel,
und bilden den Mittelpunct einer großen Menge um sie her, fast
gleichförmig nach allen Seiten hin, wirfender Ausbrüche.

Die Neihenvulcane liegen als Effen auf einer großen Spalte in einer Reihe hinter einander. Sie erheben sich entweber als einzelne Regel-Inseln aus dem Grunde der Sec, oder am Fuße großer Gebirgsketten, und dann läuft ihnen zur Seite gewöhnlich ein ernstallinisches Gebirge, völlig in derselben Richtung hin; oder aber sie erheben sich auf den höchsten Rücken des Gebirges, und erscheinen als dessen Giptel.

Die vulcanischen Rrafte finden nehmlich entweber auf ber Sauptspalte, auf melcher bas ernstallinische Gebirge beraufgestiegen ift, wenigen Biberftand gegen ihr Streben, bis an bie Oberflache burchzubrechen, und in diesem Fall erheben fich die Daffen auf ber Sohe bes Gebirges felbft, geftalten fich jum Regel und brechen fich eine fortbauernde Communication bes Innern mit bem Dunftfreis; ober bie Bebirgemaffe feht bem Beraufbringen ber vulcanischen Gesteine ein allzugroßes Sinberniß entgegen, und fie brechen jest am Rande bes ernstallinischen Gebirges herpor. In ber Rahe von Meeresbecken ift ber Widerftand naturlich am geringften, und bas ift mahrscheinlich auch ber Brund, warum fo viele Bulcane am Saum ber Continente, in Meeresnabe, auftreten. Doch fieht man auch mitten in ben Continenten, ba wo Emporhebungen cryftallinifcher Gebirgefetten Die Erbrinde gerfprengt haben, Feuerberge hervortreten. fonnten in Centralaffen, am Fuße bes himglanagebirges, von jedem großen Meere 3-400 geographische Meilen entfernt, die Bulcante Perchan und Sotfch en zum Durchbruch gelangen.

Bente sich aber ben unleanischen Kraften ein allzugroßes Hinderniß entgegenstellt, keine Spalte den Durchbruch erleichtert, so wächst die Kraft unter der geschlossenen Erdrinde ins Unendliche an, bis sie die darüberliegenden Gebirgsmassen zu sprengen vermag. Die bewerkstelligte Berbindung mit der Atmosphäre bleibt permanent offen, wenn die vulcanische Kraft stark genug ist. In einem solchen Falle entstehen Centralvulcane.

34 den Centralvulcanen gehören:

phlegräischen Felder mit dem Besuv, 4) die Bulcane Fslands, 5) der Azoren, 6) der canarischen=, 7) der cap=verdischen=, 8) der Gollapagos=, 9) der Sand=wichs=, 10) der Marquesas=, 11) der Societäts, 12) der Freundschafts=Inseln, 13) die Bulcane der Insel Bour= bon, 14) die Bulcane Assiens und Africas.

and gehören: Beihenvulcanen gehören: der bei bei del ale

australiene, 3) ber Sundainseln, 4) ber Molucten und Philippinen, 5) ber japanischen, curilischen Infeln und von Kamtschatka, 6) ber Aleuten, 7) ber Matianen, 8) die Bulcane von America, nehmlicht die Bulcane von Chili, Quito, ben Antillen, von Guatimala und von Merico.

### Solfataren.

Wenn ein Bulcan in langerer Zeit feine wahren Ausbrüche hat, so beschränkt sich seine Thätigkeit häufig auf bas Ausstoßen von Rauch, Dämpsen und Gasen. Es wird gewöhnlich viel Wasserdamps, und damit meistens auch Schwefeldampf ausgeblasen. Letterer seht in Riben und Spalten im Innern bes Kraters vosten Schwefel ab, ber häufig auch die Wände überkleidet. In diesem Falle gibt man dem Krater den Namen Solfatara, Sonfridre; auch ist es Sprachgebrauch, alle vulcanischen Orte, welche Gase, Wasser und Schweseldampf ausstoßen, "Solfatara en" zu nennen, was sich auf die

Unsammlungen vulcanischen Schwefels bezieht. Solche Solfataren haben fich in ben Kratern ber folummernben Bulcane Bobiano. Borullo, Rucu = Pichincha u.f.w. gebilder. Die Quantitaten Schwefel, welche fich an folden Orten fublimiren, find mitunter außerordentlich groß, und unterhalten eine tohnenbe Schwefels gewinnung. Deftere fublimirt fich Schwefel nicht allein im Erater, fondern er erfüllt auch, wie am Bulcan Agufral, bie nach allen Richtungen laufenden Spalten am Umfang bes Berges, und bilbet fo mabre, unermeglichreiche Schwefelgange. Berbichten fich bie Bafferbampfe, bie mit bem Schwefel ausstromen, gu fluffigem Baffer, fo fliegt biefes auf bem Grunde bes Graters aufammen, und bildet, mit bem Schwefel vermengt, einen mahren Schwefel = Pfuble Gin fortwährend auffochenber Pfubl folder Art befindet fich, nach 21. v. Sumbolbt, in einem ber Crafer des Agufral in Quito, und einen ahnlichen hat Chamiffo im großen Ernter bes Thaal auf ben Philippinen gefeben. Wenn Schwefelbampfe fo beiß in die Buft austreten, baß fie fich entzunden, fo entfteht ben ihrer Berbrennung ifch mefe = ligfaures Gas, welches die Gefteine angreift, marbe macht, ausbleicht und von ben nahen Baffern aufgenommen wird, bie fich daburch fäuern.

Bisweilen liegen Solfataren in der Nähe eines thätigen Bulcans, wie z. B. die Solfatara ben Pouzzol unfern Neapel, und in diesem Falle ist gewöhnlich die Verbindung mit dem Feuerberge leicht nachzuweisen. So oft der Besuv in Thätigkeit ist, ruht jene Solfatara, deren Fumarollen aus Trachyt hervortreten (s. Fig. 34), und man bemerkt selbst, daß die äußere Luft durch sie ins Innere zieht. Ruht dogegen der Besuv, so haucht die Solfatara Rauch und Dämpse aus. Gine öfters auch von Solfataren ausgestoßene Substanz ist Salmiak. Dieser sindet sich in der Solfatara des Pesch an am himalahagebirge in solcher Menge, daß die Landeseinwohner ihren Tribut an den Raiser von China ofters in Salmiak entrichten. Im Osten von diesem Feuerberg besindet sich auch die große Salfatara von Urumhi, mit einem Umfang von 5 geograph. Meilen.

Diesen Namen gibt man kleinen Ausbruchskegeln, welche Schlamm, Luftarten, Wasser, Steinöl ausblasen, und die zuweilen selbst kurzdauernde Feuerausbrüche haben und Steine auswersen, Die Italiener, in deren Lande sie, namentlich um Parma, Negz gio, Modena, Bologna und ben Girgenti in Sicilien auftreten, heißen sie Gorgogli, Bolitori, Sie werden wohl auch, je nach den Substanzen, die sie hervortreiben, Gasz, Kothz, Schlammz, Naphtha-Bulcane genannt. Sie haben ihren Sie durchaus in vulcanischen Gegenden, oder in solchen, die au vulcanischen Berwegungen Theil genommen haben, und ihre Beziehung zu den eigentlichen Vulcanen ist unverkennhar, wenn gleich das Gestein, aus dem sie hervortreten, öfters durchaus sein vulcanisches, sondern ein rein sedimentäres, Kalkstein, Mergel, Thon, ist.

Die eigenthumlichen Erscheinungen ber Galfen find ichon feit ben alteften Zeiten befannt. Plato gebenft ihrer bereits im Phabon, und beutet baben auf die merkwardigen Phanomene, die von Beit zu Beit ben Macaluba, unfern Girgenti, beobachtet werben. Die Begend besteht aus Rreitemergel, und ber Ort, wo bie Phanomene fich zeigen, ift eine in ber Mitte etwas vertiefte Flache von einer halben ital. Meile im Umfreife. Unhaltende Regen meichen ben lockern Mergel auf, es entitebt ein ichlammiger See, aus welchem Luft auffteigt; welche Baffer und Schlamm auswirft. 3ft der Boben eingetrochnet, fo beben Die fich entwickelnden Gafe benfelben in bie Sobe, und treiben benfelben, namentlich in ber Mitte, 2-3 Fuß hoch auf. Die Erbblafe zerfpringt enblich, und es brechen runde löcher ein, aus benen die Gasftrome ichlammigen Rreibemergel hepporfprigen, und bisweilen wird eine Menge fleiner Schlammkegel gebildet. Um 29. September 1777 zeigte fich biefes Phinomen in zuvor nicht gefehener Starte. Es war mit Erschütterungen bes Bobene und einem bumpfen Bruflen begleitet, und aus einem in ber Mitte ber Flache aufgesprungenen Schlunde murbe eine bennahe 100' hohe, machtige Schlammfaule hervorgestoßen; Die Ericheis nung bauerte etwa eine halbe Stunde. Rach einigen Minuten flieg fie wieber empor, und bieg wieberholte fich bes Tages mehrere male.

Im höchften Grabe ausgezeichnet burch Rothvulcane, Gadausftrömungen, Raphthaquellen und Galgfeen ift ber Sithmus gwifchen bem ich wargen und bem cafpifchen Meere, und bie Satbinfel Abfcheron, und insbefondere ift bie Wegend um Bafu burch ihre gablreichen und ergiebigen Raphtha-Borfomms niffe befannt. Das herrichende Geftein ift ein jungerer, ter= tiarer, petrefactenfahrender Ralfftein. Die Raphthagruben liefern jahrlich über 300,000 Pud ichwarzes unreineres und weißes Raphtha. Nordwärts, etwa 12 Werfte von Batu, befintet fic auf ber Abscheron'schen Salbinfel bas ewige Reuer, bas fromme Indier anbeten. Gie heißen ben Drt, wo bas angegunbete Gas brennt, "Atexh-gah," b. i. Feuer Drt, ju welchem Die Indier wallfahrten, um bort ihr Gebet zu verrichten. Es befindet fich hier ein Kloftergebaube, in beffen Bellen und Dof, fo wie endlich anger bemfelben, bas ewige Fener brennt. Es foll ichon über 900 Sahre befannt fenn. Das Gas, welches bie Flamme bilbet, ift Rohlenwafferftoffgas, flimmt mit ber Sumpfluft überein, ftromt an vielen Puncten mit heftigfeit aus Spalten bes Ralfbodens hervor, und wird von ben Inbiern mit brennenden Leinwandlappen angegundet. Die Monche bee Rlofters werden von Geereisenden und Raufleuten unterftust, und unterhalten baber auch bed Rachts eine große Flamme, indem fie bas Gas vermittelft einer Thonröhre über ben Boben in Die Sohe führen. Diefe Flamme bient ben Geefahrern als Leuchtthurm.

An der Westsche liegt vor dem Golf von Baku eine kleine Insel, welche die Baku'schen Perfer "Saanki Mugan" nennen. Sie ist ganz und gar mit Schlammvulcanen bedeckt, es entstehen auf derselben eine Menge Schlammhügel, die bald platen und zusammenfallen, so daß die Oberstäche wie von Schweiner ausgegraben ausstellk, weßhalb die Russen dieselbe "Schweins-Insel" (Sswinoi) nennen. Sobald ein Schlammhügel zusammengefallen ist, tritt Naphtha hervor. Noch an vielen andern Stellen zeigen sich in dieser Gegend ähnliche Erscheinungen, in welcher Erdbeben und Ausbrüche von Rauch, Naphtha, Schlamm nichts Ungewöhnzliches sind, und zuweilen ereignen sich auch Feuerausbrüche.

Diefe Salfen liegen am außerften Ende ber hohen Rette Des Caucafus, und gerade am entgegengefetten Endpuncte bicfes

Gebirges befinden sich auch die Schlammvulcane und Naphthaquellen der Halbinsel Kertsch und der Insel Taman. Eng verbunden mit den Naphthaquellen sind die vielen Salz-Seen der Halbinsel Abscheron, der Massafir, der Kale, der See Sich, Mahomedi, Balachani u.s.w. Diese Salz-Seen, aus welchen sich das Salz im Sommer in Krusten absetzt, geben in einem guten Jahre eine Salzausbeute von 500,000 Pud.

## Ginfentungen und Ginfturge bes Bobens.

Da ben ben vulcanischen Musbruchen oftmals unermegliche Quantitaten vefter und fluffiger Maffen aus bem Innern ber Erde herausgetrieben werden, fo entiteben bafelbit naturlich badurch mitunter große Sohlen und Ausweitungen. Lägt bie-Spannfraft ber Dampfe nach, fo brechen bie überliegenden Schichten burch ihr Gewicht in Die Beitungen ein, wenn ihr Gewölbe Die Laft nicht zu tragen vermag, oder feine hinreichen= ben Unterftugungspuncte bat, und es entfteben Ginfenfungen und Ginfturze bes Bodens. Die altere wie die neuere Geschichte führt zahlreiche Benfpiele bavon an, und bezeichnet bie vulcani= fchen Ericheinungen, und namentlich bie Erbbeben, als gewöhn= liche Borganger. Go erzählt Strabo, wie in Enbien und Jonien zu verschiedenen Beiten, ben großen Erdbeben fich Ginfenfungen bes Erbreichs ereignet haben, und Plinius gibt an, daß in Rleinafien ber Berg "Enbolud" mit dem Orte Rufie versunken fen. Auf der japanischen Salbinfel verfant mabrend eines heftigen Erdbebens 1662 ein ganger Berg fo volltommen, daß feine Spur bavon übrig blieb. Auf Jamaica fturzte 1662 während eines Erdbebens der hodifte Berg ber Infel gufammen; im Jahr 1783 verfant unter abuliden Berhaltniffen ber Molo bei Meffina, und ben bem Erdbeben, bas Caracas gerftorte, versanken die Cafernen in dem "Castel de St. Carlo" beynahe gang.

Solche Einsenkungen, von benen wir leicht noch viele Benspiele anführen könnten, füllen sich öfters mit Wasser. Gine ber merkwürdigsten Erscheinungen dieser Art ist wohl die gewaltige, kesselsbrunge Erdeinsenkung im Westen von Affen, welche Herr v. humboldt beschrieben hat. Sie besitzt an

10,000 Meilen Umfang. Ihre tiefsten Puncte nehmen das Caspi-Meer und den Aral-See ein. Sie liegt durchaus tief, an einigen Stellen bis 50 Toisen unter dem Spiegel des Oceans, und ist von Tertiärschichten erfüllt, aus welchen vulcanische Sesteine hervorragen, welche die Ursache des großen Phanomens andeuten.

## Etloschene Bulcane.

Bir haben oben angeführt, bag viele Feuerberge Zeitraume langer Rube haben, und wie fie Sahrhunderte lang unthatig. bleiben. Benn nun ein Berg, beffen Constitution benfelben als ein vulcanisches Gebilde bezeichnet, mahrend fehr langer Beit vollkommen ruhig ift, fo bag feine Tradition fichere Nachricht von feiner früheren Thatigfeit gibt, fo fagt man, er fen erlo: fchen. Das Erloschensenn ber Bulcane ift aber nichts Abfolutes, und von feinem Feuerberge fann man fagen, daß er fur immer erlofden fen. Die Gefchichte biefer Berge beweist unwidera leglich, bag fie oft ploblich wieder in Aufregung gerathen, geschmolzene Steine, Miche und Flammen ausstoßen. Go weiß man, bag ber trachntische Epomeo auf Sichia, jest "Nicolo" genannt, im Sahr 91 v. Chr. und im Sahr 1302 Ausbruche hatte, und feitbem, fomit feit 5 Sahrhunderten, ruht er volltommen. Much ift ichon angeführt worden, bag ber Befur Sahrhunderte lang in vollkommener Ruhe verharrte. Der fchnecbes bedte Die von Tolina war feit undenklichen Beiten fo ganglich ohne alle Regung, bag herr v. humboldt, als er ihn 1801 maß und zeichnete, nicht ahnen konnte, baß er fich fobald wieder belebe. Aber ichon im Sahr 1826 mar er wieder thatig gewor. ben. Damale fab ibn Bouffingault von Santana aus alle Tage rauchen.

Gruptionsfegel, welche ihre Entstehung den Seitenausbrüchen eines Hauptvulcans verdanken, schließen sich gewöhnlich völlig wieder, und meist für immer, wenn der Ausbruch beendigt ist. Noch vorübergehender ist die vulcanische Action der Erhebungseratere oder Erhebungsinseln. Sie hört in der Regel mit Bollendung ihrer Bildung auf; sie sind gewöhnlich ohne Ausbruchsöffnungen.

Berharren bie vulcanifden Berge in volltommener Rube, fo fangt bie Witterung an verandernd auf ihre Weftalt und Maffe einzuwirken. Die ichrofferen Formen verschwinden mehr ober weniger, indem bie Gesteine an ber Oberfläche verwittern. Es erzeugt fich ein bem Bachsthum gunftiger Boben, frifches Grun überzieht nach und nach die Geiten, und Balbungen bebeden endlich ben Abhang. Gar oft wiberfieht aber auch bie harte Gesteinsmaffe ben Ginwirfungen ber Atmofphäre, und bie Berge erhalten bie rauhe Gestalt öftere Jahrhunderte lang fo frifch, bag man glauben fonnte, ihre Action habe feit turger Beit erft aufgehört. Bir haben oben ichon unter ben Erhebungsinfeln bes Raiferftuhle im Breisgan ermahnt. Er ift ein wahres Mobell eines Erhebungecraters; bas ausgezeich netfte Benfpiel eines folden in Deutschland. Er ift aus bolo. ritifden Besteinen zusammengefest, beren Lagen allmählich von Außen gegen bie Mitte in bie Sobe fteigen und, ichnell nach Innen abfallend, einen tiefen Reffel bilben, zu welchem von ber Bestseite her bas hauptthal bes Gebirges führt. Seine Banbe erheben fich bis ju 1700 Rug. In ben außern fanften Abhang find viele fleine Thaler eingeschnitten, Spalten, bie ben ber Emporhebung burch bas Berreißen ber Schichten am Umfang entstehen mußten. Tradyt bringt in Bangen von unten in bie augitischen Gefteine ein. 3m Grunde bes Reffele liegen, gleich frembartig burch Farbe wie burch chemischen Bestand, Sugel von grob. fornigem Ralt, in welche bie augitischen Besteine vielfältig in Schnuren und Bangen von unten herauf eingreifen. Man ift berechtigt, biefe Ralfmaffe fur bie veranderten Schichten ber juraffifchen Ralte zu halten, welche an ber Außenfeite und am Fuße bes Gebirges an einigen Stellen auftreten. Glimmer, Granat, Spinell, Scapolit, Magneteisen und einige andere Mineralien, welche in fleinen Ernstallen in biefen fornigen Ralfen liegen, fcheinen anzudeuten, daß berfelbe feine jegige Beschaffenheit unter. Ginwirfung ber Erhebungeurfachen erhalten hat. Beiter beuten größere Stude von veranberten Mergeln, Die gum Theil in eine jafpisähnliche Maffe übergegangen find, und bie man an ber Außenseite bes Gebirges in Die boleritischen Gesteine eingeschloffen fieht, die Umwandlung berjenigen Schichten bes Sebimentgebirges

an, welche von der vulcanischen Action erreicht worden sind. An einigen Stellen sind edige Uneisstücke von dem vulca= nischen Gestein umwickelt.

In den äußern Schichten treten Mandelsteine auf mit kalkigen und zeolithischen Infiltrationen, welche an der Außenseite der Erhebungsinseln saft niemals sehlen. Wahrer Basalt tritt nur am äußersten nördlichen Ende auf. Um Rande der doleritischen Massen erscheinen an der Westseite gegen den Rhein hin Trümmergesteine, Breccien, Conglomerate, Tuffe, Reibungsproducte an den Rändern gebildet.

Mächtige Löß = Ablagerungen überdecken das Gebirge weit hinauf, und sind in den Erhebungscrater eingedrungen. Die Westseite, welche in früherer Zeit bennahe ihrer ganzen Länge nach von den Wassern des Rheins bespült worden war, zeigt auf größe Strecken unbedeckt anstehende Felsen, die mehrsten oben angeführten Erhebungsinseln sind erloschen, und bleiben es für immer, wenn sie sich nicht durch Hervorbrechung eines Eruptionstegels aus ihrem Grunde, wie es benm Erhebungscrater der Somma oder des Pics von Tenerisfa geschehen ist, zu einem wahren Bulcan umgestalten.

Die Auwergne zeigt eine große Anzahl seit langer Zeit erloschener Ausbruch stegel. Es sind die durch Montlozieres in v. Buchs Beschreibungen berühmt gewordenen Puys, in deren Reihe sich der geschlossene trachytische Puy de Dome erhebt, so wie der zur Blase ausgetriebene, trachytische Puy de Sarcouy. Ueber 60 dürre und öde schwarze Regel steigen in langer Reihe hinter einander, auf zwey Meilen Erstrectung über der granitischen Hochstäche, auf. Eratere, Lavaströme, Schlacken, Rapisti, alles ist dort noch beynahe frisch, und wie von einem seit Kurzem ersolgten Ausbruch herrührend. Bor allem ist ausgezeichnet der Puy de Parcon mit einem außerordentlich großen, trichtersörmigen Erater; vielleicht der schönste aller erloschenen Bulcane.

Diesen Puns der Auvergne sind, hinsichtlich der Erhaltungen des frischen Ansehens, mehrere vulcanische Regelberge in den Umgebungen von Olot in Catalonien vergleichbar. Der Mont Sacopa erinnert an den Pun de Pariou.

Um Rhein und in ber Giffel liegt wieber eine große Un. gabl erlofchener Ausbruchstegel. Gie haben große Lavaftrome ausgestoffen, von welchen bie bebeutenbften biejenigen ben Rieber= Menbig und zwischen Mapen und Rottenheim find, welche Die weitbekannten "rheinischen Daublfteine" liefern. Große Maffen von Afche, Tuff und Auswurflingen beweifen bie frubere große Thatigfeit biefer langft erlofchenen Feuerberge. Ginige berfelben haben große Mengen Bimeflein ausgeworfen, und ben erbigen Trag ber bas Brol-Thal erfüllt. Bimmsftein-Conglome= rate giehen fich vom Laacher-Gee bis auf die rechte Rheinseite berüber, find im Bufen von Reuwied verbreitet, fleigen boch am Friedrichsberg ben Genn hinauf, und treten in mach= tigen, beutlich geschichteten Ablagerungen zwischen Senn und Bennborf auf. 3m Allgemeinen erscheinen bie rheinischen Feuerberge mehr verandert, und nicht mehr fo rauh und schroff, wie bie erloschenen Reuerberge ber Auvergne.

### Bafalte.

Die basaltischen Gebilde, beren hauptmasse aus eigentlichem Bafalt und aus Dolerit besteht, mit welchen bisweilen auch Klingstein vorsommt, und die von Tuffen und Conglosmeraten begleitet sind, unterscheiden sich ganz wesentlich von Bulcanen, Gruptionskegeln und Erhebungsinseln. Man sieht ben ihnen weder Lavaströme noch Eratere. Sie sind im feurisgen Flusse auf Spalten aus der Tiefe heraufgestiegen, und haben den Weg entweder durch schon geöffnete Spalten genommen, oder die vesten Lagen der verschiedensten Formationen durch brochen, und sich badurch den Weg an die Oberstäche gebahnt.

Sie find gewöhnlich ganz über die Oberfläche hervorgetreten, und überragen geschichtete und massige Gebirgebildungen, ober haben sich über dieselben im Flusse verbreitet darüber ausgegossen, und liegen in Platten, Ruppen u.f.w. barauf.

Die bafaltischen Berge treten in ber Regel vereinzelt auf, häufig inselartig, und wenn sich auch mehrere berselben nahe liegen, so bemerkt man boch gewöhnlich keinen unmittelbaren äußeren Zusammenhang. Das reihenweise Fortliegen

berfelben, ober ihre Gruppierung um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct, beutet jedoch unverkennbar den unterirbischen Zusammenhang ber an ber Erdoberfläche isoliert erscheinenden Berge an.

Nebengesteins und Trümmer von tieferliegenden Gesteinen einsschießt. Der veste ba saltische Rern enthälte such bergmännische Mrbeiten, hinsichtlich ihres Berhältenisses zu dem umgebenden Gesteine, untersucht, stellt sich ganz angenfällig heraus, daß sie aus Spalten aus der Tiefe herausgestiegen sind. Sie verzweigen sich öfters gegen die Oberstäche hin, oder keilen sich aus. An ihren Rändern liegt in der Regeleine Tuff- und Conglomeratmasse, welche Bruchstücke des Nebengesteins und Trümmer von tieferliegenden Gesteinen einsschließt. Der veste ba salt ische Kern enthält selbst bisweilen Bruchstücke der Gebirgsarten, durch welche er in geschmolzenem Zustand herausgestiegen ist, und die er durch Hihe bald mehr, bald weniger verändert hat.

Die Conglomerathulle ist gewöhnlich aus Trummern bes basaltischen Gesteins zusammengesett, aus mechanisch zerriebenen, thonigen Theilen, und aus Stücken der Gesteine, durch welche der Basalt sich den Weg gebahnt hat. Sie können als Producte der Reibung des aussteigenden Basaltes gegen die Wandungen der Spalte betrachtet werden.

Trümmer tiefer liegender Gesteine, welche in den Conglomeraten liegen, und das bftere zu beobachtende Borkommen von Petrefacten sowohl in denselben, als auch, obwohl ungleich seltener, im vesten Basalt, liefern den schlagenden Beweis des Heraufdringens aus der Tiefe, des Durchbruchs von unten herauf, und der Losreißung von Stücken derjenigen Schichten, durch welche der Weg der aussteigenden Masse gegangen ist.

Setten die Gebirgsschichten bem aufsteigenden Basalte ein großes hinderniß entgegen, so wurden sie mehr oder wemiger gehoben, bis sie barsten und der Basalt auf der Spalte hervortveten konnte. Man sieht daher nicht selten isolierte Kuppen des Sedimentgebirges, in welchen eine Basaltmasse eingedrungen ist, sich über das allgemeine Riveau der analogen Bilbungen der Gegend erheben.

Gin febr fcones Bepfpiel eines Bafaltvorkommniffes, welches

alle bie angeführten Erscheinungen zeigt, gibt ber Bartenberg unfern Donaueschingen. Er erhebt fich über bem Stäbtchen Beifingen, mitten im Donauthal, ale eine ifolierte Ruppe. Gein Gipfel liegt nahezu 540' über bem Städtchen, und wirb, fo wie bie Seiten, aus versteinerungsreichen Schichten bes Doggers gebilbet. Un feinem Rug, unten an ber Donau, treten Lias. Schiefer hervor. Un bren Seiten ragen Bafaltfelfen heraus, Theile einer größern Bafaltmaffe, welche burch bie juraffifchen Schichten beraufgestiegen ift, fle gur ifolierten Ruppe erhoben hat. Das geht gang flar baraus hervor, bag bem Bartenberg gegenüber, in gleicher Sohe mit feinem Bipfel, an beiben Thalgehängen ichon bie höhern juraffischen Glieber, ber Orfordthon und ber Corallenfalt, gelagert find. Die Doggerichichten liegen tief barunter am Fuß ber Behange. Un ber Oftfeite, gegen Beifingen berab, bricht ein farter bafaltischer Ramm bervor, ber burch Steinbrucharbeiten aufgeschloffen ift. Un feinen Ranbern liegen Conglomerat. und Tuffmaffen, mit gablreichen Studen von Ralfftein und Schiefer, in welchen einzelne, ziemlich erhaltene Terebrateln liegen, und Fragmente vieler andern, ber Bertrummerung wegen untenntlichen Meermuscheln. Der in ber Mitte herauffteigende, olivinreiche Bafalt umschließt viele Knauer von gebranntem Mergel, in welchem zuerft Sr. v. Buch 1831 Die unverkennbare Posidonia Bronnii bes Lias auffand. Ueberdieß findet man barinn Bruchftucke von Ammoniten und Pectiniten. Diefe Mergelftucke gehören offenbar ben tiefer unter bem Dogger liegenden Liasschichten an; fie geben einen ebenfo offenbaren als leichten Beweis bes Durchbruchs ber Marten: berger Bafaltmaffe.

Einer der interessantesten Basaltdurchbrüche ist auch berjenige ber Blauen-Ruppe ben Eschwege in Hessen (f. Fig. 35). Gine mächtige-Basaltmasse hat dort die wagrechten Schichten des Bunten Sandsteins durchbrochen, ohne sie zu verrücken. Sie schließt Sandsteinstäcke ein, die sich verschiedentlich verändert zeigen, auch die durchseihte Sandsteinmasse ist längst der Basaltgränze auffallend verändert. Das Gestein von der gewöhnlichen rothen Farbe ist in der Nähe des Basalts ausgebleicht oder grau, und die veränderte Färbung bis auf mehr als 12' vom

Bafaltrande erkennbar. Es zeigt sich vester, beynahe bicht und wie gefrittet. Einzelne thonige Zwischenlagen haben eine jaspisartige Beschaffenheit. Alle biefe Beränderungen erklären sich turch Einwirkung von hiche, die vom Basalte ausgeströmt ist:

Kalksteine hat man in Berührung mit Basalten in einem theils gebrannten, theils in einem crystallinisch-körnigen Zustand gefunden, Steinkohlen ihres Bitumens beraubt, Thone, Sandesteine, prismatisch abgesondert, wie sie es in der hohen Dipe der Schmelzöfen werden u.s.w. Lauter directe Beweise von Erhihung der Gesteinsmassen, die mit dem aufsteigenden Basalte in unmittelbarer Berührung standen.

Die vielen Zoolithe, Kalt- und Riefelmineralien, welche in bafaltifchen Gesteinen vortommen, namentlich beren Blafenraume auskleiben ober erfüllen, scheinen Infiltrationen gu fenn. Da man ben gar vielen Blafenräumen beutlich ben Infiltrationspunct mahrnimmt, und ficht, wie fich von biefem aus bie Mineralien ftalactitisch bilbeten, andere Mineralien aber, welche wir in ben Bafalten antreffen, wie Glimmer, Birton, Capbir, fonnen wohl nur burch Schmelzung entstanden fenn, andere, wie Gifenglang, fonnen fich auch burch Gublimation gebilbet haben. Die in ben bafaltischen Conglomeraten und Tuffen fast niemals fehlenden Opale fcheinen unter Ginflug von Baffer entstanden gu fenn, welches mahricheinlich in Dampfgeftalt an ben Ranbern bes hervordringenden Bafaltes ansftromte. Befte Bafalte und feinfornige, bichte Dolerite zeigen fich nicht felten in Gaulen gerfpalten. Diefe oft febr ausgezeichnet entwidelte Gaulenftructur des Bafalte fieht man vortrefflich am Battenberg und am Menbenberg ben Ling am Rhein, ben Fauerbach, unfern Friedberg in ber Betterau, am Riefenweg (Giont's Causeway) in Irland, auf Staffa \*), wo die berühmte Fingals. höhle, und auf mehreren andern Infeln ber Bebriben. Gaulen erreichen am Mentenberg ben Ling, ben einem Durchmeffer von wenigen Boffen, eine Sohe von 50' und baruber; am Riesenweg zeigen fie ben einer Sohe von mehr als 100' einen Durchmeffer von 5'; auf Staffa ficht man ichone Gruppen

<sup>\*)</sup> Staffa, gebildet von Staff oder Saule.

gebogener Säulen. Richt selten sind sie durch Querspalten in kleinere Stücke abgetheilt, gegliedert (f. Fig. 2). Meistens sieht man sie senkrecht auf der Unterlage stehen, oder wenn sie Spalten aussüllen, rechtwinkelig gegen die Begränzungsstächen. Die Urstache dieser prismatischen Bertheilung können wir nur in einer besondern Abkühlung der Basaltmasse sinden. Wenn sie nehmlich im schmelzenden Zustande an den Rändern stärker abgekühlt wurde, als in der Mitte, so entstanden Sprünge senkrecht von der abkühlenden Fläche gegen das Innere. Dadurch mußte das erkaltende Gestein sich in prismatische Stücke zertheilen.

Manchmal ift ber Bafalt plattenförmig. Diese Absonberung scheint berjenigen gu entsprechen, welche die Gaulen in Glieber abtheilt. Bermittern prismatische Stude von Bafalt, fo gibt fich ein weiteres Structurverhaltniß, bas "fchalige," gu erfennen. Es löst fich von ben polpebrifden Studen Schale um Schale ab; ihre Gestalt wird baburch fugelig. Auf biefem Bege merben bie fogenannten Rugelbafalte gebilbet, alfo gewöhn= lich ben ber Verwitterung, welche bie Maffe auflockert. Man fieht bie Schalenstructur indeffen auch öftere am frifchen Besteine. Gin ichones Benfpicl bavon gibt bie von Roggerath beschriebene, gewaltige Glipfoide bes Reidensberges ben Ober-Caffel am Rheine. Manchmal fieht man bafaltifche Maffen gleichsam lagenartig zwischen geschichteten ober plattenförmigen Bebirgebilbungen, und bamit, bem Unicheine nach, in mehrfachem Bechfel. Aber alle genauen Untersuchungen folder Bortommniffe haben überweifend bargethan, bag hier von einer wahrhaften Ginlagerung ober Wechsellagerung gar nicht bie Rebe fenn fann, indem biefe Daffen immer mit von unten auffteigenden Bafaltgebilben in Berbindung fteben. Da biefe oft leichter zwischen getrennten Schichten eindringen, ale biefelben gerbrechen fonnten, fo nahmen fie ben Weg in ber Richtung bes geringften Biberstandes, und brangen auf biefe Weise zwischen ben Schichten ein: Aber auch folde Bafaltmaffen veräfteln fich öftere wieber nach aufwärte, und beweifen badurch, daß fie die höher liegenden Schichten burchbrechen, gang angenscheinlich ihr Berauffteigen und Gindringen von unten.

Much auf Erzgängen find an mehreren Orten Bafalte auf-

gestiegen, wie z. B. im Stegenschen, im Erzgebirge, und gewöhnlich haben sie ben Erzgang verworfen oder abgeschnitten, und öfters die Erze, wie z. B. den Eisenspath im Bergamtsbezirk "Siegen," verändert. Man sieht leicht ein, wie ihrem Eindringen auf einer Gangspalte kein großes hinderniß entgegen stand.

Als öftere Begleiter basaltischer Massen sehen wir Klingsteine (Phonolithe) auftreten. Sie zeigen dieselben isolierten Gestalten, wie die Basaltberge, und bilden ganz ausgezeichnete, steile, und oftmals ganz spise Kegel. Sie liegen reihenweise fort wie die Basalte, haben einen Mantel von Conglomeraten und Tuff um sich wie diese, worinn man Bruchstücke der nebenstehenden und der tieserliegenden Gesteine findet, lauter Berhältnisse, welche anzeigen, daß sie, wie die Basalte, auf Spalten aus dem Erdinnern emporgestiegen sind.

Gine ausgezeichnete Reihe Rlingsteinberge erhebt fich im Begau im Norden bes Bobenfees. Gie bilben bie vorberfte Reihe in jener mertwürdigen Bruppe vulcanischer Berge, Die brenfach hintereinander, in füdwestlicher und nordöstlicher Rich. tung, am füdöftlichen Abfall bes fchmabifchen gura, zwischen bem Rhein und ber Donau aufsteigen, und in ifolierten Regeln Die langgezogenen Juraberge überragen. Es zeichnet fich unter ihnen vorzüglich ber phonolitische Sohentwiel, ber bafaltische Sobenhömen und ber Rlingsteinberg Sobenfraben aus, ber fpigigfte ber Gruppe, und einer ber fcbnften und vollendetften vulcanischen Regelberge. Auch in bem Rhein - und im bohmifchen Mittelgebirge liegen Rlingsteinberge im bafaltischen Gebiete. Die Bafalte find burch alle Gebirgebilbungen burch. gebrochen, von ben altesten an, bis herauf jum Diluvium, und fehr viele find junger ale bas Tertiärgebirge. Ihre Berbreitung ift gang allgemein, und in Deutschland feben wir fie namentlich in ber Betterau am Bogelegebirge, am Befterwald, im Began, auf ber ich mabifchen Mlp, und an vielen anberen Orten.

melaphyre.

In der Art bes hervortretens den Balfalten ähnlich, er-

nicht isvliert wie die Basalte, sondern in großen zusammenhangenden Massen, und unter solchen Berhältnissen, daß Leopold v. Buch, der diese Bildungen zuerst unterschieden, und sie am gründlichsten untersucht, am klarsten beschrieben hat, zu der Ansicht gelangte, daß diese schwarze porphyrische Bildung vielfältig die Ursache der Emporhebung der Gebirge gewesen ist.

Um die veste Masse des in manchfaltigen Abanderungen vorkommenden Melaphyrs (f. S. 505), liegen Conglomerate und Anhäufungen schlackiger Gesteine. Alle Erscheinungen, welche man da beobachtet, wo die Melaphyre mit anderen Gebirgsbildungen in Berührung stehen, überweisen uns, daß sie auf großen Spalten von unten heraufgestiegen sind, die Lagen der verschiedensten Gebilde durchbrochen, Hebungen und Zerreißungen, großer Gebirgstheile hervorgebracht haben.

Am schönsten sieht man dieß am Subrande der Alpen, und namentlich im sudlichen Tyrol. Dort liegt über ben schwarzen Melaphyrmassen eine mächtige Dolomitbildung, die in schroffen, weißen Bänden, wild zerriffenen Felsen, und hoch aufgezackten Spipen, viele Meilen weit fortzieht. Ein Bild ber wildesten Zerspaltung.

Diefes Auftreten ber Dolomite mit bem Melaphyr erinnert an bas Auftreten ber Dolomite im franfifden Jura, fobalb bas Gebirge fich gewendet, und bie Richtung bes Böhmerwaldgebirges angenommen hat. Wie wir bort genothigt waren, eine Umanberung ber Ralfschichten, in Folge einer plutonifchen Ginwirfung anzunehmen, bie von unten herauf verändert eingewirkt haben, fo muffen wir auch hier ben ben Dolomiten bes fublichen Eprole anerkennen, daß fie aus bem geschichteten Ralkgebirge, burch vulcanifche Ginwirkung bes Melaphnrs, hervorgegangen find. Bie fich bie Melaphyre unter bem Dolomit fortziehen, wie fie bie Schichten bes Flungebirges gehoben, bie Schichten ber Ralfmaffen vernichtet, bag maffig geworbene Befteine in bie Bohe geftogen, zerfprengt, in Thurme, Pyramiben, fuhne Spigen und unerfteigliche Felswande umgeformt haben, zeigt Figur 36, welche ein von Leopold v. Buch gegebenes Profil ber Gebirge bes Faffa = Thal's barftellt.

Der Dolomit liegt auf ber Gubfeite ber Alpen vom Luga-

ner-See bis zum Friaul, vom Etsch-That bis zum Trau-Thal. Der Melaphyr bildet barunter einen unermeßlichen Gang, welcher längs ber Kette ber Alpen an ihrem Südrande hervorgebrochen ift.

Man fieht ihn am Rande vieler Gebirge und in Deutschland, namentlich am Fuße des Hunderückens, am Thuringerwald, am Harze, in Schlesien. Mehrfältig kommen in seiner Rähe Erze vor, und insbesondere sieht man am Harze und am Thuringerwald in ihm selbst Braunsteingänge.

# Tradyte und Un besite. mojen and non

Sie erfcheinen unter benfelben Berhältniffen, wie bie Bafalte, und steigen gewöhnlich ifoliert in hohen Regeln ober Domen auf, wo fie in zusammenhangenden und gang großen Daffen erscheinen, wie in ben Unden und am Cancafus. Da feben fie bobe Retten mit thurmformigen Gipfeln gufammen, und zeigen bie Berfpaltungen, Pyramiben und Spigen bes alpinifchen Bebirgs-Man fieht die Trachnte öfters in Berührung mit Bafalten, und bann liegen fie in ber Regel unter bem augitifchen Besteine. Go tritt Trachnt nur im Innern ber Erhebungeinseln in ber Spalte, bie gum Erhebungecrater führt, ober in biefem felbit, aus ben bafaltischen Maffen hervor, und vielfältig fenen hier Trachnigange von unten berauf in bie bafaltifchen Gefteine über. Die mahren Bafalte greifen jeboch auch manchmal in Bangen und Schnuren in die trachptifchen Gebilbe ein, und folche Maffen find evident erft nach ber Bildung bes Trachyte heraufgestiegen.

Trachytberge haben gewöhnlich eine hulle von Tuff und Conglomerat. Der Felbspath, der in dem vesten Gestein vorwaltet, und dasselbe characterisiert, ist mitunter noch ziemlich frisch, auch in den Conglomeraten zu erkennen, weit häusiger jedoch sieht man ihn darinn zerseht, erdig, in eine thonige Substanz umgewandelt. Bruchstücke des Nebengesteins und tiefer liegenden Schichten zeigen sich ebenso darinn, wie in den basaltischen Conglomeraten. Man sieht sie öfters geschichtet, also unter Einsluß des Wassers abgeseht. Doch häusig zeigen sich Conglomerate und Tuffe ohne alle Schichtung, und ganz in der Beschaffenheit von Reibungsproducten. Sehr oft sieht man

Opale barinn, wie in den bafaltischen Tuffen, namentlich in Ungarn, und dort sind sie die heimath ber schönen farbenspielenben Opale.

Mehrfältig ift der Trachyt prismatisch zerspalten, wie in den Anden, im Siebengebirge. Doch ist die Säulenstructur ben weitem seltener, als benm Basalt. Dagegen besichen viele Trachyte Americas, namentlich diejenigen des Chimborasso und des Affuan, eine fehr bestimmte und regelmäßige, plattenförmige Abtheilung.

untergeordnete Gebilde erscheinen im Trachptgebiete Rlingsteine, Perlsteine, Pechsteine, Obfidiane; Tradyte und Andesite find öftere von Rlingftein begleitet, vorzüglich in ber Undenfette. Die Pechifein- und Perlitein-Ablagerungen ber Enganeen, Ungarns, Mexicos, Die Obfidian-Bortommniffe in jenem Lande, fo wie am Purage und Polara, fo wie in Ungarn, gehören ihnen an. Bon großem Intereffe ift bas Borfommen von Ergen, in Trachpt= und Unbesitbildungen. Es icheinen barinn bie golde und filberreichen Erglagerstätten Mexicos zu liegen, welche von einem felbspathigen Porphyr umichloffen find. Der reiche, golbführende Bang von Billalpando ben Guanaguato liegt in einem trachytischen Rlingsteinporphyr. Der Pechsteinporphyr von St. Juan be la Chica fchließt Binnobergange ein, und in bem Tradyt des Guanaruato-Gebirges tommen Binnerze vor. In einem Tradit= Conglomerate liegen die goldführenden Trummer zu Ronigsberg in Ungarn, und fowohl in bemfelben ale in veftem Trachyt fommen zu Telenbanna in Siebenburgen golbhaltige Gilbererze vor.

Die Bruchstude von Trachyt, welche man nur in ben jungsten tertiaren Conglomeraten oder im Schuttlande des Diluviums
findet, setzen es außer Zweifel, daß die Trachyte zu den neuesten Bildungen gehören. Man sieht sie auch in Steyermark unmittelbar aus Geröllen aufsteigen (Gleichenberge). Am Caucasus
sind die Tertiar-Schichten des caspischen Litorals dadurch aufgerichtet.

Un Mächtigfeit und Sohe übertreffen die Trachyt= und Un= besitmaffen die Bafalte und Melaphyre ben weitem. Sie erreichen, namentlich am Caucasus und in den Anden, eine ungewöhnliche Mächtigkeit, und steigen zu ben größten Höhen hinan. Dort
bilden sie den Elborus und hier viele der schneebedeckten Revados, welche eine Höhe von mehr als 20,000 Fuß erreichen.

Was die Verbreitung betrifft, so erscheint diese sehr allgemein, wenn man sich erinnert, wie viele Vulcane daraus bestehen, in wie vielen Erhebungscrateren dieselbe hervorgebrochen ist, wie er im Siebengebirge, an den Enganeen, in der Auvergne, in Ungarn, Siebenbürgen, Griechenland, Nordasfrica, am Caucasus, in ben Anden u.s.w. vorlömmt.

Urfache ber vulcanischen Erscheinungen.

Bu allen Zeiten haben die vulcanischen Erscheinungen, welche ben Geist und die Sinne gleich mächtig ansprechen, die Frage hervorgerusche: "Bas ist es, mas die Thätigkeit der unterirdischen Mächte erregt, welche Hügel, Berge, ja ganze Landstriche emporhebt, die Erdrinde zersprengt und unermeßliche Quantitäten vester und stüssiger Substanzen herausschleubert? Bas ist es, was in den Bulcanen brennt und die Hihe erzeugt, ben welcher Erden und Steine schmelzen?"

Die alteren Phyfifer leiteten alle vulcanischen Erscheinungen von einem Erbfeuer ab, beffen Sit fie in ben Mittelpunct ber Erbe verlegten. Spatere Bevbachtungen, welche fchon Utha. nafius Rirder in feiner "Mundus subterraneus" 1664 mittheilt, gaben biefer Unnahme einige Bahricheinlichfeit, indem fie barauf führten, bag bie Temperatur nach bem Innern ber Erbe zunehme, und alle fpatern Beobachtungen, namentlich aber die in ben letten Decennien in großer Angahl und mit vieler Benauigkeit angestellten, beweisen biefes unwiderleglich. Die Erbe befint eine innere Warme, welche ihr eigenthumlich ift, nicht von ben Connenstrahlen herrührt, und fcnell mit ber Tiefe gu= nimmt. Baffermaffen, Die in verlaffenen Gruben in großer Tiefe liegen, zeigen eine Temperatur, welche immer weit hoher ift, als die mittlere Temperatur an ber Oberflache. Gie fann augenscheinlich teinen andern Grund haben, ale Die eigenthumliche Barme ber fteinigen Banbe, welche bas Baffer einschließen, und bie Temperatur biefer Banbe läßt fich von feiner anbern

Ursache ableiten, als von ber eigenthamlichen höheren Temperatur bes Erdkörpers in gewissen Tiefen. Die genauesten und unter ben günstigsten Berhältnissen angestellten Bevbachtungen haben bas Resultat geliefert, daß die Temperatur mit jeden 115 bis 116 Fuß (par. F.) Tiefe um einen Grad R. zunimmt.

Man hat vielfältig beobachtet, daß die schmelzende und vollstommen flüssige Lava eine hite hat, bey welcher Kupsermunzen ungeschmolzen bleiben, Silbermunzen aber schmelzen. Da wir nun wissen, daß das Silber ben 978° R., das Kupser dagegen ben 1118° R. schmilzt, so können wir als Mittel der Schmelzhithe der Lave 1000° R. annehmen. Borausgesett, daß die Wärme nach derselben Progression, die wir die jent ben deren Beobachtung in den zugänglichen Tiesen der Gruben gefunden haben, gegen das Innere der Erde fortwährend zunimmt, so kann schmelzende Lava in ihrem Innern in einer Tiese von 115,000 Fuß vorhanden seyn. Die vulcanischen Erscheinungen geben sich alsdann als eine Folge der ununterbrochenen Wechselzwirfung zwischen den geschmolzenen Massen des Innern der Erde und der Atmosphäre zu erkennen.

Welche Kraft hebt aber bie Lava aus dieser großen Tiefe hervor, und schleudert Steine bis auf Tausende von Fußen in die Bohe?

Erinnern wir und, daß alle Eruptionen von Strömen von Wasserdampf begleitet sind, daß viele Eruptionskegel denselben in großer Menge ausblasen, daß er sich aus Fumarolen und Spalten der Lava entwickelt, daß vulcanische Gesteine oft Wasser enthalten und fehr viele wasserhaltige Mineralien einschließen, so sinden wir im Wasser dampf die gesuchte Kraft.

Der Wasserdamps erreicht seine größte Spannfraft ben einer Temperatur von 1224° R. Ben tieser kann der Damps eine Lava=Säule von 88,747 Fuß tragen; die Temperatur, ben welcher der Damps seine größtmögliche Expansivkraft erreicht, liegt in einer Tiese von 139,840 Fuß, also etwa 6 geograph. Meilen unter der Erdobersläche.

Gine zusammenhängende Lava-Säule von der ganzen Sohe, vom vulcanischen Sibe an bis zur Erboberfläche, fann demzufolge den Wasserbampf felbst benm Maximum seiner Tension nicht

emporheben. Erwägt man aber, daß eine Luftblafe, welche man in den Barometer eintreten läßt, bas Quedfilber weit über ben Barometerftand in die Sohe hebt, fo fonnen wir und auch vorstellen, bag Bafferbampf, welcher in die Lavafaule eingebrungen ift und ihre Continuität unterbrochen bat, eine feiner Spannfraft entsprechende Lavamaffe in den Canalen in die Bobe beben fann, welche zum Erater führen. Go fann es alfo geschehen, baf Bafferdampfe, welche noch lange nicht bas Maximum der Erpanfiveraft erreicht haben, Lavafaulen von einer ihrer Spannfraft entsprechenden Sohe aus großer Tiefe bis an die Erdoberfläche heben konnen \*). Wenn dieß in der That ber Fall ift, fo muffen Lavafäulen und Dampffaulen in den vulcanifden Canalen mit einander wechseln, und abwechselnd Lavamaffen ausgeschleudert und Dampfftrome ausgeblafen werden, und gerade biefe Erfchei= nungen beobachtet man vielfältig ben Gruptionen. Es bleibt aber nun darjulegen übrig, unter welchen Umftanden bie Baffer tief ins Innere niedergeben und bis jum vulcanischen Berd bringen fonnen.

Daß Spalten von ber Oberstäche bis zu diesem niedergehen, bedarf keines Beweises, es könnten ja sonst die geschmolzenen Massen nicht vom vulcanischen Sipe bis in den Dunstkreis heraufgeschleudert werden. Haben nun die Wasser durch solche Spalten freyen Zutritt zum vulcanischen Herbe, so liegt der Punct, wo die Spannkraft der Dämpse dem hydrostatischen Druck der Wassersaule das Gleichgewicht hält, in einer Tiese von 88,044 Fuß unter der Meeresstäche, und es können somit, da die Lava dreymal so schwer ist als Wasser, Lavasäulen von 29,000 Fuß durch die Kraft der Wasserdämpse aus Tiesen von 88,000 Fuß unter der Meeresstäche emporgehoben werden. Dieß erfolgt während einer ununterbrochenen Wassercommunication zwischen dem Meere und dem vulcanischen Herde.

Geht das Wasser auf engen Zuleitungscanalen in eine noch größere Tiefe nieder, so findet eine Ruckwirkung von Seiten der Dampfe auf die Wassersaule statt, und es wird aus ihrer oberen Mündung heißes Wasser ausströmen, und selbst Dampfströme

<sup>\*)</sup> G. G. Bifchofs Barmelehre J. 1837. G. 271.

heißen Wassers unter ber Meeressläche, in ber Nähe von Bulcanen, und Aussteigen von Rauch aus dem Meere während der
Eruptionen benachbarter Feuerberge, sind eine off beobachtete
Erscheinung. Die Kraft der vulcanischen Action kann dadurch
zwar etwas vermindert werden, doch nicht leicht in einem größern
Maaße, als die Gewalt des explodierenden Schießpulvers durch
Ausströmen von Gas aus dem Jündloch einer Geschühröhre sich
vermindert.

So lange nun das Wasser freyen Zutritt zum vulcanischen Heerde hat, so kann der Feuerberg in ununterbrochener Thätigkeit bleiben, und wenn die Lavamasse an einer Stelle ganz erschöpft ist, wenigstens fortwährend Wasserdämpse ausblasen, bis etwa von einer entfernteren Stelle neue Lava zugestossen ist. Werden die Wasserzuführungs-Canäle geschlossen, was durch Lava geschehen kann, oder indem die heißen Wasserdämpse selbst einen Verschluß badurch bewirken, daß sie das Gestein der Spalten an ihrem unteren Ende erweichen, in Brey verwandeln und mit diesem die Spalte verstopsen, so kömmt der Bulcan zur Ruhe.

Die im vulcanischen Berbe eingeschloffene Baffermenge wird baselbst wie in einem Dampfteffel erhint, und bie Baffertampfe werben bas Maximum ihrer Erpansionstraft erreichen. werben mit unermeglicher Gewalt Scheibemande fprengen, welche unterirbifche Spalten und Sohlungen von einander trennen, in bie Raume eindringen und Erfchütterungen und Stofe bewirken. Man fieht ein, daß fie Saupturfache ber Erdbeben fenn fonnen. Dringt eine fehr große Waffermenge bis zum vulcanischen Beerd, fo wirft fie abfühlend auf die Lava, und auch die außerordent= liche Dampfbilbung, welche auf Roften ihrer Site geschieht, hat eine große Erniedrigung ber Temperatur jur Folge. Die Lava fann baburch zum Erstarren gebracht werben. Dann bebarf fie einer langern Beit zu ihrer Wieberschmelzung, ba fie bekanntlich ein fehr ichlechter Barmeleiter ift. Erichütterungen, wie fie ben Erbbeben vortommen, werden häufig bie verschloffenen Canale wieder öffnen, ber frepe Wafferzufluß fann baburch wieder hergestellt und ber Bulcan aufs Reve in Thätigkeit verfett werben.

Die außerordentliche Menge von fohlen faurem Gas, welche sowohl in der Nähe thätiger als erloschener Feuerberge an die

Oberfläche tritt, und namentlich bie Mofetten bilbet, fann baburch erzengt werben, bag Laven, burch Bufammenfchmelgen von fiefeligen Gesteinen mit fohlenfaurem Ralf, entstehen. Die Rohlenfaure wird baben ausgeschieben. Alle Bafalte und Laven enthalten 10 und mehr Procente Ralferde, und war biefe zuvor mit Rohlen= faure verbunden, fo läßt fich einsehen, welche außerordentliche Menge von kohlenfaurem Gas erzeugt wird, wenn fich Laven ober Bafalte burch Busammenschmelzen fiefelerbehaltiger Gefteine mit fohlensaurem Ralf bilben. Das Schwefelmafferftoffgas, welches in fleinerer Menge nicht felten aus Bulcanen und Golfataren ausgeblafen wird, scheint badurch gebildet zu werben, bag Bafferdampfe und Rohlenfaure auf Gulfurete ber leichten Metalle (Schwefel=Ralium, Schwefel=Natrium, Schwefel=Calcium) einwirfen. Die nicht unbeträchtliche Menge fchwefelfaurer Salze, welche in vulcanischen Producten vorfommt, fann leicht burch bituminofe Dampfe in Schwefel-Berbindungen umgewandelt merben, welche bas Material zur Bilbung von Schwefelmafferftoff barbicten. Aus biefem Gafe fcheibet fich auch Schwefel ab, wenn es burch Ginflug ber atmosphärischen Luft zerfest wird, ober fehr langfam verbrennt. Das ich wefeligfaure Bas bilbet fich, wie oben schon angedeutet worden ift, burch Berbrennen bes Schwefels an ber Luft. Der Schwefel felbit, ben viele Bulcane in Dampfgeftalt ausblafen, fann im Innern ber Erbe theils an schwere Metalle gebunden, theils in frenem Buftand vorfommen, indem und folderlen Bortommniffe auf Gangen und im cryftallinischen Grundgebirge befannt find.

Da ben der Einwirfung von salzigem Wasser auf schmelzende Lava Salzsäure entbunden werden kann, und diese mit vrydierten Metallen, namentlich mit dem in allen vulcanischen Producten vorkommenden Sisenorydul in Berührung tritt; so entstehen Chlormetalle, welche sublimiert werden, und unter benen bekanntlich das Chlor-Sisen am häufigsten auftritt. Wirken Wasserdämpse auf heißes Chlor-Sisen ein, so verwandelt es sich nach und nach in ernstallistertes Sisenoryd, welches wir so häufig in den vulcanischen Gesteinen antressen.

Wir haben in Borstehendem versucht, die vulcanischen Erscheinungen badurch zu erklären, daß wir angenommen haben, die

Temperatur ber Erbe steigere sich nach bem Innern bis zur Schmelzhise. Diese Hypothese erklärt, nach dem gegenwärtigen Standpunct der Wissenschaft, alle vulcanischen Erscheinungen auf eine ziemlich genügende Weise. Alle andern Hypothesen, nicht ausgenommen diejenige, welche die Ursache der vulcanischen Erscheinungen in intensiven chemischen Wirkungen sucht, in Orydation der Erden und Alcalien, in Zersehung von Ehlor-Metallen durch Wasser, erweisen sich unhaltbar.

# Aufaug.

#### Erbbrande.

Stein- und Braunkohlen, welche Schwefelkies führen, entzünden sich öfters in Folge einer Zersehung des Kieses, und brennen dann lange fort. Dabey bemerkt man eine Reihe von Erscheinungen, die man, wenn sie bis an die Oberstäche reichen, mit dem Namen eines Erdbrandes belegt. Gewöhnlich ersfolgt eine solche freywillige Entzündung erst in Folge von Bergsbauarbeiten, die auf Lagerstätten mineralischer Brennmaterialien getrieben werden, da sie, durch Aushauen von Räumen, der Luft den Zutritt in dieselben gestatten, unter deren Einwirkung die Zersehung der Kiese und die Erhihung erfolgt, welche den Ausberuch des Feuers herbenführt.

Wird die Oberstäcke von solchen Bränden stärker afficiert, so find ihre Producte gebrannte Erben und Steine, Erdschlacken, rothgebrannte Schieferthone und durch Frittung jaspisähnlich gewordene Thonmassen. Wir haben die Grubenbrände schon oben, bey der Beschreibung des Steinkohlengebirges, S. 740, angeführt. Die manchsaltigsten Producte eines Steinkohlenbranzbes, der stark verändernd auf die Oberstäcke eingewirkt hat, sieht man zu Planis ben Zwickau in Sachsen.

Erbbrande, in Folge von Selbstentzündungen von Braunkohlenslößen, kann man zu Epterode, unfern Cassel, auf dem Westerwalde und in Böhmen bey Bilin und Töplitz beobachten.

Auch kiesreiche Mergel und Schiefer, welche einen Bitumen-Behalt besithen, entzünden sich bisweilen von felbst. So hat fich Liasschiefer, unfern Hilbesheim in Hannover, entzündet, und zweiselsohne hat auch ber Liasdistrict ben Boll in Würtemberg, bessen Oberstäche ganz roth ist, in früherer Zeit gebrannt. Auch in England hat man mehrfältig Brände in Liasschichten wahrzenommen. Werben kiesreiche Blöcke von Liasschiefer am Meereszufer vom falzigen Wasser getränkt, so entzünden sie sich nachher saft jedesmal.

Ben allen solchen Bränden werden niemals Laven gebildet überhaupt keine wahren vulcanischen Producte. Man sieht daher leicht, wie ganz unhaltbar die Hypothese ist, welche den Sit der vulcanischen Thätigkeit in brennende Braun- oder Steinkohlenslager verlegt.

# II. Ordnung. Plutonisches Gebirge.

Snn. Massiges Grundgebirge (Terrain plutonique).

Die plutonischen Gebilbe zeigen sich wie vulcanische in Schnüren, Trümmern, Gängen, in den verschiedensten geschichteten Formationen, dringen in Reulen, Stöcken und Regeln in diesselben herauf und haben den Schichtenverband und die Gesteinsteschaffenheit der mit ihnen in Berührung stehenden Ablagerungen manchsaltig verändert. Sie haben, wie die vulcanischen Gebilde, die Schichten des Sedimentgebirges zu verschiedenen Zeiten ausgerichtet, emporgehoben, durchbrochen und sich durch dasselbe den Weg an die Oberstäche gebahnt. Ihre Gesteine sind durch vorwaltenden Feldspath und Quarz characterissert, womit gewöhnlich Glimmer oder Hornblende vorsommen. Der Augit, in den vulcanischen Gesteinen allverbreitet, erscheint selten. Sin Theil der plutonischen Gesteine, durch Hornblende und verwandte Geschlechter characterissert, zeigt eine große Verwandtschaft mit Basalten und Doleriten.

Die erpstallinische Structur tritt hier abermals in großer Auszeichnung auf. Ernstalle der verschiedensten Mineralien ersscheinen in vollendeter Ausbildung. Alles trägt den Typus chemischer Action. Die Art, wie die plutonischen Gesteine zwisschen andere geschichtete Bildungen eingedrungen sind, wie sie

Zwischenräume ausgesüllt, die Schickten benm Durchbrechen an ben Rändern zerrieben und Bruchstücke eingewickelt, wie sie sich endlich über die Oberstäcke derselben ausgebreitet haben: das alles zeigt wohl deutlich an, daß sie in einem erweichten Zustand aus dem Erdinnern heraufgestiegen sind, und sich zähestüsssig über einzelne geschichtete Bildungen hingelegt haben. Die Beränderungen, welche damit in Berührung (Contact) gestandene Gesteine des Flöhgebirges erlitten haben, die ernstallisserten Mineralien, welche man so oft auf den Contact-Flächen sindet, und die vorzugsweise aus wasserfrepen Silicaten bestehen, deuten uns den chemischen Vorgang an, der an solchen Stellen, um derartige Producte zu bilden, unter Einsluß einer höheren Temperatur muß vor sich gegangen seyn.

#### Granit.

Das wichtigste Gebilbe bes plutonischen Gebirges ift ber Granit. Er ift über ben gangen Erbball verbreitet, fest coloffale Maffen gufammen, und erhebt fich bis zu ben größten Soben. Raum burfte er in irgend einem Bebirge fehlen, worinn cryftallinische Besteine vorfommen. Er tritt in ben mehrsten Gebirgen als ber innere maffige Rern auf, ber batb ifoliert und infelartig aus ben Schiefern und Straten bes Brund-, Uebergangs= und Flöhgebirges hervorragt, balb in langeren Bugen und weiter er= ftrecten Retten als ihre Centralachse erscheint, als ber Grund= pfeiler, an welchen bie geschichteten Bilbungen angelehnt find, ober auf welchem fie ruben. Richt felten bebt er fich auch am Ranbe von Retten heraus, und erscheint fo als bas Geftein, welches bie gefchichteten Bilbungen gehoben und aufgerichtet hat. Seine mineralogische Befchaffenheit ift manchfaltig, und oben in ber Gesteinslehre naher beschrieben worben. Bon befonderem Intereffe ift bie enge Berbindung, in welcher Granit gum ichiefrigen Uneis fteht. Un vielen Stellen, wo bie beiben Gefteine einander unmittelbar berühren, fieht man fie in einander übergeben, und bie Uebergange burch Mittelgesteine vermittelt. Daraus läßt fich benn wohl ableiten, bag Granit und Oneis, burch biefelben Mineralien conftituiert, und nur burch bie Art ber Anordung berfelben verschieben, unter ziemlich gleichen Berhaltniffen,

gebilbet worben find. Erinnern wir uns daben, daß man Gneisfeile in geschichtete Bildungen eingetrieben sieht, und Schichtenaufrichtungen durch benfelben hervorgebracht, so wird bie nahe Berwandtschaft beiber Gesteine noch augenscheinlicher.

Sehr oft sieht man ben Granit in den crystallinischen Schiefern, so wie im Uebergangs-Schiefergebirge, in einzelnen Stöcken, die zwischen den Blättern oder den Schieferlagern von unten eingedrungen sind. Das Gestein, das sie umschließt, zeigt sich öfters verändert. Die anstoßenden Gesteine sind oft rissig, oder sehr hart, spröde. Die Schichtung ist nicht selten undeutlich oder verworren. Kalfsteine sind längs der Berührungsstächen mit dem Granit, und dis auf eine gewisse Entsernung von diesem, gewöhnlich körnig, und Kalksteinmassen, die im Granit eingesscholischen sind, sieht man kaum anders, als mehr oder weniger ernstallinisch. Un der Gränze beiderlen Gesteine ist oftmals eine Zone zu bemerken, in welcher sie wie in einander gestossen ersscheinen, und an solchen Stellen sehlen niemals schön crystallissierte Mineralien, Granat, Glimmer, Schörl, Pistacit, Hornsblende u.s.w.

Die Granit-Infeln bes harzes, welche im Thonschiefer- und Grauwackengebirge fteben, haben in ihrer Rabe ein unter bem Namen "Sornfels" bekanntes Gestein, welches ohne Zweifel nichts anderes ift, ale ein burch Granit veranderter Thonschiefer. Man fieht fogar mandmal noch unverfehrte Schieferflucte in ben Sornfelsmaffen, welche ben Granit wie eine Schale umgeben. Ruß= egger berichtet, bag er am oberen Ril, nordwarts Chardum, am Gebbel el Meluhat, einem ifolierten Regelberge von etwa 500 Fuß Sohe, ber aus Gneis und Granit zusammengesett ift, ben barauf gelagerten Sanbstein (Reuper-Sandstein) ganz und gar verandert gefunden habe. Seine Rorner find gufammengebacten, jufammengefrittet, und bie gange Canbfteinmaffe ift stellenweise zu einem bichten, theils weißen, theils buntfarbigen, Glafe gefdmolzen; man beobachtet bier bie allmähligften leber= gange vom unveranderten Sandstein bis jum völlig verglasten. Daben find feine Schichten gang aus einander geriffen, bas Beftein ift in allen Richtungen gertrummert, und bilbet fonberbare, hochft grotteste Relfen. Diefe Stelle, bemertt Rugegger,

zeigt mit überraschender Klarheit, sowohl die Emporhebung des Sandsteins durch den aus der Tiefe emporgestiegenen Granit, so wie dessen merkwürdige Beränderung, die derjenigen vergleichbar ist, welche Sandsteine in einem Eisenschmelzosen erleiden. Am Jrtysch hat Herr v. Humboldt einen Durchbruch von Granit durch Thonschiefer beobachtet, der ein außerordentliches Interesse gewährt. Er sah nehmlich, etwa 6 Werste von Buchtarminst, auf dem rechten User des Flusses, Granit in Gängen und stockstörmigen Massen durch Thonschiefer herausdringen, dessen und stockstörmigen Massen durch Thonschiefer herausdringen, dessen Schichten steil ausgerichtet, und in der Nähe des Granits voll Glimmersblättchen sind. Der massige Granit steht öfters senkrecht neben dem Thonschiefer, und zuweilen hängt er förmlich über ihn hin, wie es Fig. 37 zeigt. Der Granit ist in plattensörmige Parallelepipeden abgetheilt.

Weiterhin sieht man den Granit auf einer großen Strecke ben Thonschiefer bebecken, und sich barüber hinziehen (Fig. 38).

"Auf dem Jetysch entlang fahrend, konnten wir," heißt es in dem Bericht über die Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Caspischen Meere "), "diese interessante Erscheinung mit völzliger Muse, und während einer langen Zeit, betrachten; überalt war die Gränze des Thonschiefers und des Granites, die durch die Farbe schon so verschieden waren, scharf und deutlich zu sehen, der Thonschiefer hatte unter dem Granite eine weltige Oberstäche, erhob sich bald wohl zu 50' über den Wasserspiegel, dalb senkte er sich die auf einige Fuß zum Wasser herab, und würde den einem etwas höheren Stande des Wasserspiegels gar nicht mehr zu sehen senn."

Es fehlt auch in Deutschland nicht an merkwürdigen Benfpielen der Ueberlagerung von Sceundärschichten durch Granit,
welcher aus dem Innern hervorgestiegen ist, und sich im weichen
Bustande über das Sedimentgebirge hingelegt hat. Mehrere
höchst interessante Puncte dieser Art liegen in den Umgebungen
des Städtchens Hohen stein in Sach sen. Ben Oberau
(Fig. 39), unsern des Tunnels der Leipzig-Dresdner Gisenbahn,

<sup>2)</sup> Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, bem Altai und dem caspischen Meer, von Gustav Rose. Erster Band. Berlin 1837.

sieht man in einer kleinen Schlucht ben Granit, auf eine Erstreckung von wenigstens 20 Fuß, beutlich über ben Pläner=Ralk hinweg-gelagert, bessen Schichten sich mit 20 — 30° Neigung gegen ben Granit einsenken (s. Fig. 39). Sübbstlich von Hohenstein sieht man ben Granit ebenfalls auf Kreibeschichten liegen (s. F. 40)\*).

In Bangen burchfett ber Granit andere Gefteine außerprbentlich oft, und man fieht ihn gangartig in allen Gebirgsbilbungen bis herauf zum Kreibegebirge. Gein Bortommen in großen, auf Spalten beraufgestiegenen, Maffen, in ben westlichen und füdlichen Alpen, woben man bie altesten Lagen bes Diluviums baran aufgerichtet fieht, beweist, daß er felbst noch in fpaterer Beit aus bem Erbinnern heraufgestiegen ift. Gar oft fleht man Granitgange in Gneis, wie bieg insbesonbere im Schwarzwalbe, in Schottland, in Schweben u.f. w. beobachtet werben fann. Gangartig ift namentlich bas Borfommen bes Granits im fcandinavischen Gneisgebirge, und es find insbesonbere bie Granitgange ber Landichaft "Dalarne" mertwurbig burch bie Mineralien, welche Gabn und Bergelius barinn in ben Umgebungen von Fahlun entbeckt haben. Man erinnere fich, bag in ben Graniten von Finbo und Brobbbo bie feltenften Mineralien, Gabolinit, Cantalit, Orthit, Pttrocerit, und viele andere aufgefunden worden find.

In Sachsen sind besonders die Umgebungen des Städtchens "Penig" durch Granitgänge ausgezeichnet, die theils den Gneis, theils den Weißstein durchsehen, und viele interessante Mineralien, Lithon=Glimmer, Amblygonit, Schörl u. s. w. einsschließen.

Befonders zahlreich kommen Granitgänge im Schiefergebirge von Cornwallis vor. Sie laufen von großen Granitmassen aus, die unter den Schiefern liegen, dringen in verschiedener Stärke und manchsaltiger Berzweigung in dieselben hinein, und keilen sich zuleht in feinen Abern aus. Der Thonschiefer wird von den Bergleuten daselbst "Killas" genannt. In den Granitgängen findet man öfters Bruchstücke davon, und er ist an der Gränze

<sup>\*)</sup> S. die Lagerungsverhältnisse von der Granze zwischen Granit und Quadersandstein bep Hohenstein u.f.w., von B. Cotta. 1838.

in ber Negel sehr hart, bunkel gefärbt und häufig bem Hornfels bes Harzes ähnlich. Fig. 41 stellt das Vorkommen eines Granitzganges im Killas bes Cap Cornwall dar. Der Granitgang ist seches Boll mächtig, und hat sowohl die Killas-Schichten, als einen Quarzgang verworfen. Senkrecht auf seinen Begränzungs-flächen stehen gegen seine Mitte lange Schörl-Nadeln. Kleine Schörl-Nadeln liegen auch in der Mitte bes Ganges, der aus kleinkörnigem Granit besteht. Bon großblättrigem Feldspath umzgeben, liegen Schieferbrocken in dem Gange. In seinem Liegenden lausen Feldspathtrümmer von der Gangmasse ab, und zwissche die Killas-Schichten hinein.

Mehrfältig sieht man auch Gänge von Granit in Granit. Es durchsehen nehmlich nicht selten Gänge von seinkörnigem Granit eine grobkörnige Granitmasse, und umgekehrt. Meistens ist mit der Berschiedenheit des Korns auch die Färbung verschieden, und die Gänge sind daher in der Regel leicht zu unterscheiden. Schöne Benspiele solcher Borkommnisse dietet die Gegend von Heidelberg, von Earlsbad und Marienbad dar, das Granitgebiet des Schwarzwaldes und die Granitzbildungen des Fassathals, in den Umgebungen von Predazzo. Um Schwarzwalde unterscheidet man selbst größere Stöcke von Granit, die in einer durch Masse vorwaltenden Granithildung von anderen mineralogischen Characteren eingeschlossen sind, und man sieht den stocksörmigen jüngeren Granit in Zacken in seine granitische Umgebung eingreisen (Schiltach im Kinzig-Thal).

Nicht felten führen die Granitgänge, zumal wenn sie groboder großförnig sind, schön ausernstallisierte Mineralien, wie
schon oben ben ben schwedischen und sächsischen Granitgängen angegeben worden ist. Es zeichnen sich badurch namentlich auch
Gänge von grobförnigem Granit in der Nähe des Imensecs
aus, in N.D. von Miask, woselbst in Menge schöne, braune
Birkone, Glimmersäulen von einem Fuß Durchmesser, serner
Spinell, Granat, Apatit, brauner Demantspath,
grüner Feldspath, unter dem Namen "Amazonenstein" bekannt,
u.m.a. vorkommen. Auch scheinen die Edelsteinbrüche von Mursinsk
in Granitgängen zu liegen, welche Berg-Ernstalle bis zu 6 30ll
Durchmesser, Feldspath-Ernstalle von Fußgröße, serner Albit,

Glimmer, Schorl, Granat, Topas, Beryll u. e. a. einschließen. Sehr oft sehen im Granite Quarzgänge auf, die bisweilen schön crystallisterte Bergcrystalle, Amethyste, in Höhlungen enthalten. Die sogenannten Erystall-Reller sind nichts anderes, als größere Drusen auf solchen Gängen, und bekanntlich sindet man in ihnen oft reiche Ausbeute an Berg-Erystallen. Auch die Amethystbrüche unfern Murfinsk werden auf solchen Quarzgängen betrieben. Man ersieht aus den angeführten Thatsachen, daß Granit zu verschiedenen Zeiten, und in verschiedenen Gebirgsbildungen, ja selbst innerhalb eines schon vorhandenen Granitzebirges, herausgestiegen ist.

Richt felten sieht man auch fremde Gesteine, theils in Gangen, theils stockformig im Granit liegen, ober benselben bavon burchbrochen. Hieher gehören namentlich die in Granitbildungen öfters vorkommenden Porphyre, Grunsteine, Serpentine, Basalte, Pechsteine.

Vorkommenden Erzgänge. Im Schwarzwalde liegen barinn bie reichen Kobalt= und Silbergänge bey Wittichen und Schiltach, viele Bleyglanzgänge, Eisen= und Braunsteingänge im füblichen Schwarzwald. In Cornwall liegen die Zinnerzslagerstätten darinn, ebenso in Sachsen und Böhmen. Mehrsfältig treten auch an den Gränzen des Granites Erzlagerstätten auf, wie zu Badenweiler, im südlichen Schwarzwald, im Thal von Vicdessos, in den Pyrenäen, im Thale von Champoléon und Beauvoisin, im Département des Hautes Alpes. An allen diesen Orten scheint die Absehung von Erzen gleichzeitig mit der Erhebung des Granites und seinem Aussteigen aus dem Innern ersolgt zu seyn.

Die Structur bes Granits ist gewöhnlich parallelepipedisch. Die Blöcke sind oft zu imposanten Felsen vereinigt, die man in malerischen, mauerförmigen und ppramidalen Gestalten in jedem Granitgebirge sicht. Isolierte Granitselsen zeigen sich manchmal magnetisch, und geben bisweilen eine starke, magnetische Polarität zu erkennen. In dieser Beziehung sind die Schnarder Klippen ben Schierke am Harz von besonderem Interesse. Sie stehen isoliert in dem Walde an der rechten Thalseite, wenig

über Schierte, und find bes Besuches, sowohl wegen ihres aus regelmäßigen Granitstücken zusammengesehten Baues, als wegen ber ausgezeichneten, magnetischen Beschaffenheit, vor vielen ansbern werth.

Die Formen bes Granits zeigen fich fehr verschieben, je nachbem er in fleinern Dimensionen und in niebrigeren Maffen, ober aber in großer Entwicklung auftritt und hohe Gebirge que fammenfeht. Im erfteren Falle zeichnet er fich burch fanft verflächte, gerundete und fuppenformige Berge aus. Die Abhange find gewöhnlich bauchig, und fallen gleichförmig gerundet ab. Ginzelne fleinere Sügel feben aus wie Wollfacte. Die Thaler bes niedrigen Granitgebirges find flach. Im höhern Gebirge aber, wo ber Granit in großen gusammenhangenben Maffen erfcheint, ba fleigt er häufig in hochgewölbten Domen auf, und zwischen jahen Abhangen ziehen sich tiefe Thaler bin, beren schmaler Grund oft ganglich von bem rauschenben Bergwaffer eingenommen ift. Saufig bilbet er auch zerspaltene, nachte Felsftode und wilbe Schluchten, bie zwischen hohen Feleabsturzen bingieben. Die Thäler tragen nicht felten bas Geprage einer aufgebrochenen Spalte. Das zeigen unverkennbar bie alpinifche Rluft ber Rogtrappe am Sarge und die wilbromantischen Thäler bes Schwarmalbes.

Erreicht ber Granit die Höhe bes Alpengebirges, bann bilbet er jene zerrissenen zackigen Felsgestalten, deren wunderbare Bildung den Blick des Reisenden so unwiderstehlich fesselt, jene spissen Hörner, Thurme und Pyramiden, die und in den Umgebungen des Montblane als himmelanragende Colosse entgegen treten.

Gine ganz merkwürdige Erscheinung, die uns in vielen Granitgebieten überrascht, sind Anhäufungen lofer Blöcke am Abhange und an den Seiten, und bisweilen selbst auf den Gipfeln der Granitberge. Sie versperren manchmal die Thäler so, daß das Wasser sich brausend von Block zu Block stürzt. Gewöhnlich liegen die Blöcke wild und chavtisch durch einander geworfen, oder über einander hingestürzt, und gleichen stellenzweise, wo sie aufgethürmt liegen, Burgen und Ruinen.

Das Bolf nennt folche Blockanfammlungen "Felfenmeere,"

Teufelsmühlen. Man sieht ausgezeichnete Benspiele bavon am Ramberge, am Harzgebirge, an mehreren Puncten im Fichtelgebirge, im Schwarzwalbe u.s.w. Diese Felsenmeere sind nicht eine Folge der Berwitterung; die Blöcke sind so frisch, eckig, ohne alle Benmengung von Gruß und kleinerem Geschiebe, daß man ihre Entstehung nicht der Berwitterung zuschreiben kann. Auch ist nicht begreislich, wie da, wo sie nur auf den Gipfeln der Berge angetrossen werden, nur an solchen Stellen gerade die Berwitterung gewirkt haben soll, oder wie sie über einander aufgehäuft werden konnten, wo kein Herabsallen von höhern Puncten möglich war.

Die Ursache ber Entstehung bieser Felsenmeere ist, nach Leopold v. Buch, in der gewaltsamen Erhebung des Granits zu sinden, woben sie sich durch die heftige Erschütterung und durch Reibung und Stoß gegen die Ränder, von der vesten Masse losgetrennt haben. Die Blöcke liegen auch vorzüglich an den Rändern der Granitmasse, in der Rähe tieser, spaltensförmiger Thäler, die den Granit an seinem tiesen Absall durchschneiden. Dieses Verhältniß zeigt sich am Kamberge, dem gegenüber die Roßtrappe=Klust. Auch die Granitblöcke am Rehberge, an der Achtermannshöhe, so wie diesenigen zwischen Braunlage und Schierke, liegen am Rande des Granitgebirges, und unter ähnlichen Umständen sieht man Teusels=mühlen im Fichtelgebirge und im Schwarzwalde.

Der Granit erscheint in Europa in allen Höhen, vom Meeresspiegel an, bis zu den größten Höhen, zu welchen die Gebirge in diesem Welttheile ansteigen. Am Montblanc erreicht er die größte Höhe (15,000 Fuß), bis zu welcher das europäische Gebirge ansteigt. Seine Verbreitung ist ganz allgemein, wie wir schon im Eingange bemerkt haben. Er bildet, jedoch nicht in ganz zusammenhängenden Massen, die Centralkette der Alpen, ist am Schwarzwalde, in den Vogesen, im Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Harz, Erzgebirge, Riesengebirge entwickelt und bereits in allen andern, europäischen und außereuropäischen, Gebirgen, wie am Ural, Altai, in Nord-America, Brasilien, in Central-America, in Aegypten, Süd-Asseid, am Himalaya u.s.w.

## Spenit.

Der Spenit zeigt im Wefentlichen biefelben Berhaltniffe, wie ber Granit. Rimmt biefer Sornblende auf, fo wird er fpenit= artig, und nimmt baben ber Quarz ab, fo geht er fo allmählich in wahren Spenit über, bag man feine fcharfe Granze angeben fann. Der Spenit erscheint in Stocken, Reilen und Bangen in geschichteten und ungeschichteten Gebirgebilbungen, und an feinen Grangen nimmt man biefelben Contact-Bildungen mahr, welche benm Granit beschrieben worden find. Gine ber ausgezeichnetsten Localitäten für bie Beobachtung biefer Berhaltniffe ift ber Monsoniberg in Sad-Tyrol, allwo an ber Stelle, welche "Le Selle" beifit, ber Spenit mit Kalfftein in Berührung fteht. Der Ralf ift fornig, und in ber Bone, in welcher Spenit in ben Ralf ein= gebrungen und bamit verschmolzen ift, liegen ausgezeichnete Erys stalle von Granat, Befuvian, Spinell und Augit. Gin Lagerungeverhaltniß zwischen Spenit und Gebimentschichten, benjenigen zwischen Granit und bem Flöngebirge ben Sobenftein analog, ift burch Fig. 42 reprafentiert. Gie ftellt ben großen Steinbruch ben Beinbohla, unfern Dreeben, bar. Sier liegt ber Spenit weithin auf bem Planerfalt, ben man feit mehr als 20 Jahren barunter hervorarbeitet, woben ber untergrabene Gpenit immer nachfturgt. Der bereits eingebrochene Theil beffelben mag icon über 50 Rug betragen \*).

Sehr oft sieht man den Spenit in Berührung mit kalkigen Gesteinen im südlichen Norwegen, wo er in der Gegend von Frederiksvärn und Laurvig, sodann in den Umgebungen von Christiania und Brevig, eine Neihe interessanter Constactverhältnisse darbietet.

In vielen Fällen beobachtet man den Spenit in Besellschaft von Granit, Gneis, Felbsteinporphyr und verschiedenen amphibolischen Gesteinen, und sein Auftreten in den Schiefern des Uebergangs= gebirges ift vielfältig wahrzunehmen. Grunftein, Porphyre, Basalt burchsehen ihn bisweilen in Gängen.

Erzgange fommen felten in ihm vor. Es gehören hieher

<sup>\*)</sup> Bergleiche die oben angeführte Schrift von B. Cotta.

bie filberführenden Gange von Comanja und Quebraloma in Mexico, die golbführenden Brauneisensteingange zu Santarosa de los Osos u. e. a.

Seine Berbreitung ist weit geringer, als die des Granits. Im stillichen Norwegen, in Schweden, am Ural, auf Grön= tand schließt er Zirkon= Erystalle ein (Zirkon= Spenit). In Deutschland kann man ihn in den Elbegegenden Sachfens, in den Umgebungen von Weinheim und Auerbach an der Bergstraße, im oberen Innthal beobachten. Stärker entwickelt tritt er in Schottland und in Nord= und Süd-America aus.

## Feldftein-Porphyr.

Der Porphye, mit einer Grundmaffe von bichtem Felbftein, tritt häufig in Gangen und Stocken im cryftallinifchen Schiefergebirge, namentlich im Oneis, auf, und zeigt fich oft in naber Berbindung mit porphyrartigem Granit, in welchen er auch ju verlaufen scheint. Er ift ausgezeichnet burch in ihm liegende Binnerglagerftatten. Es liegen nehmlich barinn bie Binnerze von Altenberg, Binnwald und ber Sierra be Guanaguato. Im Schwarzwalde fommt biefer Porphyr vielfaltig in ber Rabe von Erzgangen vor, bie im Oneis liegen, und bie Bange burchfeben felbft ben Porphyr, fo bag er in einer naberen Beziehung zu mehreren fchwarzwäldifden Erglagerftatten gu fteben fcheint. Ausgezeichnete Abanderungen biefes Porphyre find ber Elf. baler, ber Altaifche und ber antife, rothe Relbftein. porphyr, welche wir zu prachtvollen Bafen verarbeitet feben. In Cornwallis, wo er "Elvan" genannt wird, burchfest er vielfältig bas erzführende Thonfchiefergebirge.

Da die Grundmasse dieses Porphyre sehr vest ist, und der Berwitterung lange widersteht, so ragt er häusig in Felsen, die nackt, schross, grotesk sind, hervor. Sine der interessantesten Stellen dieser Art ist der Issenderg, im Regierungsbezirk Arnsberg in Westphalen. Dort ragen, am nördlichen Abhange des genannten, bewaldeten Bergrückens, 5 isolierte Porphyrmassen, bekannt unter dem Namen der "Bruchhauser Steine," hoch aus dem Thonschiefergebirge hervor. Ihr Andlick ist überraschend, wenn man sie rom nahen Giersbach = Thal aus gewahr wird.

Unzählbare Blöcke, die sich von ben mauerartigen Porphyrfelsen abgelöst haben, bedecken den untern flächern Abhang des Issensberges. Giner dieser Porphyrselsen, der Feldstein, beherrscht den Sipsel des Berges. Der Thonschieser ist in der Nähe des Porphyrs verändert, und namentlich sind in den Porphyr hinein-ragende Thonschieserkeile sehr vest, hart, und der Grundmasse des Porphyrs ähnlich.

## Quarafahrender Thon-Porphyr.

Die Grundmasse bieses Porphyrs ist jederzeit thonig, und in berselben liegen immer kleine, wohlausgebildete Quarzerystalle. Riemals sehen wir diesen Porphyr in die ernstallinisch-körnige Granitmasse verlaufen, dagegen häusig in eine unreine, erdige Thonsteinmasse, in einen rothen, schweren Eisenthon. Sehr oft wird er blasse, mitunter selbst schlackenartig, und gar nicht selten verlauft er in einen achatsührenden Mandelstein. Die Farbe seiner Grundmasse ist vorherrschend roth. Doch kommen häusig unreine, graue, weiße, violette Färbungen vor.

Bas nun bicfen Porphyr ganz befonders auszeichnet, bas ift feine innige Berbindung mit Sanbstein= und Conglomerat= Maffen, die man fo gang gewöhnlich um ihn gelagert fieht, und die fo häufig Bruchftucte feiner Maffe einfchließen, bag man baburch auf die nahe Beziehung bes Porphyre zu jenen Trummergesteinen aufmertfam gemacht wirb. Liegen bie Erummergesteine im Innern ber Dorphyrmaffen, in ben Thalern zwischen benfelben, fo zeigen fie gewöhnlich alle Gigenschaften ber Reibungs-Conglomerate. Un ber Außenseite ber Porphyre find die Conglomerate gewöhnlich beutlich geschichtet, und offenbar unter Ginflug bes Baffere gebilbet worben. Bo geschichtete Bilbungen mit biefem Porphyr in Berührung ftehen, ba zeigen fie gang biefelben Beränderungen, die fie im Allgemeinen an Stellen mahrnehmen laffen, wo von unten heraufsteigende, plutonische Gefteine auf fie eingewirkt haben. Gehr oft fieht man biefen Porphyr in ben Bilbungen bes Rothliegenden, und an fehr vielen Orten auch in naber Beziehung zum Steinfohlengebirge, wie in ber Gegenb von Salle, ben Balbenburg in Schlesien, im Sagrbruden ichen u.f.w., fo bag man langere Beit ber Mennung war, er gehore wefentlich jum Steinfohlengebirge. Gein fpateres Eindringen in seine Schichten, bas fich fo vielfach burch Beranberungen ihrer Stellung ju erfennen gibt, lagt jeboch feinen 3meifel übrig, daß zwischen biefem Porphyre und bem Steinfohlengebirge feine andere Beziehung vorhanden fen, ale bie allgemeine ber plutonischen Maffen gegen bie neptunischen. Bisweilen verschwindet ber Quarg, und statt beffen erscheint Sorne blende ober Augit in ber Grundmaffe. Daburch nabert fich Diefer Porphyr bem Melaphyr. Das ift namentlich mehr= fältig benm niederschlesischen Porphyrgebirge ber Fall. Die Structur biefes Porphyre ift bald plattenformig, bald faulenartig. Als untergeordnete Maffen liegen in bemfelben öfters Stocke von Thon, wie z. B. in der Gegend von Salle und ben Oberfird im Schwarzwalde. Erzvorfommniffe fieht man barinn felten. Ginige find in Schlesien, in ber Rahe von Gottesberg, befannt. Un ber Bergftrage fieht man ben Schriesheim Trummer von Gifenglang und Rotheifen. ffein barinn.

Die Formen dieses quarzsührenden Thonporphyrs sind im Ganzen weniger rauh und mehr gerundet, als die des Feldsteinsporphyrs. Er tritt weit öfter, als dieser, in größeren Massen und in mehr gruppierten Bergen auf. Diese sind häusig Regel, Dome, und in der Regel steil. Aus der Ferne schon vermuthet man, wo man die schnell aussteigenden, kegelsörmigen oder gewölbten Berge in isolierter Stellung sieht, diesen Porphyr anzutressen. Die Thäler dazwischen sind enge, tief, und oft nichts anderes als ausgebrochene Spalten.

Die Verbreitung dieses Porphyrs ist beträchtlich, er tritt namentlich an der Südseite der Alpen auf, vom Fassathal an oftwärts die Reichenhall, und weiter fort durch Kärnthen und Krain, und durchaus in naher Beziehung zu dem dortigen großen rothen Sandsteingebilde. Man sieht ihn ferner, und zwar vorzüglich aus den Vildungen des Nothliegenden oder des Steinstohlengebirges hervorragend, am Thüring erwald, am südslichen Harzand, in Niederschlessen, im Saarbrückensschen, im Schwarzwalde, wo er durch Granit, Uneis, Thonsschiefer, Steinsohlengebirge und Nothliegendes

burchgebrochen ist. Ferner sieht man ihn in Schottland, Fre land, in America.

### Grünstein.

Dieses, aus Albit und Hornblende bestehende Gestein hat bas Unglück mehrfältiger Tausen gehabt, und daben die Namen Diorit, Diabase, Aphanit erhalten. Seit langer Zeit nennt es der Schwede "Trapp," was so viel heißt als Treppe, und sich auf das treppenförmige, abgestufte Ansehen seiner Felsen bezieht. Wir wissen aus den lehrreichen Untersuchungen von G. Rose, daß viele Grünsteine, namentlich diejenigen des Urals, den Doleriten und Melaphyren nahe stehen.

Dieses Gestein durchsett in manchfaltigen Abanderungen, in Trummern, Gängen, Keilen, Stöcken, das ernstallinische Grundgebirge und das Uebergangsschiefergebilde in allen Ländern. Nicht selten sieht man es in plattenförmigen Lagen zwischen den Schichten, und kuppenförmig über benselben. Dieß hat zu der lange vestgehaltenen Aussicht geführt, daß der Grünstein dem Schiefergebirge als besonderes Glied angehöre, oder nach dessen Bildung auf dasselbe abgeseht worden sen; allein genauere Untersuchungen stellten in neuerer Zeit seine Analogie mit den plutvenischen Massen in das klarste Licht.

Das Fichtelgebirge bietet in bieser Beziehung besonders interessante Berhältnisse dar. Die Conglomerate, aus vorherrsschenden Trümmern von Grünstein, Feldstein und Granit zustammengeseht, welche dort die Grünsteinkuppen mantelsörmig umziehen, erscheinen als wahre, ohne alle Mitwirkung des Wassers gebildete Reibungs-Conglomerate, und zeigen gar deutlich, wie der Grünstein, gleich den übrigen plutonischen Gesteinen, aus dem Erdinnern emporgestiegen, und durch die vorhandenen Bildungen herausgebrochen ist. Daben konnte sich die weiche Masse gar leicht etwas über die Oberstäche verbreiten. Wenn nun das durchsbrochene Gebirge leicht verwitterte, so mußte mit der Zeit die Grünsteinmasse, welche aus der Spalte herausgetreten war, den Anschein einer aufgesehten Kuppe erhalten.

Srünsteines, ber in manchen Gebirgen fich darinn fo groß zeigt,

daß das Gestein wie ein Eisenerz benutt werden kann. Das großartigste Benspiel gibt in dieser Beziehung der Taberg in Smäland. Er steigt 400 Fuß über den umliegenden Ineis hervor, enthält 21—32 Procent Eisen, und besteht am südlichen jähen Absturz, nach Hausmann, aus einer bennahe soliden Magneteisensteinmasse. Dieser Eisencoloß versorgt alle Hohöfen des nach ihm benannten Bergbezirks, und wird noch Jahrhunzberte lang reiches Material geben.

Nach Zinken sind viele Grünsteine des Harzes, ihrer ganzen Masse nach, von Eisenerz durchdrungen, und einige enthalten einen constanten Eisengehalt von 12—15 Procent. Wie so ganz das Eisen an den Grünstein gebunden ist, das zeigen vornehmslich die vielen Eisengänge im Zorger Grubenrevier, welche zum größten Theil darinn liegen, und nur in ihm erzführend, im umliegenden Thonschiefer dagegen taub sind. Auch auf der Grube Neuerglockenklang, im Fichtelgebirge, kann man sich überzeugen, wie der Eisenstein an den Grünstein gebunden ist. Die Gebirgsart besteht hier aus concentrischschaligen Rugeln, und viele derselben sind aus abwechselnden Schalen von thonigem Brauneisenstein und Grünstein zusammengesetzt.

Auch andere Erze, namentlich Aupfererze, kommen im Grünflein, oder in seiner unmittelbaren Nähe, vor. Das große Grünfleingebirge im Norden von America hat, wegen seines Aupferreichthums, den Namen Aupfergebirge (Copper mountains)
erhalten, und am Ur al kommen zu Bogoslowsk, an der Gränze zwischen Uebergangskalkstein und Grünstein, Granatsels
und Thonmassen vor, in welchen lehtern reiche Aupfererze liegen.

Auch wahre Erzgänge liegen mehrfältig in Grünstein. So die mehrsten Silbergänge in Siebenbürgen und Ungarn, welche auch Gold= und die interessanten Tellurerze führen. In Nord-America liegen, in Nord-Carolina, Golderze barinn.

In felbstständigen, größeren Gebirgsmassen tritt der Grünstein seltener auf. Er ist in der Regel mit Spenit, Feldsteinporphyr, Hornblendeschiefer und Melaphyren
vergesellschaftet. Sehr häufig aber durchsett er in Gängen alle Gebirgsbildungen bis herauf zu den tertiären. Seine Formen
sind gewöhnlich kuppig und gerundet. Größere Grünsteinberge erheben sich schnell, und zeigen häufig jähe, öftere bennahe senkerechte Felsabstürze. Die Abhänge sind meistens abgestuft, trevpensörmig. Seine Verbreitung kann man allgemein nennen, da er bennahe in keinem Gebirge gänzlich fehlt. In großer Ausbehnung erscheint er am Ural und in Nord-America. In kleineren Massen in allen beutschen Gebirgen, sodann in Scandinavien, in England, und hier namentlich vielfältig im Steinkohlengebirge.

## Serpentin und Gabbro.

Diese beiben Gesteine kommen sehr oft mit einander vor, und werden auch manchmal von Spersthenfels begleitet ober repräsentiert. Alle diese Gesteine stehen auch in naher Besiehung zum Spenit und zu den übrigen amphibolischen Gesteinen. Sie erscheinen gewöhnlich mit ihnen in Gängen und Stöden im Granit, im Gneis und in den verschiedenen Bilbungen des Sedimentgebirges.

Der Serpentin ist das Hauptgestein; man sieht ihn in allen Bilbungen, und vielfältig in großen Massen, namentlich in den Alpen und hier durch das Kreidegebirge herausgebrochen. Zuweilen sieht man an seinen Rändern Reibungs-Conglomerate. Mehrfältig liegen Erze darinn, Schweselkies, Chromeisen, Magneteisen, und nach den im Ural gemachten Bevbachtungen bilden Serpentin-stücke in Gold- und Platinseisen mehrfältig die Basis des Sau-bes, so, daß diese Metalle ihre ursprüngliche Lagerstätte wenigstens theilweise in Serpentinmassen zu haben scheinen.

Auf Klüften trifft man im Serpentin häufig Asbest, Magnesit, Opal, Chalcebon, Chrysopras.

Was die Verbreitung betrifft, so steht der Serpentin den mehrsten plutonischen Gesteinen nach. In großen Massen erscheint er in den Alpen, namentlich in den südlichen und in den bstlichen, zumal in Graubündten, am Septimer= und Julier= Paß und im Davos. In anschnlicher Entwickelung erscheinen Serpentin und Gabbro auch in Süd-Ligurien, auf Corsica, im Frankensteiner= und Zobtener= Gebirge, am Cap Lizard in Cornwall, in Nordamerica, Norwegen, auf den Shetlandsinseln u. s. w. Den Hopersthensels hat man

namentlich auf ber Insel Sipe, an ber Labrador-Ruste und an ber Westfüste von Grönland beobachtet.

Bon ben Lagerstätten ber Erze.

Wir haben ben ber Beschreibung ber verschiedenen Gebirgsbildungen jederzeit das Borkommen ber Erze erwähnt, die eigentlichen Lagerstätten berselben aber nicht weiter geschildert.

Die wichtigften Lagerftatten find bie Gange. Bir muffen und barunter Spalten vorftellen, welche mit Ergen und frembartigen Mineralien ausgefüllt find. Diefe Ausfüllungemaffe bat bie Bestalt einer Platte. Die Bangspalten burchschneiben bie Bebirge in ben verschiedensten Richtungen. Sie find naturlich junger als bie Befteine, welche fie burchfeben. Man heißt fie Erzgange, wenn fie mit Erzen, Gefteinegange, wenn fie mit Besteinen ausgefüllt find. Bas ben Bang einschließt, heißt man Rebengeftein. Schneibet ber Bang bas Bestein in einem schiefen Bintel, fo heißt man benjenigen Theil bes Reben= gefteins, ber fich unter bem Gang befindet, bas Liegende, benjenigen Theil bagegen, welcher über bem Bang liegt, bas San= gende. Den Abstand bes Sangenden vom Liegenden, alfo bie Beite Der Spalte, ober Die Starte ber fie ausfüllenden Maffe, beift man Mächtigfeit. Diefe ift außerordentlich verschieben, und variiert von einigen Einien bis zu vielen gachtern. Der größte Theil ber Gange hat jedoch eine Machtigfeit von einigen Bollen bis ju höchstens 3 Lachtern. Auch bleibt biefe nicht in ber gangen Erftreckung gleichmäßig biefelbe. Balb ift bie Spalte weiter, ber Bang mächtiger, balb enger, ber Bang fcmacher. Die Längenerstreckung ber Bange, ober ihr ins Felbschen, unterliegt mancherlen Berichiedenheiten. Biele Gange ziehen fich nun auf furge Strecken fort, andere bagegen Stunden weit. Richtung, die fie beobachten, Streichen genannt, macht gewöhnlich fleinere und größere Biegungen. Bas ihr Riebergehen in bie Tiefe betrifft, fo hat man biefes noch nirgende bie bahin verfolgt, wo es aufhort. Man hat bisher, felbft in ben tiefften Gruben, noch niemals bas mahre Ende eines Banges nach unten gefun= ben, und es ift baher mahrscheinlich, daß fie fehr tief niebergehen. Die Reigung, welche bie Gange gegen ben Spreigont haben, ift außerorbentlich verschieben. Geringe Reigung ift jeboch felten, und ben weitem bie mehrften Bange find zwifden 60 und 90° aufgerichtet. Ift bas Rebengeftein geschichtet, fo fieht man, baß in ber Regel bas im Sangenben bes Ganges befindliche Gebirgeftuct fich gefentt hat. Die Bangfpalte hat alfo eine Berichiebung ber Gebirgeftude gur Folge gehabt, ober eine fogenannte Berwerfung hervorgebracht. Daffelbe haben auch Rlufte bewirft, und man fieht bie Bange felbit burch biefe gefchnitten und verschoben. Die Genfung gefchieht immer nach ber Falllinie eines Banges, und bie getrennten Stude zeigen in einem Sorizontal-Durchschnitt eine Seitenverschiebung. Gehr oft burchfeten die Bange einander felbft, und ba find bann immer Die burchfesten bie alteren, und die burchfegenden bie jungeren, verwerfenden (Fig. 43). Die Mincralien, welche als die gewöhnlichsten Ausfüllungsmaffen ber Gange erfcheinen und bie Erze begleiten, beißt man Gangarten, fie find: Quarg, Ralf: fpath, Schwerspath, Fluffpath, Braunftein, Thon. Die Erze bilden gewöhnlich ben geringeren Theil ber Ausfüle lungsmaffe ber Bange. Sie wechfeln gewöhnlich ftreifenweise mit ben Bangarten ab, ober find barinn eingefprengt, fullen Zwischenraume aus. Gehr oft liegen Bruchstücke bes Reben= gesteins in ber Bangmaffe, und Trummer von Gesteinen, welche in berjenigen Tiefe, in welcher man ben Bang fennt, nicht ale Rebengeftein auftreten, und bie fomit aus größerer Tiefe gu tommen icheinen. Erze und Bangarten liegen haufig ichalenförmig über einander. Da nun eine Schale immer ichon vollenbet gewesen fenn muß, ehe fich eine andere barüber legen fonnte, und man die verschiedenartigsten Mineralfubstanzen gleichartig über einander liegen fieht, fo muß ein langer Beitraum verfloffen fenn, bis ihre Bilbung vollendet mar. Sohle Raume auf ben Bangen, die mit Ernstallen ausgefleibet find, beißt man Drufen. Bollig glatte, ober parallel gefurchte, fpiegelnbe 26= lösungeflächen heißt man Spiegel. Sie geben einen beutlichen Beweis von Genfungen mahrend ber Bangbilbung; benn fie find burch Reibung ber auf einander liegenden Daffen, mabrend bes Rutschens, entstanden. Man fieht fie fehr oft an ben Geiten= wanben bes Gangraumes, an ben Gaalbanbern. Bange,

welche einander parallel streichen, haben öfters eine gleiche Andsfüllungsmasse, und verhalten sich, wenn sie mit Gängen einer andern Richtung zusammentressen, gegen diese im Allgemeinen gleich. Daraus läßt sich abnehmen, daß sie unter benselben Umständen gleichzeitig entstanden seyn müssen. Solche in Streisen und Ausfüllung übereinstimmerbe Vänge begreift man unter dem Namen einer Vang formation.

Von der Hauptmasse eines Ganges gehen häufig kleinere Gange, sogenannte Trümmer, ab, die sich entweder nach einiger Erstreckung auskeilen, oder in Bogen wiederum zurücklausen. Das Nebengestein ist in der Rähe der Gänge meistens verändert. Bestigkeit und harte sind verändert, und die Beschaffenheit wird gewöhnlich erdig oder thonig. Nicht selten ist es noch mit Erzetheilen mehr oder weniger imprägniert.

Bielfältig sieht man, zumal in den oberen Theilen der Gänge, sowohl die Erze, als auch die Gangarten, in einem Zustande, der von ihrem ursprünglichen oft sehr verschieden ift. Die Erze sind gewöhnlich orydiert und gesäuert. Die verschiedenen mineralischen Metallfalze, die kohlenfauren, schwefelsauren, phosphorsauren, arseniksauren Bled und Kupfererze, werden vorzügslich in den oberen Theilen der Gänge gefunden, wohin die Ginzwirkung der Atmosphäre dringen konnte. Gänge, welche in der Tiefe Spatheisenstein führen, zeigen in den obersten Theilen gewöhnlich Brauneisenstein, und hänsig in stalactitischen Gestalten.

Befinden sich Erze zwischen den Schichten des Flötzebirges ober den Schiefern des ernstallinischen Grundgebirges, so daß ihre Lage und Ausdehnung nach derjenigen der Schichten oder Schiefer bestimmt wird, so heißt man ein solches Erzvorkommen ein Lager. Diese unterscheiden sich also von den Gängen das durch, daß sie die Schichten nicht durchschneiden. In den mehrsten Fällen, und namentlich da, wo sie mit plutonischen Gesteinen in Verbindung stehen, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie, nach der Bildung der Massen, worinn sie jeht liegen, eingesdrungen sind. Ein Lager, im wahren Sinn des Wortes, muß alle Kennzeichen an sich tragen, daß es gleichzeitig mit dem einsschließenden Gestein gebildet worden ist.

Durchfeben viele fleine Gange eine ftocformige Gefteinsmaffe,

3. B. von Granit, Porphyr, so nennt man bieses Erzvorkommen Stockwerk. Rester und Pupen nennt man Erzvorkommnisse, welche unabhängig von der Structur des einschließenden Gebirges, und mehrentheils mit sphärvidischer Gestalt darinn liegen.

## Emporhebung ber Gebirgefetten.

Um Rande bennahe affer Gebirgefetten fieht man Gebiment fcichten fich in horizontaler Lage bis gum fuß ber Berge er-In ber Rabe bes Gebirges aber zeigen fie fich mehr ober weniger aufgerichtet, an bie Abhange angelehnt, und nicht felten fleigen fie ftart aufgerichtet bis gur Sobe bes Gebirges hinan. Gewöhnlich zeigt aber nur ein Theil ber Flongebirgs fchichten biefe Aufrichtung, ein anderer nicht, und man fann baber ben jedem Gebirge Flohfchichten unterfcheiben, Die aufs gerichtet find, und folde, bie in ihrer urfprunglichen horizontalen Lage fich am Fuße beffelben befinden. Die aufgerichteten Schichten geigen nun gang unzwendentig bie Emporhebung ber cryftaffinis fchen, fchiefrigen ober maffigen Besteine an, gegen welche bie Flohichten angelehnt fint. Das geognoftische Alter berjenigen Schichten, Die horizontal am Fuße eines Gebirges liegen, bienen gur Beflimmung bes Alters ber erhobenen Bilbungen, benn es ift flar, bag tie Beit bes Beranffteigens einer Rette nothwendig zwifchen bie Ablagerungszeit ber baran aufgerichteten, und ber bis ju ihrem Fuße horizontal fortliegenten Schichten fallen muß. Die Schichten, welche wir aufgerichtet feben, waren fcon vorhanden, ale bie ernftallinifden und maffigen Bildungen beraufgeftiegen find; bie horizontalen Schichten bagegen haben fich erft fpater abgelagert. Da bie aufgerichteten und bie horizontal liegenten Schichten fcharf von einander geschieben find, fo muffen wir annehmen, bag bie Emporhebung nicht allmählich mahrend eines langen Zeitraums erfolgt ift, fonbern baß fie zwifchen ben Ablagerungszeiten zweper auf einander folgenden Formationen schnell eingetreten ift, und von furger Dauer mar. Es wird immer mahricheinlicher, daß bie Bebirgefetten burch ungeheure Spalten heraufgefliegen find, welche fich in ber Erdrinbe, in Folge ihrer Abfühlung, gebildet haben. Die Richtung ber gehobenen Schichten ift auch bie Richtung ber Spalten. Man weiß,

mit welcher Beständigfeit und Unveranderlichfeit bas Streichen ber Schichten auf außerorbentlich große Strecken gleichformig anbalt, und wie auch fleinere Spalten, Die Bangefpalten, fo häufig in einem Diftricte mit einander parallel laufen, und wie bie parallelen Bange in ihren übrigen Berhaltniffen viele Hebereinstimmung zeigen. Leopold v. Buch hat diefe Berhältniffe ihrer Allgemeinheit aufgefaßt und auf die Richtung ber Gebirgsfetten ausgebehnt. Er zeigte vor langer Beit ichon, bag bie Bebirge von Deutschland in vier icharf geschiebene Sufteme gerfallen, welche fich burch bie barinn vorwaltenben Richtungen unterscheiden. Elie be Beaumont hat biefe Berhältniffe in noch weiterer Ausbehnung erforscht und gezeigt, daß bie Aufrichtungen von gleichem Alter, im Allgemeinen auch in berfelben Richtung erfolgt find. Mit gugrundlegung ber Gabe: bag bie geneigten Sedimentschichten burch Emporhebung ernftallinischer Gefteine aufgerichtete Schichten find, und bag in jedem Gebirgebiftricte alle gleichzeitig aufgerichteten Schichten auch allgemein eine gleiche Richtung haben, hat Beaumont in Europa bereits 12 Bebirgespfteme unterschieden, und mahrscheinlich fann man noch beren mehrere unterscheiben. Daben zeigt fich fehr schun, in wie fehr verschiedenen Beiten bie Gebirgefetten erhoben worden find, und wie gerade mehrere ber befannten, höchsten und größten, Die Rette ber Alpen und ber Unden, zu ben jungften gehören.

## Register

ber

# Mineralogie.

(Band I.)

#### Ä,

Abrazit, S. 173. Abfat aus Geen, 612. Absätze, 552. Achat, isländischer, 145. Alchatjaspis, 145. Adererde, 536. 588. Adlerstein, 332. Adular, 189. Agalmatolith, 197. Afmit, 262. Alftinot, 265. Allabaster, 246. Allaun, 283. Allaunfels, 286. Allaun, romifcher, 286. Atlaunsalz, octaebrisches, 283. Allaunschiefer, 512. Allaunstein, 285. Allbin, 270. Allbit, 191. Allbitgranit, 485. Allanit, 200. Allochroit, 160. Alllovban, 206.

Alluvial-Detritus, G. 601. Alluvium, 580. Allluvium, altes, 631. Alluvium, neues, 580. Almandin, 159. Allpengebirge, 547. Allpenland, 547. Aluminit, 285. Alumiera ist Alaunfels, 286. Almalgam, 463. Amazonenstein, 190. Amblygonit, 187. Almethyst, 139. Amianth, 269. Ammoniaf-Maun, 284. Almmonium=Gifenchlorid, 306. Amphibol, 263. Amphigen, 180. Analdim, 171. Anatas, 344. Andalusit, 196. Undesit, 493. Anglarit, 360. Unhydrit, späthiger, 248. Unhydrit, strahliger, 249. Unnagung ber Felfen, 599.

Anorthit, S. 194. Alnthophyllit, 266. Anthophyllit, blattriger, 266. Unthophyllit, ftrabliger, 266. Anthracit, 306. Unthrakolith, 233. Untiflinallinie, 569. Untimonblende, 440. Antimonblüthe, 345. Antimonglanz, 435. Antimonglang, arotomer, 437. Antimonglang, prismatoidifch., 435. Antimonglanz, prismatischer, 434. Untimonfalche, 345. Untimonnidel, 409. Antimon=Ocker, 349. Alntimon, rhomboedrifches, 461. Untimonfilberblende, 445. Unvir, 292. Alpatit, 254. Alphanit ift Grunftein, 498. Alphthalose, 298. Alpophyllit, 270. Apprit, 165. Alguamarin, 155. Argile de Dives, 698. Argile plastique, 665. Argile Veldienne, 686. Arragon, 237. Urfenitblende, gelbe, 449. Arfenitblende, rothe, 450. Alrfenitbluthe, 346. Arfenit, gediegenes, 462. Arfenitties, 406. Arfenitfies, arotomer, 408. Arfenitties, prismatischer, 406. Arfenifnicel, 409. Arfenie, rhomboedrifcher, 462. Arfenitfilberblende, 446, Artefische Brunnen, 683. Usbeft, 268. Ufche (im Bechftein), 733. Alfche, vulkanische, 788. Alfchenausbruch, 783. Alschenzieher, 166. Asybalt, 315. Atakamit, 390. Alufgeschwemmtes Gebirge, 579. Aufreißen der Gebirgemaffen, 564. Alugit, 256. Alugitconglomerat, 522. Alugitfels, 260. 501. Augitporphyr, 505. Auripigment, 449. Ausbruch eines Bulcans, 780.

Ausbrüche der Torfmoore, S. 591. Ausgehendes, 562. Auswaschung der Gebirgsmasse, 564. Auswärflinge der Bulcane, 790. Ausbenthäler, 553. Automolit, 370. Automolit, 370. Automit, 140. Alrinit, 166.

B.

Bach, 355. Backtohle, 308. Baikalit, 259. Bante, 562. Ballasrubin, 216. Ballons, 549. Bandjaspis, 144. Barren, 605. Barnt, 272. Barnt-Harmotom, 173. Barnto: Calcit, 277. Barntereugstein, 173. Bafalt, 503. Bafaltconglomerat, 523. Bafaltdurchbrüche, 805. Bafaltgebilde, 805. Bafaltmandelftein. 504. Bafalttuff, 523. Bafanit, 506. Ban, 547. Beilftein, 227. Beinbruch, 234. Berg, 543. Bergcompaß, 562. Bergernffall, 137. Bergfälle, 586. Bergflachs, 269. Berggruppe, 546. Bergholz, 270. Bergtette, 546. Bergtort, 269. Bergfalt, 745. Bergieder, 269. Bergmildt, 234. Bergruden, 544. Bergschlipfe, 587. Bergfeife, 213. Bergfturge, 586. Bergtalg, 317. Bergthäler, 553. Bergtheer, 318. Bernftein, 313. Berthierit, 439. Bernll, 154.

Bendantit, G. 184. Bildstein, 197. Bildung, keramische, 596. Bildung der Gerolle, 596. Bildung, gegenwärtige, von Conglomeraten und Sandfteinen, 606. Bimsitein, 204. 494. Bimeftein-Conglomerat, 522. Binarfies, 402. Bitterfalf, 241. Bitterfalz, prismatisches, 299. Bitterfpath, 242. Bitterwasser, 300. Blättererz, 433. Blätterkohle, 308. Blätterftein, 499, 512. Blättertellur, 433. Blätterzeolith, 170. Blattkohle, 310. Blaublenerz, 426. Blaueifenftein, 357. Blauspath, 185. Blevantimoners, 438. Blen, arfenitfaures, 377. Blenchloroppd, 383. Blenchromat, 380. Blenerde, 384. Bleners von Mendip, 383. Blen, gediegenes, 460. Blenglang, 426. Blenglang, heraebrifcher, 426. Blengummi, 383. Blenhornerz, 382. Blen, fohlenfaures, 372. Blenmolybdat, 378. Blenornd, natürliches rothes, 350. Blen, phosphorfaures, 377. Blen, rhomboedrisches, 374. Blenscheelat, 381. Blen, schwefelsaures, 375. Blenschweif, 427. Blen-Tricarbonat, 374. Blenvitriol 373. Blenvitriol, kupferhaltiger, 375. Blenden, 440. Blode, erratische, 637. Blutstein, 329. Boden, 536. Bodeneis, 619. Bohnerz, 332. Bohnerzgebilde, juraffisches, 697. Botseife, 213.

Bol, 214.

Bolus, 214.

Bologneserspath, S. 274. Bomben, vulcanische, 190. Boracit, 225. Borax, 293. Borarfaure, 293. Botrnogen, 303. Botrnolith, 281. Bournonit, 438. Bouteillenstein, 203. Bradford-Thon, 700. Brandschiefer, 511. Brauneifenstein, 331. Braunit, 336. Braunfalt ift Dolomit, 241. Braunkohle, 309. Braunkohle in der Grobkalkformas tion, 663. Braunkoble in der Kreideformas tion, 678. Braunkohle in der Molaffeformas tion, 658. Braunmanganerg, 336. Braunmenafers, 279. Braunspath, 241. Braunstein, 334. Braunfteinfies, 160. Braunfteintiefel, 365. Braunstein, rother, 364. Brenze, 306. Breunerit, 224. Brochantit, 390. Bröckeltuff, 525. Brongniartin, 298. Bromzink, 386. Brongit, 261. Brunnen, arteffiche, 683. Bucholzit, 199. Bucht, 547. Buntbleners, 376. Bunteupfererg, 415. att. Bunter Sandstein, 722.

## C.

Eacholong, 141. 147.
Calcaire à Gryphées virgules, 690.
Calcaire de Blangy, 692.
Calcaire à polypiers, 699.
Calcaire grossier, 661.
Calcaire moëllon, 667.
Calcaire siliceux, 663.
Calcareous grit, 692.
Calcaledonit, 357.
Candle-Coal, 308.
Eancelstein, 169.

Canneltoble, S. 308. Carbonblenspath, 370. Cap, 547. Carboniferous limestone, 745. Carboniferous Group, 738. Cascalhao, 149. Cavolinit, 184. Cementwaffer, 304. Centralfette, 546. Centralvulcane, 796. Cererit, 366. Cerin, 200. Cerinstein, 366. Cerit, 366. Cerium, fluffaures, 367. Cerium, bafffches, 367. Cerornd, fluffaures mit fluffaurer Mttererde, 367. Cerorydul, tohlenfaures, 366. Ceplonit, 216. Chabasit, 171. Chalcedon, 141. Chalcedonny, 141. Chalc lower, 675. Chalc upper, 675. Chalfolit, 397. Chiastolith, 184. Chimoo, 292. Chlorblen, 383. Chlorit, 177. Chloritschiefer, 177. 496. Chlorfalium, 289. Chlorophan, 253. Chloraphäit, 355. Chondrodit, 219. Christianit, 194. Chromeisen, 322. Chromeifen, 322. Chromeifenstein, 322. Chromery, prismatisches, 322. Chromodyer, 349. Chromoryd, 350. Chrysobernll, 157. Chrnfolith, 217. Chrysopras, 142. Cimolit, 211. Citrin, 137. Clay, Weald -, von Mantell, 686. Coal measures, 739. Coleftin, 275. Collorit, 212. Colophonit, 161. Cols, 549. Columbit, 327, 328.

Condurrit, S. 396.
Conglomerate, 520.
Conglutinate, 479.
Conglutinate 531.
Conglutinate, 531.
Coralleninfeln, 608.
Corallenengeln, 609.
Cornbrash, 699.
Cortunit, 383.
Crag, 651.
Craie, 673.
Craie blanche, 675.
Craie tulau, 675.
Cronfebtit, 356.
Erystall, 33.
Cyanit, 198.
Cymnyan, 158.
Chprin, 162.

D.

Dachschiefer, 510. Datholith, 280. Davnn, 184. Deltabildung, 556. Demant, 148. Demantseifen, 636. Demantseifen, 636. Demantspath, 153. Desmin, 170. Diallag, 260. Diallage metalloïde, 261 Diamant, 148. Diaspor, 205. Digeftivfalz, 289. Digeftivfalz, 289. Diluvial-Ablagerungen, 633. Diluvialeis, 646. Diluvialeifenerze, 639. Diluvialmergel, 647. Diluvialnagelfluh, 635. Diluvialtorf, 646. Diluvialtuff, 647. Diluvium, 631 Diopfid, 259. Dioptas, 388. Dioptus, 388.
Diorit, 498.
Diploit, 197.
Dippre, 182.
Difthen, 198.
Dogger, 701.
Dolerit, 502.
Dolomit, 241.
Domit, 492. Drufen, S. 66. Ducffein, 234. Dünen, 603. Dupplicatfalz, 298. Dyclasit, 271.

#### Œ.

Cbenen, von den, 558. Ebelfteinseifen, 637. Ggeran, 162. Ginfentung des Bodens, 613. Gifen=Untimonerz, 439. Gifenblau, 360. Gifenblau, erdiges, 360. Gifenblüthe, 241. Gifenchlorur, 305. Gifenchrnfolith, 218. Gifenconglomerate, 522. Gifenevidot, 167. Gifenerde, blaue, 360. Gifenerde, grune, 359. Gifeners, arotomes, 323. Gifengebilde bes Orfordthones, 698. Gifengebilde, rogensteinartiges, 698. Gifen, gediegenes, 451. Gifengesteine, 518. Gifenglang, 328. Gifenglimmer, 329. Gifenglimmerschiefer, 518. Gifengranat, 160. Gifengranat, 160. Gifenhalvid, 305. Gifenties, heraedrischer, 399. Gifenties, rhomboedrifcher, 402. 405. Gisenkiesel, 143. Gisenniere, 332. Gifenocker, rother, 330. Gisenopal, 147. Gifen, oxalfaures, 301. Gisenornd, schwefelfaures, 303. Gifenvecherz, 361. Gifenrahm, rother, 330. Gifenfalmiat, 306. Gifenfand, 518. 534. Gifenschiefer, 518. Gisensinter, 362. Gifenspath, 351. Gifenspinell, 216. Gisenthon, 210. Gisenthon-Conglomerat, 527. Gifenthon-Mandelstein, 509. Gifenthon-Sandstein, 519. Gifenvitriol, 302. Gieteller, 616.

Gislocher, G. 617. Gismaffen, 615. Eissvath, 189. Etlogit, 266. 501. Eläolith, 184. Claterit, 316. Glectrum, 468. Elvan, 830. Encrinal limestone, 745. Engpaffe, 551. Enhndrite, 141. Entblößungsthäler, 567. Epidot, 167. Erbfenftein, 235. Erdbeben, 780. Erdbrande, 819. Erdbrenge, 306. Erde, lemnische, 214. Erden, 135. Erdharz, gelbes, 313. Erdkobalt, 350. Erdfohle, 310. Erdöl, 318. Erdvech, 315. Erdpech, elaftisches, 316. Erdfalze, 283. Erhebung der Gebirgefetten, 839. Erhebungscrater, 792. Erhebungethäler, 565. Erhöhung des Bodens, 595. Grinit, 394. Eruption eines Bulcans, 780. Gruptionstegel, 802. Ernthronblenerg, 382. Erzbrenze, 319. Erze, gefäuerte, 351. Erzführung des bunten Sandsteins, 725. Erzführung des Granits, 826. Ergführung des Grundgebirges, 772. Erzführung bes Grunfteins, 833. Erzführung bes Reupers, 711. Erzführung des Rohlenkalkes, 746. Erzführung der Kreide, 678. Erzführung bes Lias, 704. Erzführung bes Melaphors, 812. Erzführung bes Mufchelfalts, 718. Erzführung bes Porphore, 830. Erzführung bes Spenits, /829. Erzführung des Todtliegenden, 737. Erzführung des Steintohlengebirges, 742. 744. Erzführung des Trachnte, 813. Erzführung des Uebergangsichiefers gebirges, 761.

Erzführung bes Bechsteines, S. 734.
Erzlager, 838.
Euchlorglimmer, rhomboedrischer, 395.
Euchlormalachit, 395.
Euchlormalachit, ppramidaler, 396.
Euchroit, 393.
Eugenglanz, arotomer, 422.
Eufairit, 418.
Eurit, 486.
Euritporphyr, 486.
Ereterconglomerat, 738.

f.

Fahlerz, 423. Fall der Gebirgeschichten, 561. Faserkalt, 234. Kafertiefel, 199. Faserkohle, 308. Faserquary, 141. Fafertorf, 535. Vaferzeolith, 169. Vaffait, 259. Federerg, 437. Federweiß, 246. Feldspath, 187. Keldivath apyre, 196. Feldspathgesteine, 484. Feldspath, glassger, 191. Beldfpath, orthotomer, 187. Feldstein, 190. Feldsteinporphyr, 490. Relfenbeden, 584. Kelsblocke, 637. Relefturge, 586. Fettbrenze, 317. Fettquarz, 140. Fettstein, 184. Feuerbrunnen 800. Feueropal, 146. Reuerstein, 142. Fibrolit, 199. Riltrirfandstein, 607. Rindlinge, 637. Fiorit, 145. Firne, 615. Flints, 353. Flöhdolomit, 234. Flongebirge, 670. Flöhleerer Sandftein, 744. Bluolith, 203. Fluorcerium, 367. Fluß, dichter, 253. Blugerde, 253.

Fluß, erdiger, S. 253.
Flußgebiet, 555.
Flußspath, 251.
Fluß, spätiger, 252.
Flußch, 679.
Forest Marble, 699.
Formationen, 571.
Formationen, allgemeine, 572.
Formationen, locale, 572.
Formationen, massige, 578.
Formationen, massige, 578.
Formationen, parallele, 573.
Formationenreihe, jurassische, 684.
Formationenreihe, jurassische, 684.
Formationenreihe, düringische, 710.
Fortschaffung bes Detritus ins Meer, 602.

Franklinit, 325. Franklinit, 325. Franklinit, 246. Fucoidensandskein, 680. Fullers earth, 700. Fuß der Berge, 544.

G.

Gabbro, 500. Gadolinit, 200. Gagat, 310. Gahnit, 370. Galena striata, 428. Galligenstein, 305. Galmei, 368. Bange, 570. Gangart, 570. Gault, 676. Gan-Lüssit, 292. Gebilde, postdiluvianische, 580. Bebirge, aufgeschwemmtes, 579. Gebirge, plutonisches, 820. Gebirge, fecundares, 670. Gebirge, tertiares, 648. Gebirge, vulcanisches, 777. Gebirgsabfall, 548. Bebirgeafte, 546. Gebirgearme, 547. Gebirgeart, 476. Bebirgebelchen, 549. Gebirgebufen, 547. Gebirgefuß, 548. Gebirgegipfel, 549. Bebirgegrath, 548. Bebirgejoch, 549. Gebirgefamm, 548. Bebirgetnoten, 552. Gebirastöpfe, 549. Gebirgstoppen, 549.

Gebirgelager, S. 568. Bebirgemaffen, 476. Gebirgsmaffenlehre, 476. Bebiraspaffe, 549. Gebirgenforten, 549. Gebirgeruden, 548. Gebirgefchöde, 552. Gebirgeschutt, 637. Bebirgefeen, 557. Bebirgeftocte, 547. 549. Bebirgeteraffen, 549. Gebirgethaler, 553. Gebirgezweige, 546. Bediegen-Urfenit, 462. Gediegen-Blen, 460. Gediegen:Gifen, 451. Gediegen-Gifen, terreftrifdes, 458. Gediegen-Gold, 467. Gediegen-Gridium, 473. Bediegen=Rupfer, 459. Gediegen=Rifel, 454. Gediegen:Demium: Frid, 473. Gediegen=Pallabium, 472. Gediegen=Platin, 470. Gediegen-Queckfilber, 463. Bediegen-Gilber, 464. Bediegen: Spiefiglang, 461. Gediegen=Tellur, 461. Bediegen=QBismuth, 460. Gefrösftein, 249. Gelbblenerg, 378. Gelberde, 215. Gelberg, 434. Beognofie, 475. Geologie, 475. Geröllablagerungen, 635. Gerölle, 596. Geschiebe, 603. Geschiebebanke, 603. Besteine, 476. 477. Gesteinegange, 570. Gesteinelehre, 476. Bestellsteine, 496. Gibbsit, 207. Giesbäche, 556. Giesekit, 179. Billingit, 355. Giltstein, 179. Giobertit, 224. Gipfel, 543. Gismondin, 173. Glanzblende, heraedrifde, 441. Glanzeisenerz, 329. Glanzerz, 418. Glangfobalt, 412.

Glangfohle, G. 306. 308. Glanzmanganers, 336. Glastopf, brauner, 331. Glaskopf, rother, 329. Glasopal, 146. Glasurerz, 427. Glauberit, 298. Glauberfalz, natürliches, 296. Gletscher, 615. Gletschertische, 617. Glimmer, 175. Glimmer, einachfiger, 178. Glimmer, gemeiner, 175. Glimmergefteine, 495. Glimmerschiefer, 495. Glimmer, zwenachsiger, 175. Oneis, 489. Gold, gediegenes, 467. Goldseifen, 535. Golf, 547. Göthit, 333. Graht, 548. Grammatit, 264. Granat, 158. Granatblende, bobecaebrifche, 442. Granat, bohmischer, 161. Granat, bodecaedrifder, 158. Granat, edler, 159. Granat, gemeiner, 160. Granat, gelber, von Langbanshytta und Altenau, 160. Granat, occidentalischer, 161. Granat, orientalifder, 159. 161. Granat, pyramidaler, 161. Granat, tetraëdischer, 441. Granat vom Befuv, 160. Grand, 533. Granit, 821. Granitconglomerat, 527. Granitgange, 824. Graphit, 319. Graubraunfteiners, 334. Graugultigers, 425. Graumanganers, 334. Graufpießglangerg, 435. Grauftein ift Dolerit, 502. Granwade, 528. Grauwadengebirge, 753. Graumadenfdiefer, 529. Great Oolithe, 698. Greensand, 676. Greensand upper, 676. Greifen, 486. Grès marin inférieur, 662.

Gries, G. 533. Girobfalt, 661. Grobfalkformation, 661. Grobfohle, 308. Groffular, 159. Grünblenerz, 376. Bruneifenftein, 359. Grünerde, 357. Grundgebirge, 768. Grundgebirge, maffiges, 820. Grundschiefergebirge, 768. Grünfand, oberer, 676. Grünfand, unterer, 676. Grünftein, 498. Grunfteinschiefer, 499. Grünsteinporphyr, 498. Grus, 532. Gryphitenfalt, 703. Gufferlinien, 618. Gnps, 246. Onps, blättriger, 246. Gnysboden, 542. Gpps der Kreide, 678. Sinps der Lettenkohle, 715. Ginpe des bunt. Sandft., 722, 725. Gnps des Keupers, 712. Gpps des Lias, 704. Gpps des Muschelkalks, 719. Gnus des tertiaren Gebirges, 663. Gnus des Bechfteins, 733. Gipps, bichter, 246. Gypse à ossemens, 664. Enpserde, 247. Gnys, erdiger, 247. Gnps, faseriger, 246. Enpegesteine, 516. Gnyshaloid, diatomes, 250. Gups, forniger, 246. Gyps, schuppiger, 247. Gnps, fpathiger, 246.

H.

Haarkies, 408.
Haarfalz, 300.
Habronem-Walachit, hemiprismatisher, 394.
Hämatit, 329.
Hafnererz, 427.
Haideboden, 541.
Haiden, 559.
Haidingerit, 439.
Halbopal, 147.
Hallopsit, 207.
Haloibe, 305.

Hangendes, S. 568. Application Harmotom, 173. Sartmanganerz, 338. Hastingssand, 687. Sauptfette, 546. Sauptrogenstein, 700. Hauptthal, 553. Hausmannit, 337. Haunn, 180. Saunn, deutscher, 181. Haunn, italischer, 181. Hebungen des Bodens, 613. Sedenbergit, 260. Hedyphan, 377. Heliotrop, 142. Selmintholith, 233. Delvin, 441. Hepatit, 273. Hetepozit, 362. Seulandit, 170. Hilsthon, 685. History 1855. History 1855. Hochebenen, 552. 558. Sochgebirge, 547. Socilander, 552. Sohenmeffen, barometrifches, 545. Sobenmeffen, trigonometrifch., 545. Söhenzüge, 552. Sohlen, 640. Hohlspath, 184. Hörner, 549. Holzasbest, 270. Soll, bituminofes, 310. Holzkehle, mineralische, 308. Holzopal, 147. Holzstein, 143. Holzzinn, 341. Donigstein, 300. Horizont, geognostifder, 573. Hornblende, 256. 263. Sornblende, basaltische, 265. Hornblende, gemeine, 265. Sornblendegranit, 488. Sornblende, labradorifche, 262. Spornblendeschiefer, 497. Hornblenerg, 382. 200 : The storety Hornery, 384. hornfels, 484. hornquedfilber, 385. Hornsilber, 384. hornstein, 143. Sornsteinporphyr, 483.

Higel, S. 543.
Higelverbindung, 552.
Higelverbindung, 552.
Higelverbindung, 552.
Higelverbindung, 552.
Higelverbindung, 552.
Higher Higher, 541.
Higelverdit, 362.
Higher Higher Higher, 541.
Higher Higher Higher, 186.
Higher Higher Higher, 186.
Higher Higher Higher, 186.
Higher Higher Higher, 186.
Higher Higher Higher, 224.
Higher Higher, 261.
Higher Higher Higher, 499.

3.

Jamesonit, 437. Jaspis, 144. 484. Jaspopal, 147. Ichthiophthalm, 270. Idocras, 161. Idrialin, 449. Ilmenit, 323. Ilvait, 354. Imprägnationsprozeß, 630. Incrustationen, 609, Infusorien, verfteinerte, 575. Inselbildung in den Flußbetten, 597. Infeln, Corallen=, 608. Infeln, Erhebungs:, 793. Jodqueckfilber, 386. Jodsilber, 385. Jodgint, 386. Jolith, 386. Fridium, gediegenes, 473. Errblöcke, 637. Iferin, 325. Stabirit, 518. Stacolumit, 497. Junckerit, 353. Turabildung, 672. Jurafalf, corallenführender, 692. Jurassische Formationenreihe, 684. Juraffisches Bohnerggebilde, 697.

Æ.

Kannelfohle, 308: Kaforen, 358. Kalait, 186. Kalialaun, 284. Kaliglimmer, 175.

Kali-Harmotom, S. 173. Kali-Haunn, 181. Kalifreugstein, 173. Kalisalpeter, 294. Kali, schwefelfaures, 298. Kaliturmalin, 165. Ralkboden, 539. Ralf, 228. Kalk, blättriger, 232. Kalkconglomerate, 521. Kalt der Gaftlofen, 691. Ralf der Stockhornkette, 691. Ralfeisenstein, 330. Kalk-Epidot, 167. Kalk, flußfaurer, 251. Ralkgesteine, 513. Kalk, groberdiger, von Paris, 662. Kalk, hydraulischer, 237. Kalt, fohlensaurer, 228. Kalt, förniger, 232. Kalkmergel, 515. Kalfnatron=Beolith, 169. Kalfsalpeter, 295. Kalksandstein, 519. Kalkschiefer, 233. Kalkschlotten, 733. Kalk, schwarzer, 244. Kalksinter, faseriger, 235. Kalkspath, 232. Ralffpath, bituminofer, 232. Ralfspath, quarziger, 232. Ralfspath, stängliger, 232. Kalkstein, 513. Raltstein, bichter, 233. Ralfftein, ftangliger, 233. Kalkstein von Deningen, 659. Kalktalkspath, 241. Kalkthonschiefer, 511. Kalktuff, 234. Ralf-Uranglimmer, 397. Kalf-Beolith, 169. Rammties, 404. Raolin, 210. Karinthin, 266. Karpathensandstein, 680. Karstenit, 248. Ratavothra, 629. Kahenauge 140. Kapengold, 176. Ragensilber, 176. Regelgebirge, 547. Kelloway-Rock, 698. Rettengebirge, 546. Reuper, 711. Ries, 533. 635.

Riefelbreccie, G. 521. Riefelconglomerat, 520. Riefeleisenstein, rother, 330: Riefelgalmen, 369. Riefeltupfer, 387. Riefelmalachit, 387. Riefelmangan, 365. Riefelfandftein, 519. Riefelschiefer, 144. 483. Rieselsinter, 145. Rieselspath, 191. Rieseltuff, 145. Riefelginferg, 369. Killas, 824. Rimito=Tantalit, 327. Rimmeridge=Thon, 690. Klassification der Gebirgsarten, 577. Klinastein, 491. Klingsteinconglomerat, 524. Klingsteingebilde, 810. Rlüfte, 561. Knochenbreccie, 640. Knochenconglomerat, 531. Knochenanps, 664. Knochenhöhlen, 640. Kobaltblenerz, 428. Robaltblüthe, 397. Robaltglanz, 412. Robaltkies, 411. Kobaltkies, dodecaëdrischer, 412. Robaltkies, heraedrischer, 410. Robaltkies, isometrischer, 411. Robaltties, octaedrischer, 410. Robaltocker, 350. Robaltvitriol, 305. Roblen, 306. Rohlenblende, 306. Rohlengebirge, 738. Roblenkalk, 745. Roble von Boltigen, 690. Roblenvitriolblen, 375. Roffolith, 260. Kollyrit, 212. Roprolithe, 704. Kornähren, frankenberger, 736. Rornitenfalt, 755. Korund, 152. 153. Korund, bodecaëdrischer, 152. Korund, octaedrischer, 152. Korund, prismatischer, 152. Korund, rhomboedrischer. 152. Krater, 778. Kreide, 234. Rreideformation, 672. 673. Rreidegebirge, 673.

Kreidegruppe, S. 673. Rreidemergel, 675. Rreide, spanische, 220. Rreidetuff von Mastricht, 673. Rreide, weiße, 675. Rreugstein, 173. Arokndolith, 357. Kryolith, 187. Rrnftallteller im Granit, 826. Krustallinische Schiefer, 768. Kugeljaspis, 144. Rupferchromblen, 381. Rupferblenspath, 375. Kupferblegvitriol, 374. Rupferchlorid, 306. Rupferfahlerz, 424. Rupfer, gediegenes, 459. Rupferglang, 416. Rupferglang, biprismatischer, 438. Rupferglang, prismatoidischer, 440. Rupferglang, tetraedrifcher, 423. Kurferglas, 416. Aupferglimmer, 395. Kupferhalvid. 306. Rupferindig, 417. Rupferkalche, 346. Rupferties, 413. Rupferties, octaebrifcher, 415. Rupfer, fohlensaures, 386. Kupferlafur, 388. Kupfermanganerz, 339. Rupfernickel, 408. Rupfer, octaedrisches, 459. Kupferornd, klinorhombisches, 391. Kupferphyllit, 395. Kupfersammterz, 389. Rupferschaum, 395. Rupferschiefer, 734. Rupferschiefergebirge, 672. Rupferschwärze, 347. Rupferfilberglang, 419. Rupfersmaragd, 388. Rupfer-Uranglimmer, 397. Kupfervitriol, 304. Rupferwismutherz, 430. Ruppe, 543. Rupfteine, 635. Ruftengebilde, 608.

£,

Labrador 193.
Lager, 838.
Lagerung, von der, 568.
Land, bergiges, 546.

Land, hügeliges, S. 546. 552. Landthierreste, 576. Längenthäler, 553. Lapis lazuli, 181. Lapis ollaris, 179. Lapis quadratus, 525. Lasionit, 185. Lasurstein, 181. Latrobit, 197. Laugensalze, 287. Laumontit, 172. Lava, 785. Lavezstein, 179. Lawinen, 185. Lazulith, 185. Leberfies, 404. Lehm, 208. Lehmablagerungen, 633. Lehmboden, 537. Leimen, 208. Levidofrotit, 333. Levidolith, 176. Letten, 208. Lettenablagerungen, 633. Lettenkohle, 714. Leucit, 180. Leucitophyr, 506. Leucitgestein, 506. Leucitoëder, 180. Leucomelan, 508. Cherzolith, 260. Lias, 702. Libethenit, 391. Liegendes, 568. Lievrit, 354. Lignit, 309. Limonit, 362. Linsenerz, 393. Livofonmalachit, heraedrischer, ift Würfelerg, 360.

Würfelerz, 360.
Lirokonmalachit, prismatischer, 393.
Lithon:Glimmer, 176.
Lithon:Turmalin, 165.
Lithorylon, 143.
Litoralgebilde, 608.
Llanos, 559.
London-clay, 667.
London:Thon, 667.
Londonston, 667.
Londonston, 667.
Luchefaphyr, 163.
Lucullan, 233.
Ludus Helmontii, 234.

Lumachello, 233.

#### M.

Macigno, S. 675. 680. Macle, 184. Magnesia alba, 224. Magnesia-Glimmer, 177. Magnesiahndrat, 219. Magnesian limestone, 737. Magnesit, 223. Magnesit, dichter, 224. Magnesit, späthiger, 224. Magnesitspath, 224. Magneteisen, 320. Magneteifenftein, 320. Magnetfels, 518. Magnetfies, 405. Malachit, 386. Malacolith, 259. Maltha, 318. Mandelstein, 478. Mandelfteinstructur, 478. Manganblende, 441. Manganepidot, 168. Manganglanz, 336. Mangangranat, 160. Manganhyperoxyd, 336. Mangankiesel, 365. Manganit, 336. Manganspath, 364. Marekanit, 203. Marienglas, 176. Markasit, 399. Marmo cipollino, 513. Marmolith, 221. Marmor, 232. Marmor, salinischer, 232. Marschhoden, 542. Mascagnin, 300. Maffengebirge, 547. Mauerfalpeter, 295. Meerbusen, 547. Meerschaum, 223. Mejonit, 182. 183. Melanglang, prismatischer, 421. Melanit, 160. Melaphyre, 505. Mellilit, 300. Menacan, 324. Menaferg, 279. Menilite, 147. Mennige, 350. Menschenknochen in Sohlen, 645. Mergel, 234. Mergelablagerungen, 633. Mergelboden, 539.

Mergelerbe, G. 234. Mergelfandstein, 520. Mergelschiefer 515. Mergelstein, 234. Mergeltuff, 516. Merkurblende, 448. Mertur, fluffiger, 463. Mesitinspath, 225. Mefol ift Beolith, 168. Mefolin ift Chabafit, 171. Mesolith, 169. Mesotyp, 168. Metalliferous limestone, 747. Meteoreifen, 452. Meteorsteine, 452. Mica ift Glimmer, 175. Micaschiste, 495. Miemit, 243. Milchquarz, 140. Mildglanzerz, 422. Millstone grit, 744. Mimofe ift Dolerit, 502. Mineralalfali, 290. Miocene Bilbungen Lyelle, 653. Misvidel ift Arfenikkies, 406, Mittelgebirge, 547 .. Mittellauf, 556. Mochhasteine, 141. Mofetten, 784. Molaffe, 657. 658. Molaffeformation, 650. Molassegruppe, 650. Molybbanglang, 429. Molybdanocker, 348. Molybdansilber, 432. Mondstein, 189. Mondmild ift Bergmild, 234. Moo dolce, 292. Moorboden, 542. Moorfohle, 510. Moosboden, 542. Morainen, 618 .. Morastery, 363. Morion, 337. Mountaine limestone, 745. Mona, 789. Mulde, 560. Mündung der Strome, 556. Murchisonit ift Feldspath, 179. Muriacit, 248. Muriacit, würfeliger, 248. Muschelconglomerat, 530. Muschelmarmor, opalisierender, 233. Muschelmaffen über dem Meeres: sviegel, 612.

Muschelmergel, S. 650. Muschelmolasse, 658. Muschelsandstein, 658. Myargyrit, 447.

#### n.

Madeleisenerz, 333. Madelery, 431. Madeln, 549. Nadelporphyr, 505. Madelzeolith, 169. Madelzinnerz, 341. Näpschenkobalt, 462. Magelfluh, 529. Magelfalt, 233. Naphthaline, natürliche, 317. Manhthalit, 317. Maphthaquellen, 319. Matrolith, 169. Matron, 290. Matronalaun, 285. Matronhaunn, 181. Natronfalt, tohlenfaurer, 292. Matronfalpeter, 295. Natronfalz, hemiprismatisches, 290. Natronspodumen ift Dligoflas, 195. Matron, strahliges, 291. Matronturmalin, 165. Matronzeolith, 169. Mebengestein, 570. Mebenketten, 546. Needle-Tin, 341. Néocomien, 677. Mephelin, 183. Mevhrit, 227. Refter, Erznefter, 839. New Red-Sandstone, 728. Mickelblüthe, 398. Mickelerz, weißes, 412. Mickelglanz, 412. Nickelgrun, 398. Nickelties, prismatischer, 408. Mideloder, 398. Mickelsviesglangers, 413. Miederungen, 558. Miederungen, negative, 558. Migrin, 324. Mitrum, 290. Mosean, 180. Nummulitenfalt, 680.

0.

Oberlauf, 556. Obsidian, 203. 494. Ocker, Sippschaft ber, S. 348.

Octergelb, 215.

Octaebrit, 344. Delbrenge, 317.

Ofenit, 271.

Old Red-Sandstone, 747.

Oligoflas, 195.

Olivenerz, 392.

Olivenmalachit, 391.

Olivenit, 392.

Olivin, 217.

Omphacit, 266.

Onnr, 141.

Dolith, 235.

Oolite de Mortagne ist Corallens kalk, 691.

Oolite ferrugineux, 701.

Oolite great, 700. Oolite inférieur, 701.

Oolite inferior, 701.

Oolite lower ift Dogger, 701. Oolite under ift Dogger, 701.

Opal, 146.

Opal, edler, 146.

Opal, gemeiner, 146.

Opaljaspis ist Jaspopal, 147.

Opalmutter, 147.

Operment, 449. Ophit, 221.

Ophites der Alten, 508.

Organische Ueberrefte, 620.

Organische Ueberreste des bunten

Sandsteins, 723.

Organische Ueberreste des . Coral-

rag, 691.

Organische Ueberreste des Crag, 650. Organische Ueberrefte des Diluvi=

ums, 631.

Organische Ueberrefte bes Dogger, 702.

Organische Ueberreste des Flötige= birges, 671.

Organische Ueberrefte bes flöhleeren

Sandsteins, 745. Organische lleberreste des Hils, 686.

Organische Ueberreite des Grobfalfs, 662.

Organische Ueberrefte des Sanpt= rogensteins, 699.

Organische Ueberreste des Keupers, 711 u. f.

Organische Ueberrefte des Kimmeridgethons, 690. 691.

Organische Ueberrefte des Koblenfalts, 745.

Organische Ueberrefte der Kreide, S. 673 u. f.

Organische Ueberrefte des Lias, 708.

Organische Ueberreste der Molasse. 653. 658.

Organische Ueberreste bes Muschel= kalks, 716 u. f.

Organische Ueberreste des Old redsandstone, 748.

Organische Ueberreste des Orford: thons, 698.

Organische Ueberreste des plastischen Thong, 664. 665.

Organische Ueberreste des Portland= faltes, 690. 691.

Organische Ueberrefte des Rothen Todtliegenden, 736.

Organische Ueberrefte des Sandsteins von Fontainebleau, 662.

Organische Ueberreste des Sohlen= hofer Schiefers, 694.

Organische Ueberrefte des Steinfohlengebirgs, 741.

Organische Ueberrefte des Stones: field=Schiefers, 695. 696.

Organische Ueberreste des Tertiär= gebirgs, oberen, 650.

Organische Ueberreste des Tertiärs gebirgs, unteren, 662. Organische Ueberrefte bes Ueber-

gangegebirges, 731.

Organische Ueberreste des Uebergangeschiefergebirges, 753 u. f. Organische Ueberreste des Balder:

thong, 687. Organische Ueberrefte des Bechsteins, 733 u. f.

Orographie, 476. 543.

Orthit, 200. Orthoflas, 187.

Orthose, 187. Osmium-Iridium, 473.

Diteocella, 234. Oule de Cavarnie, 554.

Ouro poudre, 469. Overflowing wells, 683.

Oralit, 301.

Oxford-clay, 698.

Oxford oolite, 698. Oxfordthon, 698.

Daoferit, 317.

p.

Palladium, gediegenes, G. 472. Papiertoble (Blatttoble), 310. Parallelfetten, 546. Parallelthäler, 553. Paranthine, 182. Pargasit, 266. Paulit, 261. Decharanat, 161. Pechkohle (Gagat), 310. Dechopal, 147. Dechstein, 202. 493. Pechtorf, 535. Dechuran ift Uranpecherz, 344. Pegmatit, 486. Pelefnd, 393. Peliom ift Dichroit, 162. Peperin, 526. Peridot, 217. Periflin, 192. Perlite ift Perlftein, 202. Perlmutteropal ift Cacholong, 147. Perlsinter ist Rieselsinter, 145. Perlipath ift Braunfpath, 242. Perlftein, 202. 494. Petalit, 195. Detrefacten, 573. Petrographie, 478. Petroleum, 318. Pfefferstein, 526. Pfeifenthon, 208. Pharmakolith, 249. Pharmatofiderit ift Burfelerg, 360. Phillipsit, 173. Phonolith, 491. Phosphatkupferers, 391. Phosphorit, 255. Phosphorit, erdiger, 255. Phosphorkupfererz, 391. Phosphormalachit, 391. Phosphormangan ift Triplit, 361. Photizit, 366. Phyllinspath, 374. Physalith, 157. Dic, 549. Pierre meulière, 662. Pietra d'Egitto, 228. Pifrolith, 221. Pieropharmafolith, 250. Pikrosmin, 222. Pinit, 179. Pisolith ift Erbsenstein, 235. Pistacit, 167.

Pittizit, S. 362. Planerfalt, 675. Plagionit, 438. Plasma, 141. Plastic-clay, 665. Plastischer Thon, 685. Plateaus, 552. Platineisen, 471. Platin, gediegenes, 470. Platinseifen, 636. Plattformen, was Plateaus, 552. Pleonast, 216. Pliocene Bildungen, 650. Plumbocalcit, 241. Polareis, 615. Polierschiefer, 532. Polybasit, 422. Polnhalit, 249. Polymignit, 201. Polysphärit, 378. Porfido verde antico, 499. Porphyr, Augit=, 505. Voryhyrconglomerat, 528. Porphyr, Feldstein=, 830. Porphyr pyroxenique ist Melaphyr, 505. Porphyr, quarzführender, 831. Porphyr, schwarzer (Melaphyr), 810. Porphyrstructur, 478. Porphyr, Thon=, 831. Portlandbildung, 690. Porzellanerde, 210. 531. Porzellanspath ift ein Feldspath, 187. Posiliptuff, 525. Post-diluvial Detritus, 597. Postdiluvianische Gebilde, 580. Pozzuolana, 790. Prasem, 140. Prebnit, 174. Prehnit, blättriger, 174. Prebnit, faferiger, 174. Primary-rocks, 768. Protogine, 769. Pfeudochrnfolith, 203. Pfeudomalachit, 391. Psilomelan, 338. Duddingstein, 521. Puits artésiens, 683. Pnits forés, 683. Punamuftein, 227. Purbecfchichten, 687. Purpurblende, prismatische, 440. Puțen, 839. Pocnit, 157. Pprargilit, 205.

Phrit, S. 399.
Phrochlor, 280.
Oprochift, 334.
Opromerid ift Feldstein, 490.
Opromorphit, 376.
Oprophyllit, 206.
Oprophyllit, 157.
Oprochlot, 333.
Oprosmalith, 356.
Oprosmalith, 356.
Opropen, 256.

#### O.

Quaderfandstein, 677. Quart, 136. Quarzfels, 482. Quarg, gemeiner, 139. Quarggesteine, 482. Quartsand, 533. Quart, untheilbarer, 146. Quedfilber, gediegenes, 463. Quedfilberhornerz, 385. Quedfilberlebererz, 449. Quellen, 555. Quellenabfäße, 609. Quellenbezirk, 555. Quellen des Grundgebirges, 775. Quellen des Muschelkalks, 719. Quellen des Uebergangs-Schiefergebirgs, 762. Quellen, Entstehung der, 555. Quellen, beiße, ben Bulcanen, 791. Quellen, Galz-, der Lettenkohle, 715. Quellen, Galj=, des Muschelkalks, 720. Quellen, Salz, im Bechftein, 733. Quellen, Galz= und Sauer=, des Todtliegenden, 737. Quellen, Sauer-, des Bunten Sandfteins, 726. Quellen, Schwefel:, bes Lias, 704. Quellen, Gool-, des Bunten Sandfteins, 726. Quellen von brennbarer Luft, 800. Quellen von Kohlenfäure, 784 und Querthäler, 553.

#### R.

Ravilli, 788. Rafeneifenstein, 362.

Rafentorf, G. 535. Ratoffit, 253. Rauchtopas, 137. Rauchwacke, 732. Rauffalt, 733. Raufchgelb, 449. Raufdroth, 450. Rautenspath, 242. Realgar, 450. Red marl, 728. Red Sandstone, New, 728. Red Sandstone, Old, 747. Reihenvulcane, 796. Reißblen, 319. Resinasphalt, 315. Refinit, 315. Refte, organische, 573. Retinasphalt, 315. Retinit, 315. Rhätizit, 198. Rheinfiesel, 598. Rhyacolith, 492. Ringthäler, 565. Rogenstein, 235. Roselit, 250. Rosenit, 438. Rofenquary, 140-Rothbleners, 380. Rotheisenocker, 330. Rotheisenrahm, 330. Rotheifenstein (Blutftein), 329. Rotheisenstein, bichter, 330. Rotheisenstein, faseriger, 329. Röthel, 330. Rothes Todtliegendes, 735. Rothgiltigers, 444. Rothkupfererz, 346. Rothliegendes, 735. Rothmanganers, 364. Rothoffit, 160. Rothspiegglanzerz, 440. Rothstein, 365. Rothzinkerz, 348. Rubellit, 165. Rubin, 153. Rubinblende, 444. Rubinblende, hemiprismatische, 447. Rubinblende, peritome, 448. Rubinglimmer, 333. Rubinspinell, 216. Rubis balais, 216. Rucken, 544. Rußkohle, 308. Rutil, 342. Rnakolith, 191.

5.

Sahlit, S. 259. Galamstein, 153. Salmiak, 289. Salpeter, 294. Salveter, fubischer, ift natronfatpeter, 295. Salsen, 799. Salzablagerung im Alluvium, 612. Salz im Bunten Sandftein, 726. Salz im Diluvium, 633. Galg im Muscheltalt, 719. Salz im tertiaren Gebirge, 657. Salz im Bechftein, 733. Salz in der Kreide, 678. Salz in der Lettenkohle, 715. Salze, 283. Salzgesteine, 517. Salzkupfererz, 390. Salzseen, 801. Salzthon, 720. Sand, 533. Sand, quarziger, 533. Sandablagerungen, 633. Sandbank, 603. Sand der Büften, 559. Sandkohle, 308. Sandmergel, 516. Sandstein, 518. Sandstein, biegfamer, 497. Sandftein, bunter, 722. Sandstein, flöhleeret, 744. Sandsteingebilde, neue, 606. Sandftein von Fontainebleau, 662. Sanidin, 191. Sapphyr, 153. Sapphyrin, 199. Sapphyrquars, 140. Saffolin, 293. Sattellinie, 569. Saugkalk, 234. Sauffurit, 197. Scarbroit, 207. Schalenblende, 443. Schalftein, 512. Schaumgyps, 247. Scheelblenerg, 381. Scheelkalk, 282. Scheelfaure ift Bolframoder, 348. Scheererit, 317. Scheidect des Gebirges, 551. Scherbentobalt, 462. Schichten, 561.

Schichtenköpfe, 562.

Schichtung der Gebirgemaffen, S. 561. Schichtungefläche, 561. Schieferkohle, 308. Schieferspath, 235. Schieferthon, 532. Schilfgladers, 420. Schillffandstein, 711. Schillerquarz ist Kahenauge, 140. Schlagende Wetter, 742. Schlucht, 553. Schmelgstein, 182. Schörl, 164. Schotter, 635. Schrifterz, 434. Schriftglanz, 434. Schriftgranit, 486. Schrifttellur, 434. Schutthalden, 586. Schwanksteine, 584. Schwarzblenerz, 372. Schwarzeisenstein, 338. Schwarzerz, 424. Schwarzgiltigerz, 424. Schwarzkohle, 306. Schwarzmanganerz, 337. Schwefel, 311. Schwefelerze, 398. Schwefelkies, 399. Schwefelnickel ist Haarties, 408. Schwefelfilber, biegfames, 420. Schwefelzinn ift Binnkies, 415. Schwerspath, 272. Schwerstein, 282. Secundares Gebirge, 670. See: Erz, 363. Seen, 557. Seifenstein, 220. Seifenwerke, 635. Seifenwerke, Demants, 636. Seifenwerke, Golds, 636. Seifenwerke, Platins, 636. Seifenwerke, Binns, 636. Seiten, 544. Geitenkette; 546. Seitenthal, 554. Gelenblen, 427. Gelenblenkupfer, 428. Selenkupfer, 418. Selenkupferblen, 428. Selenquecksilberblen, 429. Gelensilber, 428. Gelensilberblen, 428. Senkungen des Bodens, 613. Septarien, 668. Gerpentin, 221.

Serpentin, edler, S. 222. Serpentin, gemeiner, 222. Gerpentinfele, 507. Siderit, 140. Siberit, faferiger, 358. Sideroschisolith, 355. Siegelerde, 214. Siepen find Seifenwerte. Gilberblende, 444. Gilberfahlerz, 425. Silber, gediegenes, 464. Silberglanz, 418. Silberglanz, heraedrifcher, 418. Silber, heraedrisches, 464. Silberhornerz, 384. Gilberkupferglang, 419. Gilberschwärze, 419. Silberwismutherz, 431. Silberwismuthspiegel, 432. Silex meulière, 666. Gillimanit, 199. Sinterkohle, 308. Skapolith, 182. Stolezit, 169. Storodit, 361. Smaragd, 154. Smaragdit, 266. Smaragdmalachit, rhomboedrischer, 393. Smirgel, 153. Soap-rock, 221. Soda, 290. Sodalith, 182. Sohle der Steinkohlen, 739. Sohlenhofer Schiefer, 694. Solfataren, 797. Connenstein, 189. Soufrière, 797. Spaltenthal, 564. Spargelstein, 255. Spatheisenstein, 351. Speckstein, 220. Speerkies, 404. Speiskobalt, 410. Sphärosiderit, 352. Sphärosiderit, thoniger, 353. Sphen, 279. Spiegelglang, wismuthiger, 432. Spießglanzbleperz, 438. Spießglanzblende, 440. Spiegglang, gediegenes, 461. Spießglanznickelkies, 413. Spiegglanzocker, 349. Spießglanzrothgiltigerz, 445. Spiegglangfilber, 466.

Spinell, S. 215. Spinell, gemeiner, 216. Spinellan, 180. Spike, 543. Spodumen, 196. Sprödglanzerz, 421. Sprödglaßerz, 421. Stahlstein, 353. Stangenkohle, 310. Stangenschörl, 165. Stangenspath, 273. Stangenstein, 157. Staurolith, 163. Steinheilit ist Dichroit, 162.-Steinkohle, 307. Steinkohle, harzlofe, 306. Steinkohlenablagerung, allgemeine Bemerkungen darüber, 750. Steinkohlenablagerungen, hung der, 750. Steinkohlenablagerung, hanpt=,738. Steinkohlenformation, 308. Steinkohlengebirge, älteres, 738. Steinkohlen im Sauptrogenstein, 701. Steinkohlen im Keuper, 712. Steinkohlen im Todtliegenden, 736. Steinkohlen im Wälderthon, 688. Steinkohlen in der Kreidebildung, 678. Stein, lithographischer, 694. Stein, Indischer, 144. Steinmark, 212. Steinmart, festes, 212. Steinmart, gerreibliches, 212. Steinöl, 318. Steinölbrunnen, 319. Steinsalz, 287. Steintuff, 524. Steppen, 559. Sternberger-Ruchen, 669. Sternbergit, 420. Sternsapphir, 153. Stigmit ift Pechstein, 202. Stilbit, 170. Stilpnofiderit, 359. Stinkanps, 247. Stinkfalk, 659. Stinkquarz, 140. Stinkstein, 234. Stockwerke, 838. Stonesfieldschiefer, 695. Strahlenblende, 443. Strahlerz, 394. Strahlfies, 402.

Strahlstein, S. 265. Strahlzeolith, 170. Strandgeschiebe, 612. Strata, tertiairy, Tertiargeb., 648. Streichen ber Schichten, 561. Stream-works find Binnseifen, 636. Striegisan, 185. Strip malm, 427. Strom, 555. Stromgebiet, 555. Stromlauf, 555. Stromidnellen, 556. Strontianit, 278. Strontspath, 275. Structur der Gesteine, 478. Subappeninnenformation, 650. Sublimate der Bulcane, 791. Succinit, 313. Sumpferg, 363. Südseesalpeter, 295. Sußwafferbildungen, 651. Suturbrand, 310. Spenit, 488.

Œ.

Tafelländer, 552. Tafelspath, 256. Talk, 178. Talkboben, 542. Talkdrysolith, 217. Talkerden, 215. Talfebelfteine, 215. Talferdehndrat, 219. Talksalpeter, 296. Talkschiefer, 178. 496. Talkspath, 224. Taltspinell, 216. Tantalit, 327. Tantalit, zimmetbrauner von Ki-mito, 327. Tegelformation, 653. Tellurblen, 433. Tellur, gediegenes, 461. Tellurglang, prismatischer, 433. Tellurfilber, 433. Tellurwismuth, 431. Tellurwismuthfilber, 432. Tennantit, 426. Ternärbleverz, 374. Terrain houillier, 738. Terrains alluviens, 580. Terrains intermédiaires, 731. Terrains marins supérieurs, 662. Terrains plutoniques, 820.

Terrains primitifs, S. 768. Terrains tertiaires, 648. Terrains de transition ist Uebergangs. gebirge, 731. Terrains volcaniques, 777. Tertiairy Rocks, 648. Tertiares Gebirge, 648. Tetartin, 191. Tetradymit, 431. Thal, 543. Thalanfang, 554. Thäler, Bildung der, 553. Thalfreute, 554. Thalmundung, 554. Theersandschichten, 661. Thenardit, 297. Thermen, 762. Thon, 207. Thonboden, 538. Thoneisenstein, brauner, 331. Thoneisenstein, Dichter, 332. Thoneisenstein, jaspisartiger, 330. Thoneisenstein, rother, 330. Thoneisensrein, schaliger, 332. Thongesteine, 508. Thonmergel, 5,16. Thonmergel, verhärteter, 210. Thonfandstein, 519. Thonschiefer, 509. Thonschiefergebirge, 753. Thonstein, 210. Thoustein, gemeiner, 210. Thonsteinvorphyr, 508. Thraulit, 355. Thuringer Formationenreihe, 710. Tiefebenen, 558. Tilgate=Forst, 686. Tilgatschichten, Berfteinerungen ber, 695. Tinkal, 293. Titaneisen, 323. Titaneisenfand, 325. Titanit, 279. Todtliegendes, 735. Topas, 155. Topas, edler, 156. Topasfels, 156. Töpferthon, 208. Topfftein, 179. 496. Torf, 311. 534. Torfboden, 542. Torferde, 535. Torfmoore, 589. Trachyt, 492. Trachyteonalomerat, 523.

Tradutaebilde, G. 812. Trachyttuff, 523. Trapp, 833 Trapp=Porphyr, 492. Traß, 522. Traubenblen, 377. Travertino, 234. Tremolit, 264. Triasgebirge, 672. Triphan, 196. Triplit, 361. Trochitenfalt, 718. Trona, 291. Tropfftein ift Ralkfinter, 235. Trovanti, 6,37. Trümmergesteine, 482. Türkis, 186. Türkis, abendländischer, 186. Tufa, 524. Tuff, vulcanischer, 521. Tungstein, 282. Turmalin, 164. Turquoise, 186. Turquoise odontolith, 186.

#### 111.

Uebergangegebirge, 731.

Uebergangsgebirge, alteres, 763. Uebergangsgebirge, jungeres, 753. Uebergangsgebirge, Schiefergebirge, Uebergangegebirge - Raltstein, alterer, 764. Uebergangegebirge - Kaltstein, jungerer, 755. Ultramarin, 181. Umbra, 332. Umbra, colnische, 310. Untergrund, 543. Unterlauf, 556. Untiefen, 556. Uralit, 267. Uraneiz, untheilbares, 344. Uranglimmer, 396. Uranit, 397. Uranocker, 349. Uranpecherz, 344. Uranyhyllit 396. Uranvitriol, 305. Urao, 291. Urgebirge, 768. Urfache der vulcanischen Erscheinungen, 814. Urschiefergebirge, 768.

#### v

Banadinblepers, S. 382. Bariolit, 499. Bauquelinit, 381. Berflächung, 544. Verde antico, 506. Verde di Corsica duro, 501. Berfenkung, 558. Berfteinerungen, wie fie eingeschloffen werden, 623. Bermerfungen, 570. Besuvian, 161. Bitriolblenerz, 373. Bitriolfies ift Binarfies, 402. Vitriolkies, blauer, 304. Bitriolfies, enprischer, 304. Bitrioltorf, 591. Bitriol, weißer, 305. Vivianit, 359. Borberge, 548. Borgebirge, 547. Bulcane, 778. Bulcane, Central:, 707. Bulcane, erloschene, 802. Bulcane, Reihens, 797. Bulcanische Erscheinungen, Urfachen ber, 814. Bulcanische Producte, 785. Bulcanisches Gebirge, 777. 971600 Bulpinit, 249.

## w.

Wachsopal, 147. Mad, 339. Wagnerit, 227. Wäldertbon, 686. Wälder, untermeerische, 592. Waldungen, untermeerische, 592. Walkerde, 213. Barme ber Erbe, 814. Waichgold, 469. Waffertlen, 429. Wasserfall, 556. Wafferfies, 402. Wassersophyr, 163. Waffertheiler, 551. Wavellit, 185. Weald clay, 686. Weichmanganerz, 334. Weichmanganers, blättriges, 335. Weichmanganers, bichtes, erbiges, 335.

Weichmanganers, ftrabliges, S. 335. Weißblevert, 370. Weifierde, 208. Beißers, 407. Beifliegendes, 734. Weißmetallties, 409. Weißspießglangerg, 345. Beiffplvanerg ift Beiftellurerg, 434. Beifftein, 484. Weißtellurerz, 434. Wellenkalk, 721. Weltauge, 147. Wernerit, 183. Wetter, erstidende, 742. Wetter, Schlagenbe, 742. Wehschiefer, 484. Wienersandstein, 680. Wiesenert, 363. Bildbache, 556. Bilbelmit, 369. Wismuthblenerz, 431. Wismuth, gediegenes, 460. Wismuthglang, 430. Wismuthglang, rhomboebrifcher, 431. Bismuthoder, 350. Bismuth, octaebrifcher, 460. Wismuthfilber, 431. Witherith, 276. Molfram, 326. Wolframoder, 348. Molframfäure, 348. Bollastonit ift Tafelfpath, 256. Worthit, 205. Bürfelers, 360. Büften, 559. Bundererde, fächfische, 212.

X.

Xantinspath, S. 381.

n.

Ottrocerit, 367. Ottrotantalit, 201.

3.

Beagonit, 173. Bediftein, 732. Zeolith, 168. Berflüftung, 561. Berftörung ber Felfen, 581. Biegelerz, 347. Bintblende, 442. Binkbluthe, 369. Binkeisenerz, 325. Sinkenit, 436. Binkgladers, 369. Zinkspath, 368. Binkvitriol, 305. Binnerg, fornifd, 140. 341. Bintfalche, 340. Binnties, 415. Binnober, 448. Binnseifen, 636. Binnftein, 340. Birkon, 150. Birkonspenit, 830. Boisit, 167. Bundererg, 441. 3wischenthäler, 553.





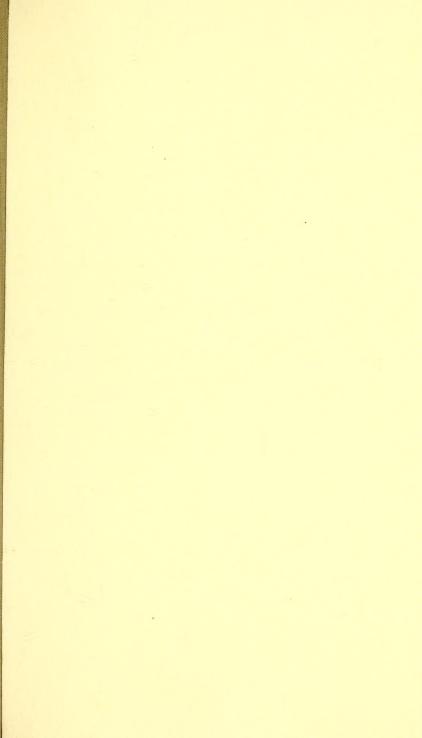

